



BRECHER

# Karl Friedrich Becker's We ltgeschichte.

Siebente, verbesserte und vermehrte Ausgabe.

(3 meiter Abbrud.)

Herausgegeben

von

Johann Wilhelm Loebell.

Mit ben Fortsetzungen

bon

J. G. Woltmann und R. A. Menzel.

Dritter Theil.

Mit Konigl. Burtembergischem allergnabigftem Privilegium.

Berlin.

Berlag von Dunder und Sumblot.

1 8 3 6.

# 431320.

# Jer 900 386,43-4

## Inhalt des dritten Bandes.

Alte Geschichte. Biertes Buch. Die Romer bis zur Alleinherrschaft bes Augustus. (Fortsegung.)

|              |                             | Seite | 9   | *                             | Seite |
|--------------|-----------------------------|-------|-----|-------------------------------|-------|
| 29.          | Rrieg gegen Philipp von     | Sente | 46. | Sulla's Schreckensherrschaft, | Cent  |
|              | Macedonien; bie Romer in    |       |     | Dictatur und Tob (84—78)      | 91    |
|              | Griechenland (200-194 v.    |       | 47. | Pompejus und Graffus; Ger:    |       |
|              | Chr.)                       | 3     |     | torius, Spartacus und bie     |       |
| 30.          |                             |       |     | Geerauber (77 - 67)           | 97    |
|              | bis 189)                    | 11    | 48. | Der lette Mithribatifche      |       |
| 31.          | Scipio's, Hannibal's unb    |       |     | Krieg; Pompejus, Orbner       |       |
|              | Philopomen's Ausgang        |       |     | von Affen (75 - 62 v. Chr.)   | 104   |
| 32.          | Perfeus, Ronig von Mace-    |       | 49. | Die Catilinarifche Berfchwo-  |       |
| ~            | bonien                      | 24    |     | rung (63 - 62)                | 113   |
| 33.          | Rrieg wiber Perfeus (171    |       | 50. | Pompejus, Cafar und Graffus   |       |
| 23           | bis 168)                    | 28    |     | im Bunbe (60-59)              | 120   |
| 34.          | Mißhandlung Sprien's, Me-   |       | 51. | Clobius im Rampfe mit Gi=     |       |
| Ö            | gppten's und anderer oftli= |       |     | cero, Cato und Pompejus       |       |
| b            | chen Staaten                | 37    |     | (58—57)                       | 126   |
| _35.         | Der britte Punische Krieg;  |       | 52. | Cafar's Eroberungen in Gal-   |       |
| Le .         | Berftorung von Karthago     |       |     | lien; Untergang bes Craffus   |       |
| _            | (149—146)                   | 42    |     | (58—53)                       | 130   |
| 36.          | Rrieg wiber ben Achaischen  |       | 53. | Gangliche Unterjochung Gal-   |       |
| 3            | Bund; Berftorung Korinth's  |       |     | lien's; wachsenbe Gifersucht  |       |
| 3            | (147 — 146)                 | 48    |     | zwischen Pompejus und Ca-     |       |
| 37.          | Rriege in Spanien; Ruman-   |       |     | far (55—50)                   | 138   |
|              | tia's Fall (151—133)        |       | 54. | Der Burgerkrieg zwischen      |       |
| 38.          |                             |       |     | Cafar und Pompejus (49        |       |
| 39.          | Die Gracchischen Unruhen    |       |     | bis 48)                       | 147   |
| 3.           | (133—121)                   |       | 55. | Die Schlacht bei Pharsalus;   |       |
| 40.          | Der Jugurthinische Krieg    |       |     | Tob bes Pompejus (48)         | 153   |
| 6            | (111—106)                   |       |     | Cafar's fernere Siege (48-46) | 157   |
| epiles.      | Die Cimbern und Teutonen    |       | 57. | Cafar's Alleinherrschaft und  |       |
| 0            |                             |       |     | Tob (46—44)                   | 165   |
| 42.          | Reue Gährungen in Rom       |       | 58. | Unruhen nach Casar's Tobe     |       |
| ಲ್ಲ          | (100—92)                    |       |     | (44—43)                       | 173   |
| 33.          | Der Bundesgenossenkrieg (91 | 5.00  | 59, | Das Triumvirat b. Antonius,   | 400   |
| <b>544</b> . | bis 89)                     | -     | 60  | Octavianus und Lepidus (43)   | 180   |
| 0            |                             |       | 00. | Kampf und Fall bes Brutus     | 100   |
|              | frieg (88—87)               |       | 6.  | und Cassius (42)              | 186   |
| \$3.         | Der erste Mithribatische    |       | 61. |                               |       |
| 45.          | Krieg (88—84)               | . 86  | •   | bis zum Sturze bes Sertus     |       |
| देख          |                             | )     | 13  | 460                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manualisa sub bas Canibas      | Seite | 63.   | Sittemperson Yester and sont  | Seite |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pompejus und des Lepidus       | *     | 05.   |                               |       |  |  |  |  |  |
| ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (42—36)                        | 189   | ,     | Ueppigkeit in ben letten Bei- |       |  |  |  |  |  |
| 62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wachsende Feindschaft zwi-     |       | 06    | ten ber Republik              | 203   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schen Octavianus und Anto-     |       | 64.   | 0                             |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nius; letter Entscheidungs=    |       |       | Republik                      | 211   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kampf um die Herrschaft        |       |       |                               |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (85-80)                        | 196   | l     |                               |       |  |  |  |  |  |
| WY'L BARYING ON THE STATE OF TH |                                |       |       |                               |       |  |  |  |  |  |
| Alte Geschichte. Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |       |       |                               |       |  |  |  |  |  |
| Die Römischen Imperatoren bis zum Untergange bes westlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |       |       |                               |       |  |  |  |  |  |
| Reiches (30 vor Chr. — 476 nach Chr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |       |       |                               |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                             | Seite |       | 2.4                           | Seite |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alleinherrschaft bes C. Su-    | ,     | 18.   | Beiten großer Verwirrung bis  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lius Casar Octavianus Augu-    |       |       | auf ben Tob bes Carinus       |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stus (30 v. Chr. — 14 n. Chr.) | 219   |       | (235—285)                     | 292   |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kriege unter Augustus, vor-    |       | 19.   | Diocletianus und feine Mit=   |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nehmlich mit ben Deutschen     | 226   |       | faiser (285 — 305)            | 303   |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Befreiung Deutschland's burch  |       | 20,   | Innere Unruhen nach Dio-      |       |  |  |  |  |  |
| A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hermann (9 n. Chr.)            | 231   |       | cletian's Abbankung (305      |       |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Augustus' Familienverhaltniffe |       |       | bis 323)                      | 307   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Tob                        | 234   | 21.   | Das Chriftenthum in ben       |       |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kriegszüge bes Germanicus      |       |       | erften brei Sahrhunberten     | 310   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nach Deutschland. Hermann's    |       | 22.   | Conftantin's bes Großen 201=  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Marbod's Ausgang           | 238   | )     | leinherrichaft (323-337)      | 322   |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 242   | 23.   | Conftantin's Rachfolger bis   | -     |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       |       | zum Tobe Balentinian's I.     |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis 41)                        | 247   |       | (337 — 375)                   | 333   |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Claubius (41—54)               | 249   | 24.   | Die Ankunft ber hunnen        |       |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mero (54—68)                   | 251   |       | in Europa, und ber Gothen=    |       |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |       |       | frieg (375—378)               | 341   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis 69)                        | 256   | 25.   | Theobosius ber Große (379     |       |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 1     |       | bis 395)                      | 344   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Titus und Domitianus (79       | 200   | 26.   | Theilung bes Reiches. Nie-    |       |  |  |  |  |  |
| 1~.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bis 96)                        | 264   | . 20, | berlassungen und Eroberun=    | : :   |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 201   |       | gen ber Deutschen in ben      | . *   |  |  |  |  |  |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rômer                          | 269   |       | westlichen Provinzen          | 348   |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nerva, Trajan, Habrian         |       | 27.   | Attila, Konig ber Hunnen      | 370   |  |  |  |  |  |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (96—138)                       | 273   | ~.    | (433—453)                     | 357   |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 215   | 28.   | ¥                             | 337   |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die beiben Antonine (138       | 278   | 20,   | Ganzliche Auflösung bes       |       |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bis 180)                       | 282   |       | abendlandischen Reiches (454  | 964   |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Litteratur seit Augustus       | 202   | 90    | bis 476)                      | 361   |  |  |  |  |  |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Kaiser von Commobus        |       | 29.   | Das Christenthum und bie      | ,     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis auf ben Tob bes Alexans    | 905   |       | Kirche seit Constantin bem    | 000   |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ber Severus (180—235)          | 285   |       | Großen                        | 367   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | W 700 |       | =                             |       |  |  |  |  |  |

# Alte Geschichte.

Viertes Buch.

Die Romer bis gur Alleinherrschaft bes Augustus.

(Fortfegung.)

## 29. Krieg gegen Philipp von Macedonien; die Nömer in Griechenland.

(200 - 194 vor Chr.) (554-560 b. St.)

Der siegreiche Ausgang des zweiten Punischen Krieges befriedigte den Ehrgeiz der Römer so wenig, daß er vielmehr ihre Begierde, Einsluß und Herrschaft immer weiter auszudehnen, in einem höhern Grade als je ansachte. Da sie sich die Rolle der Schiedsrichter über fremde Bolker anmaßten und die Schwächeren unter dem täuschenden Namen von Bundesgenossen gegen die Stärkeren in Schutz nahmen, fanden sie auch stets Gelegenheit zur Vermehrung ihrer Macht, und an Stoff zu immer neuen Kriegen sehlte es niemals mehr. Zetzt konnte sich in keinem ihnen erreichbaren Lande ein Streit erheben, in den sie nicht als Beschützer und Verbündete sich zu mischen einen Vorwand gehabt hätten. So reihte sich denn auch an den zweiten Punischen Krieg unmittelbar ein neuer gegen den König Philipp von Macedoznien an. Ehe wir zu diesem übergehen, ist es nothig, vorher einen Blick auf die Verhältnisse der östlichen Welt zu wersen.

Philipp trat in jenem Kriege, wie oben erzählt ist, als Berbundester Hannibal's gegen Rom auf; da er aber eine schimpfliche Niederlage erlitt, verlor er die Lust an diesem Kriege, und suchte sich statt dessen, nach seinen und seiner Borgänger alten Plänen, mit Gewalt und List in Griechenland auszubreiten. Darüber wandte sich Aratus, bisher sein Freund und Rathgeber, ganz von ihm ab, worauf Philipp, in dem Ehrgeiz und Ländersucht jede bessere Regung erstickt hatten, ihn durch langsames Gift aus dem Wege räumen ließ (213). Indes blieb der Achäische Bund nicht verwaist, denn an des Aratus Stelle trat in der Leitung desselben Philopomen aus Megalopolis, von dem Pausanias sagt,

er sen wie Miltiades ber erste, so der lette gewesen, welcher sich um das ganze Griechenland verdient machte.

Ganz verschieden von Aratus, ber bie Gemuther ber Menschen durch Rede und Unterhandlung zu lenken, aber nicht im Waffen: kampfe zu siegen wußte, war Philopomen ein unermudlicher Krieger und ausgezeichneter Feldherr, und legte fast nur auf ben Krieg Ge= wicht. Meister in der Taktik, erschuf er eigentlich erst bas Heer ber Uchaer, führte sie in ihren Kriegsunternehmungen zum Siege, und gab ihnen das Gefühl von Selbständigkeit wieder, welches Aratus durch feine Verbindungen mit den Macedonischen Konigen geschwächt hatte. Er war so uneigennutig, bag man es kaum magte, ihm Geschenke anzubieten, und in feinem Meußern im bochsten Grade anspruchlos und einfach. Einstmals kundigte er einem Gastfreunde in Megara seine Unkunft an, dieser war zufällig abwesend, aber seine Frau that Ulles, um ben Felbherrn ber Uchaer nach Wurben zu empfangen. Als nun Philopomen ins Saus trat, allein und im schlechten Kleide, hielt sie ihn für einen voraufgesandten Diener, und bat ihn, ihr in der Ruche zu helfen. Der Felbherr legte fogleich feinen Mantel ab, und fing an, Solz zu spalten. Indem tam ber Wirth bes Sauses bazu und fragte verwundert: Was soll das bedeuten, Philopomen? "Was sonst, antwortete bieser, als daß ich die Schuld meines schlechten Unzugs trage." In allen biesen Dingen glich er bem Epaminondas, ben er sich zum Vorbilde genommen hatte; bie leidenschaftslose Besonnenheit bieses großen Mannes aber fehlte ihm. Seine erste bedeutende That war bie Besiegung bes Machanidas, ber sich in Sparta, wo jest ber Heraklidische Konigestamm ganzlich erloschen war, zum Tyrannen aufgeworfen hatte, und ben Peloponnes beunruhigte und verheerte. Bei Mantinea kam es zur Schlacht (207), wo bie Achder unter ber Füh= rung bes Philopomen, der felbst ben Tyrannen tobtete, Sieger blieben. In Sparta riß barauf Nabis, einer ber ruchlosesten Menschen, die Herrschaft an sich. Die meisten noch übrigen angesehnen und ehrenhaften Spartaner todtete ober verbannte er, und ließ ihnen felbst in ber Fremde noch nachstellen. Ihre Guter und Weiber gab er feinen Unhängern und Golbnern, welche aus Berbrechern und bem ärgsten Gefindel, dem Auswurf aller Lander bestanden. Wer noch Geld befaß, und es nicht gutwillig hergab, wurde martervoll hingerichtet. Solche Gräuel wurden bamals in biesem alten Sige ber Freiheit und glübenden Tyrannenhasses verübt. Philopomen vertrieb ben Tyrannen aus

alugo-a

Messene, welches er überrumpelt hatte, bann ging er auf einige Zeit nach Kreta.

Philipp hatte bamals Friede mit ben Romern geschlossen (Th. II. S. 361), trachtete aber nach anderen Seiten bin theils seine Macht ju vergrößern, theils Berbundete ber Romer zu schwächen und unschablich zu machen. Un Rom's furchtbare Macht und einen kunftigen Kampf mit berselben zu benken, war kluge Voraussicht, aber er hatte weit zweckmäßiger gehandelt, in biesen letten Jahren bes zweiten Punischen Krieges die Romer offen und mit aller seiner Macht zu bekampfen. Ueberall feben wir in ben Planen biefes Konigs Schwan= ken, Haltungslosigkeit und Mangel an Einheit. Statt seine Krafte zusammenzuhalten, zersplitterte er sie. Un treulosen und verratheri= schen Mitteln, zu welchen ihn ruchlose Rathgeber beredeten, nahm er Mit Untiochus bem Großen wollte er bamals bas keinen Unftog. Aegyptische Reich theilen (Th. II. S. 228), und zugleich die Seeherr= schaft auf bem Aegaeischen Meere erringen \*). Daburch gerieth er in Krieg mit Attalus von Pergamum und ben Rhodiern. Diese und bie Legyptische Regierung wandten sich um Unterstützung nach Rom. Daffelbe geschah von den Athenern, welche Philipp gleichfalls bekriegte, da seine Bundesgenossen, die Akarnanier, eine ihnen von Athen wider= fahrne Beleidigung rachen wollten. Der Romische Senat war fei= nen Grundsätzen zufolge gang entschieden, bie von ihm geforderte Gulfe thatig zu gewähren, ba er bem Philipp ohnehin seiner Berbindung mit Karthago wegen, welches biefer auch zulett noch heimlich unterstütte, eine harte Züchtigung zugedacht hatte. Aber hier ereignete sich ein merkwürdiger Umstand. Als der Consul P. Sulpicius Galba (200) bem versammelten Bolke ben Beschluß bes Senats zur Genehmigung vortrug, weigerten sich beinah alle Centurien bemfelben beizutreten. Die Besorgniß wegen eines Aufruhrs ber Bojer in Oberitalien, Die, einen Karthagischen Feldherrn, ber aus eigner Macht den Kampf fort= führte, an ihrer Spige, die Romische Colonie Placentia zerstort hatten, und bie Ermudung von bem schweren, eben geendeten Punischen Rriege flößten bem Bolke diese Stimmung ein; ber Bolkstribun Babius beschulbigte ben Senat gerabezu, er verwickele ben Staat geflissentlich in neue Kriege, bamit bas Wolk niemals bes Friedens genoffe. Indeß

<sup>\*)</sup> Schorn Geschichte Griechenland's von der Entstehung des Aetolischen und Achdischen Bundes. S. 216.

stellte der Consul in einer abermaligen Versammlung vor, daß man zwischen Krieg und Frieden eigentlich nicht mehr zu wählen habe, sondern daß nur gefragt werden musse, ob man diesen neuen Feind, der nicht wie Hannibal fünf Monate, sondern nur fünf Tage brauche, um in Italien zu erscheinen, erwarten, oder ihm lieber, durch Verssetzung des Krieges in sein Land, zuvorkommen wolle. Diese Darsstellung bewog das Volk, den Entschluß des Senats zu bestätigen.

Run betrieb man alle nothige Ruftungen aufs eifrigste. Golbaten wurden ausgehoben, Masinissa ward um ein Hulfsheer von Numidi= schen Reitern angesprochen, und eben sowol wie Karthago zu großen Kornlieferungen für Rom und das Heer aufgeforbert. Sulpicius ging im Spatherbste mit seinen Legionen nach Griechenland hinüber, und schlug sein Lager zwischen Apollonia und Dyrrhachium auf, vor den engen Gebirgspaffen, welche Illyrien und Epirus mit Macedonien verbinden. Einen Theil seiner Flotte sandte er nach ber Attischen Ruste, um bie Macedonischen Schiffe von derselben zu ver= treiben. Philipp hatte unterdeß die der Aegyptischen Herrschaft unter= worfenen Stabte an der Thracischen Kuste eingenommen. wandte er sich zur Belagerung von Abybus. Hier erschien ein Ro= mischer Gesandter vor ihm, und begehrte Ginstellung der Feindselig= keiten gegen Rom's Verbundete. Philipp erwiederte: er wunsche, daß die Romer den Frieden nicht brachen, wollten sie es aber thun, so wurde er sich zu vertheidigen wissen. Gleich barauf kam Abydus in seine Hande. 2018 die Macedonier einbrangen, hatten die unglücklichen Einwohner, an jeder Rettung verzweifelnd, schon angefangen, sich selbst ben Tob zu geben, und nur Wenige geriethen in die Gefangenschaft ber Sieger. Hierauf zog Philipp burch Bootien gegen Athen. verwüstete die Gegend umher mit barbarischer Wuth, so daß er selbst bie prachtigen Tempel, die sich auch außerhalb ber Mauern Uthen's be= fanden, mit ihren unzähligen Götterstatuen zerstören ließ, und ging bann nach Bootien zurud. Als sich nun Attalus mit feiner und einer Romischen Flotte dem Piraeus naherte, machten die Athener ihrem Borne gegen den Verwuster ihres Landes und ihrer herrlichen Kunstschätze Luft. Ausschweifend im Hasse wie in der Liebe gab dies Wolk, bem von der alten Große seines Charakters nichts übrig geblieben mar, als die leidenschaftliche Beweglichkeit, ein Decret, in welchem jedes Unbenken an einen Macedonischen Namen zu vernichten befohlen ward. Rein Priefter follte je einen Segen über Athen und beffen Freunde

aussprechen, ohne einen Fluch über Philipp und sein ganzes Haus hinzuzusügen. Was künftig jemand zum Schimpf der Macedonier erssinnen würde, sollte auf der Stelle vom Volke genehmigt seyn, und jedes zu ihren Gunsten ausgesprochene Wort von dem Ersten, der es hore, mit dem Tode bestraft werden dürken.

Der Conful Sulpicius gewann indeß burch Unterhandlungen Bunbesgenossen wider Philipp, namlich den König von Illyrien, Pleuratus, und den König der Athamaner, eines Epirotischen Bolkchens, Ump= nander, der auch die anfangs noch schwankenden Aetolier auf die Ros mische Seite ziehen half. Auch im Sommer bes folgenden Jahres (199) führte Sulpicius noch als Proconsul ven Befehl, ohne jedoch etwas Entscheidendes zu wagen. Philipp hatte sich unweit Antigonea im südlichen Illyrien gelagert, da wo der Fluß Aous in einem sehr engen Thale zwischen zwei Gebirgen stromt, und dieser Pag war schwer zu durchbrechen. Ms ber Conful dieses Jahres, P. Villius, im Ro= mischen Lager ankam, war die Jahreszeit für Kriegsunternehmungen schon zu weit vorgerückt. Ueberdies hatte er mit ber Beschwichtigung eines Aufruhrs zu thun, indem zweitausend Soldaten, mit ber Klage, daß sie wider ihren Willen von Ufrica gleich nach Macedonien ge= schleppt worden sepen, ihre Entlassung forberten. Auch sonst standen die Sachen nicht gunstig für die Romer. Der König Uttalus ward in Usien durch die Angriffe des Antiochus beschäftigt; in Oberitalien waren die Gallier noch in Aufruhr, und die Behauptung Spanien's machte fortbauernben Krieg nothig. Wie viele Aussichten für Philipp, um einen glucklichen Ausgang bes Kampfes zu hoffen!

Aber da trat ein Mann auf, T. Quinctius Flamininus, welcher den Dingen in Griechenland eine ganz andere Wendung gab. Erst dreißig Jahr alt, und ohne vorher, wie es Sitte war, Aedil und Prästor gewesen zu seyn, ward er Consul (198). Von seiner Klugheit, Bildung und Sewandtheit, konnte man hoffen, daß er Griechenland sür Kom gewinnen werde. Allein um die Griechen günstig zu stimsmen, mußten zuvor die Römischen Wassen wieder ihre Ueberlegenheit zeigen. Als Flamininus der sesten Stellung des Philipp gegenüber wiederum einige Zeit vergeblich zugebracht hatte, ließ ihm ein Epirotischer Fürst durch einen des Landes kundigen Hirten einen Weg über den Gipfel des Gebirges zeigen, auf dem er dem Könige unvermerkt in den Rücken kommen konnte. Der Consul schieke sogleich einige Tausend Mann ab, um diesen Vortheil zu benutzen, und die Macedos

nier, zugleich von vorn und im Rucken angegriffen, nahmen die Flucht und verließen ihre feste Stellung. Hierauf ergab sich Epirus den Rozmern. Philipp wandte sich nach Thessalien, wo er Alles zerstörte und verwüstete, und die Actolier und Athamaner versuhren nicht anders. Setzt erschienen auch die Römer in Thessalien und zogen dann nach Phocis. In beiden Ländern wurden die Fortschritte ihrer Wassen durch den hartnäckigen Widerstand mehrerer Städte ausgehalten. Desto erfolgreicher aber wirkten ihre Unterhandlungskünste.

Denn im Achaischen Bunde, an bessen Entschlusse jetzt außerordentsich viel hing, hatten sie sich eine bedeutende Partei zu bilben gewußt. Auf einer außerorbentlichen Tagfatung beffelben zu Sichon setzte diese Partei nach langem und heftigem Wortwechsel burch Einschüchterung der Gegner ben Beschluß durch, mit Attalus und den Rhodiern auf ber Stelle in ein Bundniß zu treten, und nach Rom Gesandte zu schicken. Die Abgeordneten breier Staaten, worunter zwei der bedeutendsten, Argod und Megalopolis, verließen noch vor der Abfassung dieses Beschlusses die Versammlung, denn sie konnten sich nicht entschließen, eine alte, durch so viele in Gemeinschaft volls brachte ruhmvolle Thaten geheiligte Verbindung gegen eine neue mit gefürchteten Fremdlingen zu vertauschen. Argos empfing bafür aber einen schlechten Lohn. Denn da Philipp ben Feind ber Uchaer, Nabis, gewinnen wollte, so vertraute er ihm Argos zum Pfande seiner Gefinnung an. Aber ber Tyrann bemächtigte sich ber Stadt als eines Eis genthums, behandelte die Bürger schmählich, und wurde an Philipp wortbrüchig, indem er sich mit Rom verband, und mit den Uchaern Frieden schloß. Auch die Bootier, obgleich als Macht schon langst burch die Aetolier geschwächt, und seitdem in ihrer Gesinnung vollends jedem großen und gemeinsamen Zwecke abgestorben, doch durch ihre lange Treue dem Philipp nicht unwerth, sielen jetzt von ihm ab. Attalus von Pergamum suchte sie in die Romische Verbindung zu ziehen, und sprach auf ihrer Tagsatzung in Theben mit solcher Uns strengung bafür, daß ihn ber Schlag auf ber Stelle rührte. Allein die Hauptentscheidung gab Flamininus selbst, welcher mit einem Haus fen Bewaffneter listig in Theben eingebrungen war, und den Boo: tiern keine Wahl ließ, als mit Rom gegen Philipp zu kampfen.

Dieses war im Frühling bes Jahres 197 geschehen, nachdem bem Flamininus das Commando in Macedonien verlängert worden war, und der Sommer besselben Jahres brachte bes Kampfes Entscheidung. In

bem Treffen bei Kynoskephala erlag ber Macedonische Phalanx bem ungunstigen Boben, der Aetolischen Reiterei und ben Romischen Legios nen. Philipp litt eine entschiedene Niederlage, und von Tempe aus, wohin er geflohen war, bat er ben Sieger um Waffenstillstand und Flamininus hatte seine Grunde, ben Frieden zu be= eine Unterredung. schleunigen; er hatte erfahren, daß Antiochus immer weiter in Usien vordringe, und fürchtete, Philipp mochte baburch zu neuen Hoffnungen ermuntert werben. Vorher versammelte er die Saupter der Verbunde= ten, um ihre Meinungen über bie Friedensbedingungen zu horen. Die Aetolier, bei benen sich schon Unzufriedenheit mit Rom regte, verlang= ten Philipp's ganzliche Vernichtung. Der Proconsul stellte ihnen hiers auf vor, welch eine treffliche Vormauer Macedonien gegen die nordlis chen Barbaren sen. "Aber Philipp, wandte Phaneas, der Feldherr ber Uetolier, ein, wird bald wieder einen noch gefährlichern Krieg anfangen." - "Sore auf zu schwaßen, entgegnete Flamininus, benn die Bedingungen sollen von der Art senn, daß sie Philipp unschädlich machen."

Um folgenden Tage erschien Philipp selbst, und führte eine sehr bemuthige Sprache. Gesandte gingen nach Rom, um ben Senat über bas Weitere zu befragen, und dieser schickte zehn Abgeordnete, die in Gemeinschaft mit Flamininus ben Frieden abschließen sollten. Bedingungen waren benen ähnlich, die Karthago sich hatte gefallen lassen mussen. Philipp ward- auf sein eigentlich Macedonisches Gebiet beschrankt, mußte aus allen Griechischen Stabten seine Besatzuns gen ziehen, taufend Talente Kriegskosten binnen zehn Jahren bezah= Ien, seinen Sohn als Geisel stellen, und alle seine Kriegsschiffe ausliefern. So war die mächtige Monarchie zu einem kleinen, von allen Seiten beschränkten Staate herabgebruckt, und ihr ehemals so großer Einfluß auf Griechenland ganzlich aufgehoben. Die Vernichtung ber Seemacht war jest Grundsatz ber Romischen Staatsklugheit gewors den, denn nur dadurch konnte man ohne eigne große Flotten die so nothige Herrschaft des Meeres behaupten.

Die Feier der Isthmischen Spiele nahte heran, und da die Grieschen bei dieser Gelegenheit die Entscheidung ihres Schicksals zu versnehmen erwarteten, so strömten sie in ungewöhnlicher Menge herbei. Us sich Alles zum Schauspiele niedergesetzt hatte, und durch die Tromspete Stille geboten war, trat ein Herold auf, und verkündete, daß die Römer alle Griechische Städte und Bölker, die bisher unter Philipp gestanden batten, sur frei und unabhängig erklärten. Die Griechen

vermochten ihr Glück kaum zu fassen, sie glaubten, nicht recht gehört zu haben, und der Herold mußte die Nachricht noch einmal ausrusen. Nun entstand ein Jubelgeschrei und Beifallklatschen ohne Grenzen, Alles eilte auf den Flamininus los, um ihm zu danken, so ungestüm war der Andrang der freudetrunkenen Menge, daß es ihm fast das Leben gekostet håtte. Da sehe man, sagten die Griechen, daß es doch noch ein Volk gibt, welches mit eigner Beschwerde und Gefahr für die Freiheit Anderer kämpse.

Wer die Staatskunst der Romer war nichts weniger als uneigens nützig. Bald sah man, wie sie die Freiheitserklärung der Griechischen Städte in Usien und an der Thracischen Kuste benutzen, um die Fortsschritte des Antiochus zu hemmen. Besonders zweibeutig war ihr Besnehmen gegen den Tyrannen Nabis, durch dessen Vernichtung sie, nach der Meinung der Griechen, ihre Freiheitsschöpfung gekrönt haben würzden. Flamininus begann zwar wirklich den Krieg gegen ihn, und Phissopomen, der aus Kreta zurückgekehrt und sogleich von den Achäern zum Strategen erwählt war, nahm lebhaften Theil daran. Allein die Römer endeten den Kamps bald, begnügten sich, dem Tyrannen Argos und die Lakonischen Seestädte wegzunehmen, ließen ihn aber im Besitz von Sparta. Man legte ihnen dieses theils als Eisersucht gegen den siegenden Philopomen aus, theils aber als eine gehässige Maaßregel, durch die sie dem Achäischen Bunde einen Feind und sich ein unter anderen Umständen brauchbares Werkzeug erhalten wollten.

Ehe Flamininus Griechenland verließ, erschien er auf einer Verssammlung zu Korinth, ermahnte die Griechen zur Eintracht und zur Treue gegen Rom, und erbat sich von ihnen noch als das letzte Gesschenk, daß alle Römischen Bürger, welche durch Kriegsgefangenschaft in Sklaverei gestürzt sich in Griechenland befänden, und jetzt oft Sohne oder Brüder in dem siegreichen Heere wiedergefunden hatten, zurückgesgeben würden, denn es gereiche ihnen selbst nicht zur Ehre, daß die Befreier in dem befreieten Lande Knechte wären. Die Griechen brachsten auch dieses nicht unbedeutende Opfer, denn im zweiten Punischen Kriege waren viele Gefangene nach Griechenland verkauft worden, und der Achäische Bund allein kaufte in seinem Gebiete an zwölshundert solcher Sklaven mit einem Auswande von hundert Talenten los.

Diese Befreiten wurden nun der schönste Schmuck des dreitägigen von Flamininus in Rom gehaltenen Triumphs (194), welchen überdies die vielen erbeuteten Kunstschätze von Marmor, Gold, Silber und Erz

verherrlichten, so wie die erbeuteten Wassen, worunter zehn silberne Schilde und ein goldener waren. Und so wie dieser Sieg dem Staate einen reichen Gewinn gewährte, indem Flamininus, ohne das gemünzte Geld, allein 18,000 Pfund Silber und 3714 Pfund Gold in den Schatz legte, so verschaffte er dem triumphirenden Feldherrn selbst den großen Ruhm, einen Feind besiegt zu haben, dessen Name die Erinnezung an alle Thaten Alexander's des Großen auf das lebhafteste hervorrief.

#### 30. Rrieg gegen Antiochus.

(191—189 vor Chr.) (563—565 d. St.)

Während so die Römer mit der absterbenden Kraft des Griechischen Geistes im Osten kämpsten, führten sie daneben mit der frischen Nazturkraft westlicher Völker, welche ihre Eigenthimlichkeit und Freiheit gegen die Herrschaft, die ihnen ausgedrungen werden sollte, vertheis digten, einen durch die Verschiedenheit des Feindes auch ganz anders gestalteten Kamps. Dahin gehören die Kriege in Oberitalien mit Gallischen Stämmen und den auf ihre Gebirge trokenden Ligurern, besonders aber die mit den Spaniern.

Spanien wurde damals von den Romern, so weit sie es beschritzten hatten, in das diesseitige am ostlichen, und in das jenseitige am südlichen Meere gelegene getheilt, und in jede dieser Provinzen ein besonderer Prator geschickt. Um die Zeit, wo Flamininus den Na= bis bekriegte, hatten die Unternehmungen der tapfern Spanischen Bolzker zur Behauptung ihrer Unabhängigkeit einen so glücklichen Erfolg, daß die Romer beschlossen, einen Consul, den M. Porcius Cato, in das diesseitige Spanien zu senden (195).

Dieser merkwürdige Mann hatte sich durch die eigenthümliche Kraft seines Geistes und seiner Gesinnung aus einem noch unbekannten Gesschliechte zu den höchsten Staatswürden erhoben. In dem durch altersthümliche Strenge ausgezeichneten Sabinerlande war er geboren, in der Nähe des ungeschmückten Landsüses, welchen einst der große Manius Curius bewohnt hatte, erzogen. Dieser, und unter den Zeitgenossen, der altgesinnte Fabius Maximus waren seine Vorbilder. Er besaß die ganze Mäßigkeit, Arbeitsamkeit und Tüchtigkeit der frühern Kömischen

Zeit, aber auch alle ihre Herbe. Als Quastor\*) bes Scipio in Siscilien hatte er gegen dessen Liebe für Griechische Cultur und Sitte einen vorzüglichen Ankläger abgegeben, und war so erst der Schützling aller Anhänger des Alten, bald ihr Führer geworden. Da er überdies ein ausgezeichneter Redner war, und sich in der lehrreichen Schule des zweiten Punischen Krieges zu einem geschickten Feldherrn ausgebildet hatte, so besaß er in diesen beiden Eigenschaften alle Mitztel, in Rom Einfluß und Wirksamkeit zu erhalten.

Als Feldherr bewährte er sich jetzt in dem Spanischen Kriege. Klug und kühn berechnete er den Angriff, und tapfer sührte er ihn auß; er besiegte die abgefallenen Bölker diesseits des Ebro und zog auch dem Prator in der andern Spanischen Provinz zu Hülfe. Allein obzgleich er durch Entwassnung der Einwohner und durch Niederreisung der Mauern vieler festen Schlösser die Einwohner in Gehorsam zu halten suchte, so war doch im nächsten Sahre sein Nachfolger in viezlen Gesechten so unglücklich, daß er fast die Hälfte des Heeres verzlor, und ein allgemeiner Ausstand des Landes erfolgt wäre, wenn nicht die glücklichen Kämpse des P. Cornelius Scipio Nasica \*\*), welcher als Prator in dem jenseitigen Spanien besehligte, die Furcht vor den Römischen Wassen wieder hergestellt håtten.

Indeß wurde das Verhältniß der Römer zu Antiochus dem Grossen von Sprien immer gespannter. Seinem bisherigen Glück vertrauend wollte Antiochus jetzt die ganze Macht wieder herstellen, welche Sesleukus Nikator besessen hatte. Er eroberte die Griechisch Assaischen Städte, welche zu Aegypten gehört hatten, oder die von Philipp nicht mehr behauptet werden konnten; ging über den Hellespont (196), eigenete sich den Thracischen Chersonnes zu und skellte Lysimachia wieder der, welches sein Sohn als Hauptstadt eines eignen Reiches dewohnen sollte. Die Römer, die sich jetzt in alle Griechischen Angelegenheiten mischten, mahnten ihn davon ab; er berief sich dagegen auf die Rechte, welche sein Ahnherr Seleukus durch die Besiegung des Lysimachus auf diese Gegenden erworden. Es vergingen hierauf zwar noch mehrere Jahre mit Unterhandlungen; da aber vorauszusehen war, das die Ents

<sup>\*)</sup> Außer den Quastoren in der Stadt Rom, welche die Aufsicht über die dffentlichen Gelder führten, gab es auch Quastoren für die Provinzen, welche den Proconsuln und Propratoren als Gehülfen beigegeben waren, und die Auszahlung des Soldes, die Vertheilung des Mundvorraths und Aehnliches zu besorgen hatten.

<sup>\*\*)</sup> Er war ein Sohn bes in Spanien gefallenen Cn. Scipio (Ih. II. S. 352).

scheibung zulett burch bie Waffen erfolgen wurde, so konnte bem Untiochus nichts Gunstigeres begegnen, als baß jett ber größte Felbherr, ben Rom je gegen sich aufstehen gesehen, Hannibal, die großen Streit= kräfte des Sprischen Reichs zu lenken bereit war. Dieser außerordent= liche Mann hatte sich auch im Frieden in der Führung ber öffentlichen Ungelegenheiten seines Vaterlandes so vorzüglich bewährt, und nas mentlich ben Karthagischen Staatshaushalt, obschon ber Tribut für Rom eine hochst bruckende Last war, so trefflich geordnet, daß bie Romer zu beforgen anfingen, biefer Beift konne auch bas fo ge= schwächte Karthago noch einmal gefährlich machen. Bon biefer Furcht sich zu befreien, beschlossen sie, ihren großen Feind zu verderben, ebe feine möglichen Plane zur Reife gebeiben konnten. Bergebens stellte ber eble Scipio Ufricanus vor, ein solches Verfahren sen ber Romer hochst unwürdig; seine Stimme ward nicht gehort, und im Senate ging ber Beschluß burch, bie Auslieferung Hannibal's burch Gesandte fordern zu laffen. Obschon diese bei ihrer Unkunft in Karthago an: fangs vorgaben, in einer andern Ungelegenheit gekommen zu sepn, so errieth boch Hannibal sogleich ihre mahre Absicht und entzog sich burch bie Flucht bem Untergange. Nachdem er Tyrus, die Grunderin seiner Baterstadt, begrüßt, begab er sich zu dem Konige von Sprien (195). Er rieth ihm, ben Krieg nach Italien zu versetzen, weil die Romer nur bort zu besiegen waren; ber Konig moge ihm zu biesem Enbe ein heer anvertrauen. Antiochus war bem großen Werke, bem er sich unterzog, auf keine Weise gewachsen, und viel zu mißtrauisch, unentschlossen und zaghaft, um es in die Banbe bes großen Geistes zu legen, ben ihm ein gunstiges Geschick zugeführt hatte. berte, und ließ die beste Zeit, den Kampf zu beginnen, ungenutt vorübergehen. Die Aetolier, beren Abneigung gegen Rom jetzt in einen heftigen Saß übergegangen war, thaten indeß Alles, um ihn bazu aufzureizen, und versprachen nicht nur, ihm mit eignen Kräften beizustehen, sondern auch, ihm Hulfe von bem Könige Philipp und bem Tyrannen Nabis zu verschaffen.

In der That begann Nabis im Jahre 193 einen Krieg, um die Lakonischen Seestädte wiederzugewinnen, und brach also dadurch mit den Römern. Diese sandten den Flamininus nach Griechenland (192), um ihre Partei zu ermuthigen, und die Treue ihrer Verbündeten zu befestigen. Bei den Achäern hatte dies auch keine Schwierigskeit; in Thessalien aber, Bootien und anderen Orten versuchten die

Aetolier, die Bemühungen ber Romer zu vereiteln. Sie ruhmten bes Sprischen Königes Reichthum, ber so groß sep, daß man ben ganzen Romischen Staat bamit kaufen konne, sie erinnerten an seine Indischen Elephanten, vor beren Unblick Alles in Schrecken gerathen werde, und an die Menge der Soldaten und Flotten, welche er aufstellen konne. Zugleich bemüheten sie sich, feste Punkte in Griechenland zu gewinnen. Der Stadt Demetrias bemächtigten sie sich durch List; Sparta hofften sie durch Verrath an Nabis zu gewinnen. Dieser, ber, von ihnen ans gereizt, ben Krieg begonnen hatte, wurde damals von ben Waffen Philopomen's aufs außerste bedrangt, und bat sie dringend um Hulfe. Sie fandten Truppen, aber mit dem Auftrage, den Nabis zu ermorden, und die Stadt zu behaupten. Der Führer berselben vermochte indeß nur den Mord zu vollbringen, bann fielen die Spartaner über bie Aetolier her, und tobteten die meisten. Jett entstand Streit in Sparta zwischen den Unhangern des Tyrannen und den übrigen Burgern. Da erschien Philopomen, stellte die Ruhe wieder her, und brachte die Stadt zum Achaischen Bunde. Bald nachher kam Antiochus selbst nach Griechenland, und bie Aetolier ernannten ihn auf einer Tagfatzung zu ihrem Oberfeldherrn. In Chalcis, dessen sich die Aetolier vorher vergebens zu bemächtigen gesucht hatten, öffnete ihm seine Partei die Thore. Die Einnahme biefer Stadt gewährte ihm den sichern Besitz ber wichtigen Insel Euboa, und verstärkte seinen Einfluß auf die ben Romern ohnehin schon abgeneigten Bootier, welche nun gemeinschaft: liche Sache mit ihm zu machen beschlossen.

Als die Consuln des nachsten Jahres (191) ihr Amt antraten, besschlossen Senat und Bolk Krieg gegen den König von Sprien. Der Segen der Götter ward ersleht, und die Auguren und Haruspices verskündeten dem Bolke, daß dieser neue Kampf Sieg und Erweiterung der Grenzen gewähren würde. Auf der andern Seite aber war die Bessorgniß so groß, daß der in Italien zur Führung des Gallischen Kriezges zurückbleibende Consul, Scipio Nasica, besehlen ließ, daß kein Sesnator sich weiter als auf eine Tagereise von Rom entsernen sollte, und überhaupt nie mehr als fünf auf einmal. Nach Unterstützung von außen sah man sich gleichfalls um, Massnissa und Karthago wurden um Kornlieserungen ersucht, der Erstere stellte zugleich für das Heer eine Schaar Numidischer Keiter und zwanzig Elephanten. Karthago wollte auch seine noch übrigen zu leistenden jährlichen Jahlungen auf einmal berichtigen, und auf eigne Kosten eine Flotte ausrüsten, aber

beibes ward von den Romern ausgeschlagen, vielleicht um selbst nicht erschöpft zu scheinen, die Karthager aber nicht gerüstet zu sehen. Uach Ptolemäus Epiphanes bot Geld und Soldaten an, wovon man eben so wenig Gebrauch machte. Desto willkommner war die Unterstützung, welche Philipp von Macedonien andot, da dessen Macht und Lage der Partei, zu welcher er übertrat, ein bedeutendes Uebergewicht gab. Die Romer hatten ihn durch unbestimmte Hoffnungen auf Länderer= werd in Thessalien und Aetolien zu gewinnen gesucht; mehr noch besstimmten seinen Entschluß Furcht vor Rom, und Erbitterung gegen Untiochus, der ihn in seinem ersten Kriege verlassen hatte, und jetzt von neuem beleidigte.

Hannibal, welcher die Bedeutung Macedonien's anders beurtheilte, rieth dem Antiochus bringend, Philipp für sich zu gewinnen; ware dies aber nicht mehr möglich, seinen Sohn über Thracien in Macedos nien einfallen zu lassen, damit Philipp's Macht nicht sofort die Romer verstärken konne. Allein dieser Rath ward eben so wenig befolgt, als was Hannibal sonst noch zur bessern Abwehrung ber Romer vorschlug, 3. B. ihn selbst mit einer Flotte nach ber Kuste von Ufrica und Ita= lien zu senden, ferner Korcyra zu besetzen, und mit dem Landheere bis nach Fllyrien vorzudringen, welches den Romern die Ueberfahrt und die Landung in Griechenland erschwert haben wurde, indem Epirus für diesen Fall beizutreten versprach. Statt dessen feierte der funfzig= jährige Antiochus zu Chalcis seine Hochzeit mit einer jungen Griechin, in die er sich verliebt hatte, wie mitten im Frieden; eben mit den größten Dingen, ber Befreiung Griechenland's und dem Kriege gegen Rom beschäftigt, ergab er sich ben Wollusten, und brachte ben ganzen Winter mit Festen und Schwelgereien zu. Auch das Heer überließ sich bald einer ähnlichen Lebensart, wie benn Untergebene stets nur allzu geneigt sind, das bose Beispiel des Führers nachzuahmen. Desto thätiger waren unterdeß die Romer in Griechenland, die Gemuther für sich zu gewinnen, und besto ungehinderter konnte der Consul Ucis lius Glabrio, bem die Führung bes Krieges durch das Loos zugefallen war, nach Griechenland übersetzen. Hinter bem durch Graben und Mauern befestigten Passe von Thermopyla stand Untiochus, ohne große Aussichten auf einen glücklichen Erfolg. Der wider sein Erwarten ge= ringe Untheil der Griechischen Staaten, und die beginnende Lauigkeit der Aetolier, welche allerlei Ausslüchte zu suchen ansingen ließen es ihn jett bereuen, so rasch in Griechenland vorgedrungen zu senn, mah:

rend seine eigne Rustung noch unvollendet war, und seine Hauptmacht noch entfernt in Usien stand. Noch glaubte er, in dieser Stellung eis ner entscheidenden Schlacht ausweichen zu konnen. Allein diese Hoff: nung ward ihm schnell vereitelt. Cato, ber als Legat bei bem heere bes Confuls biente, überstieg auf nicht beachteten ober schlecht besetzten Wegen bas Gebirge, kam bem Konige, ber mit seinem Heere bie en= gen Passe gegen die Angriffe von vorn glucklich vertheidigte, in den Rucken, und bereitete ihm eine ahnliche Lage, wie einst Werres ben Spartanern. Aber Untiochus und sein heer hatten nichts von bem Belbenmuthe bes leonibas und seiner Schaaren, sonbern suchten ihr Beil in ber Flucht. In ben engen Wegen erlitt bas Beer großen Verlust, ber König selbst rettete sich mit Muhe über Elatea und Chalcis, und da die Sieger seiner Spur unermudet nacheilten, ging er nach Usien. Als er in Ephesus angelangt war, ließ er sich erst von Hannibal daran erinnern, daß die Romer ihm auch nach Usien folgen könnten, und traf zur Abwehrung eines solchen Ueberganges Unstalten, zunachst mit feiner Geemacht.

Indem die Romer den Entschluß faßten, auch hieher ihren Sie= geslauf fortzusegen, beobachteten sie zugleich burch ben Flamininu? Die Entwickelung ber Griechischen Angelegenheiten, damit nicht Philipp ober die Achaer aus bem Verluste ber Feinde einen gefährlichen Bu= wachs an Macht gewonnen. Den Letteren ward bie von ihnen brin= gend begehrte Insel Cephallenia vorenthalten; Flamininus stellte ihnen vor, sie wurden am besten thun, wenn sie, wie eine unter ihrer Schale versteckte Schildkrote, ihre Glieber nicht hervorstreckten. Den Aetoliern nahm Acilius die wichtige Stadt Beraklea, worauf sie, die ben Ro= mern vorher mit großem Uebermuthe begegnet waren, sich ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben wollten. Der Conful verlangte auf biese Erklarung ihrer Gefandten die Auslieferung Derjenigen, die den Ub= fall von Rom bewirkt hatten, und als die Gefandten dies verweigerten, befahl er Fesseln herbeizubringen, weil ihm dies durch ben Ausbruck ihrer Unterwerfung zustehe. Darüber gerieth bas Aetolische Bolk in eine solche Wuth, daß es sich zur Fortsetzung des Krieges entschloß. Um Philipp an sich zu fesseln, verstatteten ihm die Romer einige Erobe= rungen in Griechenland zu machen, und fandten ihm feinen Sohn zurud.

Unterdeß trug die Römische, durch Rhodische, Pergamenische und Karthagische Schiffe verstärkte Flotte bei Chios über die Seemacht des Antiochus einen Sieg davon, und der Weg nach Usien war nuns

mehr eröffnet. Je sicherer bie Romer auch hier Sieg, Ruhm und Gewinn erwarteten, besto größer war unter ben neuen Consuln, C. Lalius und L. Cornelius Scipio, Bruder bes Ufricanus, ber Wett= eifer, ben Kriegsschauplatz zur Provinz angewiesen zu erhalten (190). Da sie endlich übereinkamen, die Entscheidung nicht dem Loofe, sondern bem Urtheil bes Senats zu überlassen, erhielt ber Lettere alle Stimmen, da der große Scipio Ufricanus erklarte, er wolle seinen Bruder als Legat begleiten. Als der Conful nach Gries chenland gekommen war, gewährte er ben Aetoliern einen Waffenstillstand auf sechs Monate, und zog nach Thessalien, um zu Lande bis an ben hellespont zu gehen. Weil aber bie Sicherheit bieses Beges von der guten Gesinnung Philipp's abhing, follte biese vorher erforscht werben. Tib. Sempronius Gracchus erhielt biefen Auftrag, und reis'te mit außerordentlicher Schnelligkeit von Umphissa nach Pella, um ben Konig besto unerwarteter zu überraschen. fand ihn unbefangen und offen, und im Lande burch geschlagene Bruden, geebnete Wege und aufgehäufte Vorrathe so bereitwillig für bas Romische heer gesorgt, bag bie Scipionen kein weiteres Mißtrauen hegten. Noch mehr verschwand es bei einer perfonlichen Zusammenkunft berselben mit bem Konige. Ohne alles Hinderniß vollendete bas Romische Beer seinen Bug burch Macedonien und Thracien zum Hellespont.

Unterbeß hatte Antiochus (es war jett schon weit im Sommer) auch Alles versucht, um sich in Usien zu sichern, aber ohne glücklichen Erfolg. Er hatte ben Hannibal zu bessen Stamm = und Sprachgenof= sen, ben Phoniciern, geschickt, und burch ihn baselbst eine Seemacht rusten lassen, welche zu seiner an ben Kusten bes Hellespont liegenden Flotte stoßen follte. Allein die Romer hatten mit Bulfe der Rhodier und Pergamener die Vereinigung zu vereiteln gewußt, beide abgeson= berte Sprische Flotten geschlagen, und badurch bas Haupthinderniß für ben Fortgang ihrer Waffen aus dem Wege geräumt. Ein Angriff der Sprischen Macht auf Pergamum war mit Gulfe einer Achaischen Be= satung ebenfalls zuruckgeschlagen worden. Auch die Bemuhungen bes Antiochus, sich Verbundete zu verschaffen, schlugen fehl. Dem Ko: nige Prusias von Bithynien ließ er vorstellen, daß die Romer nur kamen, um jebe konigliche Herrschaft zu zerstoren, und daß auch ihn das Loos treffen werbe, sobald nur erst Sprien vernichtet sen. Aber das lockende Beispiel des Masinissa, welches ihm Scipio dagegen vor-Beder's B. G. 7te A. III.

hieit, mehr noch ber lähmende Schrecken, der vor Rom herzugehrt begann, hielt Prusias von jeder Verbindung mit Sprien zurück.

Bei Myonnesus verloren die Syrer abermals eine Seeschlacht, und mußten den Romern das Meer nun völlig raumen. Ungehindert betraten biese den Usiatischen Boden, und Antiochus, der um den Ausgang immer besorgter wurde, sandte ihnen Friedensvorschläge ent= gegen. Allein Alles, mas er, als große Opfer wie er meinte, anbie= ten ließ, Lysimachia, Smyrna, Alexandria und andere Griechische Städte abzutreten und die Halfte der Kriegskosten zu zahlen, genügte nun den Romern nicht mehr. Da sie die Raumung des ganzen vor= bern Usien's diesseits des Taurus, nebst ber Erstattung sammtlicher Kriegskosten verlangten, so beschloß Untiochus, boch lieber zuvor den Waffenkampf zu versuchen, bessen unglücklicher Ausgang ihm, wie es schlen, kein größeres Opfer werde abnothigen konnen. Seine zahl: reichen Kriegsschaaren bestanden aus einem bunten Gemisch verschie= denartiger Bolkerschaften, Sprern, Griechen, Rappabociern, Galatern, Medern, Dahern u. a. m. Er hatte Arabische Bogenschützen mit vier Ellen langen Schwertern, die auf Kamelen ritten, eine Unzahl vier= spänniger Sichelwagen und sechs und funfzig Elephanten. Alles die= ses konnte gegen Romische Kriegskunst und Tapferkeit keinen Mus= schlag geben, und bei Magnesia am Sipplus erlitt Untiochus eine völlige Niederlage. Es ist bemerkenswerth, daß diese entscheidende Schlacht ohne die Theilnahme der beiden größten Feldherren der Zeit geliefert wurde, die man hier mit aller Kraft ihres Geistes einander ent= gegen wirken zu sehen erwarten durfte. Denn P. Scipio lag indeß krank zu Elea, und Hannibal war, wie wir oben gesehen, vom Un= tiochus, vielleicht aus Eifersucht, weggefandt worden.

Untiochus hatte nicht bloß die Schlacht verloren, sondern auch allen Muth zum fernern Kriege. Bon Upamea aus, wo er auf der Flucht Halt gemacht, ließ er den Consul um Frieden bitten, dessen vorläusige Bedingungen ganz den ersten Römischen Forderungen entsprachen. Der König sollte nämlich Usien innerhalb des Taurus abstreten, in zwölf Tahren nach und nach funszehntausend Talente Kriegssfosten zahlen, und die Unstifter des Krieges, Hannibal, den Aetolier Thoas, und einige andere Griechische Flüchtlinge ausliesern. Mit diez sen vorläusigen Bedingungen reis'ten Kömische und Sprische Abgezsandte nach Rom, damit Volk und Senat sie bestätigten. Zugleich strömten von allen Völkern und Staaten Usien's diesseits des Taurus

Gefandte herbei, um ihr Schickfal von Rom's Willen bestimmen zu lassen. Unter biesen traten besonders der Konig von Pergamum, Eumenes, welcher perfonlich erschien, und die Rhodier hervor. Die Letz tern verlangten, daß Rom, dem Zwecke, welchen es beim Beginn die: ses Krieges angegeben, gemaß, allen Griechischen Stabten in Usien die Freiheit schenken mochte, und waren babei eben so wenig von Eigennutz frei, als Eumenes, welcher nach dem Besitz vieler derselben trachtete. Der Senat entschied sich dahin, daß er, mit scheinbarer Großmuth, auf allen (jett noch zu entlegnen) eignen Besit in Usien Bergicht that, und gang Phrygien, Mysien und Lydien an Eumenes abtrat; nur die Griechischen Stabte, welche beim Unfang biefes Krieges frei gewesen, oder nur dem Antiochus Bins bezahlt hatten, sollten frei seyn. Rhobus erhielt ganz Lycien mit bem der Insel ge= genüber liegenden Theil von Karien, mit abnlicher Bestimmung über bie barin liegenden Griechischen Stabte. Behn Gefandte, welche ber Senat nach Usien schicken wollte, follten bas Einzelne noch genauer bestimmen und ausführen. L. Scipio hielt einen mit reichen Schaten und Siegeszeichen geschmuckten Triumph, und ward für feine Tha= ten mit bem Beinamen Affaticus beehrt.

Die Angelegenheiten ber Actolier wurden von M. Fulvius Nobis lior, einem ber Consuln bes folgenden Jahres (189), zur Entscheidung gebracht. Es hatten biese mahrend bes Krieges in Usien die Waffen wieder ergriffen, die Macedonier aus Athamanien vertrieben, und ben Konig dieses Landes, ihren Freund, wieder eingesett; sie hatten Um= philochia eingenommen, und die Doloper von dem Macedonischen Bund= nisse in das ihrige gezogen; allein die Nachricht von der ganzlichen Nieberlage bes Sprischen Koniges zerstorte ihre neuen Soffnungen, und sie sahen sich endlich genothigt, sich dem Fulvius unter folgenden Bedingungen zu ergeben. Sie sollten funshundert Talente, zweihundert baar, dreihundert in sechs Jahren bezahlen, kunftig mit Rom gleiche Freunde und Feinde haben, und alle Ueberläufer ausliefern. Noch stellten sie vierzig Geiseln zum Unterpfand ihrer Treue, Die am besten gesichert ward durch eine aus selbstsüchtiger Nücksicht Kömischge= sinnte Partei, und durch ihre völlige Entkräftung. Us Fulvius nach zwei Jahren, während welcher ihm der Oberbefehl verlängert worden war, nach Rom zuruckkehrte, führte er in seinem Triumphe bedeutende Summen in Gold und Silber auf, viel erbeutetes Geschutz, auch zweihundert fünf und achtzig eherne und zweihundert dreißig marmorne

Standbilder, welche man hauptsächlich aus Umbracia, der ehemalisgen Hauptstadt des Königs Pyrrhus, genommen hatte. So ward Rom mit jedem Jahre immer mehr durch fremde Kunst verschönert, und mit fremden Schäßen bereichert.

Während dieser Zeit war auch der andere Consul des Jahres 189, Manlius Bulso, in Usien nicht mußig gewesen. Nicht zufrieden, bas burch Scipio's Sieg Gewonnene mit ben zehn Gefandten zu ordnen, beutete er (wie nachmals seine Gegner behaupteten, eigenmächtig, und bloß von der Begierde nach Beute und Ruhm gelockt) seinen Auftrag dahin, daß er Usien erst noch durch Bezwingung aller Feinde Rom's vollends beruhigen, und so bes Scipio Werk vollenden muffe. Bu die= sen Feinden rechnete er besonders die Galater, und gegen sie war sein Rriegszug eigentlich gerichtet. Bon dem Eumenes begleitet, der ibn Bu biefer gegen unruhige Feinde des Pergamenischen Reiches gerichte= ten Unternehmung vorzüglich aufgeregt hatte, zog ber Consul von Ka= rien nach Pisidien und Pamphylien, und von da nordlich nach Gala= tien. Auf bem Wege zwang er überall einzelne Bolker, Berrscher und Stabte zum Gehorsam, zu Geldzahlungen und Kornlieferungen. So nahete er sich ben Galatern, beren wilde Tapferkeit allen Usiaten furcht= bar war, wahrend die Romer schon so viele Kampfe mit ihren Stamm= genossen in Oberitalien bestanden hatten. Manlius nothigte sie nach einigen Treffen zur Unterwerfung. Ihre auf den vielen Kriegs= und Raubzügen zusammengebrachten Schätze wurden die Beute der Sol= baten; sie mußten versprechen, sich folcher Buge über die Grenzen ihres Landes hinaus ins kunftige zu enthalten, und besonders mit dem Eu= menes in Frieden zu leben. Unter biefen Bedingungen gab ihnen Manlius, als er im folgenden Sahre in Usien noch als Proconsul Auch die übrigen Angelegenheiten jener Lander waltete, ben Frieden. ordnete er in Verbindung mit den von Rom gekommenen zehn Commissarien. Der Konig von Kappadocien, welcher bem Untiochus in ber Schlacht bei Magnesia Bulfe geleistet hatte, erhielt gegen eine Geldbuße Berzeihung, und wurde ein Bunbesgenoffe Rom's. Reich bes Eumenes erhielt Vergrößerungen, und Antiochus mußte sich einen Vertrag gefallen lassen, ber ihm einige noch hartere Bebingungen als die vorläufig verabredeten vorschrieb, unter andern die Muslieferung aller feiner Glephanten und Rriegsschiffe.

## 81. Scipio's, Hannibal's und Philopomen's Ausgang.

Huch dieser Kriegszug hatte den Staatsschatz eben so bereichert, wie das Heer. Manlius führte bei seinem Triumphe 220,000 Pfund Sils ber, 2103 Pfund Gold, nebst einer verhaltnigmäßigen Summe an baarem Gelbe auf. Aber mit folden Schätzen wuchs auch bas Sitten= verberbniß in dem Staate. Die letten Siege, die im Bergleich mit ben hartnäckigen Karthagischen Rampfen, welche bie Kraft bes Bolks gestärkt hatten, mubelos zu nennen waren, führten zu Uebermuth und stolzer Barte, und die alte Einfalt und Sitte erstarb unter ben vielen fremden Genuffen und Genugmitteln, welche die siegreichen Beere mit in die Heimath brachten. So wurde um diese Zeit (186) entdeckt, daß bie geheime Feier ber Bacchanalien (Bacchus = Feste), welche sich von dem verdorbenen Campanien aus, burch Etrurien, über Rom verbreitet hatte, der Sig und die Schule der schändlichsten Laster war. Die Eingeweihten, Manner und Weiber, überließen sich in den zahlreich besuchten Versammlungen schnoder Wollust, aber die Frevel dieser lichtscheuen Zusammenrottungen beschränkten sich nicht auf die Befriebigung ber vom vorübergehenden Sinnentaumel angeregten wilden Begierben; auch Betrug, Mord, Giftmischerei wurden hier gelehrt und angezebbelt. Biele hinrichtungen folgten biefer schauberhaften Entbettung, und die Feier ber Bacchanalien wurde burch einen Senatsschluß auf bas strengste untersagt. Wie febr muffen bie Sitten ichon entartet gewesen senn, da eine solche Verruchtheit um sich greifen konnte! Als Cato zwei Jahre barauf zum Censor gewählt wurde, verfolgte er jede Pracht und Ueppigkeit mit ber außersten Strenge und zog sich badurch einen großen Saß zu. Er wurde, fagt Plinius, mahrend feines Lebens vier und vierzig mal angeklagt, aber jedes mal losgesprochen. Dieser Eifer bes Cato war weber von Leidenschaftlichkeit frei, noch frommte er bem Staate, ba die Unwendung bloger Strenge einreißenbe Sit= tenlosigkeit wol zum Seucheln zwingen, aber nicht heilen kann.

Neben dieser einreißenden Sittenverderbniß zeigte sich auch ein schlimmer Parteigeist. Die Scipionen wurden theils von Neidischen angeseindet, theils von Denen, welche in ihrer Hinneigung zu Grieschischer Weise und Bildung Gefahr für die Erhaltung des alten Rösmischen Lebens sahen. Darum nahm Cato an dieser Verfolgung grossen Untheil. Es kam dazu die gewöhnliche republicanische Furcht vor

hervorragenden Talenten. 3wei Tribunen klagten im Jahre 187, vor= züglich auf Unstiften bes Cato, ben großen Scipio Ufricanus an, baß er öffentliche Gelber unterschlagen habe. Da sie keine Beweise hatten, und nur Bermuthungen vorbringen konnten, suchten sie Neib und Un= willen gegen ihn zu erwecken. Ihm, ber bie koniglichen Belohnungen eines begeisterten Bolkes verschmabet hatte, marfen sie ein fürstliches und herrisches Benehmen vor. Er fen bloß beswegen nach Usien mit= gegangen, um, wie er es in Spanien, Sicilien und Ufrica fcon ge= than habe, auch hier sich als das Haupt bes Romischen Wolkes und als Gebieter des Senats zu zeigen. Aber Scipio beschämte und ver= wirrte seine Gegner burch eine unerwartete Wendung. Als der erste Tag mit Reben vor Gericht, wo er bloß seine ruhmwurdigen Thaten in Erinnerung brachte, hingegangen war, erschien er am folgenden mit einem Siegerkranze geschmuckt, und sprach: "Un biesem Tage, ihr Tribunen und Quiriten, habe ich über Hannibal in Ufrica einen berr= lichen Sieg erfochten; heute fen kein Streit! Ich eile nach bem Capitol, um ben Gottern zu banken, bag fie mir Geift und Rraft ge= geben haben, an diesem Tage somol als auch sonst oft die Sache ber Republik wurdig zu führen. Wem unter euch bies gefällt, ihr Qui= riten, ber folge mir, und bitte bie Gotter, bag fie euch Manner zu Führern geben, bie mir gleichen."

Und so ging er, von allem Bolke begleitet, auf das Capitol und in alle Tempel der Stadt, und ließ die Tribunen allein und verlassen zurück. Darauf zog er nach seinem Landgute bei Liternum, und wich durch das Borgeben einer Krankheit, mit Hülfe des Tribuns Graczchus, allem weitern Erscheinen vor Gericht aus. Dieser, obgleich nicht sein Freund, aber doch Cato's Gegner, schonte Scipio's und des Bazterlandes Nuhm, und erklärte, daß er keine weitere Unklage zugeben würde, die Scipio nicht selbst sein Landgut verließe. Hier wurde er auch nicht weiter angetastet und starb daselbst wenige Sahre nachher, es ist nicht gewiß, in welchem\*). Aber nun ward L. Scipio angezklagt, sich von der Beute des Sprischen Krieges bereichert zu haben,

----

<sup>\*)</sup> Es herrschen hier Dunketheiten und Wibersprüche, die vielleicht aus den gehässigen oder verheimlichenden Familiennachrichten entstanden sind. Livius führt eine Rede des Gracchus an, über deren Aechtheit er jedoch nicht entschieden ist, nach welcher der Angriss erst nur gegen den E. Scipio gerichtet war; Publius habe sich den Tribunen widersetz, und deswegen sen er angeklagt worden. Dersselbe Geschichtschreiber sagt auch, daß nach einigen Nachrichten Scipio nicht zu Liternum, sondern zu Rom gestorben sen.

und zur Zahlung einer großen Gelbsumme verurtheilt. Und obschon seine Unschuld daraus hervorging, daß sein ganzes Vermögen dazu nicht hinreichte, wurde er doch ins Gefängniß gebracht worden seyn, wenn nicht derselbe Gracchus durch seinen Einspruch diese Schande von ihm und von Rom abgewendet hatte. Die Entlassung des Scippio erregte große und allgemeine Freude. Seine Freunde schossen große Summen für ihn zusammen; er nahm aber nur das Nothigste von seinen nächsten Verwandten.

Wenn übrigens das Jahr 183, wie es Polybius angiebt, wirklich das Todesjahr des großen Scipio ist: so starb er in einem Jahre mit Hannibal und Philopomen. Der Erstere war nach der Besiegung des Untiochus zum Könige Prusias von Bithynien gestohen. Als der unsversöhnliche Haß der Kömer ihn auch dorthin verfolgte und Gesandte erschienen, welche vom Prusias seine Auslieferung oder Hinrichtung begehrten, nahm Hannibal Gift, um, wie er sagte, die Kömer von der Furcht zu befreien, welche ihnen das Leben eines Greises einslößte.

Auch Philopomen fand ein Ende, welches seiner Thaten nicht wurdig war. Die oligarchische Partei in Messene, einen gewissen Dinokrates an ber Spige, brachte ihre Baterstadt zum Abfall vom Achai= schen Bunde. Der siebzigjahrige Philopomen lag eben zu Argos krant, dennoch raffte er sich bei dieser Nachricht auf, eilte nach Megalopolis und versammelte eine kleine Anzahl Reiter, mit welchen er in Meffenien eindrang, bald aber von überlegner feindlicher Macht gedrängt, sich zurückziehn mußte. Um seine Begleiter zu retten, ritt er zuletzt im Buge. So wurde er umstellt und abgeschnitten, auf einem felsigen Bege stolperte sein Pferd, und er fiel so gefährlich, daß die Feinde ihn für todt hielten. Als sie ihn aber bas Haupt wieder aufrichten sahen, eilten sie auf ihn zu, banden ihn, und führten ihn im Trium= phe nach Messene. Hier ward er in ein finstres unterirdisches Ge= sángniß geworfen, und Dinokrates eilte, ehe die Uchaer seinetwegen etwas thun konnten, ihn durch Gift zu todten. Unerschrocken leerte der alte Mann den dargebrachten Becher, legte sich still nieder und Der Uchaische Strateg Lykortas rachte ben Tob bes greisen Belben. Er erschien mit einem Beere vor Meffene und zwang die Stadt fich zu ergeben, und die Urheber ber Emporung auszuliefern. Dino= krates hatte sich schon selbst den Tod gegeben, Andere wurden hingerichtet ober verbannt.

#### 32. Perfeus, Ronig von Macedonien.

Außer jenen großen Kämpfen in Griechenland und Asien, welche Rom der Weltherrschaft immer näher brachten, hatten seine Heere in den Kriegen mit Galliern, Ligurern und Spaniern immer Beschäftigung und eine treffliche Kriegsschule, da die Ueppigkeit des Ostens sie schon zu erschlaffen und weichlich zu machen begann. Die Gallier in Oberzitalien und die Ligurer wurden damals fast gänzlich bezwungen. In Spanien wurde die Römische Herrschaft sehr langsam und nur unter den hartnäckigsten Kämpfen gegründet.

So wuchs benn Rom's Wirkungskreis von Jahre zu Jahre, und die oftlichen Staaten verlor es gleichfalls nicht aus ben Augen. lipp von Macedonien trug mit Unwillen ben Druck, ber feit Sprien's Besiegung starker auf ihm lastete. Das Mißtrauen ber Romer wuchs in dem Maaße, als Philipp sich starkte, um sich gegen so unsichre Freunde in eine wehrhafte Stellung zu feten. Er suchte seine Berg= . werke besser zu benuten, vermehrte die Bolle an den Kusten, und führte viele Thracier nach Macedonien, um die Bevölkerung zu vermehren. Die Romer suchten ihn in biefen Bestrebungen zu hindern, und nahrten in ben Landstrichen, welche er in bem letten Aetolischen Kriege gewonnen hatte, die Unzufriedenheit ber Bewohner mit feiner Berrschaft. Sie benutten einen zweibeutigen Ausbruck bes Acilius, welcher ihm diese Eroberungen bamals überlassen hatte, um ihn zur Wiedergabe vieler derselben zu nothigen. Da er auch in Thracien einige Erwerbungen gemacht hatte, nach welchen Gumenes luftern war, so verlangten die Romer, daß er die Ruste bieses Landes raumen sollte.

So tief Philipp dies auch empfand, und seine Stimmung durch eine ihm einst entfallene Drohung verrieth, es sey noch nicht aller Tage Abend gekommen, so glaubte er doch, um Zeit zu gewinnen, die Römer jeht noch besänftigen zu müssen. Er schiekte deshalb seinen Sohn Demetrius, der mehrere Jahre als Geisel in Rom zugedracht, und dort persönliche Bekanntschaften hatte, an den Senat, um seine Sache gegen die Menge von Anklägern zu vertheidigen, von denen es in Rom wimmelte, da man daselbst Anschwärzungen und Verläumdungen ein williges Ohr lieh. Demetrius ward freundlich ausgenommen, und der Senat erklärte: er wolle um seinetwillen, da er ein aufrichtiger Freund des Römischen Bolks sey, Alles vergessen, und dem Könige,

C556010

seinem Bater, verzeihen. Eine Antwort, in welcher die boshafte Abssicht lag, die Glieder des königlichen Hauses unter einander zu entzweien, in Demetrius Hoffnungen zu erregen, seinen Bater und seiznen zum Thron bestimmten Bruder Perseus mit Argwohn zu erfüllen. Die bose Frucht der bosen Saat blied nicht aus. Zwischen Demetrius und Perseus, welcher mit dem Vater den glühenden Haß gegen Rom theilte, entstand Mißtrauen, welches zu offener Feindschaft erwuchs. Perseus klagte den Bruder an, daß er ihm nach dem Leden trachte, und sich mit Hülse der Römer auf den Thron von Macedonien schwingen wolle. Die Beweise, die er darüber vorlegte, sollen nach dem Berichte der Römischen Geschichtschreiber untergeschoben gewesen seyn. Philipp glaubte an die wahre oder erdichtete Schuld des Demetrius, und da er Aussehn wermeiden wollte, befahl er, ihn heimlich zu todeten. Er bekam Gift, und da dieses nicht schnell genug zu wirken schien, wurde er unter Decken erstickt.

Ehe Philipp seine Rustungen vollendet hatte, ehe sich eine Gelezgenheit zeigte, den Kampf mit guten Hossmungen zu beginnen, starb er (179). Ob er in den letzten Augenblicken seines Ledens seine That gegen Demetrius bereuete, und statt des Perseus einen entsernten Anverwandten des Hauses auf den Thron habe setzen wollen, ist unzewiß, da wir es bloß aus der Erzählung seiner Feinde, der Römer, wissen. Der Grieche Polydius rühmt den König Perseus als einen Mann, dessen Körper tüchtig zu allen Werken des Krieges gewesen, der viel Würde und Anstand gehabt, und sich entsernt gehalten habe von den Ausschweisungen im Trinken, denen sein Vater sich oft ergezben. Daß er indeß die Mannhastigkeit und Entschlossenheit nicht bes saß, ein großes Unternehmen zu Ende zu sühren, wird die Folge zeigen.

Philipp hatte durch den Uebermuth, den er im Glück bewiesen, das Vertrauen der Griechen verloren; es war das erste Bestreben des neuen Königs, es wieder zu gewinnen. Der bedeutendste Staat Grieschenland's, der Achäische Bund, hatte, so lange Philopomen wirkte, auch noch den meisten vaterländischen Sinn gezeigt, und was ihm von Selbständigkeit noch übrig geblieben war, in dem Verkehr mit Rom wirdig behauptet. Aber Rom, dem nur gehorsame Unterwerfung gessel, war mit diesem edlen Stolze unzufrieden, und suchte daher eifrigst, den Bund äußerlich immer mehr zu entkräften. Messenien und Sparta, welche nur mit großem Widerwillen Mitglieder des Bundes waren, sanden in ihren Versuchen, sich davon loszureißen, bei den Kömern

heimlichen und offentlichen Beiftand. Ja als bie Uchaer, beim form= lichen Abfall ber Messenier (S. 23.), die Romer zur Hulfe aufforderten ober boch zur Erlaffung eines Berbots, die Meffenier von Stalien aus mit Waffen und Korn zu unterstützen, gab ber Senat die hinterlistige Antwort: Rom kummere sich nicht darum, und wenn Korinth, Argos, ober Lacedamon noch dazu absielen. Diese Sprache mußte nothwendig immer mehr Glieber zum Abfall reizen, und wenn ber Erfolg nicht so schlimm war, so rührte es von dem oben erzählten Erfolge bes Lykortas gegen die Messenier her. Auch Sparta mußte bei bem Bunde bleiben, doch unter Bedingungen, die Rom's feindlichen Absichten sehr nütlich werden konnten. Die von ben Uchaern Berbannten follten zuruckkommen; in peinlichen Fallen follte Berufung an ben Romischen Senat statt finden. Un Saß gegen Rom, und an Bereitwilligkeit, mit Perseus Hulfe das Joch desselben abzuschütteln, konnte es also in Griechenland nicht fehlen; auch der durch Rom nicht weniger bedrängte Illyrische Konig Gentius war mit Perseus in Berbindung und konnte, wenn er zu dem Bunde trat, durch die Lage seines Staats in ber Nahe Italien's und seine bebeutende Seemacht Rom fehr gefährlich werben.

Auch in Assen war vielsacher Anlaß zu gerechtem Unwillen gegen Rom. Als die Lycier sich in Rom über die üble Behandlung von Seiten ihrer neuen Herren, der Rhodier, beschwerten, antwortete der Senat unverhohlen: die Lycier ständen nur so unter der Herrschaft der Rhodier, daß beide als verbündete Staaten unter der Hoheit Rom's zu betrachten seyen\*). Deutlicher konnte der Welt nicht gezeigt werden, in welchem Sinne Rom Gaben vertheile. Die Könige von Sprien, Pontus, Kappadocien und Bithynien, sahen sich in allen ihren Schritzten gegen die Vergrößerungssucht des Eumenes durch Rom's gebieter rische Versehle gehemmt. Von diesen Fürsten glaubte daher Porseus bedeutende Unterstützung erwarten zu dürsen, und er unterließ nicht, sich mit zweien derselben zu verschwägern. Selbst von Karthago, welches durch die Unterstützung, die Rom auch den ungerechtesten Angrissen des Massinissa gewährte, zu gerechtem Jorn gereizt war, hosste er eine nicht verächtliche Mitwirkung.

Aber der Kraft zum Widerstande, welcher aus diesem Haffe hervorgehen zu mussen schien, wirkte die lahmende Furcht entgegen, die

<sup>\*)</sup> Ut in ditione Populi Romani civitates sociae sint. Liv. XLI, 6.

- Louis

Rom's Macht und Gluck erzeugten. Und da seine treulose Staats: funst von willigem Gehorsam immer Vortheile erwarten ließ, so bes mächtigten sich Schwanken und Unentschlossenheit aller Gemüther. In den Freistaaten bildeten sich zwei Parteien. Die Edleren verstheidigten die Selbständigkeit des Staats; die Feigen und Selbstssüchtigen verriethen ihn an die Romer, in der Hossnung, unter ihrem Einstusse Gewinn und Macht zu erlangen.

So wirkte hauptsächlich im Achäischen Bunde Kallikrates nach Philopomen's Tode. Er wurde einst nach Rom geschickt, um in den kacedamonischen Händeln für seinen Bund etwas zu bewirken, erzklärte aber statt dessen laut im Senate, es sey nur Schuld der Rommer, daß die Griechen nicht genug gehorchten, indem sie seine Parztei in den Staaten nicht kräftig genug unterstützten. Er und seines Gleichen waren daher auch bemühet, jede Annäherung mit Perseus zu verhindern, und den alten Haß, der bei den Athenern und Achäern so weit ging, daß sie den Macedoniern die Betretung ihrer Grenzen untersagt hatten, in allen Griechischen Gemüthern vielmehr recht zu entslammen. In Thessalien gelang dies sehr leicht, in dem jetzt ganz erschöpften und zerstörten Actolien kämpste die Wuth innrer Parzteien, nur Böstien wandte sich dem Perseus zu.

Im Eumenes hatten die Romer einen Berbundeten, wie fie ihn geschäftiger und thätiger gar nicht wünschen konnten. Er wiegelte bie Thracier, wo Perseus mit bem wackern Konige der Obrysier, Kotys, eine enge Verbindung geschlossen hatte, auf, und brachte eine Verbin= dung zwischen einigen Stämmen berselben und ben Römern zu Stande. Endlich, um bas Feuer mit allen Kraften zu schuren, erschien er selbst in Rom (172), und versicherte, daß neben dem Wunsche, die Götter und Menschen zu sehen, welche ihn gegen Undere so überglücklich ge= macht hatten, er auch gekommen sen, um die Romer dur Bekriegung des Perseus aufzumuntern. In einer Rede, welche er vor dem versammelten Genate hielt, zählte er alle als feindselig auslegbaren Schritte des Perseus und die Kriegsmittel besselben auf. Er habe dreißigtausend Mann Fusvolk, fünftausend Reiter, Geld für mehr als zehntausend Soldner, in seinen Zeughäusern Waffen für ein brei mal fo starkes Heer, und Kornvorrathe auf zehn Jahre. Un ben mit ihm verbundenen Thracischen Bolkern habe er sich eine unerschöpfliche Quelle von Menschen eroffnet. Zulett wies er auf folche Meußerungen bes

Perseus hin, die nicht zweifelhaft ließen, welchen Gebrauch dieser von seinen Rustungen und Hulfsquellen zu machen vorhabe.

Diese Rebe ward von dem Senate mit Bohlgefallen angehort, und ber Macedonische Gesandte, ber gekommen war, seinen herrn zu rechtfertigen, fand die Gemuther schon ganzlich gegen ihn eingenom= men. Er erklarte baber zulet, bag, wenn Rom die Gelegenheit zu einem Kriege so eifrig suche, auch sein Konig sich zu vertheidigen wif= fen werde. Die Gelegenheit zum Ausbruche fand fich bald. Eumenes wurde auf seiner Ruckreise in einem Hohlwege bei Delphi burch ber= abgerollte Steine fast todtlich verwundet, und ein von den Romern willig geglaubtes Gerucht machte ben Perseus zum Urheber biefer That. Bald barauf wollte man auch wissen, bag berfelbe einen Ginwohner von Brundusium, bei bem bie nach Griechenland gehenden Romischen Gesandten und Befehlshaber einzukehren pflegten, zur Ver= giftung gewiffer Personen aufgefordert habe. Der Senat schickte nun Gefandte an den Konig, welche ihm alle von Eumenes angegebene Klagepunkte vorlegen, und ihn an sein beschwornes Bundniß erinnern mußten, welches er in mancher Rucksicht verlett habe. Perseus schalt in seiner Antwort die Habsucht und den Stolz der Romer, beschwerte sich bitter über das Aufseherwesen, welches sie durch unaufhörliche Ge= fandtschaften übten, und erklarte endlich, bag, wenn sie ein Bundniß mit ihm schließen wollten, man erst über billige Bedingungen über= einkommen muffe, indem das alte mit seinem Bater geschlossene ihn nichts angehe. Auf diese Antwort kundigten ihm die Romischen Ge= sanbten die Freundschaft und Bunbesgenoffenschaft auf.

### 33. Rrieg wiber Perfeus.

(171—168 vor Chr.) (583—586 b. St.)

So war benn der Krieg beschlossen. Der Senat ordnete (171) eine Berstärkung des Heeres an, und die Ausrüstung einer Flotte, deren Bemannung wenigstens zu zwei Dritteln aus Romern bestehen sollte; die Führung dieses Krieges siel dem Consul P. Licinius Crassus zu. Es gehörte nun schon lange zur Politik der Romer, beim Ausbruch eines Kampses nicht bei bloßen Rüstungen stehen zu bleiben, sondern andere Staaten zu bearbeiten, zu locken, zu schrecken. So gingen

- Could

C-suble

auch diesmal Abgeordnete nach Africa, Asien und besonders nach Grieschenland. Sie erreichten ihren Zweck fast überall, die Furcht vor Rom tried Alles in ihre Schlingen. Einer dieser Gesandten, D. Marcius Philippus, wußte den Bootischen Bund aufzulösen, worauf die einzelnen Städte desselben sich von dem Macedonischen Bündnisse lossagten, und zu Rom übertraten. Den Perseus selbst, der wie die meisten seitgenossen zwischen Haß und Furcht schwankte, bewog er zu einer nochmaligen Beschickung des Senats und zur Anknüpsung neuer Unterhandlungen, und zwar, wie er sich nachmals selbst in dem Senate rühnte\*), in der listigen Absicht, den schon gerüsteten König in seinen Unternehmungen aufzuhalten, den Kömern aber zur Vollenzdung ihrer Küstungen Zeit zu verschaffen. Denn die Gesandten richzteten, wie er vorhergesehen, nichts aus, sondern mußten, so wie alle Macedonier, in dreißig Tagen Italien räumen.

Jest erft, nachdem er vergeblich eine kostbare Zeit verloren, zog Perseus sein heer zusammen, und ging mit bemfelben über die Kams bunischen Gebirge nach Thessalien, wo er bis Gonni vordrang, und burch Befestigung bieses Orts sich bes Eingangs zum Pag von Tempe versicherte. Aber zu gleicher Zeit waren bie Romer in Griechenland gelandet, und nach Theffalien gekommen. Zuerst traf die Reiterei beiber Seere zusammen, und bie Macedonier erhielten einen glanzenden Bortheil. Aber hier zeigte sich beutlich, baß Perseus ber Mann nicht war, die Romer mit Erfolg zu bekriegen. Schon ruckte ber Phalanx an, ben Sieg zu vollenden, ba gab ber unentschloffene Konig einem seigen ober verratherischen Rathe Gehor, bie Romer jett ziehen zu lassen, um sie einem ehrenvollen Frieden geneigter zu machen. Wirk= lich schlug er jetzt einen Vergleich vor, aber die Romer, bei benen te fester Grundsatz war, gerade im Unglud stolzer und keder zu er= scheinen, machten es sogar jett zur ersten Bedingung, daß ber Konig fich und fein Reich ber willkurlichen Entscheidung bes Senats überlaffe.

Der Krieg wurde also fortgesetzt, doch siel in diesem Jahre nichts Entscheidendes mehr vor. Perseus ging nach Macedonien, der Conssul nach Bootien in die Winterrastungen, wo das Heer sich solche Expressungen erlaubte, daß der Senat die Erklärung erließ, Niemand

<sup>\*)</sup> Die älteren Senatoren tabelten biese neue Weisheit als der alten Romissen Gerabheit zuwider. Aber, sagt Livius (XLII, 47.), die Partei im Sunat, welche das Rügliche höher hielt als das Würdige, behielt die Oberhand.

folle obne feine ausbrudliche Berordnung ben Romifchen Relbberrere etwas liefern \*). Diefe Behandlung mußte nothwendig bem Saffe gegen Rom neue Starte geben; ja bie Burcht minberte fich , ba ber Relbaug bes ameiten Jahres (170) fur Rom noch nachtheiliger mar als ber erfte. Denn mabrend bes Binters, wo ber Conful Softilius Mancinus in Theffalien fant, und, burch bie befchneieten Berge ge= binbert, Macebonien gar nicht angreifen fonnte, bezwang Perfeus bie Darbaner und fnupfte mit Gentius Unterbandlungen an. Der Conful fuchte indeg burch allerlei Runfte ju wirfen. Geine Gefanbten reif'ten in ben Griechifden Staaten umber, priefen bie Milbe bes Genats. gaben aber ju berfteben, bag man genau wiffe, wer cifrig und marm und wer faumfelig und lau gegen Rom fen, am fo Mle in eine beforg= liche und unichluffige Stimmung zu verfeben. Gie fuchten einfluffreis de Leute, Die fich nicht unterwurfig genug zeigten, wie ben Entortas in Achaja, burch erbichtete Unflagen au fturgen, und ichleppten Berbachtige ohne weiteres nach Rom; Magfregeln, welche freilich an vielen Orten ben beabfichtigten 3med erreichten, aber an anderen, wie 3. B. in Epirus, bie Bebrangten bewogen, formlich ju bem Perfeus überzugeben, überall menigftens bie beimlich fur biefen geftimmte Partei vergrößerten, um fo mehr, ba auch im britten Jahre bes Rrieges bie Romer feine Fortidritte machten.

Der oben schon erwähnte D. Marcius Philippus, in diesem Zwei (1669) und zwar zum zweiten male Consiul, ein mit jugendischem Gestige ausgerüßterte Kreis, machte einen sehr beschwertigen Bug, selbst mit Elephanten, über das Abessalische Gebürge. Dieser Zug bätte ihm theuer zu stehen kommen können, ja es stand in des Perstus Gewalt, ihn dies zu vernichten; statt bessen aber wurde der König der Nachricht von dem Anmarsch des Keindes vom Schreden so übermannt, daß er zurückvich und alle Wortseile seiner Erellung aufgab. Durch diese fast ungslaubliche Aborheit und Keigheit ward es dem Conssul möglich, wenigstens zunsches von einstellt einer Erellung aufgen und sich mit der Könsischen Florte in Verderung zu sehen, und, wos noch wichtiger war, durch Eroberung der bespessieren Alse in Von der Verderung könste in Verderung zu sehen, und, was noch wichtiger war, durch Eroberung der bespessieren Palse im Abal Tempe sich die Gemeinschaft mit dem frucktbaren Absskällen zu

nlide, vom Senat für gegründet erkannte, Ragen tamen aus Spaie Römischen Beamten die Bewohner zwangen, einen Theil ihrer Korninen willturlich gesetzten Preis zu verkaufen.

sten Mangel haben unterliegen mussen, da es vor den Augen des Feins des denselben Weg nicht wieder hatte zurückmachen können. Doch auch unter diesen Umständen konnte der Consul sich hier nicht behaupten, sondern mußte sich hinter den Enipeus zurückziehen, an dessen jenseitigem Ufer der König in einer fast unangreifbaren Stellung ihm gegenüber stand.

Noch immer war also für Perseus nichts verloren, wie selbst bie Meinung ber mit gespannter Erwartung harrenben übrigen Staaten zu erkennen gab; Rhodus, bessen Seehandel durch diesen Krieg freilich sehr litt, ward so keck, bag es die Romer in einem fast gebieterischen Tone zum Frieden aufforberte, welcher allerdings die beiden Machte in einem für alle kleinere Staaten wünschenswerthen Gleichgewicht erhalten zu konnen schien. Ja felbst Eumenes, dieser so fehr erbit= terte Feind des Perseus, fing an, einige Lauigkeit gegen Rom zu zei= Seine Flotte hatte, wie die Romer meinten, nichts geleistet, und unter bem Schein, bie Gefangenen auswechseln zu wollen, unter= handelten beide Könige mit einander. Mur unverzeihlicher Geiz bin: derte den Perseus, der seine Schätze doch nicht besser anwenden konnte als in dem Kampfe für seine Selbständigkeit, Eumenes ganzlich für sich zu gewinnen. Dieser Geiz raubte ihm noch andere Bundesgenoffen. Die Baftarnen, ein wahrscheinlich Germanischer Bolksstamm, welcher jenseits ber Donau hausete, sandten ihm auf sein Ansuchen zehntau= send Reiter und eben so viel Fußvolk; als er diesen aber den ersten Gold auszahlen follte, erklarte er, bag er nur fünftaufend gebrauchen tonne, und auch diese wollte er nicht gleich befriedigen. Hierüber auf= gebracht, zogen sie Alle wieder fort und verheerten auf ihrem Ruck= marsche Thracien. Nicht anders behandelte er ben Gentius. Dieser Ronig hatte sich nach langem, zweideutigem Schwanken, gegen Hilfs= gelder zu einem formlichen Kriege gegen Rom anheischig gemacht; allein sobald er nun die beiden bei ihm befindlichen Romischen Gesandten ins Gefangniß geworfen hatte, ließ Perseus die mit bem Gelbe bela= denen Wagen, denen er absichtlich befohlen hatte, langfam zu fahren, wieder umkehren, da Jener nun boch wol gezwungen fen, sich zu ver= theidigen. Er sah in seiner Verblendung nicht, daß er durch dieses Berfahren wenigstens die Kraft und ben Eifer bes Gentius lahmte.

Die Römer zeigten unter diesen Umständen eben so viel Ruhe als Klugheit. Sie schienen die Lauigkeit ihrer Bundesgenossen nicht

- Coople

zu bemerken, bamit sie besto mehr in jener Zweideutigkeit verharten, welche ihnen nichts schabete, bem Perseus nichts nichte. Eben so wes mig zeigene ste Bertrauen zu ihrer Macht und ihrem vorigen Glüd. Dieses trat benn auch in bem neuen Feldzuge (168) vieder in seinem alten Glanze bervor. Zuerst vernichtete ber Prator Anicius in breisig Zagen das Bollwerk, welches Perseus sich burch ben Gentius zu bilben gestucht hatte. Ein langt sur einen solichen Fall bei Derrchachium und Appollonia versammeltes Wömisches Deer trieb die Aufrischen Schaaren in die Flucht und obtsigte den seine Saupstladt Erdora eingeschossenen König zur Uebergade.

Richt fo fchnell, aber nicht minber gludlich, entwidelte fich ber Rampf bes Perfeus felbft burch &. Memilius Paulus. Diefer treffliche Mann batte breigehn Sabre vorher burch Giege über bie Liqurier Rubm erworben, bann fich in eine ehrenvolle Mufie gurudgezogen, Die er mit einer forgfaltigen Erziehung feiner Rinber ausfüllte. Sest, mo bas Bolf febr unaufrieben mar, bag ein fo gagbafter Reind wie Ders feus, ben Romifchen Baffen ichon Sabre lang wiberftebe, mabrenb burch bie Unfabigfeit ber Felbherren auch bie Bucht bei ben Untergebes nen erichlaffte, richtete es feine Blide auf ibn, ber icon faft fechs sig Sabre gablte, und mablte ibn gum Conful; ber Erfolg geigte, baß es fich nicht geirrt hatte. Memilius, bem ber Krieg in Macebo= nien gufiel, trat gleich mit aller ber Burbe und Reftigfeit auf, welche ber Retter bes Rationalruhms zeigen mußte. Buerft gingen 26bgeorbnete jum Beere, um eine genaue Runbe von bem Buftanbe beffelben au erhalten. Rachbem fie in Rom Rechenschaft abgelegt batten, rie ftete fich Memilius jum Mufbruche. Bevor er bie Stadt verlief, bielt er folgende Rebe an bas Bolt, welche beutlich zeigt, wie febr ber alte Ernft und bie Bebachtigfeit in Rom icon abgenommen batten.

"Ich glaube bemerkt zu haben, Quiriten, daß ihr ber Meinung seind, der so seine beite dange gesogene Macedonsschafte Krieg werbe durch mich ein Ende, würdig des Mömischen Manens, gewinnen. Allerdings sind die Borbebeutungen günstig, und von mir kann ich versichern, daß ich mich mit aller Kraft bestreben werde, eure Erwartungen nicht zu dasschen. Nun glaubet aber auch künstig dem, was ich schreiben werde, und gebet keinen fliegenden Gerüchten Raum, welche die Gemuther beunrubigen und verwirren. Es giebt bier Leute in den Krindgestellschaften, die Heere nach Macedonien schren und aufs genausste wissen.

welche Passe man hatte einbringen mussen, wo Magazine angelegt, wie die Zusuhr geleitet, wann geschlagen und wann ausgeruht werden musse. Da wird über den Feldherrn abgeurtheilt, als ob er schon vor Gericht stande, und Teder will ihn meistern. Das ist ein großes hinderniß für einen Besehlshaber, und Wenige ertragen wol Spott und Tadel so gleichgültig, wie einst Fadius. Wol wünschte ich mir Belehrung und Rath, aber die ihn geden wollten, müsten dei mir seyn, meine Lage sehen, meine Gesahren theilen. Und ist nun Temand unster euch, der sich zutraut, mir in dem Kriege, den ich sühren soll, zu rathen, der mache sich auf mit mir nach Macedonien; er soll ein Schiff, Pferde, Zelt und Zehrung erhalten. Wer aber diese Mühe scheut, der besehle auch nicht von der Stadt aus, sondern schweige und bedenke, daß wir uns im Lager genügend berathen werden."

Auf ahnliche Beise erklarte er, als er nun bei dem heere an= gelangt war, ben Solbaten, sie mochten sich um nichts als um ihre Körper und Waffen bekummern, für alles Uebrige aber ben Feldherrn forgen lassen. Bur Abstellung ber eingerissenen Disbrauche erließ er die gemessensten Anordnungen, und die Soldaten, die seinen ernsten und kräftigen Willen sahen, gehorchten punktlich. Nun begann er ben Rrieg und vereitelte ben Plan bes Perseus, ber sich auf seine Berthei= bigungslinien stütte. Indem er namlich einen Scheinangriff barauf machte, schickte er ben Scipio Nasica über einige schwach vertheidigte, ihm burch Kaufleute angegebene Gebirgspasse in ben Rucken bes Ma= cebonischen Heeres, so daß Perseus sich gezwungen sah, sein verschanz= tes Lager aufzuheben und sich zurückzuziehen. Schwankend zwischen den beiden Entschlussen, entweder sein ganzes Land vor sich her zu verwusten und sein Beer in die festen Stadte zu vertheilen, oder ben Romern zu einer Schlacht Stand zu halten, entschied sich Perseus endlich für das lette. Bor den Wällen von Pydna wollte er für sein Reich und seine Ehre kampfen, aber er that es nicht mit der festen Entschlossenheit, zu siegen ober zu sterben. Als es zur Schlacht kam, erfüllte ber Unblick bes dichtgeschlossenen Phalanx selbst den Uemilius, wie er nachher gestand, mit Staunen und Schrecken; er faßte sich aber, und wußte ben Solbaten seine Gemuthsbewegung zu verbergen. Nachdem ein Angriff auf bie Stirn bes Phalanx zurückgeschlagen worben war, befahl ber Consul den Seinen, wo sich Lucken in der feindlichen Shlachtordnung zeigen wurden, einzudringen. Dies gelang. Der Phalanx, unwiderstehlich, wenn es darauf ankam, mit der zusammen= Beder's B. G. 7te A.\* III.

geschlossenen Kraft ber ganzen Masse vorwarts zu bringen, mar verko= ren, wenn er fich theilen mußte, um einzelnen Seitenangriffen zu begegnen. Wie die Schlachtordnung aufgeloft war, hieben die Romer die Phalangiten, die sich nicht durch die Flucht retteten, allenthalben Perseus selbst war auf ber Flucht voran; nach einer andern Nachricht hatte er gleich im Unfange des Treffens, einer erhaltenen Wunde wegen, das Schlachtfelb verlassen mussen. Die Folgen dieser schweren Niederlage waren vollkommen entscheibend. Ganz Macedo= nien verließ ben Ronig; zuruckgewiesen von seinen eignen, eine Belagerung fürchtenben Stabten, floh er mit feinem zur Unzeit gesparten Schatz von zweitausend Talenten, nach der Insel Samothrace in das vortige Heiligthum. Ein treuloser Kreter versprach ihm, ihn mit ei= nem Theile seiner Schatze zu Schiffe an die Thracische Ruste zu brin= gen; als aber das Geld eingeschifft mar, fegelte er bavon, und ließ bem Perfeus keine Bahl, als sich bem bie Infel belagernben Romi= schen Befehlshaber zu ergeben, ber ihn bem Conful zusandte.

Mit seiner Freiheit hatte Perseus für sich und sein Geschlecht ven Thron von Macedonien verloren. Ueber das Schicksal des Landes bestimmte der Römische Senat. Im Eingange des Decrets heißt es: "Die Macedonier und Illyrier sollen frei seyn, um allen Bölkern zu zeigen, daß die Römischen Wassen den Freien keine Knechtschaft, sondern den Knechten Freiheit brächten, und daß, wenn Rom mit Königen Krieg sühre, der Ausgang den Römern Sieg, den Bölkern Unabhängigkeit gewähre. Damit aber die schlechtgesinnte Menge die ihr zum Heil geschenkte Freiheit nicht in verderbliche Zügellosigkeit verkehre," solle Macedonien nicht eine Volksversammlung haben, sondern in vier Bezirke getheilt seyn, jeder mit einer besondern Versammlung.

Schon hieraus ging die wahre Absicht der Romer, die Macedosnier ohnmächtig und unschällich zu machen, hervor, und noch beutlischer zeigte sich dieses, als, nach der Ankunft von zehn Bevollmächtigten des Senats, Aemilius die vornehmsten Macedonier nach Amphipolis zu einer Versammlung beschied (167). Hier, umgeben von dem ganzen, den Besiegten schrecklichen Glanze der Römischen Hoheit, verzlaß er, von einem hohen Tribunal herab, den Beschluß des Senats. Er begann mit der Freiheitserklärung für Macedonien, dann folgte die Eintheilung in Kreise, weiter, daß sich Niemand außer dem Bezirke seine Kreises eine Frau nehmen, oder Grundstücke erwerden dürfe, daß die Gold und Silberbergwerke nicht benutzt, und kein Salz einges

ra-coule

führt werden sollte, endlich daß die Macedonier weder für sich noch für andere in ihrem Lande einen Baum zum Schiffbau fällen sollten. In einer zweiten Versammlung wurde ein Verzeichniß der Großen von Perseus' Hose, der höheren Offiziere, Räthe und Beamten vorgelessen, welchen befohlen ward, Macedonien zu verlassen und nach Italien zu ziehen, bei Lebensstrase, unter dem Vorwande, daß ihr hösischer und übermüthiger Sinn der neuen Freiheit gefährlich werden würde.

Won Amphipolis begab sich Aemilius nach Epirus, wo er einen empörenden Befehl des Senats auszusühren hatte, dies Land nämlich für seinen Uebertritt zum Perseus durch eine systematische Plünderung zu züchtigen. Er befahl in jeder Stadt zehn der angesehensten Bürzger dafür zu sorgen, daß alles Gold und Silber auf öffentliche Plätze gebracht werde. Sobald dieses geschehen war, wurde den Soldaten das Zeichen zur Plünderung gegeben, worauf diese hervorbrachen, und sich aller übrigen Güter bemächtigten. Ungefahr siedzig Städte wurz den auf diese Weise rein ausgeplündert, dann die Mauern niedergezissen, endlich hundert und sunfzig tausend Einwohner als Sklaven weggesührt. An diesem fürchterlichen Beispiele sollten die Völker lernen, wie die Römische Regierung den Abfall bestrase.

So bedeutend auch der Antheil war, der den Soldaten von diesser Plünderung zusiel, war doch ihre Habsucht noch nicht befriedigt. Sie verlangten auch einen Theil von der außerordentlich reichen Macedonischen Beute, und diese Stimmung des Heeres ward von den Feinden des Aemilius Paulus benutt, sich seinem Triumphe zu widerseten. Im schneidenden Gegensat zu der altrömischen Gesinnung, klagten sie ihn an: er sen gegen die Truppen im Dienst zu streng, in der Belohnung zu karg gewesen. Allein die gerechte Sache siegte, und Aemilius hielt seinen Triumph mit einem Glanze, der alles in dieser Art disher Geschene übertras. Eine nähere, aus dem Plutarch entlehnte Beschreibung desselben, mag hier zur Veranschaulichung diesser Festzüge eine Stelle sinden.

Das Volk, heißt es bort, hatte auf den Straßen und öffentlichen Platen der Stadt eine Menge von Schaugerüsten erbaut, um von denselben den Zug bequem ansehen zu können. Alle Zuschauer waren in festlichen Kleidern; alle Tempel waren geöffnet und mit Kränzen geschmückt, und strömten Düfte köstlichen Weihrauchs aus. Drei Tage dauerte das Fest. Der erste reichte kaum hin, um die in Griechenland weggenommenen Gemälde, Bildsäulen und andere treffliche Kunstwerke,

bie auf zweihundert und funfzig Wagen prangten, durch die Strassen zu fahren. Um zweiten Tage kam die Reihe an die erbeutetern Wassen und Rüstungen, die im hellsten Glanze blitzten und strahlten. Man hatte Helme, Schilde, Harnische, Köcher, Pferdezäume u. s. w. sehr künstlich, doch scheindar verworren über einander gepackt, und so, daß die dazwischen gestellten Schwerter und Lanzen überall hervorrageten und grauenvoll an einander klirrten. Hinter diesen Wagen solgten dreitausend Männer, welche das gemünzte Silber in siedenhundert sunfzig offenen Gesäsen trugen, und nach Diesen kamen andere Träger, beladen mit dem verarbeiteten Silber, mit Tischgeräthen, silbernen Bechern, Kannen und Schalen.

Der britte Tag war ber glanzenbste von allen. Schon früh ließen sich die Trompeter mit kriegerischer Musik in den Straßen hören. Der Aufzug begann mit hundert und zwanzig fetten Opferthieren, benen man die Hörner vergoldet, und Nacken und Rücken mit Bandern und Kränzen verziert hatte. Jünglinge mit schon gestickten Binden, und Knaben mit goldenen und silbernen Opfergefäßen, begleiteten sie zum Altar. Hierauf folgten die Träger des gemünzten Goldes, das man erbeutet hatte, und welches in sieben und siedzig Gesäßen zur Schau getragen ward. Hinter diesen sah man eine große Opferschale, welche Uemilius von zehn Talenten Goldes hatte versertigen und mit vielen Ebelsteinen besehen lassen, und eine große Menge goldner Becher und Gesäße aus dem Schahe des Perseus.

Hem seine Wassen und sein Diadem lagen. Dann kamen die gefanzgenen Kinder des Königs, die in ihrem zarten Alter die Eröße ihrer Schmach noch nicht fühlten, und von ihren weinenden Erziehern angezhalten wurden, ihre Hande slehentlich zu dem Bolke emporzustrecken. Nun folgte Perseus selbst, mit niedergeschlagenen Augen, ganz verstört und verzweiselnd. Hinter ihm gingen seine mitgefangenen Freunde und Berwandten, traurig und beschämt, wie er selbst. Dann wurden wieder vierhundert goldene Kronen getragen, welche die Griechischen Städte als Geschenke dem Sieger durch Abgeordnete hatten reichen lassen. Nun endlich erschien auch Aemilius, gehüllt in ein prächtiges, goldgesticktes purpurnes Gewand und in der Hand einen Lorbeerzweig haltend. Er saß auf einem herrlichen Triumphwagen, und hinter ihm solgte zum Schlusse sein ganzes Heer mit Lorbeerreisern geschmückt. Den Soldaten sah man bei den Triumphen einige Ausgelassenheit nach, die

The same of

sich im Absingen von Spottliebern auf ben siegenden Feldherrn zu äußern pflegte, der dadurch an die Schattenseite seines Glückes und Glanzes gemahnt wurde. Der unglückliche Perseus starb nicht lange nachher im Gefängnisse; seine Kinder fristeten ihr Leben kummerlich. In einem zweiten Triumphe, den der Prätor L. Unicius über die Illyrier hielt, ward der König Gentius mit seiner Familie aufgeführt.

So unermeglich bereichert hatten biefe Siege Rom, bag von ba an hundert vier und zwanzig Jahre von den Burgern keine Bermo: genssteuer gefordert wurde, burch welche sonst die Kriegskosten bestrit= Mit biesem Reichthum griff auch die Sittenverderbniß schnell um sich; Gelb war nun die Losung, und ber schändlichste Geiz unterdruckte jede mahre Tugend. So viele Consuln, Pratoren, Unterbefehlshaber, Gesandte Rom in die Provinzen und fremden Lanber schickte, so viele Bolkergeißeln sandte es aus, und da die meisten dieser Aemter alljährlich neu besetzt wurden, so suchte Jeder seine Zeit so gut er konnte zu benuten, und die Aussaugungen der bedruckten Provinzen erneuerten sich von Jahre zu Jahre. Enthaltsamkeit und Gerechtigkeit hatten langst aufgehort, Charakterzüge ber Romer zu fenn, und seit ber nahern Bekanntschaft mit ben gang entarteten Grieden hatten auch die bisher so bindenden religiofen Gefühle sehr viel von ihrer Starke verloren. Von Zeit zu Zeit faßte ber Senat Beschlusse, um dem einreißenden Berderben zu steuern, aber sie wurden immer kraftloser und unwirksamer.

#### 34. Mighandlung Sprien's, Aegypten's und Griechenland's.

Es war den Römern sehr erwünscht, daß, während ihres Kampses mit dem Perseus, der Sprische König Antiochus Epiphanes, statt Macedonien zu unterstüßen, einen Krieg gegen Aegypten begonnen hatte. Da er sich dort erobernd außbreitete, und Aegyptische Gesandte in Rom hülseslehend erschienen, sertigte der Senat zwar eine Gesandtschaft ab, die den Antiochus vom Kriege abmahnen sollte, aber diese wartete auf dem Wege so lange, die Perseus besiegt war, um alsdann eine desto entschiedenere Sprache sühren zu können. Teht vollendeten die Gesandten, an deren Spihe. E. Popillius Länas, ein strenger und harter Mann, stand, ihre Reise und trasen den Antiochus in der Nähe von Alerandria. Der König wollte dem Popillius die Hand reichen,

allein der stolze Romer übergab ihm erst den Senatsbeschluß. Unstiochus las ihn und erwiederte, er wolle die Sache mit seinen Rathen in Ueberlegung ziehn. Mit gedieterischer Miene zog hierauf der Gessandte mit seinem Stade einen Kreis in den Sand um den König her, und sagte: "Noch ehe du aus diesem Kreise trittst, muß ich deine Entschließung wissen." — "Ich werde thun was der Senat verlangt," antwortete der bestürzte König nach einigem Besimmen, und nun erst reichte ihm Popillius die Hand. Untiochus zog seine Truppen aus Aegypten, und gab alle Eroberungen zurück. Seine Gessandten in Rom, die wegen des Sieges über Perseus Glück zu wünsschen kamen, mußten dem Senat sagen, der Friede, den die Römer dem Könige auferlegt hätten, sen ihm vorzüglicher, als alle Siege, und den Beschlen der Kömischen Gesandten habe er wie denen der Götter selbst gehorcht. So beugte sich seit dem Sturze des Perseus. Alles zu williger Dienstdarkeit.

Eumenes wurde für seine Hinneigung zu Perseus mit bem Ber= luste ber Halfte seines Reiches bestraft worden senn, wenn sein Bru= der Attalus, den er nach Rom gefandt hatte, unedel genug gewesen ware, die geheimen Anerbietungen, die ihm bort gemacht wurden, zu benuten. Indeß wurde Jener burch allerlei Unordnungen in Usien beeintrachtigt und gekrankt. Mit offenbarem Borne wurden bie Rho= dier behandelt. Diese waren bei der Nachricht von der Schlacht bei Pydna von der größten Besturzung ergriffen worden. Als Popillius auf seiner Reise nach Alexandria zu ihnen kam, und ihnen mit seiner rauhen Strenge ihr Betragen vorhielt, verurtheilten sie alle ihre Mitburger, die etwas zu Gunsten bes Perseus gethan ober auch nur gerebet hatten, zum Tobe. Jetzt gingen ihre Gesandten nach Rom, fanden aber bort bie Gemuther bochst erbittert gegen ihre Republik. Der Prator Thalna trug sogar beim Bolke auf Krieg gegen sie an. Nur nach langem Bitten und Flehen erlangten sie es, bor ben Senat gelassen zu werden. Beim Eintritt warfen sie sich weinend zur Erde nieder, und erst auf den Ruf des Consuls erhoben sie sich, um ihre Vertheidigungsrede zu beginnen. Als nun abgestimmt wurde, zeigten sich Viele noch immer durchaus feindlich gegen sie, bis Cato das Wort für sie ergriff. Diese Rede stand in Cato's für uns verlornen Buchern von den Urgeschichten, boch haben sich noch einige Bruchstücke dar= aus erhalten \*). "Ich glaube wol, sagte er unter Anderm, daß ven

<sup>\*)</sup> Bei Gellius, VII, 3.

Rhobiern ein solcher Lauf des Krieges und die Besiegung des Perseus nicht erwunscht waren. Aber so bachten nicht bloß sie, sondern auch viele andere Staaten und Wolfer. Und biesen Wunsch haben fie wol nicht aus Freude an unserer Schmach gehegt, sondern sie fürchteten, daß, wenn Niemand mehr sen, den wir scheuten, und wir Alles nach unserm Belieben einrichten konnten, sie in unsere Knecht= schaft fallen wurden. Auch haben sie ja dem Perseus niemals offnen Beiftand geleistet. Das Starkste, was gegen sie gesagt werden kann, ift, daß sie ihm Beistand leisten wollten. Wer unter uns wurde es für billig halten, bestraft zu werden für das, mas er thun ges wollt? Welches Gesetz ist so streng, daß es eine Geldstrafe auf den Billen, bies ober jenes zu thun, legte?" Diese Beredsamkeit wandte den Untergang von den Rhodiern ab. Es wurde ihnen in= des befohlen, Lycien, Karien und noch zwei andere Städte. Die sie schon früher besessen hatten, wieder zu raumen. Gin so berber Berlust dies auch war, so hatte man in Rhodus so Schlimmes erwartet, daß die Nachricht des Senatsbeschlusses große Freude erregte. Rhodier bemühten sich jest um das, was sie früher, um sich nicht die hande zu binden, sorgfältig vermieden hatten, um einen formlichen Bundesvertrag mit Rom, aber die Unnahme dieser Unerkenntniß ih= rer Abhängigkeit wurde nun als eine Gunst betrachtet, die ihnen erst nach langem Bitten, und als sich ber Senat von ihrer völligen Un= terwürfigkeit überzeugt hatte, gewährt ward.

Tiefere Erniedrigung und herberes Leid ersuhren die beiden Grieschischen Bunde. Empörend wüthete die Römische Partei gegen die Bessergesinnten, gegen Alle, welche nur leise Wünsche für Perseus gestegt, und nicht minder empörend wurden sie von den Römern unterstützt. Als Aemilius Paulus durch Griechenland reiste, erschienen Aetolische Gesandte vor ihm mit der Klage, daß jene Partei mit Höusse Kömischer Soldaten fünf hundert und sunszig der Vornehmsten hingerichtet, Andere aus dem Lande getrieben habe. Als die Sache vor die Römischen Bevollmächtigten kam, billigten diese schamlos den Krevel, denn sie sahen, wie Livius selbst sagt, auf die Partei, nicht auf Recht oder Unrecht \*). Dieser Spruch erfüllte die Schlechtgesinnsten in den anderen Städten mit maaßloser Frechheit. Sie gaben dem

<sup>\*)</sup> In qua cognitione magis, utra pars Romanis, utra regi favisset, quae-situm est, quam utri fecissent injuriam, utri accepissent. XLV, 31.

Römischen Feldherrn die Namen derer an, welche heimliche Freunde des Perseus gewesen seyn sollten, und auf diese Angabe hin wurden die besten Männer in Aetolien, Akarnanien, Epirus und Böotien nach Italien geführt.

Unter ben Uchaern machte Kallikrates, einer ber verratherisches sten Buben, die Griechenkand je erzeugt, ben Angeber. Aber man war in Verlegenheit, einen Vorwand zu finden. Die Achaer hat ten alle übernommene Verpflichtungen treulich erfüllt, und es fand sich nicht der geringste Beweis gegen sie. Es gingen daher zwei besondere Bevollmächtigte nach Achaja, um ohne Weiteres einen vernichtenden Gewaltstreich auszuführen. Sie erschienen in der Bunbesversammlung und verlangten von ihr ein Todesurtheil gegen alle die, welche dem Perseus irgend beigestanden, ohne ihre Namen zu nennen. Ats man hierauf brang, fagte einer ber beiben Romer, es sind alle, welche die Strategie geführt haben. Hierauf erhob sich Xenon, einer der angesehensten und würdigsten Uchaer, und fagte: 3ch bin auch Strateg gewesen, war aber nie den Romern feindselig noch dem Perseus zugethan. Darüber will ich mich jeder Untersuchung unterwerfen hier ober in Rom." — Wohlan, sagte ber Romer, dieses Wort sogleich ergreifend, die Ungeklagten sollen nach Rom. Und hierauf wurden alle, die auf der Liste des Kallikrates standen, die edelsten Manner der Bundesstädte, mehr als taufend an der Zahl, nach Rom gebracht. Unter ihnen war der berühmte Geschichtschreiber Polybius. Kallikrates wurde ein solcher Gegen: stand allgemeinen Abscheus, daß selbst die Kinder, wenn sie aus ber Schule kamen und ihm begegneten, laut riefen: Berrather! Berrather!

Ohne irgend Gehör zu erlangen, wurden die Angeklagten nach Etrurien geschickt, und bort in verschiedne Städte vertheilt. Einer Gesandtschaft des Achäischen Bundes, die um Untersuchung bat, antwortete der Senat, verlegen und höhnisch zugleich, er wundere sich über dieses Begehren, da sie ja selbst diese Männer schon gerichtet hatzten. Indes ließ der Bund nicht ab, von Zeit zu Zeit neue Gesandtschaften zu schieden, aber lange ohne Erfolg. Erst nach siedzehn Jahren, als wiederum im Senat darüber verhandelt wurde, erhob sich Cato und sagte: Als ob wir sonst nichts zu thun hätten, siehen wir den ganzen Tag da, zu untersuchen, ob einige Griechische Greise von unsern Todtengräbern beerdigt werden sollen, oder von Achäischen. Dies

ser rechtzeitige Scherz bewirkte, daß die Rückkehr endlich gestattet ward, aber von den Tausend waren nur noch dreihundert am Leben.

Als Perseus gefallen war, wetteiferten die Könige in knechtischer Unterwürfigkeit. Der König Prusias von Bithynien, der an Leib und Seele gleich häßlich war, ging in der Tracht der Sklaven, denen die Freiheit geschenkt wird, den Römischen Gesandten entgegen, und nannte sich einen Freigelassenen des Römischen Bolkes. Als er späterhin selbst nach Rom kam, küßte er beim Eintritt in den Senat die Schwelle, und nannte die Senatoren seine rettenden Götter. Masinissa blieb in diesen kriechenden Schmeicheleien nicht zurück. Er schickte seinen Sohn nach Rom, welcher erklären mußte, sein Vater sey durch zweierlei beschämt; daß ihn der Senat um Beihülse zum Kriege gebeten, und es nicht besohlen habe, und daß er ihm für das gelieserte Korn Geld geschickt, da doch sein ganzes Reich der Römer Eigenthum sey, und ihm genüge, was der Senat ihm übrig lasse.

Diese und ähnliche Aeußerungen ber von allen Seiten nach Rom zusammenstromenden Gesandten der Fürsten und Wolker zeigen deutlich, in welchem Grade jett Rom's Uebermacht anerkannt wurde, und daß es völlig unangreifbar und unerschütterlich erschien. Kein Feind war mehr zu fürchten, und es bedurfte für den Senat nur einer gewandten und die Leibenschaften ber Gegner arglistig benutenden Staatskunst, um bie noch vorhandenen Krafte ber übrigen Staaten vollends zu brechen. Er theilte (162) das Aegyptische Reich unter die beiden Bruder Ptolemaus Philometor und Physkon (Th. II. S. 224), um desto sicherer über bas Ganze zu herrschen. Nachdem Untiochus Epiphanes von Sprien gestorben war (164), hielt ber Senat bessen Meffen, ben Demetrius, ber als Geisel zu Rom lebte und bas nachste Recht auf ben Thron hatte, zurud, bamit ber unmunbige Sohn bes Epiphanes, Antiochus Eupator, König wurde, und das unter einem Kinde stehende Sprische Reich leichter in Dhumacht zu erhalten sen. Dies noch sichrer zu erreichen, ordnete ber Senat Gefandte ab zur Mitverwaltung Sy= rien's während der Minderjährigkeit des Konigs. Sie hatten den Auf= trag, die Sprischen Kriegsschiffe verbrennen und den Elephanten die Sehnen durchschneiben zu lassen, überhaupt die Machtmittel bes Hofes so viel als moglich zu schwächen. Dies erregte eine folche Erbittrung, daß einer der Gefandten, En. Octavius, erschlagen ward. Demetrius entstoh bald nachher aus Rom, dem Senate wol nicht ungelegen, weil nun in Sprien ein Burgerfrieg entstand. Er gewann die Oberhand,

ließ den Eupator hinrichten, bestieg den Thron, und wurde von den Romern endlich auch anerkannt. Nach seinen Zeiten begann im Sprischen Reiche eine solche Verwirrung (Th. U. S. 228.), daß die Romer keine Erhebung besselben mehr fürchten konnten.

## 85. Der dritte Punische Krieg; Zerstörung von Karthago.

(149—146 vor Chr.) (605—608 d. St.)

Bisher hatte Rom die Plane seiner unersättlichen Herrschsucht noch mit dem, in seiner Nichtigkeit freilich leicht erkennbaren, Scheine von Großmuth und Uneigennützigkeit zu verhüllen gesucht. Jetzt warf es diese lästige Larve ab, und zeigte, besonders in der Behandlung Karthago's, die unedelste und kleinlichste Eiserfucht.

Seit bem zweiten Punischen Kriege waren bie Karthager unaufborlichen Beeintrachtigungen von Seiten bes Mafiniffa ausgesett. Er entriß ihnen einen wichtigen Landstrich nach dem andern, und wenn bie Karthager, da sie dem Friedensschluß zufolge keinen Krieg anfangen konnten, bei den Romern Klage führten, so entschieden diese unversöhn lichen Feinde Karthago's stets fur Masinissa, ben sie auf alle Beise begunftigten. Bei einer folden Gelegenheit kam auch Cato als Gefandter nach Karthago, und erstaunte, als er sah, wie die Stadt sich wieder gehoben, und in welchem blubenden, ja streitbaren Bustande sie war. Dies scharfte seinen, Romischen Gemuthern ohnehin tief eingewurzelten haß gegen bie alte Nationalfeindin aufs hochste. Er schilderte im Se nate die Gefahr, die von ber wiederauflebenden Macht Karthago's - brohe. Um Ende ber Rebe ließ er, wie erzählt wird, einige Feigen aus seiner Toga fallen, und rief, als man bie Schönheit und Größe berselben bewunderte: "wisset, daß sie erst vor drei Tagen in Rar= thago gepfluckt sind. So klein ist ber Zwischenraum, ber uns von biefem Feinde trennt." Ja er schloß, von diefer Zeit an, jede feiner Reben im Senate, wovon sie auch immer handeln mochten, mit ben Wor= ten: "und endlich sage ich noch, Karthago muß zerstort werden." Ihm widersprach stets Scipio Nasica, ein Sohn des (oben S. 12.) genannten, weil es ihm fehr gefährlich schien, bas verberbliche Gefühl ber Sicherheit Rom's burch ben Untergang biefer Stadt noch hoher zu steigern; wie es benn auch eine Bemerkung mehrerer einsichtsvoller Geschichtschreiber ist, daß in Rom, als es nach der Zerstörung Karthago's von jeder Besorgniß frei war, Uebermuth, Zügellosigkeit und alle Laster schnell und unaufhaltsam überhand genommen haben.

Im Karthagischen Staate hatte die Lage der Dinge drei verschies bene Parteien erzeugt. Einige glaubten, nur in der völligen Hingebung an Rom Heil und Sicherheit zu sinden; Undere schlossen sich dem Massinissa an; noch Undere haßten beide Dränger, hatten noch Glauben an eigne Kraft und hofften sich selbständig wieder zu erheben. Bon diesen drei Parteien siegte endlich die letzte. Das Bolk vertried die Unhänger des Massinissa aus der Stadt, und als dieser ihre Zurückberusung verlangte, kam es zum Kriege (151). Allein der Kampf entsichied sich bald zum Nachtheile der Karthager. Der neunzigsährige Massinissa schloß ihr auf acht und funszigtausend Mann angegebenes heer ein, und brachte es in solche Noth, daß Karthago alle seine Forderungen bewilligen, sich zu einer Zahlung von fünstausend Talenten verpslichten, und die Vertriebenen wieder ausnehmen mußte.

Man follte glauben, daß diefer Ausgang bie Romer über die Gefährlichkeit Karthago's vollends hatte beruhigen mussen, allein er ents band gerade allen Haß, und Cato drang jetzt mit seinem Vorschlage zu einem Vernichtungsfriege burch, ber zugleich alle Chrgeizigen und Beutelustigen lockte. Utika, welches sich den Romern zu ergeben eilte, beschleunigte diesen Entschluß, indem es den Krieg erleichterte. Die Karthager, im hochsten Grade erschreckt, schickten Gesandte nach Rom, welche ben letzten Krieg mit Masinissa als bas Werk einer Partei darstellten, und alle Schuld auf die Felbherren schoben. Da sie keine ans dere Untwort exhielten, als die, die Karthager mochten selbst zusehen, welche Genugthuung sie ben Romern schuldig waren: so schickten sie (149) abermals Abgeordnete, die ihren Staat dem Romischen Volke mit einer Formel übergaben, welche bieses zum unumschränkten herrn desselben machte \*). Unterdeß waren die beiden Consuln dieses Jahres Man. Manilius und L. Marcius Censorinus schon mit einer Flotte und einem Heere von vier und achtzigtausend Mann nach Sicilien abgegangen. Der Senat erklarte ben Gesandten, die Karthager hatten nun ben rechten Weg ergriffen, versicherte sie ihrer Freiheit, ihrer Gesetze und ihres ganzen Landes, erwähnte aber mit absichtlicher Zweideutigkeit der Stadt nicht. Nur forderte er breihundert Kinder der Vornehmsten

<sup>\*)</sup> Se suaque omnia populi Romani potestati permittere.

als Geiseln. Die Karthager erfüllten biese Bedingung und überlies ferten die Kinder, aber die Consuln, anstatt nun mit ihren Heeren zurückzugehen, erklärten: das Uebrige, was die Beendigung des Kriesges beträfe, sollten sie in Utika hören.

Mit steigender, durch die Qualen der Ungewißheit vergrößerter Unruhe, sah man in Karthago ber furchtbaren Landung entgegen. Auf der alten Lagerstelle des Scipio, umgeben von dem zur Schau aufge= stellten Heere, auf einem Throne sigend, empfing Censorinus die Kar= thagischen Gesandten. Er lobte sie fur die schnelle Uebergabe ber Gei= seln, fügte aber sogleich eine neue harte Forderung hinzu, sie sollten ihre Waffen ausliefern, da sie ja bei aufrichtiger Friedensliebe keiner bedurf= ten. Auch zu dieser Aufopferung, die sie unbedenklich fur die lette biel= ten, verstanden sich die Bedrängten und übergaben dem bazu befehlig= ten Scipio Nasica 200,000 volle Rustungen, an zweitausend Wurf= maschinen und eine zahllose Menge von Wurfspießen und Pfeilen, auch die Flotte, welche die Consuln vor den Augen der Stadt verbrannten. Aber bem furchtbaren Saffe ber Romer war noch immer kein Genüge geschehen. Nur entwaffnet sollten bie Karthager erst senn, um auch das Schrecklichste bulben zu mussen. Mit finsterm Blick ermahnte sie Cenforinus, nun noch bie lette Forderung zu erfüllen. Sie follten ihre Stadt Karthago, welche die Romer zu zerstoren beschlossen, verlassen, und sich achtzig Stadien tiefer in das Land, wo sie wollten, ansiedeln. Das Meer, fügte Censorinus mit tief verlegendem Hohne hinzu, ver= führe wegen der Leichtigkeit des Erwerbes nur zu Ungerechtigkeiten, das Land gewähre dagegen wenn gleich geringern, boch sicherern Gewinn. Auch werde ihnen fern von dem Meere und mit der Vernichtung ihrer städtischen Denkmaler die stachelnde Erinnerung ihrer vorigen Größe verschwinden, in welcher Vergessenheit allein das Beilmittel ihres Un= glud's und die Möglichkeit einer dauernden Freundschaft mit Rom liege.

Die letzten Worte des Consuls wurden von dem Jammergeschrei der Karthager unterbrochen. Mit den Gebehrden der Verzweiflung fluchten sie den Römern, und riesen die Götter an, Rächer des schreckslichen Betruges zu werden. Als die Trauerbotschaft nach Karthago kam, beseelte Alle nur eine Empfindung und ein Wille, der Rache und der Vertheidigung dis zum Tode. Obgleich entwassnet und von dem mächtigen Feinde an ihren Thoren bedroht, wollten sie doch für ihre alte, heißgeliebte Vaterstadt und für die theuren Denkmäler ihrer Vorsahren die letzte Kraft ausbieten. Die empörende Forderung ward

Console.

einmuthig verweigert; entschlossen sahen alle Bewohner bem heißen Kampfe und ber Belagerung entgegen. Mit außerorbentlicher Un= strengung suchten sie ben Mangel ber Waffen zu ersetzen, die auch nicht alle ausgeliefert waren \*). Männer und Weiber, Jung und Alt, waren unablaffig, ohne sich felbst in ber Nacht Ruhe zu gon= nen, bei ber Bereitung neuer Vertheidigungsmittel geschäftig. Die Tempel und öffentlichen Gebäude wurden in Werkstätten verwandelt; alles Metall ward zusammengetragen, um Waffen baraus zu schmie= den; die Weiber gaben ihr Haar zu Seilen ber. Der früherhin me= gen des Krieges gegen Masinissa, aus Furcht vor den Romern, ver= bannte Hasdrubal ward wieder zurückgerufen; mit einem Heere von zwanzigtausend Mann, bas er um sich gesammelt hatte, sollte er außerhalb ber Stadt die Vertheidigung lenken, während ein anderer hasdrubal, ein Berwandter bes Masinissa, in der Stadt befehligte. Blieben gleich alle biese Unstrengungen zulett fruchtlos, so haben bie Karthager boch ben unsterblichen Ruhm bavon getragen, nach ber außerordentlichsten Gegenwehr als Helden gefallen zu fenn.

Die Römischen Consuln, die von der Dhumacht Karthago's nichts mehr fürchteten, ober wähnten, daß bald Furcht an die Stelle ber Ber= weiflung treten werbe, zauberten lange Zeit unthätig. Endlich schrit= ten sie zum Angriff von zwei Punkten, von ber See = und Landseite. Allein sie fanden an beiden Stellen tapfern Widerstand, ja bas Land= heer erlitt burch einen Ausfall aus ber Stadt, und ein anderes mal bei einem Angriff auf Hasdrubal, ber mit seinem in ber Nahe befind= lichen Heere ben Romern die Zufuhr abschnitt, bedeutenden Verluft, und würde vielleicht aufgerieben worden seyn, wenn nicht P. Cornelius Scipio Uemilianus, ber als Tribun in bem Heere biente, baffelbe burch Alugheit und Tapferkeit vom Verderben gerettet hatte \*\*). Um diese Beit starb Mafinissa. Bor seinem Tobe hatte er bem Scipio bie Bersügung über die Theilung seines Erbes unter seine Sohne übertragen.

<sup>\*)</sup> Bonaras sagt bies ausbrucklich.

<sup>\*\*)</sup> Der alte Cato wandte bei dieser Gelegenheit auf ben Scipio einen Go= merischen Bers an, wo Eirce dem Odysseus den in der Unterwelt hausenden Seher Tiressas schildert (Od. X, 495):

Er allein hat Verstand, die Andern sind irrende Schatten.
Dieser Scipio war ein Sohn des berühmten Aemilius Paulus, und von einem

Sohne des großen Scipio Africanus adoptirt worden. Daher man ihm nach Romischer Sitte den Namen Scipio Aemilianus beigelegt hat.

Das Reich blieb ein Ganzes; Scipio gab dem ältesten Sohne, Mizcipsa, den Königstitel und die innere Regierung, dem zweiten, Guzusssa, die Kriegsmacht und die Entscheidung über Krieg und Friedent, dem dritten, Mastanabal, die höchste Aussicht über die Gerechtigkeits= pflege. Gulussa führte den Römern sogleich die unentbehrlich geworsdenen Numidischen Reiter zu.

Als im folgenden Jahre (148) ber mit dem Kriege in Ufrica beauftragte Conful, L. Calpurnius Piso, weber gegen bie Stadt noch gegen Hasdrubal etwas ausrichtete, und die mit Hoffnungen erfüll= ten Karthager schon Mauritanien aufwiegelten, ward man in Rom wegen dieses Rrieges beforgter, und erwartete balb nur von Scipio's Führung einen schnellen und glucklichen Ausgang. Als biefer nach Rom gekommen war, sich um die Wurde eines Aedils zu bewerben, wählte ihn bas Wolk einmuthig zum Conful für bas folgende Jahr, trot bes Gesetzes, fraft bessen Keiner Conful werben konnte, ber nicht erst Aedil und Prator gewesen und bas vierzigste Sahr erreicht hatte. Auch wurde ihm, ohne daß er loofen durfte, der Krieg in Ufrica übertragen. Bevollmächtiget, so viele Freiwillige als ihm gut dunke, mitzunehmen, von den verbündeten Fürsten so viel zu fordern als er wolle, und eine neue Aushebung zu veranstalten, brachte Scipio eine große Ber= stärkung nach Ufrica hinüber (147), und stellte unter dem Heere, welches er vorfand, die Kriegszucht wieder her, benn die Solbaten besselben hatten ben Kampfruhm ber alten Zeit in Raub= und Pluns derungssucht untergehen lassen. Hierauf schritt er zum Angriffe.

Karthago lag auf einer Halbinsel, welche nur auf der Westseite mit dem sesten Lande zusammenhängt. Hier ließ Scipio ein großes Bollwerk erdauen, und schnitt der Stadt dadurch alle Gemeinschaft mit dem Lande ab. Sehen so wollte er ihr nun durch einen mühsam ausgeführten Damm den Hasen und somit den Zugang zum Meere verschließen; doch die Karthager gruben mit rastloser Anstrengung einen neuen Hasenausgang. Nun eroberte Scipio aber alle sesten Derter, welche die Karthager noch außerhalb der Stadt besetzt hielten, und unterwarf sich das ganze Landgediet, so daß die Zusuhr nur noch außentsernten Gegenden übers Meer hergebracht werden konnte. Hasdrubal's Unverstand kam ihm dabei zu Hülse, denn den bisherigen Besehlschaber in der Stadt, der wegen seiner Verwandtschaft mit Gulussa vers dächtig war, hatte er verdrängt, und sich mit dem besten Theile seines Heeres in die Stadt gezogen, wodurch das Landgediet Preis gegeben

und in der Stadt der schon fühlbare Mangel durch die Truppen ver-

Im Frühling bes folgenden Jahres (146) machte nun Scipio zur Eroberung der Stadt die ernstlichsten Anstalten. Der Hafen, Kothon genannt, wurde erstürmt, und nun drangen die Römer in die durch keine Befestigung von diesem getrennte Stadt. Den Karzthagern blieb nichts mehr übrig, als die innerhalb der Stadt liegende sesste Burg Byrsa. Drei mit hohen Häusern besetzte Straßen, welche nach dieser Burg sührten, wurden von ihnen mit der ganzen Krasteines verzweiselnden Volkes vertheidigt. Da besahl Scipio die Häuser in Brand zu stecken, und bahnte sich so den Weg durch die rauschenden Trümmer, über Hausen von zertretenen, verschütteten, versstümmelten und verbrannten Leichnamen.

Sechs Tage und sechs Nachte hatte bieser fürchterliche Kampf gedauert, als endlich die Burg erreicht war. Da baten funfzigtausend Manner und Weiber, welche sich borthin geflüchtet hatten, um Gnade, und erhielten sie. Nur Neunhundert, meist Romische Ueberläufer, und Hasbrubal mit seiner Familie, vertheibigten sich noch in einem auf ber höchsten Spige stehenden Tempel, und endeten zuletzt in den Flammen bes von ihnen selbst angezundeten Gebäudes ihr Leben, Sasdrubal aus: genommen, welcher felbst burch seiner Gattin Beispiel zu einem folchen Muthe nicht hatte vermocht werden konnen, sondern es ertrug, von Scipio begnadigt, sein Vaterland zu überleben. Von 700,000 Ein= wohnern, welche Karthago früher gezählt hatte, waren bei weitem die meisten in ber Belagerung umgekommen. Mehrere Tage ward ben Soldaten erlaubt zu plundern, nachdem vorher die kostbarfte Beute, besonders die heiligen Weihgeschenke, ausgesucht war, welche auf einem besondern Schiffe nach Rom gesandt wurde. 2018 Scipio die dunkelrothe, himmelansliegende Lohe der untergehenden Stadt sah, bie langer als ein halbes Jahrtaufend das Meer beherrscht hatte, und nun in einer vierzehntägigen Feuersbrunst in Usche fank, sprach er, mit einem ahnenden Blick auf das kunftige Schicksal Rom's, zu dem ihn begleitenden Polybius die Homerischen Verse (Il. IV, 164.):

Einst wird kommen ber Tag, da die heilige Ilios hinsinkt, Priamos selbst, und das Bolk des lanzenkundigen Königs!

Rom dagegen empfing die Siegesnachricht mit unendlicher Freude, deren der nur kurz vorher gestorbene Cato nicht mehr theilhaftig ward, und frohlockte über den Untergang eines Staats, "mit welchem durch hundert und achtzehn Jahre ununterbrochen, entweder Krieg oder Vorsbereitung zum Kriege, oder ein unsicherer Friede gewesen war, und gesgen den der Haß auch über die Furcht hinausgedauert hatte; "daher denn auch der Platz der gänzlich vernichteten Stadt geebnet, und durch eine seierliche Verwünschung zu einer ewigen Wüste bestimmt ward. Das Gebiet der Karthager, mit Ausnahme einiger an Utika und Nusmidien abgetretener Striche, ward zu einer Kömischen Provinz gemacht.

# 36. Krieg wider den Achäischen Bund; Zerstörung Korinth's. (147—146 vor Chr.)

(607-608 b. St.)

In berselben Zeit, wo Rom seine vordem gefährlichste Nebenbuhlerin vernichtete, kämpsten andere Feldherren desselben gegen Macedonien und Achaja. In dem erstern Lande stand ein Abenteurer, Namens Anstriskus, ein Mysier von niederer Herkunft, unter dem Namen Philipp auf, und gab sich für einen Bastard des Perseus aus. Mit Hülfe einer Schaar tapserer Thracier unterwarf er sich ganz Macedonien, und wurde von einem großen Theile der Einwohner freudig aufgesnommen. Der Prätor P. Zuventius Thalna, den die Römer gegen ihn sandten (149), wurde geschlagen, und kam selbst im Tressen um. Erst dessen Nachfolger, ter Prätor D. Cäcilius Metellus, überwand den Andriskus in zwei Schlachten, bekam ihn selbst in seine Gewalt (148), und machte Macedonien zur Provinz. Zwei andere Betrüger versuchten es noch, eine ähnliche Rolle zu spielen, aber mit noch schlechterem Glücke als Andriskus.

Die Behandlung, welche das dem Scheine nach noch unabhängige Griechenland erfuhr, war ganz im Sinne jener arglistigen und treulossen Staatskunst, welche Rom zur Befriedigung seiner unersättlichen Habgier jetzt übte. Hier aber traten ihr nicht, wie in Karthago, eine großartige Verzweislung, sondern Leidenschaft und verwegner Ungestüm ohne Kraft und Tüchtigkeit, entgegen. Die Römer gaben den inneren Zwistigkeiten, welche leider durch die ganze Geschichte der Griechen geshen, Nahrung; es entstand wieder ein Krieg zwischen Sparta und dem Achäischen Bunde. Von beiden Theilen ward in Rom geklagt, wodurch dieses wieder Gelegenheit bekam, Abgeordnete als Schiedsrichter nach Griechenland zu schieden (148). Diese verkündeten auf einer Versammlung

Korinth den Befehl des Senats, daß Sparta, Korinth, Urgos und noch zwei andere Städte von dem Bunde abgesondert werden sollten. So wollte man abermals durch schlaue Trennung ein Volk zur völlisgen Ohnmacht führen! Als dies die zu Korinth versammelte Menge hörte, siel sie über die dort besindlichen Spartaner her, und schleppte sie ins Gefängniß; einige wurden sogar auf der Stelle getödtet. Kaum entgingen die Römischen Abgeordneten der Wuth der Gereizten.

Der Senat blieb bei bieser Nachricht ungewöhnlich ruhig und versehnlich, und schickte neue Abgeordnete, welche zwar die ausgesprochne Auslösung des Bundes nicht widerriefen, aber doch auch keine harte Sprache führten. Man konnte glauben, daß diese feltne Milbe ihren Grund in den brei Kriegen hatte, die Rom bamals gegen Karthago, Spanien und Macedonien zugleich führte, und bie ber Senat wol nicht gern burch einen vierten vermehren mochte. Wenigstens hatten Diaus und Kritolaus, die leidenschaftlichen Saupter aller Romerfeinde unter ben Uchaern, biese Unsicht, und bewogen baber die Bunbesver= sammlung, dem Worte nach ben Spartanern, in ber That aber ben Romern, ben Krieg anzukundigen. Die Thebaner und Chalcidier schlof= sen sich dem Bunde an. Kritolaus, in biesem Jahre Strateg, wandte sich zuerst gegen bas widerspenstige Heraklea am Deta (146). Aber Metellus, der indes Macedonien beruhigt hatte, und diesen Krieg gern vor der Ankunft des Consuls Mummius entscheiden wollte, ruckte ihm mit feinem heere entgegen. Kritolaus hob fogleich bie Belagerung auf, und wich furchtsam zuruck, Metellus aber ereilte ihn in Lokris \*), und zwang ihn zu einer Schlacht, in welcher die Griechen eine gang= liche Niederlage erlitten. Von Kritolaus ist es ungewiß, ob er auf ber Flucht umgekommen, oder sich selbst burch Gift getöbtet hat. Un seine Stelle trat, nach einem Berkommen ber Uchaer, ber vorjährige Strateg Diaus, welcher mit gleicher Heftigkeit ben Kampf fortzuseten beschloß. Er ließ zwölftausend ber fraftigsten Sklaven ausheben, und wang bie Reichen zu farken Gelbbeitragen, auch mußte alle freie junge Mannschaft bei Korinth sich sammeln. Da aber ber Kampf nicht aus ber Begeisterung bes ganzen Volks für Selbständigkeit und Freiheit hervorging, so brachten biese gewaltsamen Schritte bei Wielen eine wahre Verzweiflung hervor. Im Peloponnes war die Furcht, von ei= ner Romischen Flotte heimgesucht zu werden, so groß, Saß Biele die

<sup>\*)</sup> Schorn, a. a. D. S. 396. Becker's W. G. 7te U.\* III.

Heimath verließen, und hulflos umherschweiften, Undere sich selbst den Tod gaben.

Metellus, ber siegreich vorbrang, behandelte Theben, welches ble meisten Einwohner verlassen hatten, und bas von ber Achaischen Besatung aufgegebene Megara mit großer Milbe, und ließ nochmals Frie bensvorschläge thun. Wenn aber früher bie verratherischen Romer freunde die Oberhand hatten, so waren jest die Besonnenen und bit besseren Bürger, welche ben Frieden wunschten, ben heftigen Demage gen und bem Saufen, ber ihnen blind folgte, nicht gewachsen. Dian ließ einen ber angesehensten Friedensfreunde graufam hinrichten, un bie Worschläge wurden zurückgewiesen. Nun erschien ber Conful Mummius, und Diaus bot ihm in ber Nahe von Korinth bie Schlad an. Obgleich bas Griechische Fußvolk mit vielem Muthe stritt, erfod ten die boppelt so ftarken Romer bennoch einen vollständigen Sie Unftatt fich mit ben Ueberbleibseln feines Beeres in die Stadt zu werfe und burch Behauptung biefes festen und wichtigen Punktes ben Romer wenigstens einen milbern Vergleich abzunothigen, entfloh Diaus na feiner Baterstadt, Megalopolis, und vergiftete sich dort. Das von fe nen Bertheibigern verlassene Korinth fand bem siegreichen Beere offen.

Diese unglückliche Stadt mußte nun ben Romern für bie Schul aller Uchaer bugen. So wie wenige Monate früher Karthago schred lich geendet hatte, fank auch jett Korinth, die reichste und bevolkerts Stadt Griechenland's. Die Manner wurden getobtet, Weiber un Rinder in die Sklaverei verkauft, und nachdem die beste Beute Sicherheit gebracht war, machte ein ungeheurer Brand von mehrere Tagen ber Herrlichkeit Korinth's ein Ende. Mummius felbst mar ka Scipio, und von bem bamals in Rom auflebenben Sinne fur En chische Bildung war in seine Seele nichts gebrungen. Als ein Beau tragter des Königs Uttalus von Pergamum bei dem öffentlichen Be kaufe eines Theiles ber Beute auf ein ben Bacchus barftellenbes Bl bes Malers Aristides 600,000 Sestertien \*) bot, befahl ber Conf schnell, daffelbe zurückzuhalten, in der Meinung, nur eine gehein Zauberkraft konne einer bemalten Tafel einen folchen Werth geber Gleich lächerlich brohete er Denen, welche bie Bildfäulen und Gemald unersetliche Kunstwerke langst verstorbener Meister, nach Rom brach

<sup>\*)</sup> Der Sestertius ist eine Romische Munze, die etwa 11/2 Silbergroschen beträgt. Obige Summe kommt baher, dem Geldwerthe nach, 32,000 Thalm Preußischen Geldes gleich.

ten, wer etwas zerbreche ober verdürbe, musse es neu machen lassen. Zu seinem Ruhme muß indeß erwähnt werden, daß er von den Reich: thumern Korinth's sich selbst nichts zueignete.

Zunächst wurden Theben und Chalcis zerstört, andere Städte gesplündert und ihre Mauern niedergerissen. Hierauf erschienen zehn Beswollmächtigte von Rom, die Angelegenheiten des Landes zu ordnen. Die demokratischen Verfassungen wurden aufgehoben, alle Bundesverssammlungen verboten, Griechenland unter dem Namen Achaja zur zinsspslichtigen Römischen Provinz gemacht. Die Gelöstrasen, welche Mumsmins einigen Städten auferlegt hatte, wurden jedoch späterhin erlassen, und in der Behandlung des ganzen Volkes trat etwas mehr Milde ein.

Die Triumphe des Metellus, welcher Macedonicus, und des Mummius, welcher Achaicus genannt wurde, bereicherten Kom mit einer Menge der herrlichsten Kunstwerke. Vor dem Prachtwagen des Erstern ging der gefangene Andriskus, und unter der einhergetragenen Beute bewunderte man vor Allem jene fünfundzwanzig Roßbildsäulen, welche Alexander einst von Lysippus seinen am Granikus gefallenen Kampfgenossen hatte setzen lassen.

#### 37. Rriege in Spanien; Mumantia's Rall.

(151—133 vor Chr.) (603—621 d. St.)

Während dieser Zeit und bald nachher wurden auch in Spanien immer mehr Stämme unterworsen, aber unter sehr harten Kämpsen, weil die kriegerischen Wölker der Halbinsel ihre Unabhängigkeit auf das tapferste vertheidigten, und die Beschaffenheit des gebirgigen Landes ihnen dabei sehr zu Statten kam. Die Römischen Besehlshaber kämpsten hier mehr mit den Wassen der Treulosigkeit und des Verraths als sonst irgendwo, wodurch die Erbitterung der Einwohner natürlich immer höher stieg. Die tapferen Lusitanier machten unaushörlich Einfälle in die jenseitige Provinz, und wenn sie geschlagen waren, standen sie bald wieder unter den Wassen, und bedrängten die Römer in ihrem Sediet. Lange stritten diese auch nur sür Erhaltung des bereits eroberten Landes; erst gegen die Zeit des dritten Punischen Krieges sinzgen sie an den lästigen Feind in seinen eignen Grenzen aufzusuchen. Aber der Prätor Servius Sulpicius Galda erlag bei einem solchen

4 mooule 1

Bersuche den Lusitaniern. Sein ganzes Heer ging zu Grunde. Er selbst entkam mit Wenigen (151). Im nachsten Jahre rachten sich die Romer und trieben die Lusitanier so in die Enge, daß sie um Friesben baten. Dies wollte Galba benutzen, die Kraft des Bolkes zu breschen, und führte seinen Vorsatz mit emporender Treulosigkeit aus. Er heuchelte Bedauern mit ihrem unglücklichen Loose, weil die Unfruchtsbarkeit ihres Bodens sie zu Raubzügen zwänge. Darum wolle er ihnen drei von einander getrennte, aber sehr fruchtbare Gegenden anweisen. Es kam hierauf wirklich eine Schaar von vielen Tausend Menschen, die sich in drei Theile sondern ließ, und dann, nachdem sie auf Galba's Begehr die Wassen, als unter Freunden unnütz, abgeliefert hatten, ein Haufe nach dem andern, umzingelt und niedergehauen wurde. Galba wurde dieser Schandthat wegen in Rom von Cato, dem eifrigen Vertheidiger der bedrückten Spanier, zwar angeklagt, kam aber ohne Strafe davon.

Da erstand unter dem schwer verletzen Volke ein Rächer, Viriathus mit Namen. Dieser, der erst hirt, dann Unsührer beutelustiger Schaaren gewesen war, ein kühner, kluger, hochherziger Mann, war dem Blutdade entronnen, und entwickelte nun an der Spitze der Lusitanier alle Eigenschaften, die den Volksführer in schwerer Bedrängnis so wie den großen Feldherrn ausmachen\*). Die Römischen Unsührer vermochten nichts wider ihn auszurichten. Er lockte sie durch verstellte Flucht und brachte ihnen schimpsliche Niederlagen dei. So groß war schon die Ueberlegenheit der Lusitanischen Wassen, daß einst in einem Walde tausend Römer auf drei hundert Lusitanier stießen, und der Kampf begann, die Römer geschlagen wurden, und drei hundert

<sup>\*) &</sup>quot;Bei seinem Auftreten hat er schon Herrschergewalt, und als wenn tange seine Kraft geprüft, lange seine Einsicht und Weisheit bewährt wären, als wenn ein wohlbegründeter Glaube und die Zuversicht, der Sieg könne nur kommen durch ihn, das schirmlose Wolk an ihn sesselte; so folgt der Lusitanier ihm nach, ohne daß ein Bolksbeschluß ihn zum Ansührer ernannt hatte. . . . Un Kraft, Schnetzigkeit und Gewandtheit übertraf er bei weitem alle Hispanier; die Natur hatte ihn stark gedildet, und Uedung seine Starke gestählt. . . . Unstrengung und Urdeit waren ihm Bedürsniß, aber unter freiem Himmel, unter dem er den größtem Theil seines Ledens zugedracht hat. . . Noch höher ragte er empor durch Augenden der Seele. Gine Schnellkraft des Geistes besaß er, wie wenige. Alssohald wußte er jedesmal auszusinnen und auszurichten, was Noth that, Gesahren auszuweichen, und im voraus vor Unheil sich zu schüßen, die Fehler des Gegners zu benußen, und auch die eignen Nachtheile zum Besten wieder zu Ienzken, verstand er, und darch die eignen Nachtheile zum Besten wieder zu Ienzken, verstand er, und darum war er unüberwindlich. Seine Plane errieth keizner; die Seinigen vertrauten ihm blind, und den Feind hatte er gelehrt, noch mehr zu siriathen, als er kund that." U. I. Hecker, Biriath und die Luzstanier S. 18 sg.

siedzig Romer fielen gegen siedzig Lusstanier. Weit über die Grenzen Ausstanien's hinaus schaltete Wiriath, es war nahe daran, daß ganz Spanien verloren ging. Der Consul D. Fabius Maximus Aemilianus schlug ihn zwar (145 und 144), aber an Hulfsmitteln unerschöpflich wite er nun andere Bolker wider die Romer auf, und während diese Bundesgenossen einen Theil ber feindlichen Streitkrafte beschäftigten, wurde er ber wider ihn abgesandten Truppen Meister. Im zehnten Jahre dieses blutigen Krieges (141) schloß er den Proconsul Q. Fa: bius Maximus Servilianus mit seinem ganzen Heere in einer wilden Gebirgsgegend so ein, daß die Romer verloren waren, wenn die Groß= muth der Feinde sie nicht schonte. Dies geschah. Wiriath gewährte freien Abzug unter ber Bebingung, baß Friede fenn, und beibe Wolker sich in bem gegenwärtigen Besitsstand anerkennen sollten; ein Bertrag, freilich gar nicht im Sinne ber bisher von ben Besiegern mächtiger Konige geschlossen, aber boch von dem Bolke (so furchtbar schien bieser Feind) genehmiget. Wiriath murbe ein Freund bes Romischen Wolkes genannt. Allein der Bruber bes Fabius Gervilianus, D. Gervilius Capio, im Jahre 140 Consul und nach Spanien gefandt, hielt bei bem Senate so lange barum an, ben Frieden, ber bem Romischen Bolke zur Unehre gereiche, brechen zu burfen, bis er es endlich burch= sette. Unfähig, im offnen Kampfe seinem Gegner etwas anhaben zu können, und wie alle seine Vorganger geschlagen und besiegt, benutte er zulett eine neue Unterhandlung, welche Biriathus antrug, bazu, bie Unterhandler zu gewinnen, daß sie ihren Anführer ermordeten. Diese vollführten bie Schandthat, und befreiten so die Romer von eis nem Feinde, ben ihre Kraft nicht zu besiegen vermocht hatte, ihre uner: sättliche Eroberungsgier nicht friedlich neben sich bulben wollte.

In der diesseitigen Provinz hatte Q. Cacilius Metellus, der Bessieger des Andriskus, als Consul siegreiche Fortschritte gemacht und die meisten Bolkerstämme zur Unterwerfung gezwungen (143). Allein der Consul Q. Pompejus, der im Jahre 141 hier den Oberbesehl führte, erregte, um nicht müßig zu seyn, durch eine ungerechte Behandlung der Stadt Numantia (im heutigen Altcastilien am Duero) einen neuen und schweren Krieg. Diese Stadt zählte nur achtausend Mann streitbarer Mannschaft, aber sie widerstand mit wunderbarem Muthe den zahlreichen wider sie ausgesandten Kömischen Heeren, bei denen jeht Streitbegierde, Zucht und Ehre schon sehr im Sinken waren. Die Numantiner schlossen im Jahre 137 den Consul C. Hostilius

- Coople

Mancinus mit seinem ganzen heere so ein, baß er um Frieden bat. Die Sieger erklarten, baß fie keinem Romer trauen wurden, als bem Tib. Sempronius Gracchus, ber als Quaftor bei bem Heere stand, ben sie seiner eigenen Tugenden willen ehrten, und bessen Bater sie ehe= mals als einen sehr redlichen Mann kennen gelernt hatten. Durch biesen kam benn ein Bergleich zu Stande, ber zwanzigtausend Romis schen Burgern bas Leben rettete. Aber ber Senat war weit entfernt, ben Frieden zu beskätigen. Man wiederholte bas Spiel ber Caudini= schen Passe, und erklarte, bag man auf Die, welche ben Frieden beschworen, alle Schuld bes Meineids und Friedenbruchs werfe, indem man sie den Feinden zur Bestrafung ausliefere. Grachus brachte es aber durch die Gunst des Volkes dahin, daß nur den Consul dieses Schickfal traf. Uber bie Numantiner bachten nicht weniger edelmus thig, als einst die Samniter, und wiesen den burch einen Priester nackt und gefesselt vor ihre Thore gebrachten Mancinus zuruck. Die nachsten Feldherren hatten nicht einmal ben Muth, Numantia anzu= greifen, bis endlich die Romer biefe Schmach ernstlich zu rachen be= schlossen, und ben ersten Feldherrn seiner Zeit, den Besieger von Kar= thago, Scipio Aemilianus, zum Conful wählten (134). Dhne loofen zu durfen, erhielt er Spanien zu seiner Provinz und entsprach auch dieses mal den Erwartungen bes Bolkes, benn er endete den Krieg nach funfzehn Monaten. Zuerst mußte er bas heer aus ber argsten Unzucht und Verberbtheit reißen; zweitausend liederliche Weiber wies er aus dem Lager und ließ die Packpferde verkaufen, damit die Sols baten es sich nicht zu leicht machten. Uber auch bann schien es ihm so miglich, sich auf den Muth ber Soldaten zu verlassen, daß er mit sechzig tausend Mann nicht einmal ein Treffen wagte, als die Nu= mantiner aus ber Stadt zogen, und es ihm anboten. Statt bessen schloß er die Stadt durch Graben und Walle so vollkommen ein, bag er sie ohne Schwertstreich in seine Gewalt zu bekommen hoffte. Aber er überwand hierdurch endlich doch nur die Mauern, nicht die Ein= wohner. Denn als der wuthende Hunger die Numantiner schon gezwungen hatte, sich von Menschenfleisch zu nahren, und alle Aussicht zur Rettung verloren war, todteten sie sich selbst durch Feuer und Schwert\*), und überließen bem Sieger nur eine menschenleere und verwüstete Stadt (133).

<sup>\*)</sup> So erzählen die meisten Geschichtschreiber Rach Applan enbeten nur Elnige so, die Uebrigen ergaben sich den Romern.

In eben biesem Sahre machten die Romer noch eine andere hochst wichtige Erwerbung. Der zweite Nachfolger bes uns aus ber frühern Geschichte wohl bekannten Konigs Eumenes von Pergamum, ber blob: sinnige Attalus III., starb, nachbem er sein Reich und seine Schape dem Romischen Volke vermacht hatte. Umsonst suchte ein angeblicher John bes Eumenes, Aristonikus, ben Romern in einem sechsjährigen Kampfe (130-124) biese Erbschaft streitig zu machen. Das Pergamenische Reich, welches ben größten und schönsten Theil von Kleinassen umfaßt hatte, wurde unter bem Namen Usien zur Provinz gemacht, und bie Romische Herrschaft erreichte eine unübersebbare Mus-Schon mehrere Jahre vorher hatte Scipio, als er Censor war, das gewöhnliche Gebet, die Gotter mochten Rom's Macht vergrößern, in bas um bie Bewahrung und Erhaltung berfelben verwans beln laffen. Scipio sah ein, welche Gefahr Rom brobe, wenn eine immer größere Last eroberter Provinzen sich wie ein tobter Stoff um ben kleinen lebenbigen Mittelpunkt anhäufte. Daher auch jene berühms ten auf ben Trümmern von Karthago von ihm gesprochenen Worte wel nicht bloß aus ber unbestimmten Empfindung hervorgingen, welche ber Bechfel aller menschlichen Dinge einflogt.

Aber kaum mochte ber Helb bamals ahnen, wie nahe bieser Zeit= punkt war, wo Rom, von jeder Furcht von einem außern Feinde bes freiet, unter seiner eignen Schwere erlag, an seinem eignen Verberbs niß erkrankte, und in eine innere Gahrung gerieth, welche bie jeber äußerlichen Gewalt unbezwingliche Kraft durch sich selbst vernichtete. Denn schon in ber Zeit, wo er mit Numantia's Berzweiflung kampfte, zeigten sich die ersten sieberhaften Erscheinungen als Worboten ber töbtlichen Krankheit.

### Ariegewefen ber Momer.

Che wir jedoch zur Erzählung bieser Begebenheiten übergehen, mit welchen ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Romer beginnt, wollen wir einen Seitenblick auf die kriegerische Verfassung bieses Volkes werfen, auf beren Borzüglichkeit man schon baraus schließen kann, daß die Romer mit einem angebornen Talente zum Kriege eine so ununterbrochene Uebung besselben verbanden.

Bor ber Erfindung bes Schiefpulvers und bem Gebrauche beffel-

ben im Kriege kam es weit mehr auf die personliche Tapferkeit ber Streiter an, und bei ben Belagerungen fester Stabte mußte man burch kunstliche Maschinen und vielfache Zusammensetzung einzelner Kräfte bas bewirken, was die fürchterliche Gewalt des Pulvers weit schneller zu Stande bringt. Daher dauerten in alten Zeiten die Belagerungen weit langer, und die Schlachten, in benen Mann auf Mann einhieb, waren weit blutiger. Darauf waren benn auch bie Schirm = und Un= griffsmaffen der Romischen Soldaten berechnet. Den Kopf des schwer= bewaffneten Legionssoldaten beckte ein eherner oder eiserner Helm, die Bruft schützte ein harnisch von bemfelben Stoffe, auch um die Beine wurden eiserne Schienen gelegt. Um aber die feindlichen Würfe und Siebe noch leichter auffangen zu konnen, trug ber Solbat an einem Riemen, durch den er den linken Urm steckte, einen vier Fuß langen und brittehalb Fuß breiten Schild, aus zwei Brettern zusammenge= leinit, mit Leder überzogen und am Rande mit Gifen beschlagen. Bei ben Reitern war der Schild kleiner und rund. Sattel und Steigbugel kannten die Alten nicht, bafur übte man sich, sich mittelft bes Spiebes aufs Pferd zu schwingen, und zur Unterlage biente eine Decke aus Wolle ober Leber.

Als Waffen zum Angriff trug der Romische Soldat ein spikes, zweischneidiges Schwert, und entweder zwei Wurfspieße, oder eine längere und schwerere Lanze. Auf dem Marsche mußte jeder Soldat außer diesen schweren Waffen noch seinen ganzen Proviant auf mehrere Tage tragen, ferner eine Säge, einen Kord, Stricke, eine Handmühle, eine Kette, einen Topf, ein Beil und drei dis vier Schanzpfähle, womit jeden Augenblick ein verschanztes Lager aufgeschlagen werden konnte. Mit dieser ungeheuren Last, die gewöhnlich bunt zusammengeslochten auf den Schultern getragen wurde, mußten sie doch in einer gewissen Ordnung marschiren. Wenn es auf einen langen und schnellen Marsch angesehen war, wurde dieses Gepäck zuweilen unter einer Bedeckung zurückgelassen, oder Lastthiere und Sklaven, die in einer gewissen Entzfernung solgten, mußten es tragen.

Das schwer bewaffnete Fußvolk war in brei Classen getheilt, Hazstaten, Principes und Triarier. Die Letzteren, welche aus den altesten und geübtesten Soldaten bestanden, bildeten das Hintertreffen. Den Anfang des Gefechts machten die leichten Truppen, dann kamen die Hastaten, dann die Principes zum Angriff. Diese beiden Truppenarzten bedienten sich besonders des Wursspießes (pilum), zuletzt griffen sie

---

auch zum Schwerte. Erst, wenn diesen Angrissen der Feind nicht gewichen war, rückten die Triarier vor. Durch sie ward manche sehr zweiselhafte Schlacht zum Vortheil der Romer entschieden. Die Abstheilungen dieser Classen hießen Manipel, deren bei jeder Legion von jeder Truppenart zehn waren. Jedes Manipel war in zwei Centuzien getheilt. Zu der Legion gehörten außerdem noch leichte Truppen und Reiterei. Die Stärke der Legion war in verschiedenen Zeizten verschieden, im Durchschnitt fünf die sechstausend Mann. Da ihr aber immer eben so viel Truppen von Bundesgenossen zugegeben waren, so hat man in der Regel ihre Größe auf das doppelte dieser Zahl zu schäten. Unter einer Cohorte versteht man gewöhnlich den zehnten Theil einer Legion.

Die Hauptleute der einzelnen Centurien hießen Centurionen. Die sechs Centurionen der drei ersten Manipel von jeder Gattung des schweren Fußvolks hatten die angesehensten und ausgezeichnetsten Stellen, und wurden von den Feldherren jedesmal mit in den Kriegszrath gezogen. Der Erste von Allen war der Centurio der ersten Centurie des ersten Manipels der Triarier. Die obersten Officiere der Legionen, die zunächst unter dem Consul oder bessen Legaten stanzden, waren die Kriegstribunen. Ihrer waren sechs, die theils von den Consuln, theils vom Volke ernannt wurden.

In der Belagerung fester Stådte waren die Romer lange Zeit sehr zurück. Erst von den Griechen lernten sie den Gebrauch der künstlichen Belagerungsmaschinen. Es gehörten dazu besonders die Ballisten und Katapulten, aus denen man vermittelst scharf angezspannter, elastischer Seile, dalb Steine im Bogen warf, dald lange, spize Balken mit solcher Kraft abschnellte, daß sie in einer Weite von zwei dis dreihundert Schritten die stärksten Pallisaden zersprengten. Zuweilen bediente man sich der Ballisten, um brennende Materialien in die Städte oder Verschanzungen der Feinde zu wersen, ja man schleuderte damit sogar Koth, Leichname und todte Pferde hinein.

Wollte man Mauern untergraben, ober nicht weit von denselben Balle auswersen, und sürchtete sich doch vor den Feuertopfen, Steisnen und Pfeilen der Belagerer, so stellte entweder jeder arbeitende Soldat einen Schanzkorb vor sich hin, oder man errichtete hölzerne bewegliche Brustwehren, die mit nassen Häuten und Flechtwerk bedeckt waren, und hinter welchen ganze Reihen von Soldaten ungestört ars beiten konnten. Sollte ein Angriff dicht unter der Mauer geschehen,

- Capple

so hielten die Soldaten ihre großen Schilbe über den Häuptern dicht zusammen, so daß sie darunter wie unter einem Dache fortschritten. Von den Griechen nahmen die Römer auch den Gebrauch der beweg-lichen Thürme an, und bauten dieselben von einer Höhe, welche die Mauern der Stadt, ja sogar die Thürme auf denselben, überragten; ungeheure Maschinen, von denen kaum zu begreisen ist, wo man die Kräfte hergenommen hat, sie auf den Rädern, auf denen sie ruhten, mit Allem, was sie enthielten, an die Mauern zu schieben. Denn während sich in den unteren Stockwerken Ballisten, Katapulten und Mauerbrecher befanden, waren die oberen voll von Schleuderern und Bogenschützen.

Die Mauerbrecher hatten verschiedene Gestalten und Namen, boch kamen sie im Wesentlichen barin überein, baß sie aus einem langen, wagerecht liegenden Balken bestanden, ber entweder in Retten bing, oder auf Rollen hin und her geschoben werden konnte. Un bem vor: bern Ende-war er mit einem ehernen Knaufe versehen, bem man bie Gestalt eines Widderkopfes zu geben pflegte, von welchem die ganze Maschine ben Namen bes Wibbers erhielt. Konnte man mit biesem schrecklichen Zerstorungswerkzeuge ber Mauer ungehindert nahe kommen, so mar es um sie geschehen; benn hatte man ben schweren Balken ein= mal in Schwung gesetzt, wozu es einer großen Anzahl von Menschen bedurfte, fo burchbohrte er zulet unwiderstehlich ben hartesten Stein. Die Belagerten schützten sich gegen ihn baburch, baß sie Sade mit Erbe von der Mauer herabließen, gegen welche bie wiederholten Stoße ihre Kraft verloren, ober man suchte auch die ganze Maschine umzustürzen ober seitwarts zu dreben, ober ben Widberkopf mit langen Bangen ein= zuklemmen, oder endlich die Arbeiter zu todten, die jedoch durch ein über= gebautes und mit nassen Sauten bebecktes Dach ziemlich gesichert waren.

Die Läger der Römer, befonders die Winterläger, wo man statt der Zelte Hütten errichtete, sahen befestigten Städten ähnlich. Die pünktslichste Ordnung herrschte in ihnen; man sah regelmäßige Straßen, Thore, Pläze, Wälle und Graben darin; jede Cohorte hatte ihren angewiesenen Plaz. Das Ganze ward vor der Ankunft des Heeres von bestimmten Feldmessern abgetheilt und genau vermessen, und sobald das Heer erzichien, ging die Schanzarbeit an. Die Zelte bestanden aus zusammengenahten und mit Stricken ausgespannten Thierhäuten. Ein Haupttheil des Lagers war das Prätorium, wo die Zelte des Feldherrn und der vorznehmsten Unterbesehlshaber standen. Rechts von diesem Bezirke war das Duastorium, wo der Ausgespahlmeister sein Zelt hatte.

Der Gold eines Legionssolbaten betrug täglich fünf Uffe (etwa zwei Silbergroschen). Außer bem Solbe und ber Rleibung bekam er noch ein bestimmtes Maag Getreide. Wer sich auszeichnete, erhielt allerlei Schmuck, Halsketten u. f. w. Wer zuerst einen feindlichen Ball, eine Stadt erstiegen hatte, bekam zur Belohnung eine goldne Krone, die er bei Feierlichkeiten öffentlich tragen burfte. Soher noch galt die Belagerungskrone, welche für die Befreiung einer eingeschlosses nen Stadt ertheilt wurde, obschon sie nur von Gras gemacht wurde, wo moglich von bem, welches an dem befreiten Orte felber wuchs.

Die gelinderen Strafen, befonders für Diejenigen, bie einen bos hern Rang bekleideten, waren Herabsetzung und Entziehung bes Golbes; Gemeine wurden geprügelt, oft bis zum Tobe, auch fand Ents hauptung mit bem Beile Statt. Hatten ganze Cohorten ober gar Legionen ihren Plat verlassen, ober sonst ihre Schuldigkeit nicht gethan, so ward zuweilen durchs Loos der zehnte Mann herausgerissen und hingerichtet. Dies strenge Verfahren hieß Decimation.

Die Kriegsmusik ber Romer bestand aus Blase-Instrumenten ver= schiedener Urt. Die gewöhnliche Standarte einer Legion war ein filberner Abler, der, auf einer Stange befestiget, vorauf getragen wurde.

#### 39. Die Grachifden Unruhen.

(133-121 bor Chr.) (621—633 b. St.)

Bährend bie Romer alle bisher erzählten ungeheuren Eroberungen gemacht hatten, waren in ben inneren Berhaltniffen bes Staats fehr wesentliche und hochst gefährliche Beränderungen vorgegangen. Das schöne burch die Licinische Gesetzgebung begründete Gleichgewicht war verschwunden. Aber nicht an die Demokratie war die Uebermacht ge= kommen, wie man es nach bem Hortensischen Gesetze bes Jahres 286 (Th. II. S. 315.) vermuthen follte, fondern um bie Zeit bes britten Punischen Krieges herrschte wieder eine starre Dligarchie, und ihr Druck führte das Wolk zur Zügellosigkeit und Verachtung der Gesetze. Von beiben Parteien verletzt und zerriffen, stürzte bie Republik zusammen \*).

a support

<sup>\*)</sup> Coepere nobilitas dignitatem, populus libertatem in lubidinem vertere: sibi quisque ducere, trahere, rapere. Ita omnia in duas partis abstracta sunt, respublica, quae media fuerat, dilacerata, Sallust, Jugurth, c. 41.

Nachbem burch bie lange genossene Gleichheit ber Rechte ber Standesunterschied ber Patricier und Plebejer alle Bedeutung verlo= ren hatte, und fast erloschen war \*), erhob sich ein neuer Ubel, theils patricischer, theils plebejischer Abkunft, von Denjenigen gebildet, be= ren Vorfahren hohe Staatswurden bekleibet hatten. Gie wurden Eble (nobiles) genannt und hatten sich allmählig in den fast ausschließ= lichen Besit aller hohen Staatsamter und ber Senatorstellen gesetzt. Es war biefes schon so zur Regel geworben, bag Jeber, ber ohne Uhnen bie Laufbahn ber großen republicanischen Staatswurden be= trat, ihnen ein Meuling (novus homo) hieß. In ben wichtigsten Un= gelegenheiten gab freilich bie Entscheidung ber Bolksversammlung ben Ausschlag, ba aber viele armere Burger von bem Abel abhängig ma= ren, so war baburch auch hier fein Ginfluß überwiegenb. Diesem entgegenzuwirken gab im Jahre 139 ber Bolkstribun Gabinius ein Geset, vermoge bessen bei ben Wahlen ber Magistrate nicht mehr mundlich gestimmt werden sollte, fondern geheim, vermittelft Tafel= chen. Diefes Verfahren wurde burch spatere Gefete nachher auch auf andere Falle ausgebehnt. Die Stimmenden wurden baburch al= lerdings unabhängiger von ben Mächtigen, aber andrerseits schwanden baburch beim Bolke Scheu und Ehrliebe bermagen, bag man balb fah, es sen noch etwas Schlimmeres eingetauscht worden \*\*).

Mit der Macht hatten die Abeligen zugleich fast allen Grundbesitz an sich gebracht. Die meisten der armeren Bürger, denen dei Verztheilungen von Gemeinland kleine bäuerliche Grundstücke zugefallen wasren, wurden im Verlause der Zeit von der mächtigen Nobilität auf manzcherlei Weise, auch wol gewaltsam, daraus verdrängt. Zugleich sanden die Reichen es ihrem Vortheil angemessener, ihre weitläusigen Ländezreien durch Sklaven als durch freie Bürger bedauen zu lassen. Dazdurch ward Italien mit vaterlandslosen und ewig aufrührerischen Knechzten so übermäßig angefüllt, daß selbst die Sicherheit des Landes dadurch bedrohet ward. Sicilien gab um diese Zeit davon ein schreckliches Beizspiel. Siedzig tausend unzufriedene Sklaven empörten sich unter einem entschlossenen Ansührer, Eunus, und riesen ihn zum Könige aus. Ein

- Coople

<sup>\*)</sup> Im Jahre 172 waren zuerst beibe Consuln aus ben Plebejern, und bies geschah nachher häusig.

<sup>\*\*)</sup> So hat in unsern Tagen wieberum in England die Frage über die Bortheile ober Nachtheile des geheimen Abstimmens große Wichtigkeit erlangt, und
ift Gegenstand eines eifrig geführten Streits unter den Parteien geworden.

anderer Führer solcher Banden war Kleon; man rechnet, daß zussammen gegen 200,000 Sklaven aufstanden, die das schone Sicilien um die Wette verwüsteten. Vier Jahre (134—131) machten sie Römischen Heeren und Consuln zu schaffen, dis es endlich dem Consul Rupilius gelang, diesem furchtbaren Aufstande ein ganzliches Ende zu machen. Dagegen ward Italien immer armer an Freien, die nicht in Armuth schmachteten. Die Freigelassenen, durch welche die Bahl der Bürger jeht häusig vermehrt wurde, konnten kein großes Vertrauen einslößen, und Tid. Sempronius Gracchus (der den großes Vertrauen einslößen, und Tid. Sempronius Gracchus (der den großes Vertrauen einslößen, und Tid. Sempronius Gracchus (der den großes Vertrauen Einslößen, und Kablage in Schuß genommen) hatte es wähzend seiner Censur (169) schon für nöthig gehalten, diese Fremdlinge auf eine städtische Tribus einzuschränken, um ihren allgemeinern, als schälich erkannten Einsluß zu hemmen.

Diesem Mangel an Bürgern der mittlern Classe abzuhelfen, boten sich zwei Wege dar. Zuerst konnten sie durch Verleihung des Kömisschen Bürgerrechts an die Latiner und die übrigen Italischen Völkerschaften ergänzt werden. Es wurde damit zugleich eine sehr billige und natürliche Anforderung dieser Völker befriediget, da sie durch Sitte und Sprache den Kömern so nahe standen, und ihnen durch ihr Blut die Weltherrschaft hatten erringen helsen. Auch waren sie von der Gerechtigkeit ihres Begehrens so erfüllt, daß sie auf mannichfaltigen Wegen nach der Erfüllung desselben trachteten, und die Klugheit sorzberte, daß man ihnen entgegenkam, um gewaltsamere Ausbrüche zu verhüten. Durch diesen Schritt würde sich die Römische Bürgerschaft mit vielen unverdordenen, wohlhabenden, gebildeten Männern verzmehrt haben, aber ihr Stolz setzte sich demselben entgegen. Ja seit dem Kriege mit Perseus hatte die Nobilität angesangen, die Italiser mit Härte und auffallendem Uebermuth zu behandeln.

Der zweite Weg bestand barin, unter ben alten Kömischen Bursern eine hinlängliche Zahl bemittelter Grundeigenthümer dadurch zu erschassen, daß man den Reicheren einen Theil des Gemeinlandes zur Vertheilung unter Aermere wieder abforderte. Dieses war auf keine Weise ungesetzlich, oder revolutionär, da jene Ländereien noch immersdar dem Staate gehörten, und sogar noch das alte, freilich nicht besachtete Gesetz des Licinius bestand, kraft dessen Keiner mehr als fünfs

<sup>\*)</sup> Im Brutus bes Cicero (c. 46) werden mehrere bedeutende Redner unter ihnen aufgeführt, bei benen ber stolze Romer nur die urbanitas nermißt.

hundert Jugern bavon besitzen sollte (Th. II. S. 301.). Aber auch hier waren außer dem eigennützigen Widerstande der Neichen, die Schwierigkeiten groß und mannichfaltig. Da man sich seit langer Zeit gewöhnt hatte, jene Güter als Privateigenthum zu behandeln, so waren sie dadurch in neue, schwer zu beseitigende Rechtsverhältznisse getreten. Sie waren bei Erbschaftstheilungen als Ausgleichung mit angewiesen, oder Gläubigern verpfändet und verfallen, oder mit Wirthschaftsgebäuden und anderen Anlagen auf Kosten der Besitzer versehen; vor allem aber mochte es jetzt schwer senn, sie von dem besondern Eigenthum auszuscheiden.

Dennoch ließ sich ein durch Geist, Beredsamkeit und Bildung ausgezeichneter Mann nicht abschrecken, diesen letztern Weg zu betrezten. Es war Tib. Sempronius Gracchus, den wir schon bei dem Numantinischen Kriege kennen gelernt haben, Sohn des oben als Cenzsor genannten Gracchus, und Enkel des ältern Scipio Ufricanus durch seine Mutter Cornelia, die als Wittwe die Hand eines Aegypztischen Königs ausgeschlagen hatte, um, als eine Frau von trefslichem, durch Griechische Litteratur und Philosophie hochgebildetem Geiste, die Erziehung ihrer beiden Sohne selbst zu leiten.

Der Anblick bes auf die oben beschriebene Weise entvolkerten, einst so blübenden Etrurien's, hatte diesen Tib. Grachus, nach der Aussage seines jüngeren Bruders, zuerst tief erschüttert. Er sühlte inniges Mitleid mit dem armen Volke, welches jetzt die Heere bildete. "Diese braven Romer — heißt es in einem Bruchstücke einer seiner Reden, welches Plutarch ausbehalten — besitzen nichts, als Lust und Licht, denn diese kann man ihnen nicht rauben. Sie sechten nur, um Anderen Pracht und Auswand zu verschaffen, und deren Reichthümer zu versmehren, und indem sie Herren der Welt genannt werden, besitzen sie keinen Fuß breit Erde."

Um die Zeit, wo Scipio den Numantinischen Krieg völlig beendete, der Consul Piso gegen die Sklaven in Sicilien kriegte, und Rom sich rüsten mußte, in Usien das Vermächtniß des Uttalus gegen Uristonikus (oben S. 55.) durch Krieg zu behaupten (133), trat Gracchus als Tribun mit der Erneuerung des Licinischen Gesehes, daß Niemand vom Gemeinland mehr als sunshwundert Jugern besihen solle, auf, doch mit den begünstigenden Milderungen, daß für jeden noch unter väterlicher Gewalt stehenden Sohn noch die Hälfte dieses Maas ßes, also noch drittehalb hundert Jugern, behalten werden dursten,

und daß für das Abzutretende eine billige Entschädigung aus dem öffentlichen Schatze gezahlt werden solle. Nichts desto weniger war ber Senat, ber Alles von sich wies, was ihm ben Genuß seiner an= gemaßten Rechte schmalern follte, mit biefem Gesetze im hohen Grabe unzufrieden. Er gewann einen der übrigen Tribunen, M. Octavius, baß er bem Vorschlage widersprach, und baburch die erforderliche Einmuthigkeit ber Tribunen verhinderte. Das Bolk, welches, wie man leicht benken kann, die Vorschläge des Grachus mit mahrer Begeistes rung aufgenommen hatte, war außerst erbittert, und Gracchus ergriff bas ihm gesetlich zustehende Mittel, burch ein Ebict allen Magistraten zu untersagen, ihre Umtsgeschafte zu verrichten bis uber sein Gesetz gestimmt, und es vom Bolke genehmigt, ober verworfen sey. Aber auch dieses konnte die Hartnäckigkeit des Senats nicht beugen. Da ließ sich Gracchus, in ber Berzweiflung mit seinen guten Abfichten nicht burchbringen zu konnen, verleiten, bie Berfassung in ihren Grundlagen burch einen widergesetlichen Eingriff in die Unverletlichkeit bes Tribunats anzugreifen. Er trug beim Bolke auf Entsetzung bes Octavius an. Doch scheint er selbst gefühlt zu haben. wie hochst gefährlich ein solcher Schritt war. Denn ba von ben funf und breißig Tribus siebzehn gegen ben Octavius gestimmt bats ten, bat er biesen nochmals flehentlich seine Ginsprache zuruchzunehmen, damit die Entsetzung nicht vor sich gehen mochte. Da aber Octavius beharrlich blieb, so verlor er fein Umt, und rettete vor bem erbitterten Bolke kaum bas Leben.

Nun ging das Gesetz durch, und dem Herkommen gemäß wurden drei Männer, Grachus selbst, sein jüngerer Bruder Cajus, und sein Schwiegervater Appius Claudius, mit der Vollstreckung beauftragt. Aber der Senat bemühte sich, der Aussührung alle mögliche Hinder= nisse in den Weg zu legen, und kränkte den Tiberius auf unedle, klein= liche Weise. Dieser brachte indeß ein neues Gesetz in Vorschlag, verzmöge dessen das baare Geld aus der Verlassenschaft des Königs von Pergamum an das ärmere Volk vertheilt\*), und über das Land desselzben nicht der Senat sondern das Volk verfügen solle. Dadurch ward der Senat noch ausgebrachter, und schon ließen die Optimaten sich verlauten, sie würden an ihrem Feinde Rache zu nehmen wissen, sobald

<sup>\*)</sup> Nach Plutarch, um die neuen Besicher in ihrer ersten Einrichtung zu unsterstügen; nach Livius (Epit. LVIII.), weil nicht genug Ländereien vorhanden gewesen sepen, um die einmal aufgeregten Hoffnungen des Bolkes zu befriedigen.

sein Amtsjahr vorüber senn wurde. Um ihn verhaßt zu machen, versbreitete man die Beschuldigung, er strebe nur nach der Volksgunst, um die Republik zu stürzen und Alleinherr zu werden.

Seine eigne und feines Gefetes Sicherheit schienen es also zu= gleich zu erfordern, daß er die tribunicische Würde auch für das folgende Jahr bekleide. Der dazu anberaumte Wahltag verging ohne Ergebniß, und bie Versammlung wurde auf ben folgenden Tag wieder beschieben. Gracchus wußte, daß er von ber Wuth seiner Feinde bas Schlinmste zu befürchten habe, baher beschwor er das Wolk ihn zu schützen. Bum Ungluck aber waren viele feiner Unhanger auf bem Lande, benn es war die Zeit der Erndte. Um andern Morgen kam ber Senat, um biefelbe Zeit, wo bas Wolk sich auf bem Capitol ver= sammelte, in ber Nahe zusammen. Die Heftigen brangen in ben Consul, Gewalt zu brauchen. Da aber bieser, Mucius Scavola, ber größte Rechtsgelehrte seiner Zeit, sich weigerte, Burgerblut zu vergießen, trat ber Pontifer Maximus, Scipio Nasica, ein Sohn bes oben (G. 42.) genannten, auf, und fagte: "ber Conful verrath ben Staat; wer ihn retten will, folge mir." Damit erhob er sich von seinem Site, und eilte, begleitet von vielen Senatoren, nach bem Capitol. Ein blutiger Burgerkampf erhob sich, in welchem Grachus fein Leben einbugte; mit ihm fielen noch breihundert Undere. Gein Leichnam warb, wie ber eines Berbrechers, von einem curulischen Uebil eigenhandig in die Tiber geworfen. Der Genat verfolgte fei= nen Sieg, indem er mehrere Unhanger bes Gefallenen verwies, an= bere, zum Theil auf grausame Weise, hinrichten ließ. Das Volk, welches bei folden Sanbeln auch feine angebeteten Gunftlinge in ber Stunde ber Gefahr felten verficht, wandte, ba es aus seiner Betaubung erwachte, allen feinen Saß gegen ben Scipio Nafica. Bebent= liche Drohungen wurden laut, und ber Senat hielt es für gerathen, feinen Führer burch eine Sendung nach Asien in Sicherheit zu bringen, wo er aus Berdruß bald nachher starb.

Aber mit dem Urheber des Ackergesetzes war das Gesetz selbst nicht vernichtet. Seit dem Jahre 129 waren Fulvius Flaccus, Papirius Carbo und C. Gracchus, lauter Gegner des Senats, Bevollmächtigte für die Aussührung und arbeiteten mit allem Eiser daran. Aber es zeigten sich dabei außerordentliche Schwierigkeiten. Es war nicht im= mer mit Sicherheit auszumitteln, welche Grundstücke Gemeinland und welche Eigenthum sepen. Auch die Empfangenden waren oft

- Cook

nicht zufrieden. Sie beklagten sich, entweder nicht genug Land, ober kein gutes empfangen zu haben. Diese Stimmung benutte Scipio Aemilianus, der aus Spanien zurückgekommen war, und als eifriger Optimat die Ermordung des Gracchus öffentlich gebilligt hatte. Er sette es durch, daß die Entscheidung über die Frage, was Gemeinland sey, nicht den Dreimannern, sondern dem Consul, C. Sempronius Luditanus, zustehen solle. Da aber dieser, aus Abneigung gegen das Gesetz selbst oder gegen diese verwickelten Untersuchungen, sich zu einem Kriege nach Illyrien entfernte, so gerieth das ganze Geschäft in Stillsstand, was wol von Scipio bezweckt war. Nicht lange nachher ward dieser große Mann eines Morgens in seinem Bette todt gefunden. Allgemein schrieb man diese Blutthat dem Hasse der Gracchischen Partei zu. Sa einige Schriftsteller nennen sogar seine Gemahlin Sempronia, die Schwester der Gracchen, als seine Morderin.

Als es dem leidenschaftlichen Demokraten Fulvius Flaccus gelunzen war, Consul zu werden (125), schlug er vor, die schwierige Landzvertheilung zu unterlassen, statt dessen aber den Italikern das Bürgerzrecht zu ertheilen. Indeß verwarf das Volk den Antrag, und der Senat entfernte den Consul nach Gallien, wo er als Schützer der Stadt Massilia in-einem glücklichen Kriege gegen die Salver, Allozbroger und Arverner den Grund zu einer Gallischen Provinz jenseits der Alpen legte. Die Stadt Fregella aber, welche im Vertrauen auf iene Vorschläge eine Verschwörung zur Erzwingung des Bürgerrechts angestistet hatte, ward zum abschreckenden Beispiel durch den Prätor Opimius gänzlich zerstört.

Doch jetzt trat der den Optimaten gefährlichste Freund des ermorzbeten Tiberius Gracchus und der kühnste Versechter seines Gesetzes auf. Dies war der jüngere Bruder desselben, Cajus. Er war mit noch ausgezeichneteren Talenten ausgerüstet, besonders mit einer hinzeissenden Gewalt der Rede, aber zugleich leidenschaftlicher und heftiger, weil ihn der Schatten seines Bruders zur Rache zu treiben schien. Der Senat, der ihn längst gefürchtet hatte, versuchte es, ihn durch eine Verlängerung seiner Quastur in Sardinien vom Rom sern zu halten. Allein Gracchus zerris dies Netz. Er verließ Sardinien, eilte nach Rom, rechtsertigte diesen Schritt, und beward sich, was der Senat eben fürchtete, um das Tribunat. Er erhielt es, und ragte an Einsluß, Thätigkeit und Volksgunst über alle seine Amtsgenossen hervor. In jeder Rede erinnerte er das Volk an sein Unglück, einen Vecker's W. G. 7te U.\* III.

Cooole

folchen Bruder verloren zu haben. Seine Beredsamkeit war unwi= derstehlich. Cicero, ein entschiedener Gegner der Gracchen, erzählt, er habe seine Worte mit einem solchen Ausdrucke in Stimme, Augen und Geberden begleitet, daß selbst seine Feinde sich der Thränen nicht hätten enthalten können \*).

Bwei Jahre hintereinander (123—122) war er Tribun, und er = neuerte während derselben nicht nur die Gesetze seines Bruders, son = dern sügte auch noch eine Reihe neuer Unordnungen hinzu, welche von einer weit entschiedneren demokratischen Tendenz, und zum Theil verderblich waren. Zu den letzteren gehört das Korngesetz (lex frumentaria), vermöge dessen den ärmeren Bürgern durch Zuschuß aus dem Staatsschatze Korn zu geringem Preise geliesert werden sollte. Uber diese Erleichterung war schlimm gewählt, da sie den Zweck des Uckergesetzes, in dem Volke durch Thätigkeit und freies Eigenthum achten Bürgersinn und Vaterlandsliede zu erzeugen, gerade störte, und höchstens einzelnen-Ehrgeizigen die Gelegenheit zu Volksbestechungen auf diesem Wege raubte.

Ein unmittelbarer Angriff auf die Macht bes Senats war ein anderes vom Cajus vorgeschlagenes Geset, bas Richteramt -bei ber Entscheidung über Staatsverbrechen von ben Senatoren auf bie Ritter zu übertragen. Denn bis babin hatten es bie ersteren allein geubt, und in biesen Zeiten, wo Unklagen gegen rauberische Statthalter we= gen Bedrückung ber Provinzen sehr häufig waren, zur Rettung ihrer verbrecherischen Standesgenossen auffallend gemißbraucht. Da ein ho= her Unfat im Census bazu gehörte, Ritter zu senn, die Ritter folglich fammtlich ein bebeutendes Vermogen befagen, fo glaubte Gracchus biesen Stand für sich gewinnen zu mussen. Von ber Zeit an wurden bie Ritter ihrer ursprunglichen Bestimmung, bem Reiterbienst in ben Legionen, entfrembet, und von Cicero's Consulate an machten fie einen eignen Stand (ordo) zwischen Senat und Volk aus. Es wurde gewohnlich, daß die Pachtungen ber Staatseinkunfte von ihnen übernom: men wurden; diese warfen einen außerorbentlichen Gewinn ab; fast aller Gelbreichthum sammelte sich baburch in ben Sanden ber Ritter und gab ihnen einen außerorbentlichen Ginfluß im Staate.

Diesen gefährlichen Angriffen des Cajus suchte der Senat durch eine eigne List entgegen zu wirken. Er gewann einen andern Tribun,

<sup>\*)</sup> De oratore III, 56.

ben M. Livius Drusus, bag er noch weiter als Cajus ging, um biesem dadurch die Liebe des Volkes zu entziehen. Livius machte zu mehreren Gesetvorschlägen bes Cajus Zusätze, die noch freigebiger gegen bas Bolk waren, und ber Senat bestätigte fie. Das Bolk follte glauben, daß die bisherigen Weigerungen des Senats nur einen Widerwillen gegen die personlichen Urheber zur Ursache hatten. Als die Gunst bes Bolkes für Gracchus auf diese Weise schon erschüttert war, fiel ihm durch das Loos der Auftrag zu, auf dem Boden des zerstörten Kar= thago eine Romische Colonie anzulegen, und diese Abwesenheit benutz: ten seine Gegner auf alle Weise. Einer seiner argsten Feinde, E. Dpimius, ber Fregella zerstort hatte, wurde zum Consul für bas nachste Jahr erwählt. Gracchus eilte nach Rom zurück, aber er konnte seine abermalige Wahl zum Volkstribun nicht mehr burchsetzen. Nun trat Dpimius sein Amt an (121) und Gracchus war nur eine Privatper= son. Der Consul trug sogleich barauf an, baß ber Beschluß wegen Karthago's Wiederausbau, worauf bei der Zerstörung jener Stadt Berwünschungen gelegt waren, zurückgenommen werbe. Den Cajus klagte er an, die üblen Vorbedeutungen, die sich dabei gezeigt, nicht berücksichtiget zu haben. Eine Volksversammlung sollte entscheiben; die Gemuther erhitten sich, man sah bem bazu anberaumten Tage mit bangen Erwartungen entgegen. Er erschien, ber Consul opferte; einer seiner Lictoren erlaubte sich Beleidigungen gegen die Unhänger des Grachus. Er ward niedergestoßen, Alles gerieth in Bewegung, doch trennte ein starker Regen die Versammlung. Um folgenden Tage zog Fulvius mit einem Haufen nach dem Aventinischen Berge. Auch Ca= jus folgte, mit einer Anzahl seiner Unhänger. Indeß hatte sich ber Senat versammelt, und bem Opimius durch die in solchen Fallen ge= wöhnliche Formel: er moge forgen, daß die Republik keinen Schaben leide, dictatorische Gewalt übertragen. Grachus und Fulvius ließen Unträge zu einer friedlichen Ausgleichung machen, aber Opimius ver= warf sie, und sandte Truppen gegen den Aventinischen Berg. Fulvius ward mit Vielen seiner Partei niedergehauen, Cajus ließ sich auf der Flucht von einem Sklaven tobten. Die Anzahl der Umgekommenen wird auf breitausend angegeben.

Dies war der Ausgang der Gracchen. Ihre Geschichte steht als ein großes, warnendes Beispiel da, daß Willkur auch von der edelsten Gesinnung, von der besten Absicht nicht geheiligt werden kann. Ge= rechtigkeit ist die Grundlage aller wahren Freiheit; Verletzung bestehen=

Company of the

ber Rechte durch gewaltsame Veränderung der Versassung kann nimmermehr zum Heile führen. Aber auch die hochmüthigen und habssüchtigen Optimaten vermochten durch ihren frevelhaft errungenen Sieg die Ruhe nicht zu erhalten, da sie, von Eigennutz und Selbstsucht verblendet, jede wohlthätige Aenderung des verderbten Zustandes versschmäheten. Das Ackergesetz ward in Folge ihres Sieges vernichtet, aber andere Gesetz der Gracchen blieben in Kraft, und erhielten die Spannung zwischen Abel und Volk. Der Uebermuth der herrschenden Geschlechter wuchs durch das Gesühl vermeinter Sicherheit, und das Volk, welches billige Forderungen zur Verbesserung seines Zustandes undefriedigt sah, sing an Gesetz und Versassung zu verachten. So trug der Staat die gesährlichsten Keime zu Unruhen in sich, und als der Consul Opimius der Eintracht einen Tempel erbauen ließ, hielt das Volk dies nur für einen grausamen Hohn.

# 40. Der Jugurthinische Krieg.

(111—106 vor Chr.) (643—648 b. St.)

Dieser Krieg ist weniger merkwürdig als äußerer Kampf, als weil er die Verderbniß der herrschenden Geschlechter auf schreckliche Weise enthüllt. Der Held dieses Krieges, Jugurtha, wagte auch nur im Vertrauen auf diese Ausartung des Senats mit der Frechheit auszutreten, die zuleht seinen Untergang herbeiführte.

Er war ein Enkel bes Masinissa und Nesse bes Königs Micipsa (oben S. 46.), und verrieth früh einen zu allen. Geschäften tüchtigen Geist, aber auch einen jedes Verbrechens fähigen Ehrgeiz. Micipsa vertraute ihm die Ansührung eines Hülfsheeres an, welches er den Römern im Numantinischen Kriege zusandte. Jugurtha zeichnete sich hier so aus, daß er große Uchtung erward, und viele vornehme Römer im Lager enge Verdindungen mit ihm anknüpsten. Micipsa erstannte, welche Gesahr seinen Söhnen, Hiempsal und Udherbal, einst von diesem Vetter drohen würde. Er wollte ihn daher durch Güte gewinnen, nahm ihn an Kindes Statt an, und ernannte ihn zum Miterben. Aber diese Hossnung ging nach Micipsa's Tode (118) nicht in Ersüllung. Jugurtha's Ehrgeiz und der Unwille seiner Vetztern gegen ihn sührten bald Zwissigkeiten herbei, in deren Folge Tener

den Hiempsal in seinem Palast ermorden ließ. Diese That entzweiete das ganze Reich, man theilte sich zwischen dem schwachen Abherdal, der Alles sürchtete, und dem kühnen Jugurtha, der Alles wagte. Es konnte nicht sehlen, daß in einem solchen Kampse der Letztere den vollsständigsten Sieg davon trug.

Abherbal sah keine andere Rettung, als nach Rom zu flüchten und die Republik um Schutz anzustehen. Jugurtha schickte fogleich Gesandte nach, seine Sache so viel als möglich in ein gunstiges Licht ju stellen. Es gelang ihm bies auch burch Gelb, womit er sich in ber Gunst seiner alten Freunde im Senate befestigte und neue erkaufte, so gut, daß bie Romer zehn Gesandte, an ihrer Spite ben uns burch die Gracchischen Unruhen bekannten Opimius, nach Numidien schickten, und ohne den Mord bes Hiempfal zu strafen, eine neue Theilung bes Reichs zwischen Jugurtha und Abherbal anordneten, bei welcher Jener am besten bedacht ward. Nach einiger Zeit überzog aber ber kühner ge= wordene Jugurtha ben Abherbal mit Krieg, und nothigte ben hulflosen Fürsten, sich in Cirta einzuschließen (112). Bergebens rief bieser zwei mal ben Romischen Senat um Schutz an, vergebens erschienen auch zwei mal Romische Gesandtschaften; Jugurtha wußte biese Schritte zu vereiteln, und dem unglucklichen Abherbal blieb zulett nichts übrig, als sich seinem Feinde zu ergeben, der ihn, gegen sein gegebenes Wort, unter Martern hinrichten ließ.

Vielleicht wurden auch jetzt noch die bestochenen Freunde des Jugurtha im Senat zu seinem Vortheile bas Uebergewicht erlangt haben, wenn ber Tribun Memmius biese Schandlichkeiten nicht gerügt hatte. Furcht vor bem Bolke und eigne Schaam bewog nun ben Senat, den Consul &. Calpurnius Bestia mit einem Heere nach Ufrica zu senden (111) und den Gesandten, welche Jugurtha auf die Nachricht davon nach Rom geschickt, zu erklaren, bag, wenn sie nicht kamen, die unbedingte Unterwerfung des Jugurtha anzukundigen, sie Italien sogleich wieder verlassen mußten. Aber auch dieses anscheinend brohendere Ungewitter wußte Jugurtha abzulenken. Er erkaufte sich von bem geldgierigen Conful und bem im Senat viel geltenden Scaurus, den Calpurnius zu größerer Straflosigkeit mit sich genommen hatte, einen Frieden, fraft bessen er nicht, wie der erste Senatsbeschluß lau= tete, sein Reich verlor, sondern nur um dreißig Elephanten, eine Anzahl von Pferden und Schlachtvieh und eine nicht bedeutende Gelbsumme gebüßt warb. Aber auch biese Elephanten und Pferbe nebst seinen

Ueberläufern erhielt er durch einen schmählichen Handel von dem Besfehlshaber zurück, den der Consul bei seiner Abreise nach Rom im Lager gelassen hatte.

Dieses Berfahren erregte zu Rom ben Unwillen bes Bolkes im hohen Grade; der Tribun Memmius schalt den frechen Trot bes Abels heftig, und trug barauf an, ben Jugurtha, unter Bersprechen eines sichern Geleits, nach Rom zu forbern, bamit er felbst Diejenigen angeben moge, burch beren Unterstützung er eine so freche Verspottung ber Romischen Majestat gewagt habe. Jugurtha erschien, seine konig= liche Wurde und seinen Uebermuth unter bem bemuthigsten Aufzug verbergend, obgleich burch sein Geld und burch bie Sorge seiner be= stochenen Gonner für ihre eigne Sicherheit schon zum Voraus seiner Als er nun auch in ber öffentlichen Berfammlung Rettung gewiß. erschien, und Memmius ihn aufforderte, bie Schuldigen zu nennen, trat ein anderer von der Jugurthinischen Partei gewonnener Tribun, Babius, auf, und verbot ihm, zu antworten. So aus bem schlim= men Handel gezogen, wagte er sogleich eine neue Schandthat. ließ namlich burch seinen Begleiter Bomilcar einen seiner Berwandten, Missiva, in Rom aus bem Wege raumen, weil dieser beim Romischen Senat um das Numidische Reich für sich angehalten hatte. Bomilcar entzog sich burch bie Flucht ber gerechten Strafe, Jugurtha aber ver= ließ unter bem Schute bes sichern Geleites ungestort Italien (110), selbst erstaunt über bas Werberbniß ber feilen Stadt, bie, wie er sich ausbruckte, schnell untergeben wurde, wenn sie nur einen Räufer fande.

Zwar folgte ihm bald ein Romisches Heer, aber die Vertheibigung gegen dasselbe ward ihm nicht schwer. Der Ansührer besselben, der Consul Sp. Postumius Albinus, ließ sich, entweder getäuscht durch Jugurtha's listige Wendungen im Felde und in der Unterhandlung, oder wie Einige meinten, förmlich gewonnen, von allen entscheidenden Schritten abhalten, und sein Bruder Aulus, dem er bei seiner Abreise nach Rom die Führung des Heeres überließ, unternahm aus Eitelkeit und Beutegier einen Zug, auf welchem ihn Jugurtha durch List und Tapferkeit so in die Enge trieb, daß er vermöge eines schimpslichen Vertrages Numidien räumen mußte. Diese Schmach war zu groß, um in Rom nicht allgemeine Bestürzung zu erregen. Man verwarf den Vertrag, als ohne des Senats und Volkes Zustimmung gemacht, und bestimmte den Consul des solgenden Jahres (109), D. Cäcilius Metellus, diese Schande zu rächen. Metellus gehörte zwar

ju ben herrschenden Geschlechtern, und war vielleicht eines der stolzessten Glieder derselben, aber er war unbestechlich und voll Gesühl für die Würde seines Vaterlandes. Doch wegen des Geschehenen konnte er die Ehre seines Standes nicht retten. Der Tribun C. Mamilius-Limetanus trug auf eine genaue gerichtliche Untersuchung gegen Diejenigen an, welche das Vaterland den Feinden verkauft hatten. Diese Untersuchung ward vor den durch das Gracchische Gesetz bestimmten Richtern aus dem Ritterstande mit einer Strenge gesührt, welche die Verdannung von vier gewesenen Consuln zur Folge hatte, unter denen auch Opimius und, was dis jetzt unerhört, ein Oberpriester, Sulpicius Galba, waren, so daß sie ein vollständiger Sieg des Volkes über die dadurch tief gedemuthigten edlen Geschlechter wurde.

Der Einfluß dieses Schlages zeigte sich auch in bem Schickfale bes Metellus, ber indeß seinen Krieg in Africa mit Erfolg begonnen hatte, und glucklich zu enden hoffte. Un seiner Festigkeit und Umsicht waren alle Kunste des Jugurtha im Felde und in den Unterhandlun= gen gescheitert. Metellus eroberte viele seiner besten Stabte und ver= wustete die vorzüglichsten Gegenden seines Reiches, so daß Jugurtha endlich bewogen ward, Friedensunterhandlungen anzuknupfen. Metellus forderte vorläufig eine starke Summe Geldes, die Kriegselephanten, eine große Anzahl von Pferden und Waffen, und erhielt Alles. Nach= bem er ihn so entwaffnet, verlangte er seine personliche Erscheinung im Romischen Lager. Nun fürchtete Jugurtha bie außerste Gefahr, und beschloß, lieber unter ungunstigen Umständen den Krieg von neuem anzufangen. Seine Rrafte waren aber beim Wieberanfang des Feldzuges balb erschöpft; er floh daher in die südlicheren und wusteren Gegenden seines Landes, bewaffnete und regelte die wilden Gatulier für sich, und gewann seinen Schwiegersohn Bocchus, Kd= nig von Mautitanien. Durch bessen Beer verstärkt, trat er bem De= tellus wieber entgegen.

Aber eben als dieser auf Mittel sann, den neuen Kräften des Feindes auf die schicklichste Weise zu begegnen, ersuhr er, daß ein Underer ihn abzulösen komme. Dieses war Marius, der aus Urpinum, einer Stadt, die das Römische Bürgerrecht besaß, oder aus der Gezgend derselben, gebürtig war und von einem armen, unbekannten Gezschlechte stammte. Er besaß nichts von jener seinen Griechischen Bildung der damaligen vornehmen Römer, sondern war rauh und derb, aber voll unverwüstlicher Kraft, und hatte ein wunderbares Talent für den Krieg,

in welchem er auch nachmals als Schopfer neuer Einrichtungen auftrat. Was er auf dieser Laufbahn leistete, mußte ihm Unerkennung verschaf= fen\*). So war er benn, wiewol nicht ohne große Muhe, bis zur Burbe eines Prators gestiegen, und nichts fehlte ihm noch als bas Con= sulat, bas aber, nach bem Ausbrucke bes Sallust, unter ben herr= schenden Geschlechtern von Hand zu Hand ging. Indeß ließ die Stimmung bes Bolks jett auch hier einen gunstigen Erfolg erwarten, und so beschloß er, aus Ufrica, wo er bei dem Heere als Legat diente, zur Bewerbung um das Consulat nach Rom zu gehen. Metellus, ben er um die Erlaubniß bazu bat, war im stolzen Geiste seines Stanbes erstaunt über bieses Beginnen, und rieth ihm wie ein Freund, boch nicht über sein Verhaltniß hinauszugehen; als Marius nicht nachließ, fagte er ihm mit hohnendem Spott: er moge wenigstens nicht so eilen, er werbe noch immer zeitig genug sich mit seinem (bes Metellus) Sohne um bas Consulat bewerben konnen. Dieser mar bamals erft zwanzig Sahr alt, und bas gesetzliche Alter zum Consulate bas vier= zigste. Dadurch erbittert verfolgte Marius seinen Zweck nun mit leis benschaftlichem Eifer. Er hatte die Solbaten burch gute Behandlung gewonnen; ben Romischen Kaufleuten, die nach Frieden feufzten, versprach er ein schnelleres Ende bes Krieges, ben Metellus aus Chrgeix verlängere; und die Ritter, die sich sämmtlich in seiner Person ver= hohnt fahen, waren ihm gleichfalls gunftig. Alle diese arbeiteten ihm burch Briefe in Rom vor, und als Metellus ben Dringenben nicht langer zurückhalten konnte und wollte, ward Marius in Rom von bem Wolke, bas in biesem Augenblick Ginen aus seiner Mitte mit Freuden erhob, zum Consul gewählt, und gegen ben Willen bes Senats, ber bem Metellus ben Dberbefehl fur bas britte Sahr verlängert hatte, mit ber Führung bes Krieges in Ufrica beauftragt. Dorthin kam er (107), von frischen Truppen begleitet, die er, mas vorher nie gesches ben war, unter ber niedrigsten, gang unbesteuerten Classe ber Burger (capite censi) ausgehoben hatte \*\*), und begann sein Werk mit rastloser

<sup>\*)</sup> Der große Scipio Aemilianus hatte ihm das schmeichelhafteste Zeugniß gegeben. Als vor Numantia einmal die Rede darauf kam, wie ihn nach seinem Tode Keiner würde ersegen können, schlug Scipio den Marius auf die Schulter und sagte: Dieser!

<sup>\*\*)</sup> Denn seitbem die städtischen Tribus die vom Kriegsdienst ausgeschlossnen Stände, die Kaufleute, Handwerker und Freigelassnen in sich aufgenommen hatten, lag die Last des Dienstes allein auf den Landtribus, und war um so drückender, da die Legionen nicht mehr am Ende jedes Feldzugs aufgelost wurden, sondern in den Provinzen beisammen blieben.

Thatigkeit. Er schlug und verfolgte den Jugurtha, und als dieser ihm nirgends mehr Stand hielt, so suchte er ihm eine Stadt nach der andern zu entreißen. Er wagte sich dabei sogar in die ganz südlischen, wasserlosen und mit giftigen Schlangen angefüllten Gegenden, mit einer Berwegenheit, die, weil Alles glückte, als eine übermenscheliche, von den Göttern selbst begünstigte Tapferkeit erschien. Die Soldaten ertrugen willig diese Beschwerden, da ihr Feldherr jede Gesahr und jedes Ungemach mit ihnen theilte.

Im Heere bes Marius biente während biefes Feldzuges als Qua= ftor sein nachmals so berühmt geworbener Feind &. Cornelius Sulla. Dieser stammte aus einem alten patricischen Geschlechte, und wie hierin war er fast in allen Dingen bas Gegentheil von Marius. Folgendes ift die Charakterschilderung, welche Salluft, der treffliche Geschichtschreis ber des Jugurthinischen Krieges, von ihm entwirft. "Sulla war in Griechischer und Romischer Wissenschaft gleich grundlich unterrichtet, groß an Geist, gierig nach Wollust, gieriger nach Ruhm. In der Muße war er ausschweifend, aber nie hielt ihn ber Genuß von Geschaften zurud. Er war beredt, verschlagen, in der Freundschaft gefällig, einen Unschlag zu verbergen wunderbar geschickt, verschwenderisch in vielem, am meisten im Gelbe, im hohen Grabe glucklich, aber vor dem Burgerkriege niemals über Verdienst, so daß bezweifelt werden kann, ob seine Kraft ober sein Gluck größer gewesen ist." — Als er nach Ufrica kam, war er im Kriege noch ganzlich unerfahren, in kur= zer Zeit hatte er es außerordentlich weit darin gebracht. Dabei befleißigte er sich eines möglichst gefälligen und zuvorkommenden Be= tragens, und gewann baburch alle Herzen.

Die Fortschritte der Romer machten den Bochus für seine Sischerheit und für sein Reich zittern. Er sing Unterhandlungen mit den Kömern an, und bat den Marius, ihm einen Vertrauten zu senschen, mit dem er die gemeinschaftlichen Angelegenheiten berathen könne. Marius wählte den Sulla zu diesem Geschäfte, und dieser wußte zusleht den schwankenden Bochus dahinzubringen, daß er ihm den Zusgurtha, den er zu sich gelockt hatte, auslieserte (106). So war denn der Krieg beendet, und Jugurtha erhielt endlich den Lohn seiner Schandthaten. Schon halb wahnsinnig ging er vor dem Wagen des

Marius ergriff daher das oben angegebne Mittel ihnen einige Erleichterung von dieser Bürde zu verschaffen. Vergl. Walter Geschichte des Romischen Nechts dis auf Justinian S. 123 u. 246.

triumphirenden Marius her; wie der Zug vorüber war, ward er in ein unterirdisches Gefängniß geworfen. Auf dem bittern Wege bahin zog ihm der Pobel die Kleider vom Leibe, und riß ihm, der goldnen Ohrringe wegen, die Ohrläppchen ab. Sechs Tage nachdem er hinzabgestürzt war, starb er in dem seuchten Kerker den Hungertod.

#### 41. Die Cimbern und Teutonen.

(113—101 vor Chr.) (641—653 b. St.)

Schon während des Jugurthinischen Krieges hatte sich von Norden her ein ganz neuer höchst furchtbarer Feind gezeigt. Wölker, welche durch ihre riesenmäßige Höhe und Stärke, ihren wilden Muth, ihre ungewöhnlichen Wassen, allgemeines Schrecken einslößten, drangen gegen Süden vor. Sie werden Eimbern und Teutonen genannt, und waren Deutschen Stammes, doch wußten die Kömer nicht, von wannen sie eigentlich kamen. Zuerst erschienen die Eimbern an den Pässen der östlichen Alpenkette. Der Consul En. Papirius Carbo zog ihnen mit einem Heere von Aquileja aus über die Kärnthischen Alpen entgegen, erlitt aber bei Noreja\*) eine fürchterliche Niederlage (113).

Dennoch hört man nicht eher wieder von den Einbern als 109, wo sie in Gallien erschienen und Wohnsitze forderten. Zeht zog der Consul M. Junius Silanus wider sie und ward geschlagen. Zwei Jahre darauf (107) bekam es der Consul L. Cassius Longinus mit den Tigurinern, einem Helvetischen Stamme, der sich mit den Cimbern verbunden hatte, zu thun, ward gleichfalls geschlagen und selbst getötztet, ja sein Legat mußte das Leben der Entronnenen mit der Schmach des Durchkriechens unter dem Joche erkausen. Die allerschrecklichste Niederlage aber erlitten die Römer 105 unter dem Consul Cn. Mallius, einem geistlosen Menschen ohne alles Verdienst, und dem Proconsul Capio, der durch schändliche Plünderung reicher Tempelschäbe zu Tolosa (Toulouse) allgemeinen Haß auf sich geladen hatte \*\*). Beide Heere, deren Führer noch dazu uneinig waren, an achtzigtaus

Doolo

<sup>\*)</sup> Mannert fucht biefen Ort an ber Stelle bes heutigen Neumarkt in Steiermark.

<sup>\*\*)</sup> Bei seiner Rückkunft ward er mit Einziehung seiner Guter bestraft, was, wie es in der Epitome des Livius LXVII. heißt, seit der Vertreibung der Konige nicht geschehen war.

send Mann, wurden von den Deutschen, in der Rahe des Rhodanus, bis auf wenige Flüchtlinge in Stücke gehauen und die Läger erobert. Was war jeht mehr zu fürchten, als diese schrecklichen Feinde gerasten Weges auf Rom losgehen zu sehen? Aber die Zeit war noch nicht gekommen, wo das Römische Reich eine Beute der Germanen werden follte.

In dieser Gesahr richteten sich die Blicke des Volkes auf den Marius, der eben noch in Africa mit den Anordnungen des Numizdischen Reiches beschäftigt war. Gegen zwei Gesetze, daß kein Abzwesender zum Consul erwählt werden sollte, und Niemand innerhalb zehn Jahren zum zweiten mal, ward ihm das Consulat übertragen. Ja da sich dieser Krieg in die Länge zog, geschah es, theils durch den Volksanhang des Marius, theils, weil ein solcher Feldherr unzentbehrlich war, daß er — ein unerhörter Fall bisher — vier Zahre hintereinander Consul blieb (104—101).

Uebrigens war er in der That der Mann, der wilden Wölkern Scheu und einem entmuthigten Heere Vertrauen einflößen konnte. Seine Körperstärke, sein wildes Gesicht, seine unermüdete Thätigkeit und selbst die Derdheit seiner Sitten, nahmen die rohen Soldaten dis zur Begeisterung sur ihn ein. Und an der Spize des Heeres, wo sein unermeßlicher Ehrgeiz ihn nicht in Frevel stürzte, zeigte er sich als einen geraden und Gerechtigkeit liebenden Mann.

sich als einen geraden und Gerechtigkeit liebenden Mann.
Die Feinde hatten sich unterdeß nicht nach Stalien, sondern nach Spanien gewandt, und Marius benutzte diese Zeit trefslich zur Abshärtung seiner Truppen durch strenge Kriegszucht. Erst im dritten Jahre (102) traf er mit den Teutonen im südlichen Gallien zusammen; die Simbern hatten sich von ihnen getrennt, um durch Deutschland gezen Italien zu ziehen. Marius verschanzte sich in einem festen Lager an der Rhone, welches er so lange unthätig hütete, daß die Römischen Soldaten selbst unwillig auf ihn wurden. Aber weislich hielt der Feldherr ihre noch unzeitige Begierde zur Schlacht zurück, und bezgnügte sich, die Legionen in den Verschanzungen an den schrecklichen Undlick der Bardaren zu gewöhnen, die das Lager umgaben und die Römer höhnend zum Kampse herausforderten. Endlich wurden es die Teutonen müde, sie zogen vor dem Lager vorbei, um in Italien einzusbrechen. Marius solgte ihnen auf dem Fuße von Raste zu Raste. Endlich bei Uqua Sertia (dem heutigen Uir in der Provence) entschloß er sich zum Schlagen. Um ersten Tage erlitten die Umbronen,

- 15 Coople

ein mit den Teutonen verbundenes Wolk, eine ganzliche Niederlage. Die verfolgenden Romer, die das Lager der Feinde sturmten, sahen jett ein neues Schauspiel; bie Weiber ber Umbronen mit Beilen und Schwertern bewaffnet, fielen hier die Feinde, bort die Fliehenden an, griffen den Romern in die Schwerter und fielen, bis zum Tobe un= bezwungen. Aber an diesem Tage war noch nicht Alles geschehen. Die Teutonen selbst hatten an bem Kampfe keinen Theil genommen und das entsetliche Kriegsgeheul, welches sie bie Nacht über hören ließen, klang schauerlich in das Romische Lager hinüber. Doch gab auch ber folgende Tag dem überlegenen Kriegsverstande der Romer einen vollständigen Sieg über die streitbaren und muthvollen, aber rohen Barbaren. Der Erschlagenen sollen so viele gewesen senn, daß die Massilier mit den Gebeinen ihre Weinberge einzäunten, und bie Felder umber, von ben zahllosen Leichen gebungt, im folgenden Sommer eine erstaunliche Menge von Früchten trugen.

Im folgenden Jahre (101) wurde der Proconsul Q. Lutatius Catulus in Oberitalien von ben über bie Alpen gekommenen Cim= bern zurückgebrängt. In bieser Noth kam ihm Marius mit seinem Heere zu Hulfe; vereint zählten die Romer fünf und funfzigtausend Mann. In den heißen Augusttagen geschah bie Schlacht, nicht weit von Verona, gegen unermeßliche Schaaren der Barbaren. Lange schwankte die Entscheidung, endlich wurde ben Romern, benen Staub und Sonne zu Hulfe kamen, ber entscheidendste Sieg zu Theil; die ganze Nation der Cimbern soll an diesem Tage vertilgt worden seyn. Auch hier nahmen zuletzt die Weiber am Gefechte Untheil, und ermordeten, als jebe Hoffnung wich, sich und die ihrigen. Die Romer hatten in bieser Schlacht, wie ein großer Geschichtschreiber \*) sich ausbrückt, nicht bloß für ihren Ruhm und für ihr Land gestritten, sondern für die Ge= fete, Sitten, Kunfte und Wiffenschaften ber sublichen Welt, und für alles Große und Gute, was aus Rom auf uns gekommen. Als bie Kunde bes großen Sieges nach Rom erscholl, wurden dem Marius, wie einem Unsterblichen, beim Mahle Trankopfer gespendet, bas Bolk nannte ihn ben dritten Stifter Rom's, und felbst feine stolzen Feinde mußten eingestehen, daß er die Republik gerettet habe.

Zur Zeit dieses Krieges war auch ein zweiter hochst gefährlicher Sklavenaufstand in Sicilien ausgebrochen. Die Emporer riefen einen

by Coopula

<sup>\*)</sup> Johann von Müller.

gewissen Salvius zum Könige aus, der den Namen Tryphon ans nahm, sich mit allen Zeichen der königlichen Würde schmückte und alle Einrichtungen einer geregelten Herrschaft machte. Erst im viersten Jahre dieser Empörung (101) gelang es dem Consul M'. Uquislius sie völlig zu unterdrücken.

### 42. Rene Gährungen in Rom.

(100—92 vor Chr.) (654—662 b. St.)

Raum war die Republik von so gefährlichen außeren Feinden, wie die tapferen und kräftigen Deutschen waren, gerettet, so traten die inneren Parteien, die wahrend jener Gefahren geruhet hatten, mit neuer Sef= tigkeit wieder hervor, und es entwickelte sich ein Kampf, bei welchem Marius als leidenschaftliches Parteihaupt und unversohnlicher Feind bes Abels auftrat. Er war namlich burch Gelb, welches er reichlich gespendet, und burch das Wolk, welches ihm ergeben mar, weil er bie Barbaren besiegt hatte, und Schutz von ihm gegen die Optimaten hoffte, auch zum sechsten mal Consul geworden (100). Denn die Gefahr, welche der Verfassung aus der Gewöhnung an die Herrschaft Eines Mannes erwuchs, ward in der Sitze der Leidenschaftlichkeit ver= geffen; Jeber wollte nur seine Gegner sturzen. Aus haß gegen ben Abel verband sich Marius mit dem Prator Glaucia und dem Tribun Saturninus. Den Lettern hatte Metellus als Cenfor ichon wegen feis nes schlechten Benehmens aus bem Senat stoßen wollen. Als er sich für bas Jahr 100 zum zweiten male um bas Tribunat bewarb, und nur ber zehnte Platz noch offen war, ließ er ben Aulus Nonius, ber ihm benselben streitig machte, ermorden. Mit einem solchen Menschen machte Marius gemeinschaftliche Sache. Kaum hatte Saturninus sein Umt angetreten, als er, um dem Bolke zu schmeicheln, neue Acker: gesetze in Vorschlag brachte. Sie wurden unter den gewaltthätigsten Auftritten durchgesetzt, und ber Senat follte sich burch einen Gib verpflichten, sie zu beobachten. Marius erklarte anfangs, daß ein folcher Eid wider die Wurde dieser Korperschaft sen, doch nach einigen Tagen leistete er selbst den-Schwur, und alle Senatoren folgten seinem Bei= spiele bis auf den einzigen Metellus, der standhaft bei seiner Beige: rung verharrte. Dies hatten Marius und Saturninus nur erwartet.

- Chick

Der Letztere setzte beim Volke die Verbannung des Metellus durch, der sich nach Rhodus begab, wo er den Wissenschaften lebte.

Aufgeblasen burch biefen Sieg ließ fich Saturninus zu neuen Freveln hinreißen, so baß felbst Marius sich genothigt fah, ihn zu ver= lassen. Er wollte namlich ben Glaucia zum Conful für bas folgende Jahr machen, und ließ beshalb den Mitbewerber desselben, Memmius, auf dem Forum erschlagen. Aber eine solche That emporte Alle, und Saturninus, ber Gefahr furchtete, fluchtete mit feinem Unbange auf bas Capitol. Die ganze Stadt war in Bewegung; alle Senatoren und Ritter, unter ihnen selbst ber greise D. Mucius Scavola auf ei= nen Stock gestützt, erschienen bewaffnet, geführt von bem Conful Ma= rius, ben bas Schicksal gleichsam nothigte, noch einmal, und an ber Spige eines so edlen Heeres, ber Retter bes Staats zu werben. Entweder konnte er Jene nicht retten, ober er wollte es nicht, kurz er umlagerte das Capitol, und nothigte die Eingeschlossenen zur Uebergabe. Da er hierauf bie Gefangenen in bie Curie einschließen ließ, um sie, wie er fagte, gerichtlich verurtheilen zu lassen, sturmte bie Menge, voll Mißtrauen, daß er sie unter biesem Vorwande nur retten wolle, bas Gebäude, erschlug die Schuldigen, unter ihnen viele öffentliche Beamte, und gab baburch ein neues boses Beispiel eines willkurlich und gesetz= los geubten Strafgerichts. Der Senat schöpfte wieder Muth, und bie Ruckfehr bes Metellus kam in Unregung. Der Tribun P. Furius widersprach zwar, wurde aber dafür, als er sein Umt niedergelegt hatte, vom Volke getobtet. Metellus kehrte zuruck (99), und ward mit ber allgemeinsten Freude empfangen. Marius, ber sich badurch gekrankt fühlte, und, wie es scheint, keiner Partei sicher war, entfernte sich auf einige Zeit, unter dem Vorwande, ein Gelübde zu losen, nach Als er zuruckkehrte, fand er bie Stimmung nicht gunstiger, und seine Gegner noch immer im Besitz ber Macht und bes Einflusses. Er wagte es baher auch nicht, sich um bie Censur zu bewerben, und mußte vielmehr feben, bag bie Abelspartei gegen ihn ben Gulla begun= stigte, und auf Kosten seines Ruhms erhob. Als der König Bocchus von Mauritanien unter anderen Standbildern auch eine Gruppe auf das Capitol schenkte, welche die Uebergabe des Jugurtha an Sulla darstellte, krankte dies den ehrgeizigen und neidischen Mann so tief, daß es zwischen ihm und Sulla fast zu Thatlichkeiten gekommen ware, wenn ein eben im Ausbruche begriffener gefährlicher Krieg vor ben Thoren Rom's biese Bewegungen nicht zuruckgebrangt hatte.

Coople.

#### 43. Der Bundesgenoffenfrieg.

(91—89 vor Chr.) (663—665 b. St.)

Die Gerichte über Staatsvergehen, welche die Senatoren, der dabei geubten Parteilichkeit und Ungerechtigkeit wegen, verloren hatten, maren in keine besseren Sande gekommen; bas Uebel wandte sich nur nach einer andern Seite bin und wurde noch verderblicher. vormals rauberische Statthalter losgesprochen worden, so wurden jest die gerechten und wohlwollenden verurtheilt. Wer in seiner Proving den Plunderungen der habsuchtigen Finanzpächter mit Ernst steuerte, wurde am Ende seiner Verwaltung in Rom durch bestochene Klager vor Gericht gezogen, und von den Rittern aus Rache, weil er ihren Genoffen Eintrag gethan, verurtheilt. Als ein schreiendes Beispiel einer solchen Rachsucht wurde die um diese Zeit (92) erfolgte Anklage und Verurtheilung des Rutilius Rufus, bei ber auch Marius sehr thatig war, angesehen. Er war einer ber redlichsten Manner seiner Zeit; aber ber muthige Eifer, mit bem er sich in Usien den Erpressun= gen der Pachter widersetzte, hatte ihm den Haß der Ritter zugezogen. Dieser Mißbrauch ber richterlichen Gewalt erregte großen Unwillen, und M. Livius Drufus, ber Sohn Deffen, ber bem C. Gracchus ent= gegen gewesen war (oben S. 67.), ein junger Mann von Geist und Muth, beschloß, als er im Jahre 91 Volkstribun war, bem Senate wenigstens einen Theil biefer Gewalt wieder zu verschaffen. Ueber= haupt wollte er einen mittlern Weg einschlagen, und allen Parteien Vortheile verschaffen. Darum fing er bamit an, bas Wolf burch Uder= und Korngesetze, die Italischen Bundesgenossen burch das Versprechen des Burgerrechts zu gewinnen, welches C. Gracchus schon ben Lati= nern hatte zuwenden wollen. Diese Vorschläge fanden naturlich Wi= dersacher; besonders traten der Consul Philippus, und ein ehemaliger Freund bes Drufus, Servilius Capio, leibenschaftlich wiber ihn auf. Aber Drusus gab seinen Gegnern an Heftigkeit nichts nach. Er ließ ben Conful, als er bas Abstimmen hinbern wollte, ins Gefangniß werfen, und ihn so gewaltsam greifen, baß ihm bas Blut aus ber Nase sturate. Nun gingen bie Gesetze zu Gunften bes Wolkes burch, und Drufus schritt zur Ausführung feines Hauptplans. Er bewirkte ein Geset, kraft beffen die Gerichte kunftig aus Senatoren und Rittern zu gleicher Unzahl bestehen sollten. Aber baburch machte er sich alle

Ritter zu Feinden, und der Senat war auch nicht befriedigt. Bundesgenoffen brangten ihn, fein Bersprechen zu erfüllen, und ba er es nicht vermochte, weil in Rom Senat und Volk bagegen wa= ren, begannen sie Zusammenrottungen. Daburch muchs ber Haß gegen Drusus, ben man als bie Ursache bieser Bewegungen ansah. Seine Feinde verschworen sich endlich wider sein Leben, und eines Ta= ges erhielt er in bem Vorhofe seines Hauses einen Messerstich, an bem er nach wenigen Stunden starb. Sein Tod gab seinen Geg= nern völlig bas Uebergewicht. Alle seine Anordnungen wurden wieder aufgehoben, und burch ein Gesetz bes Tribuns Varius eine gericht= liche Untersuchung besonders gegen Die eingeleitet, die auf irgend eine Weise an der Begunstigung und Aufregung der Italischen Bun= Viele angesehene Manner wurden besgenossen Theil genommen. fraft bieses Beschlusses verurtheilt.

Aber wenn die Feinde des Drusus gehofft hatten, durch-seine Ermordung die Bewegungen der Italiker zu stillen, so sahen sie sich betrogen. Vielmehr wurden diese durch die abermalige Täusschung ihrer Erwartungen auf das heftigste erbittert. Die Völker Sabellischer Abkunst, die Samniter, Lucaner, Marser, Marruciner, Vestiner und Picenter standen jeht gegen Rom aus, und bezweckten nicht mehr Theilnahme an dem Bürgerrechte dieses Staats, sondern die Gründung eines neuen. Jum Mittelpunkte desselben machten sie Corfinium (nicht weit vom heutigen Popoli), eine Stadt der Peligner, an einer wichtigen Stelle gelegen, und gaben ihr den bedeutenden Namen Italica; sie ordneten einen allgemeinen Senat an, und überstrugen zweien Consuln, dem Pompädius Silo, einem Marser, und dem Aponius, einem Samniter, nehst zwölf Prätoren, die Leitung und Führung des Krieges. Die übrigen Italischen Völkerschaften blieben den Römern treu, vorzüglich die Latiner.

Der eigentliche Kampf begann mit einer blutigen That zu Usculum (90). Diese Stadt sandte Geiseln ihrer Treue nach Corfinium, der Römische Proconsul Q. Servilius eilte herbei, stimmte aber sehr zur Unzeit gegen die Asculaner den gewohnten herrischen Ton an, und ward nehst allen in der Stadt besindlichen Römern erschlagen. Dies war die Losung zum allgemeinen Aufstande. Die Erbitterung steigerte sich dis zur Wuth. Die Picenter mißhandelten Alle, die nicht Theil nahmen, grausam; den Weibern rissen sie Haare und Haut von den Köpsen. In Rom schien die Gesahr so dringend, daß alle Tribunale geschlossen wurden, und die Bürger statt der Toga das Ariegskleid anlegten. Die Italiker, besonders die tapfern Marser (nach denen dieser Arieg auch der Marsische genannt wird), von tüchtigen Feldscherren angesührt, durch das Dertliche ihres Landes unterstützt, und begeistert für einen Kampf der Gerechtigkeit und Freiheit, waren ansangs überall glücklich. Der Consul P. Rutilius Lupus, der aus Sifersucht den Rath des Marius verachtete (denn auch in dieser Sessahr schwieg der Parteihaß nicht), verlor gegen sie Sieg und Leben; sein Legat Cápio ließ sich von Pompädius in einen Hinterhalt locken, und ward mit dem größten Theil seines Heeres getödtet.

Doch Rom ermannte sich, es war vom Schicksal bestimmt, nur burch sich selbst unterzugehen. Der Consul &. Julius Casar ersocht bei Acerra einen so entscheibenden Sieg gegen die Samniter, daß man in Rom das Friedenskleid wieder anlegte, und eben so bedeu= tend war ein Sieg des En. Pompejus Strabo über die Picenter, nach welchem die Magistrate die Zeichen ihrer Wurde wieder annah= men. Marius focht gegen die Marser, von benen man sprichwortlich zu sagen pflegte, man konne nicht über sie und nicht ohne sie trium= phiren, nur mit der außersten Behutsamkeit. Als jetzt auch Umbrer und Etrusker zu den Feinden übergingen, ward burch den Conful Julius ein Gefetz gegeben, vermoge beffen den treugebliebenen Bolkern das Bürgerrecht zugestanden ward. Im nachsten Jahre (89) zeichnete sich Sulla burch eine Reihe glanzender Siege aus, und Pompejus Strabo, jett Conful, eroberte Asculum, und ließ es, zur Bergeltung für die bort erschlagenen Romer, zerstören, die vornehm= sten Burger enthaupten. So naherte sich biefer furchtbare Rvieg, ber viele blühende Städte und Fluren verwüstet und Italien 300,000 fraftige Manner gekostet hatte, nun seinem Ende. Die Stalischen Bolker, so weit sie nicht ausgerottet waren, hatten nach und nach, so wie sie die Waffen niederlegten, das Bürgerrecht erhalten. Aber man vertheilte sie nicht in die alten fünf und dreißig Tribus, weil sie sonst durch ihre große Zahl Alles entschieden und die wahren Herren und Meister des Staats geworden waren, sondern errichtete für sie acht neue Tribus, die zuletzt stimmten, wenn die alten gewöhnlich schon entschieden hatten. Die Samniter und Lucaner blieben allein noch in den Waffen, so daß der Krieg gegen sie in den Burgerkrieg überging, ber sich jetzt in Rom selbst entzündete.

#### 4. Der erfte formliche Bürgerfrieg.

(88, 87, vor Chr.) (666, 667, b. St.)

Dieser neue Kampf erzeugte sich weniger aus ber Reibung ber beiben Parteien im Staate, als aus bem Chrgeiz ihrer Führer, bes Marius und bes Sulla \*). Der Lettere, geschmuckt mit ben Trophaen bes Bundesgenossenkrieges, erwartete als Conful (88) in bem gegen ben Konig Mithridates von Pontus beginnenden Kriege eine neue Laufbahn bes Ruhmes, als der greise Marius, noch immer gequalt von Ehrgeiz und von ber heftigsten Gifersucht gegen seinen alten Nebenbuhler, ihm diese Führung zu entreißen suchte. Seder stützte sich auf seine Partei. Die Stellung ber Bundesgenossen war nach bem Kriege ein Hauptge= genstand des Habers, und wurde baher auch für und wider Marius und Sulla benutt. Die Volkspartei unterstütte bas Begehren ber neuen Burger in die alten Tribus aufgenommen zu werden, der Senat war bagegen. Denn ber lettere fürchtete von biefer Maagregel stur= mischere Volksversammlungen, bei welchen dagegen bemagogische Tribus nen zu gewinnen hofften. Marius verband sich mit einem solchen, bem P. Sulpicius Rufus, einem geist= und talentvollen Manne \*\*), ber aber, nach Plutarch's Ausbruck, jedes Bubenstücks fähig war. Sulpicius unterhielt dreitausend Bewaffnete, und hatte stets eine Unzahl junger Leute aus bem Ritterstande um sich, die er ben Gegensenat nannte. Er trat mit ben Gesetvorschlägen auf, bie Berbannten zurudzurufen, und die neuen Burger so wie die Freigelassenen in die alten Tribus zu vertheilen. Die Consuln, Sulla und Q. Pompejus Rufus, ber Senat, und ein großer Theil ber alten Bürger wiberfetten sich biefen Gefeten mit Heftigkeit. Allein Sulpicius erregte einen Aufstand, in welchem viele Burger erschlagen wurden, unter Underen ber Sohn bes Consuls Pompejus. Die Consuln flohen, und Sulpicius trieb jett nicht nur

\*\*) Seiner Beredsamkeit giebt Cicero, wiewol ein Gegner aller Feinde ber Robilität, ein ruhmliches Zeugniß. Er nennt ihn (im Brutus K. 55) einen

orator grandis et tragicus.

<sup>\*),,</sup>Die Parteien hatten sich nun schon so weit als solche entwickelt, daß ihr Führer nicht mehr so sehr ber Verfechter der Interessen der Partei, als vielmehr die Partei Versechter der Interessen des Führers wurde." Leo. Lehrbuch der Universalgeschichte, Bb. I. S. 510. Doch war in den Grundsäßen der Parteien noch immer Leben und Inhalt genug, um auch andern Personlichkeiten als eine breite Grundlage für ihre Bestrebungen dienen zu können.

iene Gesehe durch, sondern auch einen Volksbeschluß, wonach Marius mit der Führung des Mithridatischen Krieges beaustragt ward. Sosgleich schiefte dieser zwei Legionstribunen ab, um das Heer, welches die in Nola eingeschlossenen Samniter belagerte, für ihn zu übernehmen. Sulla aber, zum Aeußersten entschlossen, kam ihnen zuvor, stellte dem Heere die ihm als Consul von Sulpicius und Marius angethane Schmach vor, und sorderte es auf, ihm zu helsen. Diese Sosdaten, deren Sitte, Zucht und Naterlandsliede in der Armuth und dem allgemeinen Verderben längst untergegangen waren, und die sich jeht von jedem Mächtigen willig zu Alem gebrauchen ließen, was Beute und Lohn versprach, bedachten sich nicht lange, und antworteten mit dem Ruse, Sulla möge sie nur nach Rom sühren. Die Gesandten des Marius wurden gesteinigt. Zum ersten male sührte ein Römischer Consul ein Römisches Heer gegen Rom.

Dort war Alles in großer Bewegung, und Marius in nicht gerin= ger Verlegenheit, ba sich Sulla an ber Spite von sechs Legionen na= herte. Als er in die Stadt eindrang, suchten Marius und Sulpicius durch einige in der Gil zusammengebrachte Truppen zu widerstehen, und bas Wolk warf von ben Dachern herab mit Steinen und Ziegeln, so baß bie Soldaten ichon zu weichen begannen. Aber nun erschien Sulla selbst mit ber Fackel in ber Hand, und brohete bie Stadt in Brand zu stecken, wenn man Widerstand leisten wurde. Marius wurde nun zuruckgeschlagen und mußte mit bem Sulpicius fliehen. Sulla verhin= berte bie Plunderung ber besiegten Stadt. Um folgenden Tage berief er nebst seinem Umtsgenossen, ber mit ihm zurückgekehrt war, bas Bolk, beklagte bas burch einzelne Ehrgeizige herbeigeführte Berberbniß bes Staats, welches solche Schritte nothwendig gemacht habe, und traf Unordnungen gegen das Uebergewicht bes großen Haufens. Sulpicius und Marius nebst zehn anderen Senatoren murben für Feinde bes Baterlandes erklart. Der erftere, von einem feiner Sklaven verrathen, ward ergriffen und getobtet, Marius aber entging unter taufend Aben= teuern und Gefahren seinen Verfolgern. Einmal mußte er auf einem belabenen Wagen versteckt werben, ein andermal fich in einem Sumpf verbergen, endlich ward er burch einen Privatseind aus Terracina ge= faßt, und ber Obrigkeit zu Minturna ausgeliefert. Diese aber, wiewol Marius schon von Rom aus für vogelfrei erklart worden war, befor= berte seine Rettung und Flucht\*). Unfangs, erzählt Plutarch, wollten

es cancole

<sup>\*)</sup> S. Cicero pro Plancio, c. 10.

ihn die Minturner tödten lassen, und schickten deshald, da sich kein Anderer dazu bereit fand, einen Gallischen oder Cimbrischen Reiter zu ihm. "Du wagst es, Mensch, rief ihm der greise Kriegsheld entgegen, den Cajus Marius zu tödten?" Erschreckt vor den funzkelnden Augen und der donnernden Stimme floh der Soldat, und bekannte sich unsähig, die That zu vollziehen. Marius rettete sich von da auf eine kleine Insel an der Ufricanischen Kuste, wo sich auch die übrigen Geächteten bei ihm einfanden, Alle den Augenblick erwartend, wo ihnen Küstehr und Rache gewährt würde.

Dieser Augenblick blieb nicht lange aus. Sulla gab zu, baß, ne= ben bem ihm ergebenen En. Octavius, einer seiner Gegner, &. Corne= lius Cinna, zum Consul für bas nachste Jahr bestimmt wurde. verließ fich auf einen Gibschwur besselben, bag er nichts gegen ihn un= ternehmen werbe. Raum aber waren Sulla's Solbaten wieber aus ber Stadt geruckt, so erhob die Gegenpartei schon ihr Haupt kuhner; Sulla's Umtsgenosse, D. Pompejus Rufus, ward, wahrscheinlich auf Unstiften bes Pompejus Strabo, von seinen Solbaten ermorbet, bas erste mal daß ein Romisches Heer sich mit dem Blute eines Consuls befleckte. Sulla ward nun selbst für seine Sicherheit besorgt, und verließ Rom. Sogleich erneuerte Cinna ben Gesetvorschlag bes Sulpi= cius über die Vertheilung ber neuen Burger in die alten Tribus (87). Der andere Consul und die Mehrzahl ber Bolkstribunen widersetzten sich, und barüber kam es zu einem Kampfe in ber Stadt, ber so blutig war, daß auf Cinna's Seite allein zehntausend Menschen umgekom= men seyn sollen. Einna wurde besiegt und mußte fliehen. Indeß hatte Sulla gezeigt, daß man auch in einer folden Lage nicht-zu verzweis feln brauche. Cinna folgte feinem Beispiel; er eilte mit feinen Freun= ben zu bem Romischen Heere, bas in Campanien gegen die Samniter, die noch immer unter den Waffen waren, im Felde stand, und stellte den Soldaten seine Vertreibung als eine schreiende Verletzung des dem - Wolke gehorenden Wahlrechts bar. Alle riefen, er sen ber mahre Con= ful, und leifteten ihm ben Eid, als ihrem Feldherrn. Dann burchzog er die Stabte Italien's, brachte bie neuen Burger auf feine Seite, und verstärkte burch zahlreiche Saufen berfelben bas gewonnene Beer. So setzte er sich gegen Rom in Bewegung. hier waren die Consuln in großer Nathlosigkeit. Schon zog auch Marius, von Cinna herbeigerufen, heran; sein Rache schnaubender Sinn schien so gefährlich, daß ber Ebelste und Tuchtigste unter Cinna's Partei, Sertorius, sich seiner

herbeiholung widersetzt hatte, aber vergeblich. Martus durchzog im Trauerauszug Etrurien, erinnerte an seine sechs Consulate und seine Eimbrischen Siege und gewann sechstausend Etrusker, die ihm folgten. Er stieß zu Einna und Sertorius; vereint zogen sie gegen Rom. Pompejus Strado, der das Heer des ermordeten Pompejus Rusus sührte, zeigte ansangs eine sehr zweideutige Gesinnung für die Republik; als a endlich zu sechten begann, war er den Gegnern nicht gewachsen. Octavius, obgleich ansehnliche Verstärkungen zu ihm gestoßen waren, war zu bedenklich, Rom's Schicksal von einer Schlacht abhängig zu machen, und leitete daher lieber eine Unterhandlung ein. Einna machte zur ersten Bedingung, daß er wieder als Consul anerkannt werde, und als dies zugestanden war, versprach er zwar das Leben der Bürger zu verschonen, da er sich aber weigerte, diese Zusage zu beschwören, so ließ sich wol voraussehen, daß er und Marius nicht unterlassen würzden, die wildeste Rache an ihren Feinden zu sättigen.

Auch waren sie kaum in Rom eingezogen, als Raub und Mord entsetzlich zu wuthen begannen. Den Marius begleitete eine bewaffnete Leibwache von Sklaven, Bosewichter, bie er aufgerafft und sich unter bem Versprechen ber Freiheit verbunden hatte. Auf wen er zeigte, ben hieben sie nieder. Zeder Wink von ihm kostete einem seiner Feinde bas Leben. Der Consul Octavius ward gleich zuerst von seinem Umtöstuhle heruntergeriffen, und ermordet, sein Haupt auf die Rednerbuhne gesteckt. Dasselbe Schicksal hatten viele angesehene Senatoren und Ritter, unter andern M. Untonius, ber erste Rebner seiner Zeit, beffen Beredsamkeit sogar in diesem Augenblicke die Wuth der Soldaten noch einige Zeit aufhielt. Als man bem Marius ben Kopf des Antonius brachte, be= zeugte er eine kindische Freude, legte ihn vor sich auf den Tisch hin, und weidete sich an dem blutigen Anblick. Als D, Catulus, der Ge= nosse bes Marius im Cimbrischen Siege, erfuhr, bag Banditen gegen ihn ausgefandt seyen, erstickte er sich selbst im Kohlendampfe. Alle Bitten für diesen trefflichen Mann waren vergebens gewesen, Erstorben schien in dem grauen Krieger jedes Gefühl der Menschlichkeit, und Cinna selbst erschrack über ihn. Auch ohne seinen Befehl begingen die wilden Sklaven zahllose Frevel. Sie brachen in die Häuser, plunder= Fünf Tage und ten, todteten die Manner, entehrten die Weiber. Nächte hindurch wütheten sie in ber Stadt; die Leichname häuften sich in den Straßen, benn es war verboten, sie zu beerdigen. Kein Befehl konnte ben frechen Morbern Einhalt thun, bis sich endlich Cinna und

Sertorius in einer Nacht an der Spike ihrer Truppen aufmachten, sie in ihrem Lager übersielen, und sie sammtlich, viertausend an der Zahl, niedermachten. Und nicht bloß in Rom hatten sie ihre Gräuel verübt, alle Landstraßen waren von ihnen bedeckt, um die Schlachtopfer zu verfolgen. Nur Wenige entkamen, unter diesen Sulla's Gemahlin mit ihren Kindern; sie eilte in das Lager ihres Gemahls, der zu Kom für einen Feind des Vaterlandes erklärt ward, in demselben Augenblick, wo er in Griechenland und Usien den gefährlichsten Feind Rom's bessiegte. Auch unsere Erzählung mag von diesen blutigen Auftritten in das Lager des Sulla slüchten, um den erquicklicheren Kampf Römisscher Tapferkeit mit auswärtigen Feinden zu schauen.

#### 45. Der erfte Mithribatifche Rrieg.

(88—84 vor Chr.) (666—670 b. St.)

Mithribates, der Große genannt, König von Pontus, welcher es wagte, mit Rom in die Schranken zu treten und ihm Usien streitig zu machen, war nicht weniger burch seine Personlichkeit als burch bie Zeit, in welcher er auftrat, furchtbar. Sein kräftiger Körper, ber fåhig war, die größten Unstrengungen mit Leichtigkeit zu ertragen, verschloß eine Seele, welche das Schwerste ergriff und keinem Ungluck unterlag. Die Nachstellungen seiner Vormunder hatten ihn in seiner Jugend gezwungen, sich in Walbern und Eindden umherzutreiben, baburch ward er ungemein abgehartet, und bekam großes Geschick und Fügsamkeit, aber auch einen wilden, argwöhnischen, grausamen Achtung vor Recht und Sitte, und Menschlichkeit blieben ihm fremd; nichts erkannte er an und ehrte er, als seine Kraft und die Plane der Herrschsucht, die er vermittelst berselben ausführen wollte, Bestrebungen, bie nur barum in einem bessern Lichte erscheinen als andere Eroberungsversuche ehrgeiziger und kräftiger Barbaren, weil sie zugleich Abwehr waren gegen bas heillose Unterjochungssystem eis nes nie ruhenben, nie befriedigten Bolfes.

Als er in seinem zwanzigsten Jahre die Regierung antrat, ließ er seine Mutter ins Gefängniß werfen, und dann, so wie einen jüngern Bruder, ermorden. Jetzt dachte er nur auf Vergrößerung seines Reisches, und richtete seine Blicke zuerst auf den Norden und Osten. Er

- Cook

unterwarf alle die verschiedenen kleinen Bolkerschaften, welche von Des raklea an ringsum an ben Kusten bes schwarzen Meeres bis zur Taurischen Halbinsel wohnten, und soll, zwei und zwanzig verschiedener Sprachen kundig, zu jeder berfelben in ber ihrigen haben reben konnen. Sodann bemachtigte er sich als Erfat für Großphrygien, welches die Romer wahrend seiner Minderjahrigkeit bem Pontischen Reiche entzogen hatten, eines Theiles von Paphlagonien; ließ hinterlistig ben jungen König von Kappabocien, seinen nahen Unverwandten, ermorben, um bas ihm wohlgelegne gand mit seinen Besitzungen zu vereinigen; und fachte in Bithynien innerlichen Krieg an, indem er bei einer Thronerledigung ben jungern Bruber gegen ben altern unterstütte. Aber bie Romer setten bie rechtmäßigen Fürsten ber beiben letteren gander wies ber in ihre Besitzungen ein (90), und reizten sie zugleich ben Mithribates anzugreifen. Diefer, obgleich im Besitz gablreicher Beere, beren Bermehrung und Erganzung ihm burch seine Bundnisse mit kriegsluftis gen Scythischen und Thracischen Bolkerschaften sehr erleichtert wurde, und einer breihundert Segel starken Flotte, setzte diesem Angriffe an= fangs nicht Widerstand, sondern nur Klagen bei ber Romischen Behorde entgegen. Da die Antwort aber ungunstig aussiel, brach er (89), im Berein mit bem Konige von Armenien, in Kappabocien ein, und bemächtigte sich bes Landes, bann wandte er sich gegen Westen. Er schlug die Bithynier so wie die Romer, die ihnen zu Hulfe kamen, und suchte durch Milbe die Gemuther für sich zu gewinnen. Mit gro= Ber Schnelle eroberte er Phrygien, Mysien, Lycien, Pamphylien, in kurzem war er Herr von ganz Kleinasien. Die Lesbier lieferten ihm ben Romischen Unführer M'. Aquillius aus, einen tapfern, aber sehr habsuchtigen Mann, der bisher besonders gegen ihn thatig gewesen war, und nun seine Grausamkeit im vollsten Maaße empfand. Er wurde gefesselt, gepeitscht, und auf einem Esel sitend burch die Stabte ge= führt, wobei er von Zeit zu Zeit felbst rufen mußte, er sen Aquil= lius; zuletzt goß man ihm, mit einem unmenschlichen Spotte gegen bie Romische Habgier, geschmolzenes Gold in ben Sals.

Unterdeß hatte der Romische Senat eine Kriegserklarung gegen Mithridates erlassen. Dieser schickte dagegen (88) in alle ihm untersworfenen kleinasiatischen Städte den Besehl, an einem bestimmten Tage alle Romischen Familien zu überfallen und zu ermorden; die Güter der Erschlagenen sollten sie mit ihm theilen. Hier zeigte sich der außerorsbentliche Haß, den sich die Romer zugezogen hatten, im vollsten Maaße.

Mit der größten Bereitwilligkeit vollzogen die Stadte den unmenschlichen Befehl; nach ber geringsten Ungabe maren es achtzigtausend Romer, welche auf biese Weise umkamen. Nur bie Stadt Magnesia und besonders die Infel Mhodus blieben Rom treu. Die lettere bot ben wenigen Romern, die sich burch die Flucht dem allgemeinen Blutbade hatten entziehen konnen, einen Zufluchtsort bar, und vertheibigte fich, als Mithribates sie mit großer Macht belagerte, auf bas tapferste. Dieser ging hierauf nach Pergamum, um von bort aus die ferneren Unternehmungen zu leiten, und schickte feinen Feldheren Archelaus, ber an ben bisherigen Siegen ben größten Untheil hatte, nach Griechenland, wo er auf einen eben so großen Haß gegen Rom, wie in Usien, rechnete. Die Uthener, burch einen unverschamten Sophisten, Namens Aristion, bethort, warfen sich mit ihrem alten Leichtsinn dem Mithrida= tes in die Urme. Aristion wurde zum Dberherrn in ber Stadt ernannt und übte eine furchtbare Tyrannei, Archelaus machte aus Uthen seinen Waffenplatz, und zog von ba aus Sparta, Uchaja, Bootien und an= bere Griechische Staaten in bas Bundniß. Zugleich follte ein Sohn des Königs über Macedonien und Thracien vordringen. Griechenland schien für Rom verloren, und wurde es auch gewiß gewesen senn, wenn Mithridates diesen wohlberechneten Plan nur um ein Jahr früher ausgeführt hatte, wo Nom noch mit ben Bunbesgenoffen im unentschiebe= nen Kampfe war. Aber nun erschien Sulla in Griechenland (87), und begann ben Kampf mit sichrer und starker Sand. Er ging unmittelbar auf Uthen los. In der Stadt befehligte Aristion, der Piraeus ward von Archelaus vertheidigt. Sulla bot Alles auf, beide Plate rasch zu Um Belagerungswerkzeuge zu bauen, ließ er ben unter bem Namen ber Akademie berühmten schönen Lustwald fällen, und um Geld zu bekommen, griff er die Tempelschätze zu Olympia, Epidaurus und Delphi an. Diese Maagregeln beschleunigten ben Fall von Uthen. Es warb, nachbem es schon ben höchsten Mangel ausgestanden, zuerst an einer schwachen Stelle erstiegen, und einem graufen Untergange geweiht Mordluft und Raubsucht wutheten burch die Stadt und übers stromten die Stragen und die Baufer mit Blut; die Menschenmenge war schon halb vernichtet burch bas Schwert, als endlich Sulla sich erbitten ließ, Bieler um Weniger, und ber Lebendigen um ber Tobten willen zu schonen, wie er, auf die ruhmvolle Vorzeit Uthen's an= spielend, sagte. Der elende Aristion, ber mahrend ber entsetzlichen Hungersnoth um ihn her geschwelgt hatte, ward gefangen und hinges

richtet. Den Piraeus ließ Sulla anzunden, nachdem Archelaus, ber sich nicht langer barin halten konnte, ihn verlassen hatte. Dieser ging auf seiner Flotte, mit der er das Meer beherrschte, nach Thermopyla, und vereinigte sich bort mit den Mithridatischen Schaaren, die aus Thracien und Macedonien gekommen waren. Un Zahl war bies vereinigte heer bem Romischen, welches gleichfalls nach Bootien ruckte, weit überlegen, aber es fehlten Ordnung, Bucht und Einheit ber Fuhrung. Dies erleichterte Gulla ben Kampf, er erfocht bei Charonea eis nen glanzenden Sieg. In fehr verringerter Bahl flüchtete bas Mithris batische Heer nach Chalcis. Hier aber erhielt Archelaus von Usien aus eine neue ansehnliche Verstarkung, mit ber er nach Bootien vordrang, und die große Ebene bei Orchomenos besetzte, ohne baran gehindert zu werden, weil Gulla in Thessalien eingedrungen war, um einem andern Feinde entgegen zu gehen, bem Consul Flaccus, welchen die siegreiche Gegenpartei in Rom abgeschickt hatte, in ihrem Namen ben Krieg ges gen Mithribates, und zugleich gegen Gulla zu führen. Auf die Nachricht von bem Vorbringen ber Feinde in Bootien aber kehrte Gulla fogleich wieder um, und griff sie bei Orchomenos an. Diesmal schwankte das Glud. Schon flohen die Romer, von der Reiterei der Barbaren gebrängt, ba sprang Sulla vom Pferbe, riß einem Ablerträger bas Feldzeichen aus der Hand, und schrie: "Hier, ihr Romer, ist es ruhme lich für mich, zu sterben. Wird man euch aber fragen, wo ihr euern Feldherrn verrathen habt, so sagt: bei Orchomenos!" Mit diesen Worten sturzte er sich in die Feinde, seine Goldaten, beschämt burch biese Unrebe, eilten ihm nach, und gewannen ben Sieg. Das feindliche Heer ward fast ganzlich aufgerieben. Archelaus rettete sich nur, indem er sich anfangs in einem Sumpf versteckte, und bann auf einem kleis nen Schiffe nach Chalcis fluchtete, jest allein noch auf seine Seemacht eingeschrankt.

Zur weiteren Verfolgung seiner Vortheile bedurfte also auch Sulla einer Flotte. Sich eine solche zu verschaffen hatte er schon während er Athen belagerte seinen Legaten L. Licinius Lucullus nach Aegypten und Cyrene gesandt. Dort hatte dieser zwar seine Absicht nicht erreicht, wol aber versahen ihn mehrere Asiatische Kustenstädte und besonders die Rhodier mit einer hinreichenden Anzahl von Kriegsschiffen. Indeß ging der Consul Flaccus, ein zum Kriege durchaus untüchtiger Mann, mit dem Marianischen Heere nach Asien hinüber, gerieth aber dort in Streit mit seinem frechen Legaten Fimbria, der die Soldaten wider ihn aushetzte,

und ihn ermorden ließ (85). Den Krieg wider Mithridates betrieb Fimbria mit Eifer, er zwang den König Pergamum zu verlassen, und sich in Pitane (einem kleinen Orte an der Küste von Mysien) einzuschließen. Hier belagerte er ihn von der Landseite, und forderte den Lucullus auf, mit seiner Flotte den Hafen von Pitane zu sperren, wodurch sie denn Beide, ohne Sulla, den Preis des mit einem Hauptsschlage geendeten Krieges davon tragen würden. Lucullus aber wollte mit einem Marianer nichts zu thun haben und ließ den Mithridates nach Lesbos entkommen.

Schon vor diesen Begebenheiten hatte Mithribates burch Archelaus Friedensunterhandlungen mit Gulla angeknupft. Archelaus wollte die Verlegenheit, in ber sich Sulla burch bie Herrschaft seiner Feinde in Italien befand, benuten und trug ihm im Namen bes Konigs eine Unterstützung an Geld, Schiffen und Truppen an, wenn er nach Rom gehn und ben Krieg in Usien fahren lassen wollte. Aber Sulla gebachte hier nur ber Ehre und Große der Republik, und verlangte die Raumung Paphlagonien's, Kappadocien's, Bithynien's und ber Romischen Pro= vinz, ferner zweitausend Talente und siebzig bewaffnete Schiffe. Mi= thribates fand biefe Forberungen übermäßig, er wollte Paphlagonien behalten und die Schiffe nicht ausliefern. "Wie? sagte Sulla, Mi= thribates bankt es mir nicht fußfällig, bag ich ihm bie rechte Hand lasse, mit welcher er so viele Romer getobtet bat?" Durch Fimbria's Fortschritte gedrängt, gab Mithribates nach, und in einer personlichen Unterredung mit Sulla zu Dardanus bewilligte er alle Forderungen besselben (84). Hierauf wandte sich Gulla gegen Fimbria, ber sich selbst den Tob gab, ba seine Solbaten ihm den Gehorsam versagten. Diese gingen nun zum Gulla über.

Nun blieb noch die Bestrafung des abgefallenen Asien's zu vollziehen. Aber weil Sulla begierig war, an seinen heimathlichen Feinzden blutige Rache zu nehmen, verlangte er nicht das Blut, sondern die Schäße der Asiaten, durch welche er das Werkzeug seiner Rache, sein Heer, an sich sessen, durch welche er das Werkzeug seiner Rache, sein Heer, an sich sessen konnte. Die Provinz Asien mußte also eine Geldstrase von zwanzigtausend Talenten, den Vorschuß einer sünssähzeigen Steuer, daar bezahlen, und das ganze Heer mit einer höchst kostspieligen Bewirthung verpslegen. Denn jeder Wirth mußte dem bei ihm eingelegten Soldaten, außer der gewöhnlichen Mahlzeit, tägslich sechzehn Drachmen (zu 74 Silbergr.) und jedem Hauptmann täglich sunfzig Drachmen, ein Hauß und ein Prachtkleid geben, Leis

or a coole

12657

stungen, welche, besonders da die Asiaten bei Ausbringung der grossen baaren Geldsumme in die Hände der Römischen Wucherer sielen, diese Provinz gänzlich zu Grunde richteten.

## 46. Gulla's Schreckensherrschaft, Dictatur und Tod.

(84—78 vor Chr.) (670—676 b. St.)

Nach einer vierjährigen Entfernung wandte sich Sulla endlich nach Mom zurück. In einem Brief an den Senat, worin er seiner Verzbienste um die Republik und des ihm von seinen Gegnern angethanen Unrechts gedachte, hatte er seine Ankunft angekündigt und den Entzschluß, seine und des Vaterlandes Schmach zu rächen. Das siegreiche, ihm ganz ergebene Heer, die Schäße und Schisse, über die er zu gezbieten hatte, und das Sicherheitsgefühl, mit welchem er, unbekümmert um der Gegner Wüthen, des Vaterlandes stolzen Feind erst ruhig gezbemüthigt hatte, gaben dieser Drohung den größten Nachdruck.

Seine Hauptgegner waren nicht mehr; Marius, von Alter, Un= strengung und Besorgnissen aufgerieben, war in ben ersten Tagen seines siebenten Consulats gestorben (86), belastet mit bem Vorwurf, ben Staat, welchen er als Felbherr gerettet, als Burger burch ungemessenen Ehrgeiz und blinden, sich kaum noch eines 3weckes bewußten rachedurstenden Haß an ben Rand bes Verberbens gebracht zu haben. Cinna, von dem Bellejus Paterculus fagt, er habe gewagt, was kein Guter wurde gewagt haben, und burchgeführt, was nur der Tuchtigste håtte durchführen können, war auch nicht mehr. Drei Jahre hindurch hatte er sich eigenmächtig im Consulat erhalten, und sich gegen Sulla's Ruckehr durch Rustungen aller Urt zu sichern gesucht; als er aber zu biesem Behufe auch nach Illyrien übersetzen wollte, wurde er von seinen eignen Solbaten zu Ancona erschlagen (84). Jest stanben an ber Spite ber Partei: Marius ber Sohn, seinem Vater an Grausamkeit und Wildheit, nicht an Thatkraft und Geschick gleich, Papis rius Carbo, die beiden Consuln des Jahres 83 Norbanus und L. Sapio, endlich der Tuchtigste, aber nicht der Einflugreichste von 21-Ien, Sertorius. Sie konnten über eine Beeresmacht von beinabe 200,000 Mann gebieten, es waren aber untüchtige, zuchtlose und verratherische Schaaren. Sulla hatte ihnen nicht mehr als vierzigtausend Mann entgegenzustellen, aber kriegsgeübte und ihrem Führer treuergebne

Eruppen. Umgeben von einer großen Ungahl gu ihm geflüchteter Genatoren \*), fonnte er auch in Stalien, bas von ihm Befreiung hoffte, auf großen Unbang rechnen. 2018 er baber bei Brundufium ungebinbert gelandet war (83), mehrte fich fein Beer burch ichnellen Bulauf, und unter vielen anderen Mannern ericbienen gu feiner großen Freute ber geachtete Metellus Dius, und ber junge, nachmals fo beruhmt gewordene Sohn bes Pompejus Strabo, En. Pompejus, mit einer felbft geworbenen Schaar. Den Conful Norbanus, ber fich ihm querft entgegen ftellte, fclug er bei Canufium enticheibend, ben anbern Conful, &. Scipio, ber bei Teanum gelagert war, entwaffnete er ohne Schwertichlag burd Lift. Unterrichtet von ber Abneigung biefes Beeres gegen einen Bir gerfrieg, ging er bem Scheine nach einen Baffenftillftand ein, um mit Scipio über ben Frieden zu unterhandeln, in ber That aber um bol Seer jum Uebertritt ju bereben. Dies gelang auch fo gut, bag Go pio, ber nach Abbrechung ber erfolglofen Unterhandlung wieber gum Schwert greifen wollte, fich, bon feinem Beere verrathen, in ber Go malt bes Gulla befand, ber ihn entließ, ba er ihn nicht fur fich ge winnen fonnte. In Gulla, fagte Carbo bei biefer Belegenheit, fen augleich ein Lowe und ein Fuchs zu bekampfen, aber ben Fuchs furchte er am meiften. Much bas war ein Glud fur Gulla, bag Gertorius, ungufrieden mit ben Daagregeln feiner Partei, Stalien verließ und nach Spanien ging.

Mehrere Italische Bölkerschaften gewann Sulla, indem er ihm durch schmlichen Vertrag das Bürgerrecht bestätigte. Der gangs sich gekabei der Halbertrag das Bürgerrecht destätigte. Der gangs sich gekabei der Halbertrichen Sammiter behaupteten, war jeht in seiner Gewalt. Nam mit seinem Gebiet und die nördlichen Landsgaften wurden nicht oder Hossinung von der Marianischen Partei vertheidigt, die den singsmarius und Garbo zu Consult des solgenden Lahres (82) ernamte und in der Stadt noch gegen Alle, welche der Anhänglichseit an Sulverdächig waren, mit Mord wältstet. Garbo behauptete Erusien und und kinden, Marius Latium und Kom. Gegen den erstern zogen Wetellus und Pompejus, Sulla rückte gegen Marius vor, der sich zwischen Signia und Präneste ausgestellt hatte, um ihm den Weg Mom zu verlegen. Aber Sulla schulg ihn so, daß er kaum noch zich katte, sich in das start beschläte Vaknesse au werfen, übertieß dam

<sup>\*)</sup> Cicero (Philipp. XII, 11) nennt bie Umgebung bes Gulla bie Bluthe bes 26bels (nobilitatis florem),

bem Ofella \*) bie Einschließung biefer Stabt, und eilte nach Rom, wo er ohne Hinderniß einruckte, es aver bann wieder verließ, um ben Bemühungen ber Feinde zum Entsatz von Praneste entgegenzuwirken. Dies gelang ihm und seinen Unterfeldherren auch so gut, daß Norba: nus ben Kampf aufgeben und Stalien verlassen mußte. Indeg brang ein starkes und tapferes heer von Samnitern und Lucanern, geführt von zwei tuchtigen Feldherren, Pontius Telesinus und Lamponius, nach Rom vor, in der Hoffnung, die in diesem Augenblick ohne Vertheibigung gelassne Stadt zu nehmen. Wenig fehlte, so ware ber Unschlag gelungen. Doch kam Gulla noch zur rechten Zeit herbei, und vor ben Thoren ber Stadt entspann fich ein erbittertes und hochst blutiges Treffen. Schon hatten die Feinde große Vortheile erkampft, und nur mit großer Muhe gelang es Gulla die Schlacht zu wenden. Bulett blieb ihm ein vollstänbiger Sieg, welcher ber Marianischen Partei ben Tobesstoß versette und bas Schickfal bes zitternben Italien ganz in die Bande bes Ueberwinders legte.

Dieses Schicksal war furchtbar. Wenn Sulla vorher, wo er bie Gemuther zu gewinnen suchte, gutig und freundlich geschienen, so traten jett nach bem Siege seine ganze Barte und Grausamkeit hervor, ba er Alles, was ihm und seinen Absichten hinderlich schien, ohne Schonung nieberzutreten beschlossen hatte, wobei benn ber Raubsucht und Mordlust seiner Genossen viele Opfer gebracht werben mußten. Un ben ber letten blutigen Niederlage entronnenen und in seine Sande gefallenen Samnitern ward bas erste gräßliche Beispiel gegeben. Da Sulla sich überzeugt hielt, daß Italien nicht eher Ruhe haben werde, als bis alle Samniter vernichtet waren, ließ er Jene, sechstausend an ber Zahl, an einen Ort zusammenbringen und ohne Unterschied niebermeteln. Diese Grauelscene ging in ber Nahe bes Drts vor, wo er ben Senat zusammenberufen hatte, und ihm mit strengen Worten über sein bisheriges Verfahren Vorwurfe machte. 2013 nun bas Wehflagen, Winseln und Angstgeschrei ber Hingewürgten in ber Berfamm= lung gehört ward, ergriff alle Senatoren banges und furchtbares Ent= setzen. Aber ohne eine Miene zu verandern, ermahnte fie Gulla, ihm

<sup>\*)</sup> Dio Cassus bemerkt, Sulla habe weit tuchtigere Manner, die ihm stets treu gewesen, um sich gehabt, als den ruhm = und thatenlosen Ofella, er habe aber von dieser Zeit an den geringen und mittelmäßigen Geistern weit mehr getraut, weil er willige Werkzeuge für jede Ungerechtigkeit gewollt. Als bieser Ofella sich nachmals wider seinen Willen um das Consulat beward, ließ er ihn auf bem Forum nieberstoßen.

ausmerksam zuzuhören, und sich um das, was braußen vorginge, nicht zu kummern. Es sind, fügte er hinzu, einige Elende, die auf meinen Besehl gezüchtigt werden.

Hierauf erfolgte die Aechtung aller irgend bedeutenden Männer von der Gegenpartei. Sulla entwarf Proscriptionslisten, die einige tausend Namen umfaßten \*). Wessen Name sich auf diesen schreckz lichen Verzeichnissen befand, war dem Tode geweiht, sein Vermögen wurde eingezogen, seine Sohne und Enkel aller öffentlichen Aemter für verlustig erklärt. Damit die Proscribirten aber auch wirklich ihre Mörder sänden, wurde ein Preis von zwei Talenten auf eines Jeden Kopf geseht, und hätte ein Sklave seinen Herrn, ein Sohn seinen Vater getödtet. Bei Todesstrase sollte Niemand einen Geächteten herzbergen ober ihm auf der Flucht durchhelsen.

Nun begann das Morden auf den Straßen, in den Häusern, in den Tempeln, oder wo sonst nur der Zusall den Schlächter und das Schlächtopfer zusammensührte. Unter den Mördern zeichnete sich der nacher so berüchtigt gewordene Catilina durch Gräuelthaten aus. Er hatte seinen Bruder schon vorher getödtet, und bat den Sulla setz, ihn auf die Proscriptionsliste zu setzen\*). Und nicht bloß in der Herrscherstadt wüthete das blutige Racheschwert, sondern das Strafgericht umfaßte ganz Italien und verurtheilte, wo sich nur die leiseste Spur einer Gemeinschaft mit den Feinden zeigte, nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Städte. Präneste hatte sich nach dem letzen Siege Sulla's ergeben, der jüngere Marius sich von einem Sklaven tödten lassen. Als Sulla selbst hinkam, ließ er noch zwölfstausend Menschen umbringen.

or succession

<sup>\*)</sup> Die Angaben der Zahlen weichen sehr von einander ab, und sind sammtslich unzuverläßig. S. Drumann Geschichte Rom's in seinem Uebergange von der republicanischen zur monarchischen Verfassung, Th. II. S. 473.

ang der Berbrecher rettete nicht. ... Der galt für beneidenswerth, den nichtdie Gattin preis gab, der Blutsfreund, der Bruder erschlug, ober der vom
Schickfal ereilt wurde, ohne es zu ahnen. Auch im Bewußtseyn der Unsschuld im Sinne der Herrschenden lag keine Bürgschaft. Mit und ohne Absssicht wurden die Namen verwechselt, und Privatseinde oder Reiche, oder solche, die Sulla nicht haßte, nicht einmal kannte, im Berzeichnisse aufführen zu lassen, fand keine Schwierigkeit. Und auch dies wurde überslüssig; die Prosseription hatte der gerichtlichen Klage überhoben, und bald überhob man sich der Proscription; es war vorauszusehen; wo die Menge die Urtheile vollzieht, da wirst sie sich zur Richterin auf. Selbst Sullaner wurden erwürgt." Drusmann, a. a. D. S. 472.

Noch waren einige Häupter der Marianischen Partei in den Provinzen, Carbo und Domitius in Ufrica, und Sertorius in Spanien. Gegen die Ersteren sandte Sulla den jungen Pompejus, welcher den Carbo gefangen nahm und hinrichten ließ, und den Domitius in einer Schlacht besiegte, in welcher dieser das Leben verlor. Von dem Schicksale des Sertorius wird weiter unten die Rede seyn.

Die Consuln waren todt; hauptlos war die Republik in den Handen den des Siegers. Dieser ließ sich jeht zum Dictator ernennen, welche Würde in Rom seit hundert und zwanzig Jahren nicht mehr üblich gewesen war. Über eine ganz andere Machtvollkommenheit ließ er sich geben als die alten Dictatoren sie gehabt: im Amte zu bleiben, so lange er es für nothig halten würde, die Staatsgewalt ohne Beschränzung zu üben, über Leben und Sut der Bürger nach Belieben zu schalten\*). An den undessegdaren Beistand der Götter zu erinnern, nahm er den Beinamen des Glücklichen (felix) an. Ueberhaupt wollte er für einen besondern Günstling der Götter angesehen seyn, und er selbst maß seine Ersolge mehr dem Glücke als der Ueberlegenheit seis nes Geistes dei. In den Denkwürdigkeiten über sein Leben, die er versaste, und die Plutarch noch las, sagte er: nicht was er nach reislicher Ueberlegung, sondern was er nach der Eingebung des Augensblicks gethan, sey ihm immer am besten gelungen.

Den Bürgern vieler Städte, besonders in Samnium, Lucanien und Etrurien nahm Sulla Alles, Häuser und Aecker, um seine Kriesger zu belohnen, deren er 120,000 auf diese Weise ansiedelte, wodurch die Bevölkerung eines großen Theils der Halbinsel ganz verändert ward. Zehntausend Sklaven gab er Freiheit und Bürgerrecht, und ließ sie nach seinem Namen Cornelier nennen.

Mit unwiderstehlicher Gewalt hatte er seine Feinde niedergeschmetztert, aber nicht bloß zur Vollendung dieses Sieges wollte er seine unzumschränkte Macht anwenden, sondern der Partei, aus welcher er herzorgegangen und mit deren Beistand er gesiegt hatte, auch die Herrsschaft für die Zukunft sichern. Zu diesem Zwecke gab er eine Reihe von Gesetzen, welche alle in den letzten Zeiten eingeführte Neuerungen,

----- CEs)

<sup>\*)</sup> Unus adhuc fuit post Romam conditam cui res publica se totam traderet, temporibus coacta et malis domesticis, L. Sulla. Hic tantum potuit, ut nemo, illo invito, nec bona, nec patriam, nec vitam retinere posset: tantum animi habuitad audaciam, ut dicere in concione non dubitaret, bona civium Romanorum cum venderet, se praedam suam vendere. Ci c er o in Verrem II, 3, 85.

wodurch ber bemokratische Bestandtheil ber Verfassung überwiegend geworben war, wieber vernichteten. Vorzüglich galt bies ber tribuni= cischen Gewalt, welche bamals allerdings zu einer für die Republik verderblichen Sohe gesteigert war. Sulla ging indeg in der Berminberung ihrer Befugnisse über bie rechte Granze hinaus. Die Tribunen follten kunftig gar keine Gefege mehr beantragen konnen, ja ihr ursprungs liches Recht des Einspruchs wurde sehr beschrankt, und um die Ruh= nen und Chrgeizigen vom Tribunate zuruckzuhalten, follte Keiner, ber es bekleibet, zu ben boberen Staatsamtern gelangen. Die Bekleibung biefer Uemter ward an ein regelmäßiges stufenweises Aufsteigen von ber Quaftur bis zum Consulat geknupft, von dem kein Machtspruch bes Wolkes zu Gunsten aufstrebender Lieblinge hinfort entbinden konne, und die priesterlichen Burden sollten nicht mehr durch die Volksversammlungen, sondern wie sonst durch die Priestercollegien vergeben werben. Was bem Bolke entzogen warb, gewann ber Senat, ber burch breihundert Ritter, über welche einzeln in den Tribus gestimmt ward, erganzt wurde. Er trat als vorberathende Behorde in sein altes Berhaltniß zu ben Volksversammlungen, erhielt wieder größern Einfluß auf die Staatsverwaltung, besonders in Beziehung auf die Provinzen, und die richterliche Gewalt, die ihm C. Gracchus entzogen hatte.

Durch die Kraft des Schreckens hatte Sulla in kurzer Zeit die Anarchie und wilde Zügellosigkeit gebändigt. Wollte er die wiederherzgestellte Ordnung und Kuhe befestigen, so mußte er der entstandenen Gewohnheit der Gesekwidrigkeiten und Verbrechen durch verstärkte und erweiterte Macht der Strasgerichte entgegenwirken \*). Dieses that er durch eine Reihe neuer sehr zweckmäßiger Criminalgesetze und durch eine bessere Form, die er den Criminalgerichten gab. Von jenen kenznen wir besonders drei: ein Gesetz gegen das Verdrechen der beleidigten Volksmajestät, namentlich gegen die, welche an der Spitze eines Heeres die Gränzen ihrer Provinz überschreiten, und eigenwillig fremde Völker bekriegen würden; ein anderes gegen Mörder, Vrandstifter und Gistmischer; ein brittes gegen falsche Zeugnisse, Betrügereien und Fälschungen aller Art, aus deren Ansührung wir recht deutlich sehen,

<sup>\*)</sup> Zacharia, Sulla als Ordner bes Nomischen Freistaates, Abth. II. S. 128. Sulla, sagt dieser Gelehrte, verdient den Namen des Begründers des Romischen Criminalrechts. Seine Gesetz waren und blieben die Grundlage desselben die zur Auflösung des Kömischen Reiches. Das. S. 18. 21.

wie groß bas während der Bürgerkriege eingerissne sittliche Verders ben war \*). Auch suchte er durch Aufwandsgesetze der eingerissnen Ueppigkeit zu steuern.

Sulla lebte in der Tauschung, durch seine Berfassungsgesetze Ord: nung und Frieden wiederhergestellt und befestigt zu haben, wahrend sie doch nur die Wiederherstellung von Einrichtungen waren, die auf ganz andere, långst verschwundene Verhaltnisse paßten, nunmehr aber die ganz aus den Fugen gekommne Republik und die nach allen Seiten hin sehlerhaft gewordene Verfassung einer ganz andern Entwicklung bedurften. Aber so befangen war er von dem Wahne, etwas Dauern= bes geschaffen zu haben, daß er bas neue Werk sich selbst überließ, und zum Erstaunen Aller von ber Sohe seiner Macht und Große, wie gefättigt, herabstieg, indem er die Dictatur niederlegte (79), und sich auf sein Landgut an der Campanischen Kuste begab. Immer hatte er der Wollust und Schwelgerei gefrohnt, hier überließ er sich ihnen um so freier, ungestort von Geschäften, nur umgeben von lieber= lichen Weibern, Tanzern, Sangern und Schauspielern, benen er Bieles von den eingezogenen Gutern geschenkt hatte. Doch beschäf= tigte ihn auch die Abfassung seiner Denkwürdigkeiten. Als er eben bas zwei und zwanzigste Buch berselben geendet hatte, ein Sahr nach ber Nieberlegung seiner Würde, starb er an einer ekelhaften Krankheit, einer Folge seines ausschweisenden Lebens (78).

# 47. Pompejus und Crassus; Sertorius, Spartacus und die Seeräuber.

(77—67 vor Chr.) (677—687 b. St.)

Kaum war Sulla gestorben, so zeigte sich, daß die Furcht vor ihm wol auf einige Zeit Ruhe hatte erhalten können, daß aber seine Gesetze dazu sehr unwirksam waren. Parteihaß und Leidenschaft riesen gleich wieder neue Erschütterungen hervor. Einer der damaligen Consuln, M. Uemilius Lepidus, hatte den Plan, alle Einrichtungen Sulla's wieder umzustoßen. Er versuchte es, wiewol vergeblich, die Leichensfeier desselben zu stören, verließ die Stadt, versammelte alle Geächtesten, die sich gerettet hatten, und bildete aus ihnen, so wie aus den

<sup>\*)</sup> Dafelbst, S. 134.

Beder's W. G. 7te A.\* III.

Resten der Marianischen Partei, in Etrurien ein Heer. Der Senat ließ sich in einen Vergleich mit ihm ein, und bewilligte ihm Truppen, um mit ihnen nach seiner Provinz, dem jenseitigen Gallien, zu gehen. Über Lepidus erregte statt bessen einen Bürgerkrieg, in welchem er jez doch unterlag (77), und nach Sardinien sliehen mußte, wo er umkam.

So wurde es benn immer klarer, bag es nicht ber Kampf ber aristokratischen und bemokratischen Partei war, von bem Rom's Schicks sal abhing, sondern daß einzelne Ehrgeizige unaufhörlich banach trach= teten, diesen Zustand ber Republik zu benuten, um sich selbst zu einem unwiderstehlichen Ginfluß zu erheben. Dieses Biel wurde benn auch besonders von dem geist = und talentvollen Unhänger Sulla's, dem En. Pompejus, verfolgt, ber es nur gern zugleich mit ber Anerkennung einer gewissen Macht bes Senats und bes Unsehens ber Gesetze verbunden hatte. Kriegerischen Ruhm, das vorzüglichste Mittel ein folches Ziel zu erreichen, hatte er, wie oben erzählt ift, schon unter bem Sulla erlangt. Dieser gab ihm, als er von seinem Siege über ben Domitius zuruckfam, ben Beinamen bes Großen (Magnus) und bes willigte, wiewol erst nach einigem Widerstreben, bem vier und zwans zigjährigen Junglinge auf sein Andringen fogar die Ehre bes Triumphs, obschon er weder Consul noch Prator gewesen war, was sonst burch= aus dazu erforbert wurde. Auch nach dem Tode des Sulla konnte es bem Pompejus nicht an Gelegenheit fehlen, feine Lorbeeren zu vermehren; bas Glud verschwendete seine Gunft an ihm, um ihm bas Wichtigste fast ohne Muhe zuzuwenden.

Die erste Stufe seines neuen Ruhmes ward der Krieg gegen Sertorius. Dieser trefsliche Mann hatte, wie wir schon erwähnten (S. 95.), in Spanien mit einer Anzahl geslüchteter Römer Sichersheit gesucht. Sulla hatte den C. Annius gegen ihn gesandt, und Serztorius vor dessen Kriegsmacht nach Africa flüchten müssen. hier verzsiel er auf den Gedanken, sich nach den glückseligen, d. i. nach den Canarischen Inseln zu begeben, von deren herrlicher Natur man dasmals übertriedne Borstellungen hatte, um dort für immer von Rom's Unruhen und Gesahren geschieden zu seyn; als die Lusitanier ihn durch eine Gesandtschaft einsaden ließen, sich an ihre Spike zu stellen. Er nahm den Antrag an, und machte sich in Spanien bald so beliebt, daß die meisten dortigen Völkerschaften sich zu ihm schlugen. Sertorius war zum Feldherrn geboren, mit einer ungemeinen Körperkraft und Ausdauer in allen Beschwerden verband er große Unerschrockenheit,

Gewandtheit und Ginsicht. Die Spanier nannten ihn einen zweiten Hannibal, und wie sie seinen großen Eigenschaften Bewunderung zoll= ten, so waren auch ihre Herzen burch seine Milbe vollig gewonnen. Er gewöhnte sie an Romische Kriegsweise und Mannszucht, Die Kinder der Vornehmsten ließ er zu Doca in Griechischer und Romischer Wissenschaft unterrichten. Begeistert folgten bie Spanier seinen Fahnen, und mit ihrer Hulfe gelang es ihm, alle Unstren= gungen der von Sulla gegen ihn abgesandten Feldherren zu vereiteln, wiewol sie ihm an Truppenzahl bei weitem überlegen waren. Aber Sertorius wollte nicht Spanier senn, sondern Romer; er erklarte bie von Sulla geleitete Regierung zu Rom für eine unrechtmäßige, und wählte unter ben ihn umgebenden geächteten Romern eine Un= zahl von breihundert, die er für ben wahren Römischen Senat er= klarte. Perperna, ein Unhanger bes gestürzten Confuls Lepidus, führte ein aus den Trummern der Macht desselben gebildetes Heer nach Spanien, um bort vom Senate unabhängig zu seyn, aber seine Solbaten zwangen ihn, sich mit Sertorius zu verbinden, und dessen Oberbefehl anzuerkennen. In Nom war man mit bem langsamen und vergnügungssüchtigen Metellus Pius, bem Sulla ben Dberbefehl in diesem Rriege anvertraut hatte, sehr unzufrieden, und gesellte ihm baher den Pompejus zu (77). Aber auch der vereinten Kraft dieser Feldherren widerstand der unermudliche Sertorius. Mithridates, ber jett zum dritten male wiber Rom aufstand, suchte fogar ein Bund= niß mit ihm, und hier zeigte Sertorius eine so viel größere und edlere Gesinnung, als die meisten seiner Zeitgenossen, baß er, selbst in ber Lage, in der er sich befand, der Republik nichts vergeben wollte, und es durchaus abschlug, dem Könige das Römische Kleinasien zuzuer= kennen. Der Krieg gegen ihn dauerte von der Theilnahme des Pom= pejus noch bis ins sechste Jahr, und Sertorius wurde sich ohne Zweifel noch långer vertheidigt haben, wenn er nicht zuletzt durch Verratherei ber Seinen gefallen ware. Der rankesuchtige Perperna regte bie Gemuther wider ihn auf, und als Sertorius bemerkte, daß seine Umgebungen sich ihm entfrembeten, ward er mißtrauisch, und ließ sich sogar zu Graufamkeiten verleiten. Nun bildete sich eine formliche Verschwörung, an beren Spite sich Perperna stellte, und Sertorius ward bei einem Gastmahle ermordet (72). Perperna maßte sich jetzt den Oberbesehl an, aber sein leerer Hochmuth ward bald gezüchtiget. Er erlitt gegen Pompejus eine Niederlage, ward

es augable

gefangen und hingerichtet. Die Reste bes Aufstandes in Spanien wurden nun bald gedampft.

So hatte das Gluck dem Pompejus statt eines unbezwinglichen Begners einen untüchtigen in die Banbe geliefert, und bald gab es ihm Gelegenheit, sich mit bem Scheine zu schmuden, als ob auch ein anderer Kampf, ber noch bedenklicher geschienen hatte, burch ihn geendet worden fen. Es war diefes ber Sklaven = und Fechterkrieg. ber burch ben feltenen Geist eines Mannes, bes Spartacus, fich von einem unscheinbaren Unfange zu großer Gefahr fur Rom steigerte, während zugleich bie Waffen bes Sertorius noch brohten und ein neuer Krieg mit Mithribates angefangen hatte. Spartacus, von Geburt ein Thracier, war im Kriege gefangen und nach Capua zum Glabiator verkauft worden, b. i. zu einem jener unglucklichen Sechter, welche in ben unmenschlichen, von ben Romern mit leibenschaftlicher Wuth ge= liebten Spielen, auf Tob und Leben kampfen mußten. Der edle Sinn bes Spartacus fand bas emporende Handwerk unerträglich, mit noch siebzig Unglicksgefährten entfloh er von Capua (73). Die Sklaven aus bem sublichen Stalien sammelten sich häufig um ihn; Raub und Beute setzen die Schaaren in den Stand, sich regelmäßig zu bewaff= nen. Die wehrlosen Stabte Campanien's und Bruttium's fühlten zu= erst bie schrecklichen Wirkungen biefer losgelassenen Wuth, aber auch ihre wohlgeleitete Tapferkeit lernte ber Prator P. Barinius fürchten, indem er mehrere Treffen verlor. Seine Umtszeichen wurden der Ch= renschmuck bes Spartacus, ber sie erbeutete. Dieser wollte bie Sei= nen jett über bie Alpen führen, benn ba fie größtentheils aus Thra= ciern und Galliern bestanden, so konnten sie bann leicht in ihr Bater= land gelangen. Aber ber Saufe, burftig nach Rache und Plunderung, zog es vor in Italien zu bleiben. Da die Schaaren jetzt außerordent= lich angewachsen waren, theilten sie sich (72). Spartacus ruckte ge= gen Oberitalien vor, Crirus, ein anderer Anführer, blieb in Unter= italien. Aber ungeschickt oder zu forglos in seinem Glück, ward dieser von dem Consul Gellius und dem Prator Arrius angegriffen, und mit seinem heere von zwanzigtausend Mann geschlagen; er selbst ver= Ior das Leben. Nun gerieth Spartacus zwischen zwei Beere, aber glucklicher und fähiger als Crirus, schlug er beibe Consuln und ben Prator Arrius ganzlich, bann in Oberitalien ben Proconsul C. Cassius und den Prator Manlius. Sett wagte er es gegen Rom vorzurucken.

Im hochsten Grade aufgebracht wiber Feldherren und Heere, Di



ben Senat gegen Sklavenbanben nicht zu schühen vermochten, übertrug jett ber Senat bem Prator M. Licinius Craffus, ber in ben burgerlichen Kriegen Geschick und Muth bewiesen hatte, den Besehl Um die ganzlich verfallne Kriegszucht durch Schrecken wieder: herzustellen, ließ Crassus einen Theil der geschlagenen Truppen deci= miren. Durch Besetzung ber Apenninischen Passe beschützte er bie be= brohete Hauptstadt, und folgte bem Spartacus, ber nach ber Sub: spige Italien's zog. Bon bort wollte biefer, mit Hulfe von Raub: schiffen, die er in ber Meerenge antraf, nach Sicilien übersetzen, um ben bort schon zweimal (S. 60 u. 76.) versuchten Sklavenkrieg von neuem anzusachen. Aber bie Seerauber betrogen ihn und segelten Craffus fuchte ihn nun in Bruttium burch eine Reihe muhsamer, fast sieben Meilen langer Werke einzuschließen. Wer nach wiederholten Gefechten gelang es bem Spartacus, dies Bollwerk zu burchbrechen, und Rom in neues Schrecken zu versetzen. Doch jett benutte Crassus eine entstandene Uneinigkeit unter ben Sklaven, griff einen abgefonderten aus Galliern bestehenden Saufen an, und brachte ihm eine große Niederlage bei. Voll Eifer ben Krieg zu enden, che Pompejus, der schon auf dem Ruckmarsche aus Spanien begriffen war, herbeikame, ging er jetzt auch auf ben Spartacus los, und griff ihn an. Spartacus fiel im Treffen, die Seinen flohen. Mur funf: tausend berselben, welche ben Alpen zueilten, fielen, fast am Ziele, bem aus Spanien kommenden Pompejus in die Hande, ber sich nun ruhmte, durch ihre Niederlage erst bie Wurzel bes Sklavenkrieges ausgerissen zu haben, und badurch bem Crassus ben ihm gebühren= ben Ruhm zu entreißen suchte.

So erhielt die schon bestehende Eisersucht zwischen Pompejus und Erassus neue Nahrung. Crassus war noch mehr als durch seinen Ariegsruhm durch seinen außerordentlichen Reichthum bedeutend, den er sich nicht durch die edelsten Mittel verschafft hatte. Ein nie besries bigter Geiz beherrschte alle seine Neigungen und Gedanken. Bei Sulla's Proscriptionen gewann er große Summen, indem er viele beträchtzliche Ländereien sur unbedeutende Preise an sich brachte. Alte eingesfallene und abgedrannte Häuser kaufte er für eine Kleinigkeit, und ließ sie dann von seinen Sklaven, unter denen er mehr als sünshundert Baus und Zimmerleute hatte, wieder ausbauen, so daß er der Eigenthümer eines großen Theiles der Grundstücke in Rom wurde. Man schätzte das Vermögen, welches er zuletzt zusammengebracht hatte, auf



mehr als siebentausend Talente. Dabei war er gegen Jedermann freundlich und hochst dienstfertig, während Pompejus sehr unzugäng= lich war, und stets besorgt, seiner Würde nichts zu vergeben.

Diese beiden Nebenbuhler, jeder an der Spite seines noch nicht entlassenen Heeres, bewarben sich jetzt um bas Consulat für bas nachste Sahr (70), und Beide erlangten es, wiewol Pompejus nur immer noch Ritter war \*), keine ber von Sulla verordneten Mittelstufen durchschritten, und das gesetzlich erforderliche Alter noch nicht erreicht hatte. Sich ber Gunft bes Bolkes in vollem Maaße zu versichern, gab Pompejus eine ber wesentlichsten Verfassungsanderungen Gulla's wieder auf. Das Bolk sehnte sich namlich ganz besonders nach ber Wiederherstellung der tribunicischen Gewalt in ihrem alten Umfang, Pompejus gewährte sie ihm. Bon ba an konnten bie Tribunen wieder Gesetzvorschläge an die Comitien ber Tribus bringen, auch über Ge= genstånde ber hoheren Verwaltung Beschlusse fassen lassen, und die emporstrebenden Parteihaupter bedienten sich dieses Weges, um gegen ben Willen bes Senats die Verleihung wichtiger Provinzen ober au= Berordentlicher militarischer Auftrage zu erwirken \*\*). Auch begunstigte Pompejus das vom Prator Cotta vorgeschlagne Gesetz, vermöge bessen nicht mehr bloß der Senat, sondern auch die Nitter und die zum Bolke gehörigen Schattribunen an ben Gerichten Untheil haben follten. Das Gesetz ging durch, und blieb bis zur Dictatur bes Cafar in Kraft. Crassus dagegen speisete bas Wolk an zehntausend Tischen, und schenkte ihm Korn auf brei Monate. Während ihrer ganzen Magistratur wa= ren Beide in einer bebenklichen Spannung, bis ganz am Ende ber= selben in einer Volksversammlung Alles in sie brang, sich auszusohnen. Ein Romischer Ritter glaubte fogar, bas Unsehen ber Gotter wirken laffen zu muffen, indem er erzählte, daß ihm Jupiter im Traume er= schienen sen, und durch ihn beide Consuln auffordere, Freunde zu wer=

<sup>\*\*)</sup> Walter Geschichte bes Romischen Rechts, G. 254.



<sup>\*)</sup> Daher ergößte auch die ehrgeizige Bescheibenheit des Pompejus das Bolk durch einen sonderbaren Auftritt. Denn bei der von dem Eensor gehaltenen Heerschau der Ritter, sührte Pompejus, als Consul, wie die Uebrigen, sein Pserd vor, und konnte auf die herkömmliche Frage des Censors, ob er seine Feldzüge gethan, antworten, daß er sie alle, und zwar unter seiner eignen Ansührung gemacht habe. Das Bolk jauchzte, vergaß aber, daß es nur durch den krankhasten Justand des Staats zu diesem Schauspiel gelangte. Auch mußte Varro dem Pompejus, der noch nicht Senator gewesen war, als er Consul ward, eine Schrift über die Einrichtung und das ganze Versahren im Senate aufsegen.

S-150 St

von seinem Site herabstieg, und ihm die Hand reichte. Nun vers sohnten sich Beide unter dem Zujauchzen des Volkes, und verordnezten zur Freude desselben die Auflösung ihrer Heere. So verzog sich das drohende Ungewitter. Crassus war übrigens der Aufgabe, dem Pompesus gegenüber zu treten, keinesweges gewachsen, und Pompesius' Shrgeiz, der nur keinen Gleichen neben sich dulden konnte, ward noch befriedigt durch die Gunst des Glücks und des Volks, das ihn immer höher und weit über Alle seines Gleichen hob\*).

Auf bem Mittellandischen Meere herrschten bamals zum Nachtheil alles Verkehrs furchtbare Seerauber. Die burch bas Romische Verfahren gegen andere Staaten erzeugte Bernichtung aller Seemacht, bie Berarmung vieler, vorzüglich ber Ufiatischen Provinzen, bie Mussicht auf großen Gewinn, welchen bieses Sandwerk besonders burch ben einträglichen Sklavenhandel barbot, hatten bie Seerauber entstehen und wachsen lassen, ber Krieg gegen Mithribates, welcher sie begin= stigte, bas Uebel noch bober gesteigert. Die vereinte Dacht bieser Piraten (benn fie stellten an tausend Schiffe auf, und bildeten eine Urt von Gemeinwesen), und bie gebirgigen Ruften von Borberafien, wo sie schwer zugangliche Schlupfwinkel befaßen, hatten bie etwas ver= späteten Bersuche, sie zu unterdrucken, bis jest vereitelt. Aber die Gefahr ward immer bringender. Rom war schon burch bie gehin= berte Zufuhr aus Aegypten und dem nördlichen Africa einige mal mit Mangel bedrohet. Die Kuften von Italien waren vor Berheerungen nicht sicher, ja felbst in die Tiber waren die Seerauber bei Ostia ein= gelaufen. Endlich trat im Jahre 67 der Tribun Gabinius auf und that, fraft bes von Pompejus bergestellten Rechtes, ben Worschlag, unter ben gewesenen Consuln einen Mann zu wählen, ber auf brei Jahre, innerhalb bes ganzen Mittellandischen Meeres und an allen Kusten bis funfzig Millien in bas Land, ben Oberbefehl führe; daß man diesem eine Flotte von zweihundert Schiffen anvertraue, und ihm bas Recht ertheile, so viel Gelb zu erheben, und so viel Solhaten und Matrosen aufzubieten, als ihm erforberlich scheinen wurde. zweifelte nicht, daß das Bolk, wie es auch geschah, den Pompejus bazu wählen wurde. Der Senat wiberstrebte vergebens ber Anwenbung eines Mittels, bas noch gefährlicher schien als bas Uebel selbst;

<sup>\*)</sup> Civis in toga, nisi ubi vereretur ne quem haberet parem, modestismus. Vellej. Paterc. II, 29.

auch Pompejus that bebenklich, eine Gewalt, welche bie Hulfsquellen ber Halfte fast bes Romischen Reichs in seine Bande legte, anzu= nehmen; er wollte das Ansehn haben, sie nicht ehrgeiziger Bewer= bung, sondern dem Drange der Umstände zu verdanken, wie er fich überhaupt am meisten verstellte, wo er am heftigsten begehrte \*). Das Gesetz ging burch, und so groß war bas Zutrauen zu Pompe= jus und zu den unermeßlichen ihm gegebenen Hulfsmitteln, daß von Stund an die wegen ber verhinderten Zufuhr gestiegenen Preise ber Lebensmittel fielen. Pompejus rechtfertigte biefes Zutrauen, er rot= tete in der That, durch eine fehr weise Anordnung und mit großer Thatigkeit, binnen brei Monaten, bas Uebel bis auf ben Grund aus. Er theilte bas ganze Mittellandische Meer in breizehn Abtheilungen, und bestimmte für jede ein besonderes Geschwader; dadurch murden Die Seerauber von allen Punkten zugleich verdrangt. Die Tuchtig= sten wandten sich nach Cilicien, wo sie ihre starksten und sichersten Schlupfwinkel hatten, aber Pompejus verfolgte fie auch borthin, bes siegte sie in einem Seetreffen bei Koracesium, und nachdem sie sich in diese Stadt geworfen hatten, zwang er sie zur Uebergabe. überlieferten ihm ihre Stadte und Inseln mit ben reichsten Worras then von allen Kriegs = und Seebedurfnissen, neunzig große Kriegs= schiffe und viele kleinere. Außerdem sielen bem Sieger zwanzigtaufend Gefangene in die Bande, die er mit Milde behandelte. Er versetzte fie alle nach verschiedenen verwüsteten Gegenden und Stadten Griechen= land's und Usien's, und hoffte, sie burch Entfernung von ber Meeres= kuste und burch Unweisung von Landeigenthum von ihrem bisherigen Leben zu einer burgerlichen und gesetzmäßigen Thatigkeit zuruckzuführen. So war die Berrschaft über bas Meer ben Romern zuruckgegeben.

# 48. Der lette Mithridatische Krieg; Pompejus, Ordner von Asien.

(75—62 vor Chr.) (679—692 b. St.)

Die Dankbarkeit bes Wolkes für diese Wohlthat sprach sich badurch aus, daß es eilte, dem unerschöpflichen Glück bes gefeierten Helden zu

<sup>\*)</sup> Dio Caffius XXXVI, 7,

neuem Ruhme Stoff zu geben. Während Pompejus noch mit Anords nung der Ergebnisse des letzten Krieges beschäftigt war, machte schon der Tribun Manilius den von Cicero durch seine glänzende Beredsamskeit unterstützten Vorschlag, daß die außerordentliche Vollmacht, die dem Pompejus zum Behuse des Seeräuberkrieges übertragen war, verlängert und auch über den Orient ausgedehnt werden möchte, wo der oben (S. 89.) erwähnte Lucullus seit einiger Zeit schon im hartsnäckigen Kriege mit Mithridates begriffen war, und nun, sast am Ziele, den Preis des Sieges einem Andern lassen sollte. Um zu sehen, was Pompejus hier zu thun fand und that, mussen wir vorzher betrachten, was Lucullus schon gethan hatte.

Mithridates hatte in jenem Frieden, ben er mit Gulla geschlossen (oben S. 90.), zwar feine bamals errungenen Bortheile, aber, ba ihn Gulla im Besitz seiner ursprunglichen Macht gelassen, nicht seine Entwürfe aufgegeben. Auch ein zweiter Krieg mit Rom, welcher wieder ausgebrochen war, nachdem Gulla Usien verlassen hatte, und bald beendet wurde (82-80), konnte ihm diese Hoffnungen nicht raus ben, benn ber Romische Befehlshaber Murena, burch bessen Ehrgeiz er hauptsächlich entflammt war, hatte in bemfelben keine sonberlichen Lorbeeren geerntet. Durch bas in seinem ersten Bersuche, die Herrs schaft über Usien zu erringen, erfahrne Ungluck glaubte Mithribat bes lehrt zu fenn, wie er bei einem neuen glucklicher fenn konne, und bem gemaß betrieb er bie Berbefferung feiner Beere und Kriegsmittel nach Romischem Muster \*) aufs eifrigste. Der Augenblick mit biesen Sulfs mitteln zum neuen Rampfe aufzutreten ichien gekommen zu feyn, als ber Konig von Bithynien ftarb, und fein Reich ben Romern vermachte (75). Sich diese gefährliche Nachbarschaft abzuwehren, stellte Mithris bat einen Bewerber um ben Bithynischen Thron auf, und fiel in Paphlagonien ein, womit er Rom ben Krieg erklarte.

Hier bewarben sich die beiden Consuln des Jahres 74, Cotta und Lucullus, um die Ansührung in diesem Kriege. Lucullus erhielt sie mit der Provinz Cilicien. Doch ließ sich sein Amtsgenosse Cotta das eben erst zur Provinz gemachte Bithynien ertheilen, um auch einigen Antheil an dem Kampse zu haben. Lucullus, ausgezeichnet durch Griechische Bildung, Gelehrsamkeit und mannichfaltige Kenntnisse,

<sup>\*)</sup> Als das Fimbrianische Heer sich dem Sulla ergeben mußte, waren viele Hauptleute zu Mithridates gestohen. Luch Sertorius hatte ihm einen Romischen Anführer gesandt.

entwickelte hier nun auch bie Eigenschaften eines großen Feldherrn. Mithridates belagerte nach einem Siege über Cotta, mit großer Macht und Anstrengung bas wichtige Cyzikus zu Wasser und zu Lande, aber Lucullus, unterstützt burch bie helbenmuthige Ausbauer ber Belagerten, rettete bie Stadt. Nachdem ber Konig einen außerorbentlichen Verlust an Menschen und Schiffen erlitten, mußte er bie Flucht er= greifen. Nicht weniger entscheibend war ein Sieg bes Lucullus über die feindliche Flotte bei Tenedos (73), die nach Italien bestimmt war, wo ihre Unkunft burch ben bamals eben ausgebrochenen Skla= venkrieg außerst gefährlich hatte werben konnen. Sie murde jest völlig vernichtet. Da Mithribat nun aus Bithynien ganz vertrieben war, griff ihn Lucullus in seinem eignen Lande an. Der Konig bot neue Deerschaaren auf, aber auch biefe wurden von ben Romern in einigen glucklichen Treffen zerstreut und niedergemacht (72). Ganz Pontus unterwarf sich ben Siegern, die Schlosser bes Mithribat gingen sammtlich über, und bie Romer fanden hier große Schatze aufgehäuft. Der Konig selbst fluchtete nach Armenien, nachdem er vorher feine Gemahlinnen und Schwestern hatte ermorben laffen, bas mit fie bem Feinde nicht in bie Banbe fielen.

Nachdem Lucullus Pontus und ganz Kappadocien erobert hatte, nahm er sich der Provinz Usien an, die seit dem ersten Mithridati=schen Kriege in großem Elend schmachtete. Die ihr von Sulla das mals aufgelegte Strafsumme von zwanzigtausend Talenten war jetzt durch Zins und Wucher auf 125,000 gestiegen. Dabei mißhandelten die Gläubiger ihre Schuldner auf die emporenoste Weise. Die Städte mußten ihre Tempelschäte ausliesern. Vornehme Bürger wurden gessoltert, gesesselt und in Kerker geworfen; man ließ sie im Sommer nacht in glühender Mittagshite brennen, und im Winter mit bloßen Füßen im Kothe und auf dem Eise stehen, und verkauste sie am Endemit Weibern und Kindern in die Sklaverei.

In dieser unglücklichen, ärger als von Tigern und Wölfen geängssteten Gegend trat Lucull wie ein hülfreicher Schutzott auf. Er setzte den Zinssuß auf das gewöhnliche Maaß von zwölf vom Hundert herab, verbot, die Zinsen zum Kapital zu schlagen und Zins von Zins zu forz dern, verordnete, daß jedem Schuldner ein Theil seiner Einkunste zum Lebensunterhalte gelassen werden mußte, und traf Anstalten, daß die Abzahlung auf eine billige Weise in einer bestimmten Frist möglich ward. Durch diese Wohlthat, die er den Völkern erzeigte, lud er den

haß aller jener habsuchtigen Wucherer auf sich, deren boser Einsluß nachmals dazu beitrug, ihn auf der Siegeslaufbahn zu hemmen, auf der er jetzt weiter fortschritt.

Ein neuer Feind hatte sich gegen ihn erhoben, Tigranes, Mithris dat's Schwiegersohn, ber sein angestammtes Reich Urmenien von ber Parthischen Abhängigkeit frei gemacht und burch Eroberung ber benachbarten Lander erweitert hatte, worunter sich ber von Parthern und Romern schon vielfach geschmalerte Ueberreft bes Sprischen Reis ches befand. Deswegen nannte er fich einen Konig ber Konige, und trotte mit Unverstand auf seine Macht. Denn statt gleich anfangs mit Mithribates gemeinschaftliche Sache zu machen, und bie Romer von seinen Granzen abzuwehren, wollte er jest die burch Siege Ges starkten in ihrem Laufe bemmen. Lucullus furchtete ibn nicht; er brang über ben Euphrat und über ben Tigris nach Armenien vor (69). Der erste Heerhaufe, den der durch diesen kuhnen Bug überraschte Tigranes ihm entgegenschickte, ward von ihm zuruckgeschlagen, bas Hauptheer, an Menge mehr als zwanzigfach ber Romischen Schaar überlegen, litt bei Tigranocerta \*), ber Hauptstadt bes Konigs, eine völlige, fast unglaubliche Niederlage, welche sich nur burch bas Ueber= gewicht bes Romischen Geistes und ber Europäischen Kriegskunst über bie Usiatischen zucht= und kunftlosen Massen erklart. Die Sauptstadt mit allen ihren Schätzen war ber Preis für die Solbaten und ihren tapfern Feldherrn. Dhne Waffengewalt, nur burch große Milbe und Klugheit, gewann dieser die nahen, ber Herrschaft bes Tigranes unterworfenen Fürsten und Bolkerstämme. Mithribates und Tigranes suchten jetzt ben König ber Parther in ihr Bundniß zu ziehen. Der erstere schilderte ihm in einem Briefe bie Lage ber Dinge, er fragte ihn, ob er glaube, bag bie Romer, biefes jum Berberben bes gangen Erdfreises erwachsene Bolt, bei seinen Granzen Salt machen murben, ober er sich nach bem Untergange bes Pontischen und Armenischen Reiches besser zu vertheibigen hoffe. Dagegen bemuhte sich auch Lus cullus um seine Freundschaft, als Jener aber neutral bleiben wollte, entschloß er sich, ihn zu bekriegen. Doch an ber Aussuhrung bieses Borfates hinderten ihn bas laute Murren und ber Ungehorfam feiner burch die reiche Beute übermuthig gewordenen Solbaten. Er mußte

- Cook

<sup>\*)</sup> Diese Stadt hatte Tigranes erst angelegt, und nach orientalischer Weise durch Herbeischleppung von Menschen aller Art und erzwungene Bauten schnell bevölkert und ausgeschmückt. Lucullus schickte die Einwohner wieder heim.

nachgeben, und sührte das Heer wieder nach Armenien (68), wo er bei Artarata einen abermaligen entscheidenden Sieg ersocht. Uls er aber diese wichtige Festung belagern wollte, brach unter den Truppen eine abermalige Meuterei aus. Sie wollten in diesem rauhen Klima nicht länger bleiben, und Lucullus sah sich genöthigt, sie nach dem warmen Mesopotamien zu sühren, wo er Nisibis eroberte.

Die Soldaten waren theils über die beschwerlichen Winterfeldzüge erbittert, wo sie häusig trot der Kälte unter Zelten lagern mußten, theils wegen Lucull's allzustrenger Mannszucht und Unerdittlichsteit im Strafen, welche die Gemüther um so entschiedner von ihm abwandten, weil er die Gabe nicht hatte, dieser Strenge durch Leutzseligkeit und freundliches Benehmen ein Gegengewicht zu geben. Dazu kamen Aushehungen persönlicher Feinde des Feldherrn, besonders seines eignen Schwagers, des Clodius, eines frechen und schändlichen Menschen. Dieser wiegelte besonders jene meuterischen Fimbrianischen Soldaten (oben S. 90.) auf, die sich noch im Heere des Lucullus besanden, indem er ihnen das Glück der Soldaten des Pompejus pries. Auch in Rom begannen jeht Umtriede gegen Lucullus. Man benutzte den allerdings nicht ungegründeten Vorwurf, den man ihm machen konnte — daß er sich selbst übermäßig bereichere, ihn beim Volke auf alle Weise zu verkleinern.

Diese Umstände und die Entfernung bes bei Nisibis weilenden Lucullus benutte der unermudliche Mithridates. Er brachte neue Heere zusammen, und eroberte sein Konigreich und einen Theil von Kappa= bocien wieber, nachbem er bie bort befindlichen Romischen Schaaren besiegt und fast vernichtet hatte. Um diese Zeit wurde in Rom ber Proconsul Glabrio mit ber fernern Führung bes Krieges beauftragt, und als die Nachricht bavon ins Lager bes Lucullus kam, wollten bie Soldaten burchaus nicht gegen ben Feind aufbrechen, bem Lucull jest, wo er vom Schauplat abtreten sollte, ben errungenen Vortheil vorher so gern wieder entwunden hatte. Glabrio aber, ber bie Fruchte schon erfochtener Siege zu ernten, nicht aber neue Gefahren erwartet hatte, blieb unthätig, und nun ward Pompejus, wie (oben S. 105.) schon erwähnt ist, mit ber Fortsetzung dieses Krieges beauftragt, wobei sein Unhang an den einflußreichen Abgabenpachtern und Wuchrern, die ben Lucullus haßten, kräftige Unterstützung fand. Im folgenden Jahre (66) erschien Pompejus in Ufien. Beide Feldherren hatten eine Busammenkunft in Galatien, wo es zu einem heftigen Wortwechsel kam,

or supposite

in welchem Pompejus dem Lucullus seine unersättliche Geldgier, Diesser Jenem seinen ungemessnen Ehrgeiz vorwarf, und Keiner, sügt der Geschichtschreiber Bellejus hinzu, konnte den Andern der Unwahrheit zeihen. Bergebens suchte Lucullus zu beweisen, daß der Krieg geendigt sen, und es keines neuen Feldherrn bedürse, das ganze Gespräch hatte keinen andern Erfolg, als daß Pompejus den Besehl ergehen ließ, dem Lucullus nicht mehr zu gehorchen, und alle von diesem gestroffenen Anordnungen aushob.

Obschon Lucullus in Usien diese Demuthigungen erfuhr, hielt er boch in der Folge in Rom einen prächtigen Triumph. Den Geschäfzten entsagte er aber von dieser Zeit an völlig, aus Unmuth und Ueberdruß, oder aus einem unüberwindlichen Hang nach schwelgerischer Ruhe. Er brachte den Rest seines Lebens theils mit wissenschaftlichen Beschäfztigungen, theils in dem Genuß aller der sinnlichen Freuden hin, die sein unermeßliches Vermögen gewähren konnte. Die Pracht seiner Gärten und Landhäuser, die Fülle von Kunstwerken und kostbaren Geräthen, mit denen sie geschmückt waren, und die verschwenderische Ueppigkeit seiner Tasel, haben seinen Namen zur Bezeichnung des verseinertesten Sinnengenusses sprichwörtlich gemacht.

Indeg betrat Pompejus begierig die Laufbahn ber Muhen, aber auch des Ruhmes, die sich in Usien vor ihm ausbreitete. Mit seiner gewohnten Thatigkeit und Schnelligkeit wandte er theils bie Waffen, theils Unterhandlungskunfte gegen ben Feind. So hielt er ben Konig von Parthien ab, ein Bundniß mit Mithribates zu schließen. war jetzt aller fremden Hulfe beraubt, da Tigranes durch eine Empds rung seines Sohnes beschäftigt wurde. Unter biefen Umständen suchte er forgfältig eine Schlacht zu vermeiben, und wich zurud. Allein Pompejus ereilte ihn noch biesseits bes Euphrats, und griff in einer Nacht sein Heer an, welches, die Nahe der Romer nicht ahnend, burch ein enges Thal zog. Der Nachtheil bes Ortes, ber keine Unordnung erlaubte, die Berwirrung, die durch den unvorhergesehenen Unfall entstand, endlich die Nacht, die erst durch ihre Dunkelheit, dann durch das falsche Licht des Mondes täuschte, beschleunigten das Berberben ber Barbaren; was nicht durch bas Schwert ber Romer fiel oder gefangen wurde, sturzte sich in eine wilde Flucht. Mithrida: tes wollte sich nach Armenien werfen, aber Tigranes der ihn in Verbacht hatte, mit seinem Sohne in Einverständniß zu stehen, verschloß ihm seine Granzen. hier abgewiesen ging er, noch immer ungebeugt,

und voll kühner Plane und Hoffnungen, durch die Passe des Kaukasssus nach der Taurischen Halbinsel, entschlossen, von dem nördlichen User des Schwarzen Meeres her, mit Hulse der Schthischen Bölkersschaften, über die Donau gegen Ikalien vorzudringen.

Diesem starkmuthigen Geiste unahnlich, suchte indes Tigranes allein Rettung und Beil in ber Gnabe bes Pompejus, ber, begleitet von dem aufrührerischen Sohne des Königs, in sein Land einrückte. Demuthig und fich felbst seines koniglichen Schmuckes beraubend, warf Tigranes, ber Konig ber Konige, sich vor bem Romischen Felbherrn nieder, ber, gerührt von dem Falle menschlicher Größe, und stets nach dem Ruhme der Milde trachtend, ihn aufhob, neben sich setzte, und ihm fagte, daß er burch Lucullus Phonicien, Sprien und andere Land= schaften verloren habe, burch ihn aber Armenien behalte, und die Bunbesgenoffenschaft ber Romer gewinne, bie er fich bann mit einer Summe von sechstausend Talenten erkaufen mußte. Absichtlich mochte Pompejus ben alten Tigranes erhalten, und ben Sohn, als Schwiegersohn und Schützling bes Parthischen Konigs, nur mit Abtretung ber Landschaft Sophene belohnen. Im Schmerz getäuschter Hoffnungen benahm sich ber junge Fürst so heftig und unüberlegt gegen ben Romischen Feldherrn, daß biefer ihn in Fesseln legen ließ.

Nun wollte Pompejus ben Mithribates in seinem nordlichen Bu= fluchtsorte aufsuchen, brang auch unter Rampfen gegen bie bortigen kriegerischen Bolkerstämme ber Kolcher und Albaner bis in die Nahe des Kaspischen Meeres vor (65), da er aber inne ward, daß die Schwierigkeiten immer großer wurden, beschloß er, ben Mithribates feinem eignen bofen Geschick zu überlaffen, und kehrte nach Urmenien Von da wandte er sich nach Amisus (64), um im Namen bes weltgebietenden Rom's bie Berhaltniffe ber Uffatischen Staaten und Fürsten zu ordnen. Hier erschienen zwolf Konige und noch viele andere Fürsten vor ihm. Er zog einige ber eroberten Landstriche für Rom's unmittelbaren Besitz ein, andere vertheilte er an die Fürsten, welche sich während bes Krieges als Anhänger ber Republik bewiesen Dann ging er nach Sprien, machte ber herrschaft bes Ge= leucibischen Stammes ein völliges Enbe, und bas Land zur Provinz. Daburch wurden bie Parther unmittelbare Nachbaren des Romischen Staates. Im nachsten Jahre (63) brachte Pompejus auch bie Juben in ein abhängiges Werhaltniß zu bemselben.

Ein Streit über die hohepriesterliche Wurde und bas Konigthum,

I Carrow Oliver

ber unter biesem Bolke zwischen zweien Brubern aus bem Stamm ber Makkabaer ausgebrochen war, gab ihm Veranlassung bazu. Hyrcanus, ber altere, aber an Geist und Kraft unbedeutendere, war von bem jungeren, fraftigeren und kuhneren Aristobulus aus bem Besig jener Wurden gewaltsam verbrangt worben. Nachbent Beibe schon ben König des Peträischen Arabien's und zwei Römische Unterbes fehlshaber, Gabinius und Scaurus, zu Hulfe gerufen hatten, wandten sie sich jett an ben Pompejus. Dieser erklarte sich fur Hyrcanus, ber von bem schlauen Ibumaer Untipater, bem Stammvater bes nachmaligen Herobischen Geschlechts, geleitet wurde. Die Partei bes Uristobulus flüchtete in ben festen Tempel Jerusalem's, Pompejus ließ sturmen, und eroberte ben Tempel, wobei Strome von Blut flossen \*). Aristobulus wurde mit zwei Sohnen und zwei Tochtern gefangen fortgeführt. Hyrcanus erhielt nun bas hohepriesterliche Umt, aber ohne die konigliche Wurde. Jerusalem wurde seiner Mauern beraubt, das judische Reich verlor alle von Colesyrien an basselbe gekommenen Stabte, bem Bolke ward eine ungeheure Summe abges prefit, und ein fortwährender Tribut auferlegt.

Während Pompejus auf diese Weise die Schickfale ber Reiche bes
stimmte, that das ihm noch immer getreue Glück das Schwerere sür
ihn, indem es dem unermüdeten Mithridates durch eine andere Hand
ben Untergang bereitete. Die großen und kühnen Gedanken desselben
hatten keinen Anklang in den Gemüthern seiner Umgebungen gefunden.
Die Furcht vor der Macht Rom's, die Scheu vor der Kühnheit des
Unternehmens, verstärkt in den abergläubischen Gemüthern durch das
Schrecken eines surchtbaren Erdbebens, erzeugten Verrätherei und Aufsruhr. Mithridates wurde bei dieser wachsenden Abneigung gegen ihn
immer mißtrauischer und grausamer, so daß endlich sein eigner Sohn,
Pharnaces, um die Gunst der Römer zu verdienen, sich gegen ihn
empörte, und den Vater, der von Allen verlassen, sich eben selbst den

<sup>\*)</sup> Zwölftausend Juden verloren ihr Leben, unter ihnen viele Priester, die während der Erstürmung an einem Sabbath mit dem Opferdienst fortsuhren. Die strenge Sabbathöseier hatte dem Pompejus erlaubt, an diesen Tagen ungesstärt seine Belagerungswerkzeuge aufzusühren. — Nichts war dei diesem ganzen Unglück den Juden so empsindlich als die Entheiligung ihres Tempels, indem Pompejus mit einer großen Begleitung in das Allerheiligste ging, wo die Römer mit Erstaunen und mit einer Art von Abscheu über der Juden Gottlossigkeit keine Götterbilder sahen. Inde vulgatum, sagt Tacitus, nulla intus deum essigie vacuam sedem et inania arcana. Von dem reichen Tempelschaße rührte Pompejus nichts an.

Tod geben wollte, ermorden ließ. In Judaa erhielt Pompejus die Nachricht von diesem Ende eines der unversöhnlichsten und kühnsten Feinde, die je wider Rom aufgestanden. Ehe er Usien ganzlich versließ, ging er nach Pontus, und bestätigte den Pharnaces in der Herrsschaft über die Besitzungen seines Vaters im Osten und Norden des Schwarzen Meeres.

Bei der Abreise aus Usien vertheilte der siegreiche Feldherr unter fein Beer reiche Geschenke; gleiche Freigebigkeit zeigte er auf feinem ganzen Rudwege nach Rom, befonders gegen die Gelehrten in Mity= Er entzückte burch bie Mäßigung, womit Er, lene, Rhodus, Athen. vor dem ganz Usien gezittert hatte, seinen Kriegsruhm dem Ruhme Die= ser Manner unterzuordnen schien. In noch weit hoherm Grade zeigte er biese Mäßigung, als er nach Italien kam. Denn ba viele Romer mit Bangigkeit einen Feldherrn erwarteten, ben erstaunenswurdige Erfolge und der Genuß einer mehr als königlichen Macht nach einer bauernden Herrschaft im Vaterlande luftern machen konnten, und bem zur Ausführung eines solchen Worhabens ein sieggewohntes und erge= benes heer zu Gebote stand, so entließ Pompejus bies ganze heer, sobald er bei Brundusium gelandet war. Nur begleitet von seinen Freunden und Angehörigen, durchzog er, wie ein gewöhnlicher Reisen= ber, Italien unter bem Zulaufe und Zujauchzen ber Einwohner, Die jest mit leichterem Bergen feine Thaten bewunderten, beren Fulle kaum ein zweitägiger Triumph im Abbilbe fassen und barftellen konnte.

Dieser von Pompejus im Herbste des Jahres 61 geseierte Triumph war wol der reichste und glanzenoste, den Rom je gesehen. Auf vorzangetragenen Taseln waren die Namen der überwundenen Bölker zu lesen: daß er tausend feste Schlösser bezwungen, neunhundert Städte erobert, den Seeräubern achthundert Schisse abgenommen, neun und dreißig Städte gestistet oder neu bevölkert, mit wie vielen Millionen er durch seine Siege die jährlichen Einkunste des Staats vermehrt habe. Man schauete das Gemälde der surchtbaren nächtlichen Siegesschlacht (S. 109.) und erblickte auf zahllosen Wagen die erbeuteten Wassen, Schisssschnäbel und die Millionen an baarem, gemünztem und ungemünztem, Gelde, die in die Schahkammer niedergelegt wurden. Sichtbar endlich schienen auch die besiegten Bölker selbst einherzuschreiten in den dreihundert vier und zwanzig Personen ihrer Fürsten und Vornehmsten, dem Sohne des Tigranes, vier Söhnen des Mithridates, dem Jüdischen Könige Aristobulus, den Fürsten der Albaner, Kols

cher u. s. w. Alle in ihrer vaterländischen Tracht und ungefesselt zosgen dem mit Edelsteinen reich verzierten Triumphwagen vorauf. In diesem selbst prangte Pompejus, geschmückt mit der vorgeblich unter Mithridates Schähen erbeuteten Rüstung Alexander's des Großen, dem er selbst von den Schmeichlern gleich gestellt wurde, aber nicht vom Schicksal. Denn den Alexander riß der Tod aus der Mitte glänzender Siege, in der höchsten Fülle des Ruhms und Glanzes, hinweg, aber den Pompejus erwartete in den Stürmen bürgerlicher Unruhen ein bejammernswerthes Ende.

### 49. Die Catilinarische Berschwörung.

(63. 62. v. Chr.) (691. 692. d. St.)

Der glanzende Purpurmantel, mit welchem ber siegreiche Feldherr ben Romischen Staat vor ben Augen ber Welt schmuckte, beckte einen krankhaften und seiner Auflosung entgegen gebenden Korper. Während bie Romischen Seere gegen bie außeren Feinde siegreich kampften, be= feindeten sich im Innern die Parteien der Vornehmen und des Volkes mit großer Wuth \*). Die Tribunen suchten bem Senat seine Macht, die er oft zu eigennützigen 3weden migbrauchte, zu entreißen, und der Senat widersetzte sich einem Feinde, dessen Sieg nur Ber= wilderung und Auflosung der Verfassung herbeiführte. Unerhorte Begierde nach Pracht und Genuffen, welche Reichthumer suchte und vergeubete, brudende Urmuth, und lastende Schulben, von benen nur Berbrechen befreien konnten, führten ben Rampfenden stets neue Ge= nossen zu. Aus den Volksversammlungen waren Ordnung und Freiheit geschieden, unter ben Rampfen aufrührerischer Haufen wurden Gesetze gegeben ober vernichtet; Bestechlichkeit und Gewaltthätigkeit öffneten ober verschloffen ben Weg zu Aemtern, Berurtheilung und Lossprechung gingen von Haß ober Zuneigung der Richter aus, oder waren ihrer

<sup>\*)</sup> So wie Gabinius wegen seines Vorschlages zu Gunsten des Pompesus (oben S. 103.) beinahe im Senat ermordet worden ware, so klagte jest der Tribun Licinius den greisen Senator Rabirius als Mörder des vor sechs und dreißig Jahren erschlagenen Saturninus an, in der Absicht, durch die erneuerte Untersuchung alter Senatsbeschlüsse und vergangener Begebenheiten, solchen Erusten, wie Saturninus gewesen, Sicherheit zu verschaffen.

Gewinnsucht seil. Eine scheußliche Verschwörung, in welcher sich alle diese bosen und verpesteten Dünste zu einem brohenden Wetter vereisnigten, enthüllte, während Pompejus noch in Usien war, die ganze Tiese dieses innern Verderbens, und würde, wenn sie zum vollstänz digen Ausbruch gekommen wäre, schon jest den Staat in Trümmer zersprengt haben.

Der Urheber dieser Verschwörung war ber oben (S. 94.) als Unhänger bes Sulla erwähnte &. Sergius Catilina, ber aus einem sehr vornehmen Geschlechte stammte. Wir haben ihn schon als Brus bermorder kennen gelernt, aber bieser Frevel war nicht der einzige, der auf ihm lastete, vielmehr scheint sein ganzes Leben eine Kette von Fres veln gewesen zu seyn. Er hatte sein eignes und frembes Bermogen schwelgerisch vergeubet, und trachtete nun gierig nach neuen Schaten; seine Luste zu befriedigen, bebte er vor keinem Frevel zurud. dieser schändlichen Gesinnung ware er unter bem Saufen gemeiner Bo= sewichter verborgen geblieben, wenn ihn die Vorzüge des Korpers und Beistes, bie er mit ber größten Berruchtheit verband, nicht zu einem bochst gefährlichen Berbrecher gemacht hatten. Er war beredt, liftig, kuhn, tapfer und zu allen Unstrengungen tuchtig. "Ich glaube nicht, fagt Cicero in einer seiner Reben, daß jemals ein aus so widerspre= chenben und unverträglichen Trieben und Begierben zusammengesetztes Ungeheuer auf ber Erbe gelebt hat, als Catilina. Wer war zu gewifsen Zeiten bei berühmten Mannern beliebter? Wer mit schandlicheren vertrauter? Welcher Romer hielt sich einst zu einer bessern Partei? Wer war je ein scheußlicherer Feind bieses Staates? Wer war burch Wolluste besudelter? Wer ausbauernder in der Arbeit? Wer im Rauben unerfattlicher? Wer in ber Freigebigkeit verschwenderischer? Gine bewundernswurdige Geschicklichkeit befaß biefer Mann, fich eine Menge Freunde zu machen, ihnen burch Geld, Gunft, Unstrengung, ja burch Berbrechen zu bienen; seine Natur zu wandeln, und sich nach ben Umständen zu breben und zu verändern; mit ben Strengen ernst zu senn, mit den Heiteren frohlich, mit den Alten gesetzt, mit der Jugend gefällig, mit Liederlichen liederlich zu leben." Diese ausgezeichneten Fahigkeiten machten ihn zum Führer einer ganzen Schaar junger Leute, die ihm an Lastern, Genußliebe und Ehrgeiz glichen, und sich wie er burch ein ausschweifendes Leben tief in Schulden gestürzt hatten. Selbst kuhne und verderbte Weiber mischten sich wie heillose Furien unter diese Rotte. Im Gefühl ber Kraft, welche ihm ein solcher

Anhang barbot, und zu einer Zeit, wo Pompejus mit vielen Legionen sern war, und die herrschenden Geschlechter in sorgloser Ruhe ihrer Uebermacht genossen, beschloß Catilina, sich des Staates zu bemeistern, alles Bestehende umzustürzen und auf den Trümmern desselben sich und seinem Anhange Besreiung von einer unermeßlichen Schuldenlast. Reichthümer, Aemter, Priesterwürden und willkürliche Herrschaft zu verschaffen. Er konnte auch außer dem Kreise seiner Genossen auf Mitwirkung rechnen. Die Sullanischen Soldaten, welche die geschenkten Güter vergeudet hatten, wünschten einen neuen Bürgerkrieg, um neue zu erwerden; der zügellose Hause eine Umwälzung, um sich zu bereichern; die Abkömmlinge der von Sulla Geächteten, um Bermögen und Ehre wiederzuerlangen. Ja selbst einige der bedeutendsten Mänzner (wie man denn selbst Crassus \*) und Cäsar in Verdacht hatte), schienen diese verbrecherischen Bestredungen zwar nicht eigentlich zu theislen, aber sich derselben für ihre ehrgeizigen Pläne bedienen zu wollen.

Catilina wollte zur Ausführung seines Unternehmens bas Confulat benuten, und bewarb sich daher darum. Aber Gerüchte von sei= nem abscheulichen Vorhaben bewogen alle Gutgefinnten, ihn davon auszuschließen, und einem tüchtigen Verfechter bes bedroheten Vaterlandes zu bieser Würde zu verhelfen, nämlich bem M. Tullius Cicero. Die= ser größte Redner seiner Zeit und seines Volkes (geb. 107) stammte aus Arpinum, ber Vaterstadt bes Marius. Von seinem Vater bazu bestimmt, bern bis dahin unbekannten Namen ber Familie Glanz und Unsehen zu verschaffen, wurde der junge Cicero früh nach Rom ge= bracht, und genoß einer sehr sorgfältigen Erziehung. Er legte sich bort unter Griechischen Lehrern, die sich damals in großer Zahl zu Rom aushielten, auf das Studium der Redekunst, Philosophie und Gries hischen Litteratur, und that sich barin bei einem feurig emporstreben= ben Geiste und großen Anlagen außerordentlich hervor. Auch die Kunde des burgerlichen Rechts, die einem jungen Romer, der zu Ehrenamtern gelangen wollte, unentbehrlich war, versäumte er nicht. So fruh sich sein Talent zum Reden entwickelte, so eifrig lag er demselben auch ob, keinen Tag ließ er vorbeigehen ohne Uebungen in der Kunst aus dem

<sup>\*)</sup> Crassus wurde von einem Angeber im Senate wirklich als Theilnehmer genannt. Aber Viele wollten es nicht glauben, und hielten es für eine Eist der Verschwornen oder für eine Ersindung seiner Feinde; die es glaubten, wollten es nicht zur Sprache kommen lassen, um ihn nicht erst zum Schlimmsten zu reizen. Der Senat erklärte also die ganze Anzeige für erdichtet.

Stegreif zu sprechen. In seinem sieben und zwanzigsten Jahre erschien er zuerst in einem Criminalprocesse als Sachwalter und Vertheidiger bes Ungeklagten vor Gericht. In dieser heillosen Periode der Republik, wo Berbrechen aller Urt zu bergleichen Processen immer hausi= gern Unlag gaben, wo so viele Romische Große und Reiche in solche üble Handel verwickelt waren, hatte ein geschickter Redner Gelegenheit genug, sich unter ben Vornehmen wichtige Freunde zu erwerben, und beim Volke durch Vertheidigung unschuldig Unterdrückter, oder durch muthigen Angriff machtiger Berbrecher, sich in Gunst und Ansehen zu setzen. Ein gewisser Sertus Roscius war ber erfte, ben Cicero in einer noch vorhandenen Rede vertheibigte, und mit so außerordentli= chem Erfolge, bag Roscius unter bem lautesten Beifall aller Buborer losgesprochen wurde, und sein Vertheidiger in den Ruf kam, daß keine Sache für sein Talent zu schwierig seyn konne. Nachdem er hierauf zu seiner weitern Ausbildung noch eine Reise burch Griechenland ge= macht hatte, ward er im breißigsten Sahre, welches er nach bem Gesetze zurückgelegt haben mußte, um wahlfähig zu senn, Quastor, und als solcher bem Statthalter von Sicilien an die Seite gesetzt. zeigte er so viel Klugheit, Geschicklichkeit und Uneigennützigkeit, daß die Liebe der Bewohner zu ihm sich bei seinem Abzuge in Ehrenbes zeigungen kund gab, wie sie vor ihm nie einem Romischen Statthalter zu Theil geworden waren. Nachdem Cicero barauf die Zwischenstufen ber Aedilität und Pratur burchgemacht, und sich, burch seine schon er= wahnte Vertheidigung bes Manilischen Gesetvorschlages, als einen warmen Freund bes Pompejus bekundet hatte, trug er in seiner Be= werbung um das Consulat für das Jahr 63 über seine Mitbewerber mit einhälligen Stimmen aller Centurien ben Sieg bavon.

Es war diesmal ein gefährlicher Posten, auf den er gestellt war. Denn da Catilina seinen Zweck, Consul zu werden, nicht erreicht hatte, wurde er nur noch heftiger, und suchte seine Partei auf alle Weise zu verstärken, während er sich um das Consulat sür das folgende Jahr beward. Cicero beobachtete alle seine Schritte mit der größten Wachssamkeit und Thätigkeit, und forderte ihn im Senate, wo er noch immer erschien, auf, sich zu reinigen. "Es giebt, antwortete Catilina mit großer Frechheit, zwei Parteien in der Republik, die eine ist schwach, und hat ein kraftloses Haupt, die andere ist stark, und ihr soll, so lange ich lebe, ein Haupt nicht sehlen." Und doch wagte der Senat noch keinen entscheidenden Schritt. Catilina wollte jest den Cicero

auf dem Marsfelde ermorden laffen, aber biefer war auf feiner but, und seinem Verfolger entging bas Consulat. Aber die Gefahr ward immer bringender, Mallius, ein Vertrauter Catilina's, auch ein Mann aus Sulla's Schule, hatte in Etrurien ein heer geworben, und begann schon Feindseligkeiten; die Confuln wurden durch die gewöhnliche Formel mit außerordentlicher Gewalt bekleidet. Dennoch hatte Catilina noch bie Unverschämtheit, sich im Senate zu zeigen, wo Cicero eine sehr heftige-Rebe, bie erste unter ben noch vorhandenen Catilina= rischen, gegen ihn hielt. Nun hielt es Catilina boch für nothig, bie Stadt zu verlassen. Er begab sich ins Lager bes Mallius, und nahm hier die Ehrenzeichen bes Consulats an. Mit gewaffneter hand wollte er von außen die Unternehmungen unterstützen, welche seine in der Stadt zuruckgelassenen Unhanger, Cethegus, ber Prator Lentulus u. U., betrieben, und die nichts Geringeres bezweckten, als Rom an zwolf Orten anzugunden, Cicero und ben größten Theil bes Genats, nebst mehreren Andern, in der entstandenen Verwirrung umzubringen, und sich bann mit Catilina zu vereinigen. Cicero war in steter Bemü: hung, ihren Absichten, so viel er davon wußte, zuvorzukommen, denn bei der Spannung und Eifersucht der Parteien gegen einander durfte er ohne die unbezweifeltesten Beweise nichts gegen sie unternehmen. Nur Catilina und Mallius wurden, bei ihrer offenbaren Emporung, für Staatsfeinde erklart.

Doch ein Zufall spielte bem Consul auch gegen die Häupter ber Partei in der Stadt untrügliche Deweismittel in die Hande. Die Berschwornen hatten nämlich gesucht, die Gesendten der Allobroger, ei= nes Gallischen Stammes, die bama's in Rom waren, zu gewinnen, und dieses tapfre Bolk, bessen Gemeinwesen gleichfalls unter bem weit verbreiteten Uebel einer allgemeinen Berschuldung litt, in die Berschwos rung hineinzuziehen. Da sich ihnen hier die Aussicht darbot, sich von jenem Uebel frei zu machen, schwankten sie anfangs, entbeckten aber boch zuletzt bem Cicero die ganze Sache. Auf sein Geheiß stellten sie sich nun, als gingen sie in die Verschwörung ein, und verschafften ihm badurch schriftliche Beweise. Mit diesen in der Hand versicherte sich Cicero sogleich aller ber barin angegebenen Baupter, funf an ber 3ahl, und überzeugte den Senat von ihren sträflichen Absichten so klar, baß Keiner mehr zu zweifeln wagte, und nur die Frage war, welcher Strafe sie unterliegen sollten. Der im Senat zuerst gefragte, zum Conful fur das nachste Jahr bestimmte Silanus, trug auf die Todes=

strafe an. Seiner Meinung traten alle folgenden Senatoren bei, bis die Reihe an C. Julius Cafar kam, der im folgenden Jahre Prator werden sollte. Dieser trug nur auf lebenslängliche Verwahrung der Berbrecher und Einziehung ihrer Guter an, und stütte sich babei auf die Gesetwidrigkeit ber noch bazu bloß vom Senate ausgesprochenen Todesstrafen bei Burgern und auf die Gefährlichkeit eines folchen Beispiels\*). Sein Unsehn und seine Beredsamkeit bestimmten schon die Meinung Vieler, als sich M. Porcius Cato erhob. Es war bies ein Urenkel bes uns aus der frühern Geschichte wohlbekannten Cato's bes Cenfor's. In diesen Zeiten tiefen Berberbens hatte Cato eine seltne Reinheit der Gesinnung, die größte Strenge der Sitten und unerschütterliche Nechtschaffenheit bewahrt. Sein Geist war mit den Grundsätzen der stoischen Philosophie genahrt und ganz erfüllt von Liebe und Sorge für des Vaterlandes Freiheit, Recht und Gesetz. Er befaß alle Festigkeit und Charakterstarke altromischer Seelen, und bilbete ben schneibenbsten Gegensatz mit seiner Zeit, in die er sich gar nicht zu schicken verstand, der einzige Vorwurf, den man ihm machen konnte \*\*). Dieser Mann stand jett im Senate auf, stellte die Gefahr vor, in welcher Alle schwebten, zeigte, daß bie Freiheit, ja das Leben auf dem Spiele stehe, und daß es unmoglich fen, die Berbrecher ge= fangen zu halten, bag aber mit ihrer strengen Bestrafung über Catilina's heer und die ganze Verschworung ber Stab gebrochen werde; er verlangte, daß an ihnen als offenbaren Verbrechern nach alter Sitte (more majorum) das Todesurtheil vollzogen werde. Als er geendet hatte, stimmte ihm Alles unter lautem Beifall zu, und seine Mei= nung ward zum Senatsbeschluß. Cicero ließ fogleich bas Urtheil an den Verschwornen im Kerker vollziehen, damit weder Gewalt noch neue Ranke ihre Rettung herbeiführten.

Das Volk nahm an diesen Vorgängen den lebhaftesten Untheil. Es war Nacht geworden, als Cicero, begleitet von den ersten Männern Rom's, die seine That als eine größere und heilsamere denn alle ihre kriegerischen Triumphe priesen, nach Hause zurückkehrte. Ein zahlloser Hause jubelnder Menschen brängte sich um ihn, und begrüßte ihn mit

<sup>\*)</sup> Cafar war bei ber Anklage bes Rabirius (S. 113 Unm.) vorzüglich thäs tig gewesen. Man kann baher ahnen, was er hierbei bezweckte.

<sup>\*\*)</sup> Cicero sagt in einem Briefe von ihm: er schabet oft ber Republik, benn er sagt seine Meinung so, als lebte er in Platon's Staate und nicht in ber Hefe des Romulus.

ven ehrenvollsten Aubrufungen. Die Straßen glangten vom Schein ungabiger Lichter, die Weider leuchteten mit Fadelin von den Odchern frad, die gange Stadt war in freudiger Bewegung, daß man einer sproßen Gefahr entgangen sev. Allgemein ward Giero als Netter an Republik gepriesen, er ward mit dem schonen Namen "Bater dek Baterlandes" geehrt, das einzige mal, daß das freie Rom diesen beinamen ertheilte. Eicero war auf dem Gipfel seines Ledens, er schwesse in den Genskifen, die feiner Ehrliebe zu Theil wurden.

Segen Catilina selbst zogen zwei Heere ins Feld, bas eine geschren Gero's Umtsgenoffen, bem Conful E. Antonius Hopbitda, einem weibeutigen, fraftiosen Menschen, der früher wenigstens Freund bek Gallina gewosen. Dieser sah sich in Anfange bes nächsten Zahres Gib in den Engydssen der Apenninen bei Pistoja eingeschlossen und wan der Klucht nach Gallien abgeschnitten. Antonius wollte gegen seinen alten Werdundeten nicht in Person sechen, schület baher einen alten Werdundeten nicht in Person sechen, schület baher einen Bichanfall vor, und überließ den Befehl seinem Legaten M. Betreius. Gatilina's Geist belebte auch sein heer, der Geist der Rache und Berpweistung. Der Sieg tossete den Truppen der Republik große Anstrengung. Gatilina siel mit dem größten Reile der Seinen. Sie lagen alle in geschlossenen Gilebern. Leiner hatte im Ruchen inne Wunde.

Aber obgleich nun alle Haupter ber Werschworung aus bem Wege gredumt waren, so waren boch die noch übrigen Anhanger Catiline's in iprer Wirfamkeit keinesweges ganzlich gehemmt, wiewol sie jest viel leiser auftreten mußten. Ihr Has ichter sich gegen Alle, die bei der Entdeckung und Verschung der Verschworung thatig gewes sen waren, besonders gegen Ciero. Der Volkstridum Wetellus Wesse wilke ihn dein Bolke der ungesehmäßigen Gewaltschäfgleit gegen Birger anklagen, und machte sogar einen Gesesvorschlag, den Bunger anklagen, und machte sogar einen Gesesvorschlag, den Bompeins aus Assen mit seinem Heere zurückzurussen, um die Freibeit des Gemeinwesens gegen die Gewaltsbaten des Ciero zu sichern. Wer Sato, damals gleichfalls Aribun, der die Seschap vieses gegen der ganzen Senat gerichteten Planes sah, kämpste, selbst mit großer Ledmagsgrapt (denn Metellus bediente sich bewassineter Kotten), gegen siem Antsgenossen, und errang auch durch seine greße Beharrlichkeit und Surchlossäkeit den Sieg.

#### 50. Pompejus, Cafar und Graffus im Bunde.

(60. 59. vor Chr.) (694. 695. b St.)

Die Unterbrudung biefer scheußlichen Emporung und bie strenge Be= strafung ihrer Theilnehmer hob bie Macht bes Senats wieder auf ei= nige Zeit, aber unter biesem Unschein von Ruhe gahrten bennoch in ber Tiefe bie bofen Geifter ber Zeit, und die Beimkehr bes Pompejus entband ihre Krafte wieder. Indem Pompejus fein Beer entlaffen hatte, um nicht herr bes Staates zu scheinen, hatte er sich ber Macht beraubt, es wirklich zu senn, und davon mußte er bald bie Erfahrung Die mahren Freunde ber Republik, vor Allen Cato (ber wackere Catulus war eben gestorben), hielten es für Pflicht, seiner gefährlichen Größe entgegenzutreten, und ihn zu zwingen, auch zu seyn was er scheinen wollte. Lucullus, bem ber beste Theil seines Ruhms burch Pompejus entriffen war, Metellus Creticus, ber in feiner Bezwingung bes feerauberischen Creta burch seine Gifersucht gestort wor= ben war, Crassus, ber ben Nebenbuhler seiner auf Reichthum gegruns deten Macht haßte und fürchtete, der Consul des Jahres 60, Metellus Celer, von dessen Schwester sich Pompejus geschieden hatte, hielten es auch aus biefen personlichen Grunden für nütlich, einen folchen Geg-Unbers Cicero. Dieser sah in bem Pompejus ner zu bemuthigen. eine nothwendige Stute ber Optimaten, sich gegen ben zügel= und schrankenlosen Saufen halten zu konnen, und wollte baher mit ihm nicht brechen \*).

Als Pompejus nun wünschte, alle seine in Usien getroffenen Maaßregeln, wo er Kronen genommen und vergeben, Reiche gegründet und
vernichtet hatte, vom Senate bestätigt zu sehen, und verlangte, sür
seine Soldaten Anweisungen von Ländereien zu erhalten, widersette
sich ihm der vereinte Einfluß aller seiner Gegner auf das eifrigste. Es
kam darüber zu den gewaltsamsten Auftritten (60). Der Tribun Flavius, der die Ländervertheilung vorschlug, ließ den Consul Metellus
Celer, der heftig widersprach, ins Gefängniß führen. Der Consul berief den Senat dorthin; dies zu hindern, ließ der Tribun seinen Amtsstuhl vor die Thür stellen, aber der Consul beschah, die Mauer nieder-

<sup>\*)</sup> Ubeten, Gicero in feinen Briefen S. 60.

zureißen, um dem Senat einen Weg zu bahnen. Pompejus war bes schämt, und bereuete nun, sein Heer entlassen zu haben.

In bieser Verlegenheit naherte sich ihm ein Mann, ber vom Schicksal zu seinem Sieger bestimmt war, als hülfreicher Freund. Es war C. Julius Cafar. Da biefer Größte aller Romer von nun an eine hochst wirksame, bann die erste Rolle in der Republik spielt, so wird hier ber bequemfte Ort senn, Einiges aus seinem früheren Leben nachzuholen. Er war sechs Sahre junger als Pompejus, und um bie Beit, als diefer fich bereits vom Sulla ben Beinamen bes Großen verbient hatte, erst ein neunzehnjähriger Jüngling. Aber er bachte schon bamals nicht schlechter von sich, als von allen Denen, die er die höchsten Stellen bekleiben sah, und selbst in diesem Alter zeigte er sich mehr Mann als ber große Pompejus. Er hatte bie Cornelia, eine Tochter bes Cinna, geheirathet, und als nun Sulla gegen alle Unhanger, und besonders gegen die Verwandten des Marius und Cinna wuthete, erhielt Cafar, ber noch bazu ein Neffe ber Frau bes Marius war, ben Befehl, sich von der Cornelia zu scheiden. Es schien bies gar keine besonders harte Forderung, ba auch Pompejus seine Gemahlin Antistia verstoßen hatte, um nach bem Wunsche bes allmächtigen Sulla die Uemilia, bessen Stieftochter, zu heirathen, die noch dazu hochschwanger ihrem Mann entrissen werden mußte (die Mutter der Untiftia wollte die Schmach nicht überleben und tobtete sich selbst). Dies that ber große Pompejus, Cafar bagegen erklarte laut, baß er sich auf keines Menschen Befehl bazu verstehen werde, ein Weib, bas er liebe, zu verstoßen. Diese edle Widersetlichkeit brachte ihn um die Priesterwurde und das Erbgut seiner Gemahlin, und da Sulla auch damit umging, ihn ermorden zu lassen, floh er aus Rom. Tede Nacht hatte er eine andere Statte, und da Krankheit ihn befiel, mußte er sich in einer Sanfte weiter tragen lassen. Endlich erreich= ten ihn Spaher Sulla's und nur mit Muhe erkaufte er sein Leben burch die Summe, welche ber Preis für einen Geächteten war. In= des hatten einige Freunde des Dictators für ihn gebeten, selbst die Bestalinnen legten Fürbitten für sein Leben ein, bis endlich Sulla nach= gab, und die merkwürdigen Worte sagte: "So mogt ihr ihn benn haben, aber wisset, daß Der, für den ihr so bringend bittet, einst den Untergang der Optimaten herbeiführen wird, denn in dem Cafar steden viele Mariusse." So durchschaute Sulla's Scharfblick das noch unentfaltete Innere bes Junglings.

Cafar war indeß nach Usien gegangen, wo er seine ersten Beld= züge machte; erst nach bem Tobe bes Gulla kehrte er nach Rom zu= rud. Hierauf beschloß er eine Reise nach Rhodus zum Molon, einem ber berühmtesten Redekunstler seiner Zeit. Auf dieser Reise fiel er Seeraubern in die Hande, beren Unwesen bamals vom Pompejus noch nicht gesteuert war. Die Rauber forberten ein Losegelb von zwan= zig Talenten von ihm. Cafar verlachte fie, baß sie von einem Manne, wie Er sen, nicht mehr forderten, und versprach ihnen funfzig. Wah= rend er seine Begleiter fortschickte, um bas Gelb zusammenzubringen, blieb er mit einem Urzte und zwei Sklaven sechs Wochen lang in die= fer niedrigen Gefellschaft, und fette fich bei ben Seeraubern in solche Uchtung, bag er nicht ihr Gefangener, sondern ihr Berr zu fenn schien. Wenn er schlafen wollte, befahl er ihnen still zu senn. Zuweilen machte er sich ben Scherz, ihnen Gedichte ober Auffage vorzulesen, die er gemacht hatte, und wenn sie solche nicht bewunderten, schalt er sie laut lachend Barbaren, und brohte ihnen mit bem Kreuze, wenn er wieder los senn wurde. Die Rauber hielten bas für bloßen jugendlichen Ueber= muth und hatten ihre Freude baran. Endlich kam bas Gelb von Milet, und Cafar lofete fich, wie er versprochen hatte, mit funfzig Talenten. Aber er vergaß auch sein anderes Versprechen nicht, bemannte in Milet einige Fahrzeuge, überfiel die Rauber, erbeutete ihre Schate, nahm die Meisten gefangen, und ließ sie in Pergamum ans Kreuz schlagen. Bald nachher kehrte er nach Rom zurück, wo er sich durch seine Beredsamkeit und Leutseligkeit unter bem Bolke viele Freunde Die Mächtigen wußte er trefflich zu täuschen, so baß sie nichts von ihm fürchteten. Während er mit weitaussehenden und fühnen Planen schwanger ging, hielten sie ihn, seines zierlichen Leußern wegen, für einen Stuger. Als er Legionstribun geworben mar, benutte er indeß eine Gelegenheit, sich bem Volke als einen kräftigen Beschützer zu zeigen. Marius' Wittwe starb um diese Zeit, Cafar hielt ihr, als Neffe, eine ehrenvolle Gebachtnifrebe, und stellte, gegen bas Berbot, bes Marius Bildniß auf. Er erhielt ben lautesten Beifall, benn bas Bolk freute sich bes kuhnen Mannes, ber vor ben Optimaten nicht zitterte. Er begleitete hierauf als Quaftor ben Prator Antistius in bas jenseitige Spanien. Als er hier in die Stadt Gades gekommen war, blieb er im Tempel bes Hercules vor einem Standbilde des Alexander, von ungewöhnlicher Rührung ergriffen, ste= ben. "Der hatte in meinem Alter schon bie Welt erobert, und ich

jabe noch nichts gethan!" rief er, in bem Schmerze unbefriedigten khatendurstes. Späterhin wurde er Aedil (65), und da er, wie es dieses Amt mit sich brachte, dem Bolke Spiele gab, übertrasen sie an Pracht Alles, was dis dahin von dieser Art in Rom gesehen worden war. Dasür zog ihn aber auch das Bolk nachmals bei seiner Bewersbung um die Bürde des Oberpriesters älteren und angeseheneren Mänsern vor. Das er in dem Jahre, wo Cicero Consul war, zum Präster gewählt wurde, ist schon erwähnt. Nach Ablauf des Jahres siel ihm als Provinz wiederum das jenseitige Spanien zu. Auf der Reise dahin kam er durch ein kleines, armseliges Städtchen jenseits der Alpen, wo seine Begleiter zum Scherz die Frage auswarsen, ob hier auch wol Bewerdungen um Aemter und eistiger Rangstreit herrscheten. "Ich wenigstens, sagte Casar bedeutungsvoll, möchte lieber der Erste in diesem Flecken, als in Rom der Zweite sepn."

Es war während bes Consulats bes Metellus Celer, ber fich bem Pompejus, wie wir gesehen haben, mit Erfolg widersetzte, als Cafar von biefer Statthalterschaft zuruck kam. Er hatte in Spanien einige Bolkerschaften bezwungen, und follte beswegen nun einen Triumph feiern. Weil aber zugleich die Consulwahl einfiel, er nach bem Gesetze vor seinem Triumphe nicht in die Stadt kommen burfte, und Cato seinem Untrage, auch abwesend berucksichtigt zu werden, sich stands haft widersetzte, so ließ er ben Triumph fahren, um bas, mas gro-. pere und reichere Triumphe versprach, das Consulat, zu erlangen, und erschien in ber Stadt als Bewerber. Der Bolksgunft sicher, kam es ihm jett barauf an, die beiden machtigen Parteiführer, ben Craffus und Pompejus, zu gewinnen. Mit feiner bezaubernden Kunft, die Gemuther für sich einzunehmen, und durch jene scharfblickende Klugheit, mit der er Menschen und Verhaltnisse auffaßte, gelang es ihm, Beibe mit ein= ander zu verföhnen, und zugleich zu seinen Freunden zu machen. Er stellte ihnen vor, daß sie vereint allen Underen überlegen seyn wur= ben, und so entstand die berühmte Verbindung dieser drei Manner, sich gegenseitig in allen öffentlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Run erhielt Cafar ohne Mühe bas Consulat.

Der Nerv der Staatsgewalt war jest in den Händen dieser Versbündeten, der Einfluß des Senats wieder gebrochen. Durch alle Versstucke, die dieser zum Widerstande machte, enthüllte er nur seine Ohnsmacht. Um das Volk zu gewinnen, trat Casar als Consul (59) mit einem Uckergesetze, sonst gewöhnlich nur das Werk der Volkstribunen,

auf. Er hatte es indessen mit folder Umsicht und fo vieler Berud= sichtigung bes Rechts und ber Billigkeit abgefaßt, daß er es zuerst bem Senat vorlegen konnte, und bie eifrigsten Gegner biefer Unordnungen, wie sein Umtsgenosse Bibulus und Cato, es von keiner Seite angrei= fen konnten. Der Lettere wußte im Senat nichts bagegen zu fagen, als daß es eine Neuerung sen, als wahren Grund gab er an, daß er nicht die Ackervertheilung fürchte, wol aber den Lohn, welchen diese Schmeichler bes Wolks bafur verlangen wurden. Da nun ber Senat zu gar keinem Schlusse kam, so benutte bies Cafar, um von nun an mit einem Scheine bes Rechts über alle Angelegenheiten mit bem Bolke unmittelbar zu unterhandeln. Pompejus leistete ihm ben wirk= samsten Beistand. Er lobte bas Adergesetz in der Bolksversamm= lung, und als Cafar ihn fragte, ob er es unterstüßen würde, ant= wortete er: wenn Einer bas Schwert bagegen erheben wurde, werbe er mit Schwert und Schild kommen, um es zu vertheidigen. Bi= bulus ließ sich noch nicht zurückschrecken, er erschien am Tage ber Abstimmung mit Cato und drei ihm befreundeten Tribunen in den Comitien; aber ein wilder Larm erhob sich, Bibulus ward von den Stufen bes Tempels, von welchen herab er reben wollte, hinunter= gestoßen, seine Fasces wurden zerbrochen, zwei Tribunen geschlagen und verwundet. Das Ackergesetz ging burch, und eine zweite Verordnung, kraft welcher ben Pachtern ber öffentlichen Ginkunfte ein Dritttheil ihrer Pacht erlassen wurde, eine Begunstigung, die sie oft vergebens vom Senat verlangt hatten, gewann nun auch ben machtigen Stand Die Bestätigung ber vom Pompejus getroffenen Ginrichtungen fand nun keine Schwierigkeit mehr, und noch eine Reihe anderer Berordnungen ward vom Cafar burchgefett.

Jeder Widerstand verstummte. Bibulus wagte während der ganzen übrigen Zeit seines Consulats nicht mehr sein Haus zu verlassen, er begnügte sich, Schriften gegen Casar bekannt zu machen, die begierig gelesen wurden, sonst aber wirkungslos blieben \*). Cato verkündete wie ein begeisterter Prophet im Senate eben so vergeblich die Zukunst. Alles war eingeschüchtert durch die Macht der drei Verbündeten, und Diesenigen, die das Vaterland über ihren Fischteichen vergaßen, und

<sup>\*)</sup> Romische Wiglinge bezeichneten baher dieses Jahr spottisch als bas Consulat bes Julius und des Casar; da man in Schriften immer mit den Ramen beider Consuln batirte.

hre Haufer, Gemalbe und Standbilder hoher als die Nepublik achtes ten \*), rechtfertigten sich um so leichter vor sich selbst. "Der Staat, fagt Cicero in einem Briefe \*\*), stirbt an einer neuen Krankheit, benn wiewol Alle bas, was geschehen ist, mißbilligen, beklagen und bejammern, über nichts eine Meinungsverschiedenheit herrscht, Alle offen reden und laut seufzen: so erscheint boch Reiner mit einem Beilmittel. Denn wir glauben, bag wir nicht wiberstehen konnen, ohne uns ins Berberben zu stürzen, und sehen boch auch, daß alles Nachgeben mit ber allgemeinen Zertrummerung enden muß." Die Freunde ber alten Orbnung konnten nur noch von der Zwietracht der Verbundeten etwas erwarten, allein Cafar, beffen kuhner und klarer Geist bas ferne Ziel ber Alleinherrschaft im Auge hatte, bot Alles auf, diese Zwietracht ab= zuwehren, bis er sich felbständig genug fühlte, die Republik auch allein zu überwältigen. Mit größter Besonnenheit wirkte er für beibe Durch ben Tribunen Batinius, einen hochst sittenlosen und Awecke. verächtlichen Menschen, ließ er sich vom Volke bas Cisalpinische Gals lien und Illyrien, vom Senate auch bie jenseitige Gallische Provinz mit vier Legionen und auf fünf Jahre, gegen alle bestehende Gesetze, anweisen. Das jenseits ber Alpen gelegene Gallien war damals noch größtentheils unabhängig. Was die Romer bavon unterworfen hatten und ihre Provinz nannten, umfaßte etwa die heutigen Landschaften Dauphine, Provence und Languedoc.

Die fast übermuthige Freude, die Casar hierüber, besonders wegen der jenseitigen Provinz, empfand \*\*\*), verrieth die Vortheile, die er sich davon versprach. Seinem scharfen Blick war der Zustand des noch unbezwungenen Gallien's nicht entgangen. Es war in viele kleine Volkerschaften getheilt, durch bürgerliche, über Staaten und Familien sich erstreckende Parteiungen gespalten, ohne Volkskraft, weil ein mächtiger Priesterstand (die Druiden) und ein stolzer Abel alle Macht und allen Reichthum allein besasen, und zeigte seine Ohnmacht schon durch die Furcht vor den Nachbarn, den Germanen und Helvetiern. Ein Land wie dieses bot theils Stoff zu langen Kriegen und glorreichen Triumphen, theils die Aussicht auf große und reiche Schäße dar. Auf einem solchen Boden konnte sich Casar zugleich in der langen ihm

<sup>\*)</sup> Ceteros jam nosti, schreibt Cicero (ad Att. I, 18.), qui ita sunt stulti ut amissa republica piscinas suas salvas sperare videantur

<sup>\*\*)</sup> ad Att. II, 20.
\*\*\*) Sueton Cásar. C. 22.

zugestandenen Zeit das unentbehrlichste Mittel der herrschaft, eine Beeresmacht, bilben, die er bann ganglich für seine Zwecke zu stimmen hoffte, und in der That besaß Niemand die bazu erforderlichen Eigens schaften in einem folchen Grabe als er. Durch eine bewunderns= würdige Kriegskunst und burch außerordentliche Erfolge erfüllte er feine Soldaten mit blindem Vertrauen; mit ber feinsten Klugheit, mit einer wohlberechneten Abwechselung von Strenge und Milbe, lenkte er sie nach Gefallen, und bilbete Tuchtigkeit, Gehorsam und Unhang= lichkeit auf gleiche Weise in ihnen aus. Während er sie in öffent= lichen Unreben seine Kameraben nannte, strafte er Widerspenstigkeit und Flucht auf bas harteste, und während er sie durch unverhoffte Befehle in Spannung erhielt, ober in beschwerlichen Bugen ermübete, hatte er, selbst ein Freund alles Schonen und Unmuthigen, ja Prun= tenden \*), seine Freude baran, sie geschmuckt und geziert zu feben. Wenn ihm nun die jenseits ber Alpen gelegene Gallische Provinz biese großen Hoffnungen gewährte, so setzte ihn dagegen die Verwaltung bes Cisalpinischen Gallien's und Illyrien's in ben Stand, Ita= lien und Rom mit einer bewaffneten Macht halb zu umlagern und aus sicherer Nahe seinen eignen Vortheil mahrzunehmen.

## 51. Clodius im Rampfe mit Cicero, Cato und Pompejus.

(58. 57. vor Chr.) (696. 697. b. St.)

Bur Sicherung seines Einflusses in Rom ergriff Casar auch noch andere Mittel. Um den Pompejus, dessen Macht er am meisten sürchztete, zu fesseln, gab er ihm seine Tochter zur Gemahlin, und heirathete selbst die Tochter des für das nächste Jahr zum Consul bestimmten Piso, die Calpurnia. Auch setzte er gegen die Senatspartei den

<sup>\*)</sup> Sueton (C. 45 und 46) erzählt, wie forgsam er in seinem Anzuge gewesen, wie sehr er überhaupt Schmuck und Eleganz geliebt, und selbst auf seinen Feldzügen sich damit umgeben habe. Daher war es ihm sehr empsindlich, wenn man über seine Glaße spottete, und von den Auszeichnungen, die er späterhin erhielt, war ihm keine so lieb, als die Erlaubniß, stets einen Lorbeerkranz zu tragen, weil er sie damit bedeckte. Wenn er gern rühmte, daß seine Soldaten auch von Salben duftend tapfer sechten konnten, so traf dieses Lob ihn selbst nicht minder.

Clodius\*), den wir schon in der Geschichte des Lucullus als einen bösartigen Ränkestister kennen gelernt haben, in Bewegung. Er verzband sich mit diesem, weil er ihm die Aristokratie untergraben half, nicht als ob er sonst mit seiner Gesinnung und seinen Bestrebungen etwas gemein gehabt hätte. Damit Clodius für das nächste Jahr Tribun werden könne, war ihm Casar zur Adoption durch einen Plebejer behülslich, da er sonst, als von einem patricischen Geschlechte stammend, das Tribunat nicht hätte bekleiden können. Kein gültisger Rechtsgrund zu der Adoption war vorhanden, und nicht minder willkürlich ward bei der Bestätigung versahren \*\*).

Elodius begann sein Tribunat (58) mit einer Reihe von Gesesten, vorzüglich darauf berechnet, dem Bolke zu schmeicheln, und es sur seine schlimmen Zwecke zu gewinnen. Eines derselben verbot, an dem Tage, wo das Volk einen Beschluß fassen wolle, Beodachtungen am Himmel anzustellen \*\*\*); durch ein anderes ward den Genzsoren das Recht genommen, einen Senator durch Auslassung seines Namens im Verzeichnisse auszustoßen, außer wenn er durch ein sormsliches Urtheil von beiden Censoren der Schuld übersührt worden war. Dies sollte auch die Optimaten gewinnen. Dann ließ er die Inznungen, die ausgehoben waren, weil sie in den letzen Zeiten dem Parteigeist zu sehr gedient, wieder herstellen und vermehren, und endslich ordnete er eine unentgeltliche Kornaustheilung an die Bürger an.

Nachdem diese Gesetze, welche Casar und Pompejus durch ihr Stillschweigen gut hießen, durchgegangen waren, richtete Clodius seine Angrisse auf Cicero, den er besonders und mit großer Bitterkeit haßte. Die mächtigen drei Verbündeten ließen ihn gewähren, weil Cicero die Aussührung ihrer Entwürse störte. Zur Erreichung seines Zweckes trat er mit einer Rogation auf, vermöge welcher Jeder geächtet werden sollte, der einen Römischen Bürger ohne Entscheidung des Volkes habe hinrichten lassen. Cicero war nicht genannt, aber entschieden gemeint wegen seines Versahrens bei der Catilinarischen Verschwörung. Er beging den Fehler sosort in Trauerkleidern zu erscheinen und das

<sup>\*)</sup> Er gehörte bem Claubischen Geschlichte an, und hieß also eigentlich Claus bius. Au ging hier zuerst in der Aussprache, dann auch in der Schreibart in o über. Drumann, a. a D. Th. II. S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbst, S. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> Weil hieburch bie hoheren Magistrate ein Mittel hatten, bie Abstimsmung in den Comitien zu hindern.

Wolk um Mitleid zu bitten, wodurch er sich als schuldig bekannte. Zwar erfuhr er die entschiedenste Theilnahme aller Gutgefinnten, ber Senat, ber ganze Ritterstand legten mit bem Bedrohten Trauerkleider an. Allein dieser Schmerz war ohnmachtig; die beiden Confuln, Piso und Gabinius, von Clodius durch das Versprechen, die gewünschten Pro= vinzen Macedonien und Sprien zu bekommen, gewonnen, thaten nicht nur nichts für ihn, sondern hemmten vielmehr durch ihre Umterechte, was im Senat hatte geschehen konnen. Cafar, um feine Meinung öffentlich befragt, wies auf bas bin, was er bei ber Berathung über Catilina's Genossen im Senat geaußert, und ließ daburch also Cicero fallen; Pompejus, vor bem fich ber Besturzte, ganz außer Faffung Gebrachte so tief erniedrigte, daß er sich ihm zu Füßen warf, erwiederte kalt, er vermoge nichts wider Cafar's Willen \*). So von ben Machtigen verlaffen, hielt es Cicero fur bas rathlichste, dem Ungewitter auszuweichen und in der Ferne die Rückkehr gunstiger Umstånde zu erwarten. Aber damit war Clodius nicht zufrieden, er setzte vielmehr ein Verbannungsurtheil gegen ihn durch, kraft bessen er bis auf vierhundert Millien von Rom verbannt fenn follte, ließ sein Vermögen einziehn, sein Haus ausplundern und niederreißen, und seine Landguter verheeren. Dies war sonst nur Strafe fur bie entschiedensten Sochverrather, sie durfte der Ruchlose über einen Mann verhängen, der die Republik gerettet hatte.

Unter weniger harten Formen zwar, aber boch auf eine gewaltsame und fast beschimpfende Weise wurde auch der lästige unbeugsame Cato entsernt. Clodius befriedigte dabei zugleich eine persönliche Rachsucht. Ptolemäus, König von Eppern, aus dem Geschlechte der Lagiden, hatte nichts gegen die Republik verbrochen, aber früher einmal den Stolz des Clodius verletz; genug, um ihn jetz zu stürzen. Der freche Tribun trat mit einem Gesetzvorschlage auf, daß ihm sein Reich und seine Schätz genommen werden sollten. Der Staatsschatz war leer, die Reichthümer des Cyprischen Königs berühmt, so ward die schreiende Ungerechtigkeit genehmigt, und auf den Untrag des Clodius zugleich beschlossen, daß Cato mit der Ausführung dieser Maaßregel beaufztragt werden solle. Vergebens erklärte Cato dem Tribun, daß er darin nicht, wie dieser es darstellte, eine Unerkennung seiner Rechtz

<sup>\*)</sup> Is, qui nos sibi quondam ad pedes stratos ne sublevabat quidem, qui se nihil contra huius voluntatem aiebat facere posse. Ad Att. X, 4, 3.

schaffenheit und Würbe, sondern Hinterlist und eine wahre Beschimspfung sähe; Clodius erwiederte ihm stolz und verächtlich, wenn er nicht gutwillig gehen wolle, würde er ihn wider seinen Willen dazu zwingen. Cato mußte der Gewalt weichen und reis'te von Rom ab. Während er zuerst Verbannte nach Byzanz zurücksührte, welches Geschäft ihm Clodius auch noch ausgetragen hatte, um die Zeit seiner Entsernung zu verlängern, hatte schon der verzweiselnde König, der ohne seine Schäße nicht leben wollte und jeden Widerstand für vergeblich hielt, selbst sich mit Gist getödtet, so daß Cato nur die reiche Erbschaft in Besitz zu nehmen brauchte. Mit seiner gewohnten Sorgsalt und strenz gen Uneigennützigkeit ließ er besonders die vielen Kostbarkeiten unter derselben öffentlich versteigern, und brachte die ansehnliche Summe von siedentausend Talenten nach Rom zurück, wo er mit den größten Ehrenbezeugungen von Volk, Rittern und Senat empfangen wurde.

Kaum hatte Clodius durch die Entfernung des Cato und Cicero und durch seine Gesetze ben freiesten Spielraum gewonnen, als er im Gefühl seiner Macht es verschmähte, ferner ein Werkzeug Underer zu seyn, bem Pompejus übermuthig entgegen trat, seine Unordnungen über die Usiatischen Angelegenheiten erschütterte, indem er dem jun= gern Tigranes zur Flucht aus Rom verhalf, seine Freunde mit Un= klagen verfolgte, und ihn selbst personlich verhöhnte. Biele ber Bef= sern ließen sich in ihrem leidenschaftlichen Haß gegen Pompejus und seine Berbundeten so verblenden, daß sie sich dieser Schritte bes verruchten Menschen freuten, ober ihn wol gar unterstützten. Pompejus war beschämt, er fühlte, daß er von allen Parteien befeindet wurde, und suchte jett einzulenken; da alle Wohlgesinnten die Ruckkehr bes Cicero wunschten, so bemubete er sich nun selbst um so eifriger bafur, ba er in diesem Manne zugleich dem Clodius, der ihn jetzt sogar mit Meuchelmord bedrohete, einen machtigen Feind entgegenstellte\*). 3wei mal wurde der Antrag auf Cicero's Zuruckberufung verworfen, nun ging aber das Tribunat des Clodius zu Ende, und einer der Consuln des folgenden Jahres, P. Cornelius Lentulus Spinther, Cicero's Freund, erneuerte ben Vorschlag gleich beim Antritte seines Umtes (57). Ucht Tribunen, unter welchen besonders T. Unnius Milo durch Thatigkeit und Eifer hervortrat, unterstützten ihn. Clobius, umgeben

<sup>\*)</sup> Auch Casar ward beswegen beschickt; ber nachmalige Tribun. Sertius reiste zu ihm, aber Cicero brückt sich in seiner Rede für diesen Sertius über den Er solg sehr unbestimmt und zweideutig aus.

von einer Rotte von Fechtern, widersetzte sich unter den größten Geswaltthätigkeiten. Es kam zu so heftigen Auftritten, daß dem Consul Lentulus die Fasces zerbrochen wurden, ein Volkstribun tödtlich verswundet ward, und viele Menschen auf dem Platze blieben. Erst als Milo Fechtervanden gegen Fechterbanden sührte, bekamen die Optismaten die Oberhand. Cicero's Zurückberufung ward von allen Censturien beschlossen, und der Senat sügte in der Folge noch hinzu, daß er für den Verlust seines Hauses und seines übrigen Vermögens auf öffentliche Kosten entschädigt werden sollte. Rom und ganz Itaslien empfingen den Rückehrenden mit dem höchsten Jubel.

Damit stieg auch das Unsehen des Pompejus wieder. Da um diese-Zeit ein Kornmangel in Rom entstand, worüber das Volk in eine heftige Gährung gerieth, so ward der Vorschlag gemacht, ihn zur Besorgung der Lebensmittel mit der Gewalt eines Proconsuls innerhalb und außerhalb Italien's auf fünf Jahre zu bekleiden. Unter Cicero's thatiger Mitwirkung ging dieses Gesetz durch. Clodius suhr zwar fort, zu wüthen; er machte Ungriffe auf Cicero's Person und storte dessen Hausbau, er verfolgte und verhöhnte den Pompejus; aber nur solche Gewaltthätigkeiten und seine Ledilenwürde schützen ihn vor gerichtlischer Verfolgung; und daß durch Cicero's Bemühungen alle Unordnunz gen seines Tribunats nicht sogleich aufgehoben wurden \*), verhinderte nur Cato's Einsluß, der seine Reise nach Eppern und seine ganze dortige Wirksamkeit nicht gern für nichtig wollte erklaren lassen.

Allein für den Pompejus entstand eine ganz andere Besorgniß. Casar's Ruhm wuchs so außerordentlich, daß auch er dadurch in den Hintergrund gestellt zu werden sürchten mußte. Denn während er auf dem Forum mit Clodius und bessen Sklavenrotte unrühmlich kämpste, hatte Casar Eroberungen an Eroberungen und Siege an Siege gezreiht, die wir in einem slüchtigen Ueberblick betrachten wollen.

## 52. Cafar's Eroberungen in Gallien; Untergang des Craffus.

(58—53 vor Chr.) (696—701 b. St.)

Seitdem die Romer den größten Theil von Spanien unterworfen hatsten, wurde es Bedürfniß für sie, die Gallische Kuste am Mittelmeer in

or supposite

<sup>\*)</sup> Cicero bewies namlich, baß, ba feine Aboption nicht gesetzmäßig gewesen, auch sein ganzes Tribunat und Alles, was er barin gethan, gesetzwidtig sen.

ihre Gewalt zu bringen, um mit jenem Lande eine ungestörte Verbindung zu haben. Von diesem Zwecke gingen ihre ersten Eroberungen
in Gallien aus (oben S. 65.). Deshalb drangen sie auch nur von
der Ostseite des Rhodanus tieser ins Land ein, um der Alpenpässe
und der Alpenvölker sicher zu seyn; das übrige innere Land war noch
wenig von ihnen berührt. Es war dieses von drei verschiedenen Bölzkern bewohnt, den Aquitaniern zwischen den Pyrenäen und der Gazronne, den eigentlichen Galliern zwischen der Garonne und Seine,
und den halb Germanischen Belgiern von da die an den Niederrhein.
Unter diesen Umständen erhielt Cäsar die im Umsange kleine Provinz
des Transalpinischen Gallien's; aber gleich bei seinem Eintritt in das
Land bot sich ihm eine Gelegenheit dar, sie mächtig zu erweitern.
Die Helvetier, ein Celtisches Bolk, entweder durch Aebervölkerung

in ihren Thalern beengt, oder von den Germanen gedrangt, faßten ben Entschluß, sammt und sonders auszuwandern, und sich in Gallien eine bequemere Heimath zu suchen. Nach zweischriger Vorbereitung ward der Plan ausgeführt. 3wolf Städte und vierhundert Dorfer, nebst Allem, was nicht mit fortgeschafft werden konnte, verbrannten sie; hierauf traten sie die Reise an. Der bequemste Weg führte über Genf, burch das Gebiet der den Romern unterworfenen Allobroger. Hier in Genf, wohin Casar auf die Nachricht von diesen Bewegungen eilte, kamen Helvetische Gesandte zu ihm, und baten um freien Durchzug durch die Nomische Provinz; Casar erwiederte: es sey den Grundsatzen bes Romischen Volkes zuwider, bergleichen zu gestatten. In der That hatten die Romer viel zu fürchten, wenn so kriegerische Manner sich in den Ebenen Gallien's ansiedelten. Nachdem die Helvetier es ver= gebens versucht hatten, sich diesen Weg mit Gewalt zu öffnen, schlu= gen sie einen andern ein, durch das Gebiet ber Sequaner und Aeduer. Die Letteren riefen den Casar um Hulfe an, dem es sehr willkommen war, von Gallischen Stämmen zu einer Unternehmung aufgefordert zu werden, die er selbst wunschte und beabsichtigte. Er eilte baher den Helvetiern nach und schlug sie bei Bibracte vollig. Was die blu= tige Niederlage überlebt hatte (110,000 von 368,000), wurde genothis get, in die Heimath zurückzukehren, damit nicht über diesen leeren Raum sich der Strom der Germanischen Bolker ergießen moge, der sich schon im starken Andrange nach Gallien Bahn gemacht hatte.

Gleich nach dem eben ersochtenen Siege und durch denselben er= hielt Casar eine willkommene Gelegenheit, diesen Strom zurückzudran=

or accepta

gen, gewiß nicht ohne großen Bortheil für die Sicherheit der Romisschen Provinz und Italien's. Der Glanz seines Sieges über die Helweiter erfüllte nämlich die Gallischen Bölker mit Bewunderung, und die Bedrängten suchten Hüsse bei ihm. Dies waren zunächst die Aeduer. Lange hatten sie mit den Sequanern und Arvernern um den Borrang gestritten, als die Sequaner, um sich zu verstärken, Deutsche von jenseit des Rheins herbeiholten. Aber indem sie durch dieselben die heimathlichen Gegner überwanden, sielen sie unter das härtere Joch der Fremden. Germanische Schaaren, angeführt von ihrem Könige Ariovist, setzen sich in Gallien sest, und zwangen sie, ihnen ein Dritttheil ihrer Ländereien abzutreten. Nach einiger Zeit ließ Ariovist ein neues Germanisches Heer kommen, und forderte von den Sequanern ein zweites Dritttheil ihres Landes. Da gingen die Gallier, in der Furcht, von den Germanen allmählig ganz verdrängt oder zu Knechten gemacht zu werden, den Casar um Hüsse an.

Cafar war aus den schon angegebenen Gründen sehr geneigt, sie zu gewähren. Er ließ zuerst den Ariovist, der übrigens unter dem Consulate Casar's sur einen Freund und Bundesgenossen des Römisschen Volks erklart worden war, zu einer Zusammenkunft auffordern, die der Deutsche König stolz verweigerte; er wisse nicht, ließ er dem Casar entbieten, was er in seinem Gallien mit dem Römischen Volke zu verhandeln haben könne. Als Casar hierauf von ihm verlangte, daß er die Aeduer frei lasse, sonst würden die Römer die Beleidigungen ihrer Bundesgenossen zu rächen wissen, antwortete Ariovist: es sen Kriegsrecht, daß Sieger den Besiegten, wie sie wollten, besöhlen; auch das Römische Volk behandle die, welche es unterworsen, nicht nach fremder Vorschrift, sondern nach eigner Willkur. Wolle Casar mit ihm kämpfen, so möge er nur kommen, er werde ersahren, was die Tapserkeit der undesiegten kriegsgeübten Deutschen, die in vierzehn Sahren unter kein Dach gekommen, vermöge.

Auf diese Antwort brach Casar schnell nach Besontio (Besançon) auf, seinen Gegner zu überraschen und ihm zuvorzukommen. Tetzt aber zeigte sich das Römische Heer, aufgeregt durch die Erzählungen der Gallier von der ungeheuren Körpergröße, der zahllosen Menge und der unwiderstehlichen Kriegskraft der Germanen, von bangem Schrecken ergriffen, und Casar ersuhr Leußerungen der Soldaten, daß sie dem Besehle zum Ausbruche gegen die Deutschen nicht Folge leisten würden. Hier zeigte er seine bewundernswürdige Kunst die Gemüther

ju lenken in ihrer ganzen Starke. Er rief alle Centurionen zusam= men, und erinnerte sie an die Siege ihrer Bater über benfelben Feind, über die Cimbern und Teutonen, Siege, an denen die Heere nicht mindern Theil gehabt als der Feldherr, an die Niederlage der Helvetier, welche oft siegreich mit benselben Germanen gestritten, die sie nun fürchteten. Den Ungehorsam, von bem man ihm gesagt, fürchte er nicht, nur ungluckliche, ungerechte und habsuchtige Felbherren bat= ten ihn erfahren. Für seine Redlichkeit aber burge sein ganzes bis= heriges Leben, für sein Gluck der Helvetierkrieg. "Ich werde baher, fügte er hinzu, noch in dieser Nacht den Befehl zum Aufbruch er= theilen, um so schnell als möglich zu erfahren, was bei euch über= wiegt, Ehrgefühl und Scham, ober Furcht. Will mir sonst Niemand folgen, so werde ich mit ber zehnten Legion allein vorwärtsgehen, an ber ich nicht zweifle, und biese soll kunftig meine Leibwache seyn." Diese nachdruckliche und kraftvolle Beredsamkeit brachte schnell eine ganzliche Veränderung ber Stimmung hervor. Die zehnte Legion dankte dem Feldherrn für sein großes Vertrauen, die übrigen ließen ihm sagen, sie wüßten wohl, daß nur dem Führer zukame, zu entscheiben, was geschehen musse. Zetzt ging Casar auf ben Feind los; Uriovist bot nun selbst die früher ausgeschlagene Zusammenkunft an, bie aber fruchtlos ablief. Es kam zur Schlacht, die sehr hartnäckig war, sich aber zuletzt burch bie größere Kriegserfahrung und zweckmäßigere Bewaffnung bes Romischen Heeres und ben überlegenen Geift des Führers für Cafar entschied. Was von den Deutschen sich retten konnte, floh über ben Rhein, unter ihnen Ariovist.

So hatte Casar in Einem Sommer (58) zwei gefährliche Kriege ruhmvoll geendet. Aber aus jedem Siege entwickelte sich für ihn Stoff zu einer neuen Aufgabe. Während er sich für den Winter nach Oberzitalien begab, waren seine Legionen bei den Galliern eingelagert, die nun inne wurden, daß sie die Befreiung von den Deutschen nur mit dem Druck der Kömer vertauscht hatten. Sie ermunterten daher die Belgier, die Wassen gegen die Kömer zu ergreisen. Die Belgier besorgt, daß nach dem übrigen Gallien auch an sie die Reihe kommen werde, gaben dieser Aufsorderung Gehör, und verdanden sich, den Kömern zuvorzukommen; mit Ausnahme eines ihrer Stämme, der Remer, welche vielmehr den Sasar davon in Kenntniß setzen.

Mit seiner gewohnten Blitesschnelle eilte dieser herbei (57), um die Feinde zu überraschen, stellte sich an der Belgischen Grenze auf,

und verschanzte sich an den Ufern der Arona (Lisne). Nachdem die Berbunbeten auf die Remische Stadt Bibrar und auf eine von Cafar angelegte Brude über die Arona vergebliche Angriffe gemacht hatten, zogen sie sich endlich zuruck, mit bem Entschluß, abzuwar= ten, welches Wolf Cafar angreifen wurde, um diesem bann mit ge= meinsamer Kraft zu helfen. Aber Cafar machte alle ihre Plane zu Schanden. Er ereilte fie auf ihrem Rudzuge, und brachte ihnen hier schon einen starken Verlust bei, ging bann rasch auf die ein= zelnen Bolkerschaften los, auf bie reichen Suessioner, bie zahlreichen Bellovaker, die wilden Nervier, die stolzen Abuatiker, welche Letztere Ueberbleibsel ber Cimbern waren. Sein Gluck und Geist, und feine ben Belgiern ganz unbekannten Belagerungswerkzeuge, verei= telten, wenn auch oft erst nach hartnäckigen Kampfen, boch zulett allen Wiberstand, und unterwarfen jene Bolker ber Romischen Herrs schaft. Diese wurde unterbeg burch Cafar's Legaten auch über bie westliche Seekuste Gallien's, die heutige Bretagne und Norman= die, bald auch durch den jungern Crassus über Aquitanien vers breitet (56). Durch die Ueberwältigung der Beragrer und Sebuner wurde auch ber wichtige Paß über ben großen Bernhard zugangs lich gemacht.

Die Nachricht von diesen glanzenden Siegen über Bolker, Die ben Romern bisher gang unbekannt gewesen waren, erregte so viel Freude und Bewunderung in Rom, bag ber Senat eine funfzehntägige Dankfeier beswegen beschloß, ba felbst für bie größten Thaten bes Pompes jus nur eine zehntägige angeordnet worden war. Zugleich bereicherte sich Cafar bei biefen Erobrungen so fehr, und benutte bie gewonnenen Schatze, seinen Unbang in Rom zu erhalten und zu vergrößern, fo geschickt, daß, während er an den fernen Ufern des Dceans focht, boch fein Einfluß in ber Stadt, auf bem Forum und im Senat nicht un: bemerkt blieb. Pompejus fühlte, wie fehr er badurch in ben Schatten gestellt, und wie balb er bem Cafar nicht mehr gewachsen senn werbe. Er vereinigte sich baher von Neuem wieder inniger mit bem Crassus, und Beide beschlossen, Confuln zu werben, um als solche besto leichter ihre ferneren Zwecke ausführen zu konnen. Cafar's Absichten traten biesen Wünschen seiner Gegner nicht entgegen, um so mehr, ba sie bereit waren, seine Zustimmung durch Bewilligung großer Vortheile zu er= kaufen. Denn sie fühlten wohl, daß sie ohne diese Zustimmung doch nichts wurden ausrichten konnen. Es kam zwischen ihnen barüber zu

Luca, wo sie eine Zusammenkunft hielten, zu einer erneuerten Wersbindung und gegenseitigen Verpflichtungen (56).

Craffus und Pompejus hatten indeß große Muhe, bas Consulat du erlangen. Der Conful bieses Jahres, En. Cornelius Lentulus Mar= cellinus, widersetzte sich, unterstützt von vielen Senatoren, mit Kraft und Entschlossenheit ihrem Worhaben, welches sie, um ben Wiberstand ju schwächen, noch mit einem Schleier bebeckten. Sie wollten bes: wegen die Consularcomitien hindern, die jest unter dem Borfige bes Marcellinus hatten gehalten werben muffen, und erreichten ihren 3med durch die Hülfe einiger Tribunen. Auch Clodius, der jetzt wieder zu ihren Unhangern gehörte \*), unterstützte sie. Marcellinus wollte sie entlarven und zu einer Erklarung zwingen, und fragte baber ben Pompejus offentlich im Senate, ob er sich um bas nachste Consu= lat bewerben wurde. Stolz erwiederte dieser: redlicher Manner hal= ber bedürfe er besselben nicht, aber der Auswiegler wegen wunsche er es von ganzem Herzen. Da auch Crassus gefragt wurde, antwor= tete er zweideutig: er werde thun, was er bem Staate fur nutlich erachte. Pompejus fügte noch einige Schmähungen gegen ben Mar= cellinus hinzu, ber bies als ben letten Bersuch betrachtete und nun von aller weitern Bemühung abstand. Er und die meisten Sena= toren legten das Amtskleid ab, und erschienen bis zum Ablaufe bes Sahres weber in den Versammlungen, noch bei den öffentlichen Feierlichkeiten.

Als es nun im Anfange des folgenden Jahres (55) zur wirklichen Wahl kam, mußten sich Pompejus und Crassus durch Anwendung von Gewalt Bahn machen. Cato hatte mit anderen Optimaten, da alle Uebrigen sich scheu zurückhielten, den L. Domitius bewogen, als Be-werber aufzutreten, denn es sen hier ein Kampf nicht für ein Amt, sondern für die Freiheit des Staats; allein als Domitius auf dem Forum erscheinen wollte, wurde sein Fackelträger, der vor ihm her sing, niedergestoßen, Andere seiner Begleiter, unter ihnen auch Cato, verwundet, und Alles so eingeschreckt, daß Pompejus und Crassus ihre Wahl durchsetzen \*\*). Mit ähnlichen Gewaltthätigkeiten und Bestechun-

<sup>\*)</sup> Clodius wollte durch Pompejus Mittel sinden, seine Geldforderungen in den Provinzen einzutreiben, wo er während seines allmächtigen Tribunats Aemster und Gunst verkauft hatte.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Unsäglich traurig war ber bamalige Zustand Rom's: bas Wolk irre geleitet und gemißbraucht von Denen, bie es vertraten, seine wahren Rechte schüßen sollten; biese, in den handen der Machthaber, Werkzeuge ihrer Gewalt, welche von Jahr zu Jahr wuchs;

gen tießen sie nun auch andere Memter mit ihren Unhängern besetzen, und vereitelten Cato's Bewerbung um die Pratur. Dennoch ward Cato nicht mube, gegen sie zu kampfen, als sie burch ihre Eschopfe sich und ihrem Berbundeten Cafar neue Machtmittel ertheilen laffen wollten. Der Tribun C. Trebonius trug namlich barauf an, bem Eraffus nach seinem Consulate Sprien zur Proving zu geben, dem Pompejus Spanien, mit ber Bollmacht, fo große Beeresmacht unter ben Bur= gern und Bundesgenossen zu werben, als ihnen gut bunken werde. Dem Cafar sollte die Verwaltung seiner Provinzen noch auf funf Jahre verlängert werden. Cato und sein Nacheiferer Favonius versuchten, von zwei Tribunen unterstütt, diese gefährlichen Vorschläge zu hinter= treiben, aber an dem Tage, wo abgestimmt werden follte, besetzen Tre= bonius und seine Unhanger bas ganze Forum mit ihren Rotten, fo daß keiner der Widersacher heran konnte, und als der Tribun Atejus nebst bem Cato auf die Schultern ber hintersten stiegen, um burch Unkundigung einer himmelsbeobachtung die Bersammlung zu zerstreuen, wurden sie burch die Lictoren der übrigen Volkstribunen herabgeriffen und fortgetrieben, wobei es nicht an Getodteten und Verwundeten fehlte. Die Vorschläge gingen nun sammtlich burch. Pompejus be= nutte nach dem Ende seines Consulats theils fein noch fortdauerndes Umt, die Sorge für die Verpflegung Italien's und der Hauptstadt, theils ben Wiberstand, ber von ben Gegnern seinen Werbungen ent= gegen gesetzt ward, um auf eine ganz unerhorte Weise seine Provinz burch Legaten verwalten zu lassen. Er felbst blieb in Rom, sich in dem Mittelpunkte bes Staates zu befestigen, mahrend seine Berbun= beten, Craffus und Cafar, ihre Hulfsmittel burch Kriege mit auswar= tigen Feinden zu vermehren suchten. Aber naturlich mußte hiedurch bie Entwickelung bes ungeheuren Schauspiels immer naher geführt werden; bald mußte sich zeigen, wer von den Dreien die besten Mit= tel ergriffen habe, die Republik als Beute bavon zu tragen.

Daß sie dem Crassus nicht zu Theil werden sollte, entschied sich zuerst. Mit großen Hoffnungen begann der sechzigiährige Greis seinen Feldzug gegen die Parther, durch den er die Thaten des Lucullus und Pompejus zu übertreffen, und seinen ungeheuren Reichthum noch zu vermehren hoffte. Über nicht diese seine Erwartungen wurden erfüllt,

bie Optimaten, uneingebenk ihres ehrwürdigen Namens, voll Neibes gegen einander, ohne Einheit und Plan; der Senat in Parteien zerfallen; auch ein Consul, der werth war, es zu seyn, nicht im Stande, Geset und Ordnung zu erhalten." Abeken a. a. D. S. 147

ondern die Verwünschungen, welche ber Tribun Utejus, nachdem er ich vergeblich gegen einen folchen ungerechten, willkurlichen und von sem Volke auch nicht beschloffenen Kriegszug erklart hatte, an ben Thoren Rom's feierlich über ben ausziehenden Crassus aussprach. Die= er hatte gehofft, in ben Parthern so feige Schaaren zu finden, wie vie Kappadocier, Armenier u. a., die kaum einen Widerstand gegen Rom wagten, stieß aber auf ein tapfres, muthiges Wolk, gegen bessen vohlgepanzerte Reiterschaaren und eigenthumliche Fechtart die Waffen ind Kriegsweise ber Romer nichts vermochten. Ihr Land bot ben Darthern einen großen Reichthum trefflicher Pferde bar; von Jugend mf wurden sie im Reiten und Bogenschießen geubt, worin ihnen einer gleich kam. Wenn die feindlichen Reihen fich im Treffen ben hrigen naherten, wandten sie sich zur Flucht und zerstreuten sich nach illen Seiten, aber im Fliehen schoffen fie mit großer Schnelligkeit und Sicherheit ihre fast nie fehlenden Pfeile auf die Feinde. Dann kehr= en sie ploglich wieder zurud, umstellten die Gegner, reizten, ver= virrten, ermudeten sie auf biese Weise so lange, bis sie vollig erlagen.

War der Kampf gegen ein solches Volk schon an sich außerst schwies ig, so trug Crassus zu seinem Berderben noch selbst durch falsche Maagregeln bei. Er ging über ben Euphrat (54) und besetzte meh= tere Stabte Mesopotamien's, aber statt ben ersten Schrecken ber noch nicht vorbereiteten Parther zu benuten, und den Krieg nachbrucklich sortzusetzen, ließ er ihnen Zeit, ihre Kräfte zu sammeln, und ging gegen ben Winter nach Sprien zuruck, wo er sich, nach Plutarch's Ausbruck, nicht wie ein Feldherr, sondern wie ein Geldwechsler beschäftigte, und viele Tage damit zubrachte, Die reichen Tempelschätze von hierapolis ju wägen. Als er sich nun im folgenden Jahre (53) zu einem neuen Feldzuge anschickte, ließ er sich von bem verratherischen König von Deroene bethoren, ber, scheinbar ben Romern befreundet, aber heim= lich mit den Parthern einverstanden, ihn von seinem ersten Plane, am Euphrat hin auf Seleucia und Ktesiphon loszugehen, ablenkte und be= wog, unmittelbar in die Ebene und bem Parthischen Sauptheere ent= gegen zu ziehen. Hier, unfern von Carra, wurde bas vortreffliche Romische Fusvolk bald von den großen Reiterschaaren umringt, und litt, burch Hitze und Staub erschöpft, eine schreckliche Niederlage. Als die Nacht einbrach, rettete sich Crassus mit dem übrig gebliebenen Heere nach Carra, von wo er sich dann nach Armenien durchschlagen wollte. Die Parther setzten ihm aber nach und ereilten ihn. Run

befand er sich zwar mit seinem Haufen (andere Abtheilungen hatten andere Wege eingeschlagen) in einer gebirgigen, bem Romischen Fuß= volk gunstigen Stellung, und bie Parther magten nicht, ihn bier anaugreifen, aber es gelang ihnen, ihn burch Berrath zu fangen. boten ihm namlich einen gunstigen Vertrag an, und forderten ihn zu einer mundlichen Unterrebung mit ihrem Beerführer auf. Wie wenig auch die Klugheit rieth, einem folchen Feinde zu vertrauen, so mußte sich boch Craffus, von seinen verzweifelnden und meuterischen Golda= ten gezwungen, bazu entschließen. Er naherte sich zu Fuße mit me= nigen Begleitern den Parthern, die sogleich ihre bose Absicht verrie= then, indem fie ihn unter bem Scheine ber Soflichkeit mit Bubring= lichkeit auf ein prachtig geschmucktes Pferd setzten, und baffelbe heftig Einige Romer, welche ihren Felbherrn begleiteten, woll= ten bies verhindern; barüber entstand ein Sandgemenge, in welchem Craffus getobtet ward. Um feinen Geiz zu verspotten, goffen bie Parther dem abgeschnittenen Kopfe geschmolzenes Gold in den Mund. Dreißigtaufend Menschen hatten die Romer bei biefem Buge einge= bußt, bessen Erfolg andeutete, baß ihre Eroberungen im Often bier ihr Ziel finden wurden.

# 58. Gänzliche Unterjochung Gallien's; wachsende Eifersucht zwischen Pompejus und Cäsar.

(55—50 vor Chr.) (699—704 b. St.)

Mit glucklicherem Erfolge erweiterte Casar im Westen die Romische Herrschaft, indem er die Eroberung Gallien's durch Unterdrückung aller Versuche der dortigen Völker, ihre Freiheit wiederzugewinnen, vollendete. Einen solchen Versuch machten im Jahre 54 die Eburo= nen unter ihrem Könige Ambiorix. Es gelang ihnen, da die Römer in weitläusigen Winterrastungen lagen, eine Legion und fünf Cohorten zu überfallen und gänzlich zu vernichten. Nun schlossen sich gleich die Abuatiker und Nervier an, aber Casar eilte mit großer Schnelligkeit herbei, schlug mit geringer Macht das zahlreiche Gallische Heer völlig, und übte im folgenden Jahre an den Eburonen und anderen Völkersschaften große Strenge, um von ähnlichen Unternehmungen abzuschrecken. Aber der Haß gegen die Römischen Unterdrücker gährte noch zu

- Carlo

heftig in ben Gemuthern ber Gallier, als baß sie ben Verlust ihrer Freiheit jett schon mit ruhiger Ergebung hatten ertragen konnen. In ber Hoffnung, bag Cafar burch seine Angelegenheiten in Rom gang beschäftigt sen, bag ber Winter, ber alle Strafen unwegsam machte, und ihre fehr zahlreiche, ber Romischen bei weitem überlegene Reiterei ihnen große Vortheile gewähren wurden, traten fast alle Gallischen Stamme, unter Unführung des Bercingetorix, eines angesehenen Urverners, zu einem Aufstande zusammen (51). 2018 Cafar, ber in Oberitalien war, über die Alpen kam, fand er es eben so bebenklich, seine Legionen zu sich in die Propinz zu entbieten, als sich zu ihnen zu bege= ben. Er entschloß sich aber zu bem lettern, und es gelang ihm burch Schnelligkeit und Lift. Der Kampf, ber nun begann, war blutig und hartnäckig, das Gluck oft schwankend und wechselnd, aber Cafar ents widelte hier bie ganze Fulle feiner großen Kriegskunst und feines an immer neuen Bulfsmitteln unerschöpflichen Geistes, so wie sein Beer eine unermubliche Beharrlichkeit und fast unglaubliche Tapferkeit, theils im offnen Felde, theils bei ber Belagerung ber festen Plage. Beson= bers ist ber Kampf um die Stadt Alesia bewundernswürdig, wo sich zuletzt ber ganze Krieg zusammen brangte, aber auch die ganze Tuch= tigkeit bes Romischen Feldherrn und Heeres zeigte. Cafar schloß hier mit sechzigtausend Mann ben Bereingetorir, ber sich mit achtzigtausenb Mann hineingeworfen hatte, durch Errichtung eines Bollwerks von elftausend Fuß im Umfange ein, und schützte sich selbst durch eine zweite noch ausgebehntere Reihe von sinnvoll ausgebachten Befestigun= gen gegen ein Heer von 257,000 Mann, das Aufgebot bes ganzen Gallien's, welches heranruckte, die Belagerten zu entsetzen und bie Romer zu vernichten. Er behauptete sich gegen die gleichzeitigen Uns griffe von Außen und von der Stadt her und siegte vollig.

Die Thaten dieses Feldzuges, die der Römische Senat durch ein zwanzigtägiges Danksest feiern ließ, schienen, sagt ein Römischer Geschichtschreiber, nicht von Menschen, sondern von Göttern ausgezsührt zu senn, und Vereingetorix selbst, der nun an der Freiheit Gallien's verzweiselte, rieth seinen Landsleuten, sich dem Willen der Götter zu sügen, und unterwarf sich dem Casar. In sieden Jahren hatte Casar, unterstützt durch die Erschlassung der Gallischen Gezmeinwesen, die Kraft dieses großen Landes für die ganze künstige Dauer der Römischen Herrschaft gebrochen.

Damit die Gallier nicht von stammverwandten ober benachbarten

Völkern Hulfe erhalten möchten, hatte Casar auch noch zwischen diesen Kriegsthaten einige wegen ihrer Kühnheit und Neuheit bewunderte Züge unternommen, nach Britannien und über den Rhein. Nach dem ersteren Lande, von dem man damals noch wenig oder nichts wußte, und von dessen Lage auch Casar die verwirrtesten Vorstellungen behielt, schiffte er zweimal hinüber (55 und 54), und das letzte mal drang er über die Themse; allein seine Legionen fanden an der Reiterei der Britten einen gesährlichen Gegner, und da ihm weder der Zustand Gallien's noch der von Rom erlaubte, sich in ein weitaussehendes Unternehmen einzulassen, zog er wieder ab, und ließ auf der Insel nichts zurück, als Ehrsurcht und Scheu vor der Römischen Macht.

Nichts Underes bezweckten ober erreichten seine beiden Uebergange über ben Rhein, in die Beimath ber Germanischen Bolker. Nachdem er zuerst ben Ariovist zurückgeworfen hatte, und bald nachher bie Tenchtrer und Usipeter, welche Land in Gallien suchten und beinahe eine Anzahl von 430,000 Menschen ausmachten, burch einen treulosen \*) Ueberfall fast gang vernichtet hatte, beschloß er, über ben Rhein felbst zu gehen. Er ließ zu diesem Behuf eine kunstliche, viel bewunderte Brude schlagen (55). Aber nachbem er sich achtzehn Tage lang jen= seits des Flusses aufgehalten, ging er zurud, und brach die Brucke ab, ba er seinen 3weck, die Deutschen in Schrecken zu setzen, erreicht zu haben glaubte. Das zweite mal behauptete er sich eben so wenig im Lande, brach aber biefes mal bie Brucke nur halb ab, und ließ auf der Gallischen Seite einen Brudenkopf mit einer Besatzung, um, wie er selbst sagt, ben Barbaren besto mehr Furcht einzuslößen. Das Romische Reich fand hier im Westen an bem Rheinstrome und bem Volke ber Germanen seine Grenze, wie es sie im Often an ben Parthern gefunden hatte. Fur Cafar aber war die Stunde gekom= men, nicht mehr fur, sondern um bie Republik zu kampfen.

Durch den Untergang des Crassus fehlte ein wichtiger Vermittler zwischen Casar und Pompejus, schon vorher (54) war Julia, die Tochter Casar's und vielgeliebte Gemahlin des Pompejus gestorben, und mit ihr ein anderes Band zwischen ihnen hingesunken. Ihr Ver-

<sup>\*)</sup> Casar selbst stellte die Sache zwar in ein für sich günstiges Licht, aber Cato betrachtete sie aus einem anderen Gesichtspunkte, und sagte, freilich als Casar's Feind, im Senute: man solle den Casar den beleidigten und mit Unrecht angegriffenen Germanen ausliefern, damit diese sähen, daß der Senat keinen Theil an dieser Treulosigkeit gehabt.

- moule

haltniß wurde jetzt gespannter. Indem nun Casar durch seinen Kriegs=
ruhm immer mehr Begeisterung erregte und die Verehrung des Volks
gewann, auch seine Truppenmacht nach und nach auf zwölf Legionen
vermehrte, glaubte Pompejus ein Großes zu gewinnen, wenn er die Dictatur erlangte. Im Stillen bemühte er sich darum, aber so leise
austretend, daß man über seine Absicht nicht klar sah. Den Opti=
maten war sie ein Schrecken\*).

Wahrscheinlich wegen biefer Ranke begann bas Jahr, wo Craffus fiel, ohne Consuln. Und so vergingen sieben Monate, während wel= der die Tribunen, die sich alle Gewalt anmaßten, die Consularcomitien verhinderten. Einer berfelben trug fogar auf die Dictatur fur Pom= pejus an, ba sich aber ber Senat und vorzüglich Cato auf bas leb= hafteste widersetzten, hielt er selbst für besser, sie abzulehnen, und wirkte bahin, bag ber Staat fur ben Rest bes Jahres Confuln erhielt. Aber die Sturme erhoben sich bei der Wahl für das folgende Jahr von Neuem, und im Anfange besselben (52) war die Republik wieder ohne Consuln. Berwirrung und Gesetlosigkeit stiegen, Blutvergießen und Mord befleckten jeben Tag. Unter biefen Gewaltthaten war keine verhängnisvoller als die Ermordung des Clodius. Der oben schon ge= nannte Milo, sein personlicher Gegner, ein entschlossner, unerschrockner Mann, ber in allen biesen Bewegungen eine fehr thatige Rolle spielte, auch gewaltsame Mittel nie gescheut hatte, und sich jest um bas Con= sulat bemühete, begegnete ihm bei Bovilla, und bei ber Erhitzung ber Gemuther entzündete sich zwischen ihren bewaffneten Begleitern ein Handgemenge, an welchem Clodius Theil nahm und verwundet ward. Seine Leute, an Bahl schwächer, flüchteten mit ihrem Herrn in ein Gasthaus, Milo aber, der nichts so sehr fürchtete als die Rache des Berwundeten, ließ ihn herausschleppen und ermorden. Diese That gab ben Unruhen neues Leben. Der Pobel, aufgehetzt burch einige Tribunen, bie ben Leichnam bes Ermorbeten, um Mitleib zu erregen, auf das Forum bringen ließen, trug benselben in die Curie und ver= brannte ihn auf einem in ber Gil aus ben Banken errichteten Scheis terhaufen. Das ganze Haus gerieth babei in Flammen, auch mehrere bestachbarte Gebäude brannten nieber.

Milo, ber in bem ersten Sturme mit Muhe sein eignes Haus

<sup>\*)</sup> Rumor dictatoris injucundus bonis . . . . Velit nolit, scire difficile est. Cicero ad Quint. fratr. III, 8.

vor bem Niederbrennen gerettet, und sich felbst nur burch einst= weiliges Zuruckziehen vor ber Rache bes wuthenden Volks gesichert hatte, trat bald wieder hervor, und fette feine Bewerbung um bas Consulat mit Gewalt und Bestechung fort. Gefechte und Mord= thaten hauften fich von Neuem. Der Staat schien sich seinem Tobes= kampfe zu nahern, und nur ein verzweifeltes Mittel ihn noch retten zu konnen. Mit Ungestum wurde bie Dictatur fur Pompejus gefor= bert, ber sich durch bie Unarchie in seinen Zwecken geforbert fah. Der Senat widerstrebte zwar wiederum, boch sahen auch die eifrigsten Berfechter ber republicanischen Staatsform, Manner wie Cato und Bibulus, keinen andern Ausweg, als ben Staat bem Pompejus, boch unter einer weniger gehässigen Form, anzuvertrauen. Auf ihren Vorschlag wurde er für das laufende Jahr zum alleinigen Conful gewählt, eine Ehre, in der sich der Ruhm = und Machtgierige nicht wenig gefiel \*). Die Optimaten aber hofften, ihn baburch von Cafar völlig abzuziehn, und für sich zu gewinnen.

Für den Augenblick leistete Pompejus gegen die Anarchie die Hulfe, bie man von ihm erwartete. Mit starker Sand bezähmte er den wilben Aufruhr in ber Stadt, und stellte bas Unsehen ber Gerichte wie= ber her, durch welche jest Alle zur Untersuchung gezogen wurden, die sich ungesetzmäßiger und gewaltthätiger Bewerbungen schuldig gemacht, ober an dem Morde bes Clobius und an der darauf erfolgten Ver= brennung der Curie Theil genommen hatten. Biele angesehene Man= ner wurden verurtheilt, und unter andern auch Milo, den Pompejus jett mit großem Saffe verfolgte, trot feiner Bertheibigung burch Cicero. Er begab sich nach Massilia. Doch rettete Pompejus ungerechter Weise ben Metellus Scipio, bessen Tochter er kurz vorher geheirathet hatte, und nahm ihn sogar zum Umtsgenossen an. Dann erneuerte er auch bas Gesetz, baß Keiner abwesend um ein Umt anhalten, und kein abgehender Consul und Prator vor bem Ablauf von fünf Jahren die Verwaltung einer Provinz bekommen solle. Die Consulnwahl für das folgende Jahr ging in ruhiger und gesetzmäßiger Weise vor sich, und wenn Cato nicht gewählt ward, so war es vielleicht nicht bloß ber Einfluß bes Pompejus und Cafar, ber es verhinderte, fondern auch

<sup>\*) &</sup>quot;Wie er zwei mal als Ritter, ohne Senator zu seyn, triumphirt hatte, und als Ritter zum ersten mal Consul geworden war, so schnieichelte ihm das Unerhörte, daß er diese Würde jest allein und als Abwesender, als Proconsul von Spanien erhielt, und ohne sich gemeldet und beworden zu haben." Drumann a. a. D. Th. II, S. 849.

seine eigene ungefügige Bewerbung. So schien ber Sturm, der die Republik erschüttert und fast zu zerstoren gebroht hatte, beschwichtigt. Aber diese Ruhe konnte nur vorübergehend seyn, benn es brobete ein furchtbareres und zerstorenderes Ungewitter, wenn Cafar, nach bem Ablauf seiner Berwaltungszeit und ber volligen Eroberung Gallien's, nun wieder unmittelbar in die inneren Staatsangelegenheiten eingriff. Es war nicht zu hoffen, daß sich alsdann abermals ein beruhigendes Gleichgewicht einstellen, daß einer dieser Mächtigen sich dem andern friedlich unterordnen werde. Durch ben frischen Glanz feiner erftaunenswerthen Thaten, vor dem-der fast veraltete Ruhm bes Pompejus erbleichte, und durch eine fast unglaubliche Freigebigkeit hatte Cafar ben großen Haufen in Rom an sich gezogen und viele Senatoren für sich gewonnen, indem er es sogar nicht verschmahete, bie einflugreichen Sklaven bedeutender Manner zu erkaufen. Die Sauptaufgabe für ihn aber war, sich nicht entwaffnen zu lassen, um nicht, wenn er aus feiner Provinz als Privatmann schiebe, bem schon ziemlich stark ausgesprochenen Saffe seiner Gegner Preis gegeben zu senn. Er trug baher barauf an, daß es ihm erlaubt werden mochte, sich auch abwe= fend um das Confulat zu bewerben, weil er dann als Befehlshaber von zehn Legionen diese Burde antreten, und folglich mit unwidersteh= licher Macht auftreten konnte. Und obschon biese Forderung gegen das eben erst durch Pompejus gegebene Gesetz war, so ward sie doch bewilligt; benn Pompejus widersetzte sich ihr nicht, theils weil er jeder Unternehmung Cafar's gewachsen zu senn glaubte, theils weil er selbst fein Geset überschritten, und sich die Berwaltung Spanien's auf abermalige funf Sahre hatte übertragen lassen, mit taufend Talenten jahrs lich aus dem öffentlichen Schaß zur Unterhaltung der Truppen. Cato's Widerstand gegen Cafar's Untrag war vergeblich.

Im folgenden Jahre (51) machte der Consul, M. Marcellus, ein Anhänger des Pompejus, einen entschiednen und leidenschaftlichen Angriff auf Cäsar; er verlangte, daß derfelbe noch vor Ablauf der ihm bestimmten Verwaltungszeit einen Nachfolger erhalten, sein Heer entzlassen und bei der Consulwahl abwesend nicht berücksichtigt werden sollte. Allein er konnte diese Anträge nicht durchsehen. Sein Amtszgenosse, Sulpicius Rusus, erklärte sich dagegen, und selbst Pompejus sagte, mit seiner gewöhnlichen Verstecktheit oder Unentschlossenheit, es sey Unrecht, um einer so kleinen Frist willen einen so hochverdienten Mann zu beschimpfen. Indeß sehte einige Zeit nachher Marcellus,

im Einverständniß mit Pompejus, den Senatsbeschluß durch, daß die für das folgende Jahr bestimmten Consuln, C. Marcellus und Uemislius Paulus (von denen der Erstere ein eifriger Unhänger des Pompejus war), am 1. März 50 die Angelegenheit der consularischen Provinzen zur Erwägung bringen sollten. Als mehrere Tribunen gegen diesen, mittelbar wider Casar gerichteten, Beschluß protestirten, und Pompejus im Senate gefragt wurde, was zu thun wäre, wenn an dem bestimmten Tage wieder Protestationen erfolgten, antwortete er: es komme auf Eins hinaus, ob Casar selbst den Besehlen des Senats nicht Folge leisten wollte, oder Leute anstellte, die einen wirksamen Beschluß verhinderten. Wenn er nun, fragte ein Andezrer, zugleich Consul seyn und sein Heer behalten wollte? Wie, verssetzte Pompejus voll Selbstvertrauen, wenn mein Sohn den Stock aushübe, mir einen Schlag zu geben?

Te mehr nun die Zeit herannahte, wo die Verhältnisse zur letzten Entscheidung kommen mußten, desto eifriger dot Casar alle seine Kräfte und Mittel auf, die Absichten seiner Gegner zu vereiteln. Schon ohne sein Zuthun kam ihm das große Mißvergnügen zu Statten, welzches die strengen Gerichte des Pompejus erregt hatten, denn nicht nur die Verurtheilten waren ausgebracht, sondern auch die große Zahl Derzienigen, welche sich der vielen ihnen aus den Bestechungen zusließenden Vortheile beraubt zu sehen sürchteten. Aber es gelang ihm auch wider alles Erwarten, den künstigen Consul Aemilius Paulus durch große Geldgeschenke, und den zum Tribun bestimmten Curio durch Bezahzlung seiner ungeheuern Schulden zu gewinnen, und so nicht nur seiznen Gegnern den Beistand dieser Männer zu entziehen, sondern auch an dem Curio, der kühn, gewaltig im Reden, und beim Volke beliebt war, ein sehr thätiges Werkzeug für seine Zwecke zu gewinnen.

Marcellus im Senate barauf antrug, dem Casar einen Nachfolger zu geben, so trat Curio auf, lobte mit großer Schlauheit den Vorschlag, fügte aber hinzu, daß alsdann auch Pompejus seine Statthalterschaft nicht länger behalten dürse. Denn um der Republik wahre Sicherheit und dauernden Frieden zu verschaffen, müßten Beide ihre Macht niezberlegen und ihre Heere entlassen. Der Antrag ging nicht durch, Curio hatte dabei aber auch keinen andern Zweck, als dem Casar einen Vorzwand zu geben, sich im Besitz seiner Macht zu behaupten, da er wol voraussehen konnte, daß Pompejus sich nicht dazu bequemen werde,

sein Heer zu entlassen, wiewol er fortfuhr eine große Mäßigung zu heucheln. In der That aber vertraute er jetzt mehr als je der Fe= stigkeit seiner Stellung. Da die Genesung von einer gefährlichen Krankheit, von der er damals befallen worden war, in ganz Italien mit Opfern gefeiert wurde und die lauteste und allgemeinste Freude erregte, glaubte er der Unhanglichkeit bes Bolkes vollig versichert zu senn. Zugleich wurde unter bem Vorwande, daß das von ben Par= thern bedrohte Sprien eine größere Truppenzahl bedürfe, ein Senats= beschluß burchgesetzt, kraft bessen er und Casar, jeder eine Legion hergeben follten. Da er nun bem Cafar bei einer frühern Gelegen= heit eine seiner Legionen abgetreten hatte, so forderte er diese jett zuruck. Cafar widersetzte sich nicht, sondern sandte zwei Legionen, und beide blieben in Italien. Durch alles dieses erhielt Pompejus so viel Zuversicht, daß er auf die Frage, welche Hulfsmittel er benn gegen ben Cafar habe, wenn dieser auf Rom marschiren sollte, ant= wortete: wo ich nur in Italien mit bem Fuße auf ben Boben stam= pfe, werden Legionen hervorspringen.

Indeß fuhr ber Senat mit Berathungen über bie Statthalter= schaften fort, und in einer Sitzung ließ ber Conful Marcellus über die Abdankung des Casar und über die des Pompejus abgesondert stim= men. Die meisten Stimmen waren gegen Cafar und fur Pompejus, als aber Curio, sehr geschickt, beibe Fragen zusammenfaßte, waren fast alle Stimmen für die Abdankung Beiber. Curio wurde bafür vom Volke mit Jubel und Frohlocken empfangen. Casar, der dem Ausbruche eines Burgerkrieges, wie es scheint, gern zuvorgekommen ware, und fich doch kein Gesetz vorschreiben lassen wollte, welches den Pompejus nicht so gut trafe als ihn, machte Vergleichsvorschlage; aber die Gegner waren zu erbittert, um barauf einzugehen. wurde im Unfange des folgenden Jahres (49) der strenge Beschluß gegen ihn gefaßt: wenn er nicht an einem bestimmten Tage bas heer entlassen werde, solle er für einen Feind des Vaterlandes gelten. Ber= gebens widersprachen die beiden dem Cafar ergebenen Tribunen, M. Antonius und Q. Cassius Longinus; es ward burch die gewohnliche Formel, die obersten Magistrate mochten Sorge tragen, daß die Re= publik nicht gefährdet werde, erklart, baß bas Baterland in Gefahr sen: durch einen Senatsbeschluß bem Pompejus die Kriegsmacht und der öffentliche Schatz übergeben, und Rustungen aller Urt angeordnet, um den Waffenkampf zu beginnen. Die einsprechenden Tribunen, Becker's B. G. 7te U.\* III.

nicht ohne Grund vor Mißhandlungen besorgt, hatten indeß nehst dem Curio in Sklavenkleidern die Stadt verlassen, und waren zum Casar geeilt, um ihn zur Beschützung der verletzen tribunicischen Würde aufzusordern, wodurch sie ihm einen gerechten Vorwand zu Ergreifung der Wassen zu geben schienen.

Cicero, ber nach einer fast zweisährigen Abwesenheit aus seiner Proving Cilicien zurückgekehrt war, erhob in biesem Sturm ber Leibenschaften fast noch allein bie Stimme bes Friedens und ber Bermittelung. Gein besonnener und leibenschaftsloser Beist fab flar, daß gar nicht für die Republik, die überhaupt nur noch wenig warme und eifrige Unhänger habe, sondern nur um die Gewalt zweier Manner gekampft werde, und daß ber Krieg nothwendig Einen berselben zum Herrn bes Staats machen muffe; er fah, bag es jett zu spit sen, bem Cafar, nachbem man ihn einmal so mächtig gemacht hatte, nun mit Gewalt entgegen treten zu wollen. Da aber feine Bersuche zur Versöhnung vergeblich blieben, der Waffenkampf nicht mehr zu vermeiden war, und Partei genommen werden mußte, schloß er sich mit ben Optimaten, bem Pompejus an, benn so richtig er auch Ca far's Kraft wurdigte, so verkannte er boch seine Milbe und hohere Einsicht ganzlich und fürchtete, er werde als Sieger eben so blut durstig wie Cinna gegen die Edeln, und eben so plunderungssüchtig wie Sulla gegen bie Reichen senn \*). Doch erwartete er von bem Siege bes Pompejus auch nichts besseres als Dienstbarkeit, und ver glich sich, indem er die Partei besselben nahm, mit den Thieren, Die sich ben Heerden ihrer Gattung anschließen \*\*). Und bald nachher schrieb er, daß es ben Pompejus schon lange geluste, ben Gulla ju spielen, und zu proscribiren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ad Att. VII, 7.

<sup>\*\*)</sup> In bemselben Briefe. Depugna, inquis, potius, quam servas. — Ut quid? si victus eris, proscribare? si viceris, tamen servias? — Quid ergo, inquis, acturus es? — Idem quod pecudes, quae dispulsae sui generis se quantur greges. Ut bos armenta, sic ego bonos viros aut eos, quicuaque dicentur boni, sequar, etiam si ruent.

<sup>\*\*\*)</sup> Sullaturit animus eius et proscripturit diu. Ad Att. IX, 10.

## 54. Der Bürgerkrieg zwischen Cafar und Pompejus.

(49. 48. vor Chr.) (705. 706. b. St.)

Als Cafar fah, daß Pompejus und der Senat für den Krieg ent= schieden senen, beschloß er, wiewol ber größte Theil seines Heeres noch in Gallien war und er zu Ravenna, wo er sich damals befand, nur Eine Legion bei sich hatte, bennoch seinen ungerusteten Gegnern zuvorzukommen, und sie zu überraschen. Er rief diese Legion, ein Bauflein, fagt Livius, mit welchem er ben Erdereis angriff, zusam= men, zahlte die Beleidigungen auf, die er von jeher von seinen Fein= den erfahren, und klagte die neue Urt von Unbill hart an, daß den gesehmößigen Einschreitungen der Tribunen Waffengewalt entgegen= gesetzt würde. Er schloß diese Rede mit der Aufforderung an die Rrieger, tas Unsehn und die Burbe eines Feldherrn, unter bem sie neun Jahre so glucklich gestritten, gegen seine Feinde zu vertheidigen. Alle riefen, sie sepen bereit, seine und der Tribunen Beleidigungen zu rachen. Als er sich so dieser Truppen völlig versichert hatte, ging er auf den Rubicon zu, ein Flüßchen, welches seine Provinz von dem eigentlichen Italien trennte; überschritt er dieses, so mar der Burger= krieg erklart. Als er an dem Ufer besselben stand, schien ihm noch einmal die ganze, ungewisse und schauerliche Zukunft, in die er sich und sein Baterland zu sturzen im Begriff war, vor die Seele zu treten, und er verfiel in Nachdenken. Aber plotlich raffte er sich auf, rief: der Würfel sen geworfen! und ging entschlossen hinüber. In kurzem hatte er alle Orte inne, welche ben Besitz von Etrurien, Umbrien und Picenum sicherten.

Während Cäsar so reißende Fortschritte machte, that Pompejus nichts, um ihm einen kräftigen Widerstand entgegenzusetzen, sondern verließ nebst dem ganzen Senat mit fast schimpflicher Eil Kom, so daß die Consuln sogar den gefüllten Staatsschatz zurückließen. Erst in Capua glaubte Pompejus sicher zu seyn. Durch diese Flucht beraubte er sich des Gewichts, welches der Besitz von Rom gewährte, und verslor den Raum zu neuen Werbungen, da er keine andere Kriegsmacht bei der Hand hatte, als die zwei dem Cäsar abgesorderten Legionen, denen wenig zu trauen war. Dabei herrschte unter seinen Unhängern eine große Verwirrung und Rathlosigkeit, und der vorige leidenschaft=

E COMPANIE

liche Eifer für ben Krieg mit Cafar machte angstlichen Besorgnissen Plat. Unter diesen Umständen richtete sie für eine kurze Zeit der Uebertritt des Labienus wieder auf. Dieser, bisher Casar's vertraus tester Legat, verließ seinen Feldherrn in bem entscheidendsten Augen= blicke und wandte sich zur Gegenpartei. Seine Aussagen über Cafar's Macht und Hulfsmittel, von benen er wie ein Ueberläufer in einem wegwerfenden Tone sprach, fanden bort willigen Glauben; man schmei= chelte sich mit ber Hoffnung, daß ber Uebertritt eines solchen Man= nes ein wirksames Beispiel werden, und recht viele Unhanger Cafar's zur Nachahmung reizen wurde. Aber bald wurde man inne, daß bie That bes Labienus bem Cafar in ber Meinung nichts schabete, boch= stens seinem Gefühle schmerzlich war, und bag die zu voreilig gefaß= ten Hoffnungen ohne Grund und Haltung waren. Cafar machte zwar wiederholt Friedensantrage, setzte aber nichts besto weniger bie Berfolgung eifrig fort, um feine Gegner nicht zur Befinnung kommen zu lassen. Pompejus, ber an ber Behauptung Italien's verzweifelte, hatte sich, in ber Absicht nach Griechenland zu gehen, schon von Ca= pua nach Apulien begeben; nur L. Domitius Ahenobarbus versuchte es, mit einer nicht unbedeutenden Macht in ber wichtigen Stellung von Corfinium Cafar aufzuhalten, wobei er auf bes Pompejus Un= terstützung rechnete. Aber bieser eilte ohne Rast an bas Meer, um jenseits bestelben erst die großen Krafte des Drients um sich zu sam= meln. Cafar nothigte ben Domitius baburch leicht zur Uebergabe, und ließ ihn nebst vielen Senatoren und Rittern ungehindert zum Pompejus abziehen \*), aber die meisten Truppen desselben traten zu ihm über. - Als er vor Brundusium ankam, war Pompejus eben mit ter Einschiffung seiner letten Cohorten beschäftigt, und er konnte ihn weder baran hindern, weil in der Stadt die besten Anstalten getrof= fen waren, noch ihm nach Griechenland folgen, weil jener sich in den ausschließlichen Besitz aller Schiffe gesetzt hatte.

Casar ließ es nun seine nächste Sorge senn, Italien, das er in= nerhalb sechzig Tagen erobert hatte, zu sichern. Daher befestigte er Brundusium, damit den Abziehenden die Rückkehr durch diesen wich=

<sup>\*)</sup> Dem Domitius ließ er auch eine Summe von 6,000,000 Sesterzen (318,000 Thaler unseres Gelbes), welche dieser als sein Privateigenthum in Unsspruch nahm, wiewol Casar überzeugt war, baß dies Geld ihm von Pompejus zur Bezahlung des Soldes gegeben sen. Ne continentior in vita hominum quam in pecunia kuisse videatur, sagt Casar selbst von sich.

tigen Zugang verschlossen bliebe; dann ließ er Sardinien, welches ganz herrenlos war, besetzen; eben so Sicilien, das Cato bei der Ansnäherung Curio's räumte, der darauf nach Africa überging, um auch diese sur Italien wichtige Provinz in Besitz zu nehmen. Vor Allem aber mußte er sich und Italien gegen einen Angriff der Spanischen Legionen sicher stellen, denen er eine vorzügliche Tüchtigkeit zutrauete. Erst, sagte er daher, wolle er das Heer (die Spanischen Legionen) ohne Feldherrn, dann den Feldherrn (Pompejus) ohne Heer schlagen.

Bunachst zog er von Brundusium nach Rom, wo trot ber Erklarung des Pompejus und ber Consuln: Jeden, der nicht mitziehn werde, für einen Feind zu halten, eine Anzahl von Senatoren zuruckgeblieben Diesen Schatten bes Senats und bas Bolf rief er zusammen, und suchte sie durch Aeußerungen der Milde, die er seit dem Beginn bes Krieges in der That überall gezeigt hatte \*), zu beruhigen. Auch wollte er, bag ber Senat eine neue Friedensgesandtschaft an ben Pom= pejus schicke, die jedoch nicht zu Stande kam. Dann aber eilte er, sich in Besitz bes zurückgelassenen Staatsschatzes zu setzen, ben ein Tribun vergeblich zu retten suchte. Denn als biefer im Senate Ein= spruch that und sich auf bas Gesetz berief, erwiederte Casar: ber Krie= ger bedürfe der Waffen, nicht der Gesetze; und als der Tribun vor bie verschloffene Thur, die mit einer Urt geoffnet werben follte, fei= nen Amtsstuhl sette, brohte ihm Cafar bei langerer Widersetlichkeit mit bem Tobe, und fügte hinzu: wisse, junger Mann, baß es mir schwerer wird bies zu sagen, als es zu thun.

Nun ließ Casar Kom unter der Aufsicht des Antonius, und ging nach Spanien. Unerwartet verursachte ihm jett Massilia einen großen Ausenthalt. Unter dem Borwande der zu beobachtenden Neutralität verschloß ihm diese Stadt die Thore, der Wahrheit nach, weil sie dem Pompejus zugethan war, wie sich bald zeigte, da Domitius Ahenobarbus, den Casar bei Corsinium entlassen hatte, eintraf, und von den Massiliern aufgenommen wurde, um die Vertheidigung zu leiten. Casar traf sofort Anstalten, die Stadt zu belagern, ließ dann den Bessehl über das Einschließungsheer dem C. Trebonius, und eilte selbst nach Spanien. Hier schien sich das Glück ansangs wider ihn zu erstlären. Die Legaten des Pompejus traten ihm mit sieden Legionen

<sup>\*)</sup> Dem Labienus hatte er sein Gepat nachgeschickt; auch vergriff er sich nicht an ben reichen Landgutern besselben.

entgegen, einer berselben, Afranius, schlug einen Angriff Casar's zurück, auch litt dieser durch das Anschwellen zweier Flüsse, zwischen welchen sein Lager sich befand, eine Zeitlang großen Mangel. Aber sein überlegener, ersindungsreicher Geist wußte bald Mittel zu ersinenen, sich aus der Verlegenheit zu ziehen, und er bedrängte nun seisnerseits die Gegner so, daß ihnen nichts übrig blieb, als sich zu erzgeben. Obschon er sie nunmehr gänzlich in seiner Gewalt hatte, so begnügte er sich doch mit der Auslösung ihrer Legionen; die Führer und höheren Officiere begaben sich zum Pompejus, von den Soldaten nahmen Viele bei Casar Dienste. Er versicherte sich nun des gewonnenen Landes durch Besahungen und der Gemüther durch Milbe, außer daß er viel Geld beitrieb, und eilte durch Gallien, wo die Massilier sich nach zwei verlornen Seeschlachten ergeben mußeten, nach Italien zurück.

Ju Kom, wo ihn der Prator Lepidus gegen alle Form zum Dictator ernannt hatte, verweilte er nur kurze Zeit, um einige Unsordnungen zu treffen. Er rief die Verbannten zurück, mit Ausnahme des Milo\*), ordnete das durch die Unsicherheit der Zeiten noch mehr verwickelte Schuldenwesen auf eine billige Weise\*), und ließ für das solgende Jahr die Beamten wählen; er und Servilius Isaurizus wurden Consuln. Dann legte er nach els Tagen seine Dictatur nieder, ohne irgend eins der Schrecken erneuert zu haben, ohne welche sich seit Sulla kein Kömer diese Würde hatte denken können, und tras Unstalten zum Uebergange nach Griechenland und zum uns mittelbaren Angriff auf Pompejus.

Dieser war indessen zu Berda in Macedonien, wo er seinen Sitz aufgeschlagen hatte, mit Vorbereitungen zum Kriege eifrig beschäftigt gewesen. Er hatte neue Legionen zusammengebracht, eine zahlreiche und auserlesene Reiterei und eine Seemacht von sunshundert Kriegsz schiffen. Zu der letzten hatte er ein besonderes Vertrauen, so daß

\*\*) Die Guter wurden nach ihrem Werthe vor dem Kriege abgeschätzt, und

so ben Gläubigern übergeben.

<sup>\*)</sup> Dieser mochte ihm wol in Massilia schlechte Dienste geleistet haben. Als ber Prator M. Coclius Aufus im nachsten Jahre ungebührliche Unordnungen in Rom machte, und bann, genothigt aus der Stadt zu sliehen, einen Aufstand wider Casar erregte, entbot er Milo zu sich. Dieser kam, zog Gladiatoren und Hirten an sich, und gab vor, im Auftrage des Pompejus zu handeln, doch ohne Erfolg. Er streiste mit seiner Bande umher, und fand seinen Tod bei der Bezlagerung eines sesten Ortes im Gebiete von Thurii- Auch Coelius wurde bald nachher erschlagen.

Cicero\*) seinen ganzen Kriegsplan einen Themistokleischen nennt. Mehrere orientalische Könige und Fürsten, Freunde Rom's oder als dessen Basallen zu hetrachten, führten die Truppen, die sie dem Pompejusstellten, in Person an. Un zweihundert Senatoren waren in seinem Feldlager, dem es daher an keiner Art imponirenden Glanzes sehlte.

Ein Jahr war fast verflossen, seit die Pompejaner Italien ver= lassen und sich gerustet hatten, und noch war von ihnen trot Casar's sechsmonatlicher Abwesenheit in Spanien nichts weiter geschehen, als daß sie mit ihrer überlegnen Seemacht den Casarischen Befehlshaber C. Antonius auf der Illyrischen Insel Curicta \*\*) eingeschlossen, und ihn burch hunger und Verrath unter ben Seinen genothigt hatten, sich mit funfzehn Cohorten zu ergeben. Die große von Bibulus be= fehligte Flotte hatte sich unterdeß im Udriatischen Meere versammelt, und Pompejus beschloß, sich selbst mit der Landmacht den Kusten zu nabern und hier zu überwintern, zunachst um Cafar am Uebergange zu verhindern, dann Italien ganzlich auszuhungern, oder es vielleicht auch burch einen formlichen Angriff wieder zu erobern. Aber ehe er noch diese Plane ausführen konnte, kam ihm schon Cafar mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit und Kuhnheit zuvor. Er eilte nach Brun= busium, und obschon es bereits October war, und er nur Schiffe genug vorfand, um sieben schwache Legionen, welche funfzehntausend Mann Fugvolk und funfhundert Reiter zahlten, aufzunehmen; schiffte er sich boch mit diesen Truppen sogleich nach ber Kuste von Epirus ein, landete bei Palaste zwischen den Ceraunischen Felsen glücklich und ungehindert, und schickte die Schiffe sogleich zurud, um die übrigen Truppen herbeizuholen. Bibulus, ber mit hundert und zehn Schiffen bei Corcyra lag, war nicht zeitig genug herbeigekommen, um bie Lan= dung zu verhindern, und verdoppelte nun seine Vorsichtsmaagregeln. Auch Pompejus beschleunigte seinen Unzug, damit Casar, der schon fast ganz Epirus inne hatte, sich nicht noch weiter ausbreite, und an den beiden Ufern des Flusses Apsus standen die Heere einander ge= Neue von Cafar gemachte Friedensantrage hatte Pompejus genüber. aus Stolz oder Mißtrauen verworfen, wagte aber boch nicht, seinen Gegner anzugreifen, obschon bieser weit schwächer war. Denn M. Untonius war noch immer mit den übrigen Casarischen Legionen zu Brun-

<sup>\*)</sup> Ad Att. X, 8.

<sup>\*\*)</sup> Drumann a. a. D. Th. I. S. 524.

dusium, und der Winter fast abgelaufen, wo nach Cafar's Willen die Ueberfahrt bewerkstelligt werden mußte, weil die machtigen Flot= ten der Feinde in der sturmischen Sahreszeit die See nicht halten konnten. Von heftiger Ungeduld getrieben, fette sich endlich Cafar selbst, in Sklavenkleider gehullt, zur Nachtzeit in ein Boot; aber die von einem wuthenden Sturme aufgeregten Meereswellen warfen fich bem kleinen Fahrzeuge mit solcher Gewalt entgegen, baß ber Steuer= mann umzukehren beschloß. "Fürchte nichts! rief der ploglich auf= springende Cafar; bu führst Cafar und sein Glud." Erstaunt und zur hochsten Unstrengung ermuthiget, boten die Schiffer alle ihre Krafte auf, bas Meer zu überwaltigen, aber es war vergeblich, bie Gefahr wuchs mit jedem Augenblicke, und Cafar mußte sich zurückführen las= fen. Indeß sandte er jetzt die gemessensten Befehle nach Brundusium, die Ueberfahrt um jeden Preis zu bewerkstelligen, und hatte endlich bie Freude, sein Verlangen erfüllt zu sehen. Durch ben Tob bes Bibulus, ber bas Opfer seines Eifers und seiner Unstrengungen ge= worden war, hatte sich die Lage ber Dinge insofern zum Bortheil bes Cafar geandert, daß in der Führung ber Pompejanischen Flotte keine Einheit mehr war; gunstige Winde kamen dazu, und führten den Antonius glucklich bis nach Lissus. Nun war zwar noch zu befürch: ten, daß Pompejus, hinter bessen Rucken Lissus lag, schneller heran= kommen und den Untonius vernichten konne, und er machte sich auch tazu auf ben Weg. Aber bessenungeachtet brachte Cafar, ber einen Tag spåter ankam, seine Bereinigung mit Untonius zu Stande, und begann nun, eine rasche Entscheidung suchend, den Angriff gegen Pom= pejus, ber burch seine Seemacht eben so fehr über jede Urt von Zufuhr gebieten konnte, als Cafar in biefem gebirgigen, von Pompejus ab= sichtlich ausgeleerten Lande bald Mangel zu leiben fürchten mußte.

Nachdem es Casar gelungen war, seinen Gegner durch einen schnelz len Zug von Dyrrhachium abzuschneiden, und dieser sich nun in der Nähe an dem Meeresuser ausstellte, faßte er den kühnen Plan, ihn, den an Truppenzahl weit Ueberlegenen, durch errichtete Linien sormlich einzuschließen, und da Pompejus weder ein allgemeines Treffen wagen, noch seine Stellung ausgeben wollte, so blied ihm nichts übrig, als seinerseits Werke zur Vertheidigung auszusühren. Wiewol Casar selbst an Korn empsindlichen Mangel litt\*), so gerieth doch Pompejus in

<sup>\*)</sup> Seine Solbaten ertrugen biefe Entbehrungen mit großer Gebulb, machten sich Brot

noch größere Verlegenheit, burch Mangel an Wasser und Futter für bie Pferde. Er mußte fich also entschließen burchzubrechen, wenn er nicht seine ganze Reiterei zu Grunde gehen lassen wollte. In diesem Augenblick gingen zwei angesehene Allobroger, welchen Casar viel Ber= trauen und Gunst bewiesen hatte, die sich aber jett für beleidigt hielten, zu ihm über, und verriethen ihm die schwachen Stellen ber Linien Cafar's. Dadurch gelang ber Ausfall vollkommen. Cafar erlitt in zwei Gesechten einen bedeutenden Verlust\*), und Pompejus glaubte schon nicht bloß Cafar's Plan vereitelt, sondern seine ganze Macht vernichtet ju haben. Dieser aber, der einsah, daß er in diesen Gegenden nicht langer mehr bleiben konnte, beschloß, nach Thessalien zu gehen, wo er reiche Vorrathe finden mußte, und seinem Legaten Domitius Calvi= nus, welcher bort ein bem Pompejus von seinem Schwiegervater Me= tellus Scipio aus Usien zugeführtes Beer aufhalten sollte, Bulfe brin= gen konnte. Im Angesicht des Pompejus brach er ploglich auf, und gewann ihm burch List und Gewandtheit so vielen Vorsprung ab, daß er unverfolgt durch Epirus und Akarnanien zog, sich mit Domitius verband, und über die Gebirge in Thessalien eindrang, wo sich ihm, bis auf Larissa, alle Stabte ergaben.

## 55. Die Schlacht bei Pharfalus; Tod des Pompejus. (48 vor Chr.; 706 d. St.)

Gleich nach dem Aufbruch des Casar wurde im Heer des Pompejus berathschlagt, was jetzt zu thun sey. Einige bestanden darauf, gleich nach Italien überzusetzen. Dieses sey der eigentliche Preis des Kriezges, und eröffne denen, die es behaupteten, zugleich den Besitz Siciplien's, Sardinien's, Spanien's und Gallien's. Allein diese Maaßrezgel, welche wol dem Casar nichts anderes übrig gelassen haben würde, als sich durch Ilhrien einen beschwerlichen Landweg nach Italien zu

dus einer Wurzel, die dort häusig wuchs, und warfen bergleichen Speise an die Borposten des Pompejus, ihnen zu zeigen, daß so lange die Erde dergleichen erzeuge, sie nicht aufhören würden, sie zu belagern. Mit welchen wilden Thieren haben wir zu kämpfen! soll Pompejus dabei ausgerusen haben.

<sup>\*)</sup> Casar erzählt, Labienus habe die Gefangenen, die dabei gemacht wurden, vor sich bringen lassen, sie spottisch seine Kameraden genannt und gescholten, daß sich solche Veteranen fangen ließen, und sie dann niedermachen lassen.

bahnen, marb verworfen. Pompejus erflarte, bag ber fur Rom am beften forge, ber fo fern als moglich bavon Rrieg fubre, ba es bem Sieger boch nicht entgeben tonne; bagegen fen es fchimpflich, gum ameiten male vor Cafar au flieben, und ben Scipio nebft fo vielen murbigen Romern Preis zu geben. Go führte benn auch er fein Seer nach Theffalien, wo er es, nach gefchehener Bereinigung mit ben Eruppen unter Scipio, bem Cafar in ber Gegend von Pharfalus gegenüber Es war feine Abficht, eine Schlacht zu vermeiben, ben Cafar einzuschließen, und ihn burch Mangel allmablig aufzureiben. Aber bie meiften ber vornehmen Romer in feinem Lager munichten ben Rrieg mit einem Streiche beenbet, ichon um bann auch bem Chrgeige ihres Relbberrn entgegentreten zu tonnen. Gie maren bes Gieges fo gewiff, baf fie fcon um die Fruchte beffelben mit einander haberten, bie Fragen, wer Cafar's Dberpriefterthum bekommen, wie bie hoben Staatsamter vertheilt werben follten, mit leibenschaftlichem Ernft behandelten, und bas Baubern bes Dompeius feinem Chraeis aufchrieben, ber fich in ber verlangerten Rubrung eines fo vornehmen Beeres gefalle. Seitbem fie mit Scipio vereint maren, hielten fie vollends ben Ausgang fur unbe zweifelt; bazu tamen gluckliche Borbebeutungen und Gotterzeichen, bie von Rom aus gemelbet wurden \*), und bie blenbenben Berficherungen bes Labienus, bag Cafar's Beer bei weitem nicht mehr aus jenen Bete ranen beftebe, welche einft Gallien und Germanien befiegt batten. Diefe außerorbentliche Buverficht rig, wie es scheint, endlich auch ben Dompejus mit fort. Er gab feine bisherige Rriegsweife auf, und entichlos fich endlich zu einer Schlacht. Cafar, ber fie bieber faft taglich ver gebens angeboten batte, mar eben im Begriff, feine Stellung gu anbem als er bes Feindes Unftalten jum Treffen fab. Freudig verfunbigte er bie enbliche Gewährung bes lang erfehnten Bunfches feinen Gol baten, bie voll Buverficht auf ihre oft erprobte Tapferfeit und voll Soffnung auf ihres Fuhrers ftets bewiefene Runft, fich ju ber großen Ent icheibung anschickten. Cafar ordnete biesmal, fobalb er bes Gegners Stellung und Plan überfeben hatte, feine Schlachtordnung auf eine neue Art, indem er hinter ben brei gewohnlichen Ereffen ein viertes ftellte, welches aus feche Coborten Deutscher bestand. Diese batten ben meiften Untheil an ber Enticheibung; Cafar errang einen großen

<sup>\*)</sup> Auf diese gab Pompejus selbst fehrviel. Etenim ille admodum extis et ostenib mochatur sagt sie ere de divinacione II, 24. In diesem patricischen Aberguden gitchen sich Pompejus und Sulla. Sofar war gang frei dovon. Euren. Sof. & 39.

und glänzenden Sieg (20. Jul. 48). Je größer die Zuversicht in den Besiegten gewesen war, so daß man die Zelte im Lager mit Epheu und Festzeichen geschmückt und mit prächtigen Geräthen gesüllt fand, und je weniger man also auf einen in diesem ringsum eingeschlossenen Lande schon an sich beschwerlichen Rückzug gedacht hatte, desto größer mußten nun nach der Niederlage Rathlosigkeit und Verwirrung seyn. Pompejus selbst, dieser viel erfahrne Feldherr, verlor alle Besonnenheit und Hossnung. Stumm und niedergeschlagen verließ er das Schlachtseld, und begab sich in das Lager, die ihn hier die anrückenden Sieger verscheuchten. Denn unaushaltsam nachdrängend sührte Cäsar seine siegreichen obwol erschöpsten Legionen gegen das Lager, und ließ es erstürmen. Eine große Schaar der Besiegten, die Larissa zu erreichen trachtete, ward abgeschnitten, und mußte sich ergeben.

Das ganze zahlreiche Heer des Pompejus war theils getödtet, theils gefangen, theils zerstreut. Als Cafar bas von Leichen bebeckte Schlachtfeld burchschritt, sprach er: "so wollten sie es; benn nach so großen Thaten wurde ich verurtheilt worden seyn, wenn ich nicht bei meinem Heere Schutz gefunden hatte." Jest hatte er sie mit der Schärfe des Schwerts gerichtet und verurtheilt. Doch großmuthig erließ er den Uebriggebliebenen die Strafe. Alle, die gegen ihn gesochten, behielten Leben, Freiheit, Eigenthum, die ausgenommen, welde, schon einmal von ihm gefangen und entlassen, zum zweiten male die Waffen wider ihn ergriffen hatten. Und sogar von diesen durften seine Freunde jeder einen frei bitten. Ja die fammtlichen Briefschaf= ten bes Pompejus, welche in seine Hande fielen, ließ er, ohne sie zu lesen, verbrennen, damit er nicht, zu Mißtrauen oder Rache verleitet, die Milbe vergessen mochte, welche er Allen zeigen wollte. Dagegen hatten die Besiegten, im thorichten Wahne den Sieg in Sanden zu haben, schon beschlossen, die Proscription nicht über Einzelne, son= bern über alle Gegner ergehen zu lassen \*).

Während so der siegende Heersührer seiner Feinde schonte, fand der besiegte Pompejus von der Hand vermeinter Freunde den Tod. Nachdem er durch das Thal Tempe an das Meer und von hier nach Lesbos gestohen war, wo er seine Gemahlin und Kinder abholte, segelte er an der Küste Usien's hin, ungewiß in welchem Reiche er Schutz und Beistand suchen solle. Man entschied sich endlich für Aegypten.

- Cook

<sup>\*)</sup> Cicero ad Att. XI, 6,

Das dortige Königshaus war dem Pompejus viel schuldig, denn Ptolemäus Auletes, der Vater des damaligen Königs, war früher, da er aus Furcht vor dem wachsenden Mißvergnügen des Volkes sein Reich verlassen hatte, hauptsächlich durch Pompejus Einfluß von dem Proconsul Gabinius in seine Herrschaft wieder eingesetzt worden.

Der junge König Ptolemaus Dionysus, der mit seiner Schwester Kleopatra in Zwist lebte, stand eben mit einem Heere bei Pelusium. Dorthin segelte also Pompejus mit seiner Begleitung, sandte aber einen Boten voraus, um sich Aufnahme zu erbitten. Pothinus, ein Verschnittener, der vorzüglichste Vertraute des ganz willenlosen Konigs, versammelte sogleich einen Rath, in welchem nächst ihm der Feldherr Achillas und der Griechische Rhetor Theodotus das vorzügslichste Gewicht hatten. Man schwankte, ob Pompejus zuzulassen oder abzuweisen sey. Da stand Theodotus auf und behauptete, Beides sey gleich gefährlich. Durch das letztere mache man sich den Zurückgewiesenen zum Feinde, durch das erstere zöge man sich nicht bloß den Haß des mächtigen Siegers zu, sondern Pompejus selbst könne gefährlich werden; es sen also das Beste, den Flüchtigen kommen zu lassen, und ihn dann zu ermorden. Dieser Rath gesiel, und der seige Frevel ward beschlossen.

Begleitet von Septimius, einem ehemaligen Romischen Hauptmanne, bestieg Achillas ein kleines Boot, ben Pompejus darin abzubolen, unter dem Vorwande, daß man mit dem großen Schiffe nicht an das seichte Ufer kommen könnte. Pompejus stieg mit einem Freisgelassenen, Namens Philippus, einem Sklaven und zwei Hauptleuten ein; aus dem düstern Schweigen seiner Kührer konnte er ein bösses Schicksal ahnen. Als der Kahn ans Land stieß, und er sich eben aufrichten wollte, empfing er vom Septimius einen Stich durch den Leib, zugleich hieben die Uebrigen auf ihn ein. Ohne einen Laut auszusstoßen, verhüllte Pompejus mit dem Gewande das Gesicht und sank todt nieder. Die Mörder schnitten ihm den Kopf ab und ließen den nackten Rumpf am Ufer liegen. Der treue Philippus baute aus mühsam zusammengesuchten Schissstrümmern einen kleinen Scheiterzhausen, und verbrannte den Leichnam darauf. So wurde der große Pompejus bestattet.

Als Casar, welcher der Flucht seines Gegners im Fluge gefolgt war, in Aegypten landete, nahete ihm Theodotus mit dem Haupte des Pompejus. Casar wandte sich mit Abscheu von ihm, aber den ihm überreichten Siegelring des Getödteten betrachtete er mit Wehmuth, innig gerührt von dem kläglichen Ende eines solchen Mannes. Es ist oft bemerkt worden, es sey das größte Unglück des Pompejus gewesen, daß er einen Casar zum Gegner gehabt. Aber seine eigne Zweideutigkeit, sein Mangel an Entschlossenheit und Festigkeit haben an seinem Verderben nicht wenigen Antheil. Welche Zukunft man sur Rom sürchtete, wenn er Sieger geblieben ware, haben wir aus dem Munde eines Zeitgenossen seiner eignen Partei vernommen. Und ein großer Kömischer Geschichtschreiber sagt von ihm: er sey versteckzter gewesen, als Marius und Sulla, nicht besser \*).

#### 56. Cafar's fernere Giege.

(48—46 ver Chr.) (706—708 d. St.)

Indes ware Cafar in der Fulle seines Glucks beinahe durch dieselben unwurdigen Sande gefallen, die seinem Wibersacher ben Untergang bereitet. Er trat in Alexandrien mit allem Glanze eines Romischen Siegers auf, und beleidigte baburch ben Hochmuth ber Alexandriner. Hiezu kam eine alte Schuldforderung von siebzehn Millionen und fünfs malhunderttausend Drachmen, welche Casar zwar auf zehn Millionen ermäßigte, diese aber nun um so unerbittlicher eintrieb und badurch die Gemuther noch mehr erhitte. Endlich regte er eine sehr gefährliche Partei gegen sich auf, als er im Streite zwischen bem Konig Ptole= maus Dionysus und seiner Schwester Kleopatra den Schiedsrichter machen wollte. Nach der dem Romischen Bolke zur Ausführung em= psohlenen Anordnung bes verstorbenen Konigs, sollten sein altester Sohn und seine alteste Tochter, mit einander vermahlt, gemeinschaft= lich regieren. Aber ber junge Konig, ober vielmehr Diejenigen, welche seine Jugend leiteten und die Macht mit ihm theilten, hatte die an Iahren ältere, geistvolle Kleopatra gewaltsam entfernt und zur Flucht nach Syrien genothigt. Tett war sie heimlich nach Merandrien zu= rückgekehrt, mit der Hoffnung, den siegreichen Casar durch ihre glan-zende Schönheit und ihren Geist zu gewinnen. Dieses gelang ihr auch vollkommen, und da Cafar sie nun als Gemahlin und Mitregen=

-----

<sup>\*)</sup> Occultior, non melior. Tacitus Histor. II, 38.

tin ihres Bruders bestätigte, fürchtete die bisher herrschende Partei, baß sie die Herrschaft ganz an sich reißen werbe.

Pothinus und Achillas versuchten zuerst einen meuchelmorderischen Ungriff auf das Leben Cafar's, in der Absicht, sich badurch bei ber republicanischen Partei einen bessern Dank zu verdienen, als sie für die Ermordung bes Pompejus bei jenem gefunden hatten. dieser Versuch mißgluckte, und Pothinus auf Casar's Befehl hingerich= tet wurde, so suchte nun Achillas, ber sich gerettet, die Romer mit offener Gewalt anzugreifen. Dies schien einen sichern Erfolg zu ver= sprechen, da Cafar wegen der Schnelligkeit seiner Verfolgung und weil er hier keine Feindseligkeiten erwartete, nicht viel über breitausend Mann bei sich hatte, das königliche Heer aber vier und zwanzigtausend Mann stark war und theils aus allerlei Romischen Ueberlaufern, vornehmlich jedoch aus Romischen Soldaten bestand, bie, von Gabinius hier zurückgelassen, burch Beirathen einheimisch geworden waren. Un der Spitze dieses Heeres ruckte Achillas heran, und besetzte ganz Alers andrien bis auf den Theil der Stadt, welcher am Meere lag und den königlichen Palast enthielt. Hier verschanzte sich Casar und behauptete sich durch Tapferkeit und kluge Anordnungen. Um nicht von der Zu= fuhr und ben Verstärkungen, die er von allen Orten her beorderte, ab= geschnitten zu werden, steckte er die ganze Aegyptische Flotte, die hier im Hafen in seiner Nahe lag, und die er nicht behaupten konnte, in Brand. Achillas wurde zwar durch die bei bem Heere befindliche jungere Prinzessin Arsinoë aus dem Wege geraumt \*) (47), boch sein Nachfolger in der Unführung, Ganymedes, war ein nicht minder tuch= tiger Gegner. Er ließ bie Wasserleitungen verstopfen, um bem Cafar bas Trinkwasser zu entziehen, aber bieser beruhigte seine barüber er= schrockenen Soldaten, und ersetzte ben Mangel bald burch Brunnen, die er graben ließ. Nun baueten die Alexandriner mit großer Unstrengung und Geschicklichkeit eine neue Flotte, aber Cafar trug mit einer gerin= gern Zahl von Schiffen in bem Safen einen Sieg über bie ungeübten Aegypter bavon, und rettete sein Heer baburch von bem ganzlichen Untergange. Um solche Bersuche ber Feinde fur die Bukunft zu er= schweren, wollte sich Cafar ber Insel Pharus bemachtigen, die burch einen Damm und eine Brude mit ber von ben Feinden besetzten

<sup>\*)</sup> So hatten zwei Urheber ber Ermorbung bes Pompejus schon ihre Strafe gefunden; und auch ber britte, Theodotus, ward späterhin hingerichtet.

Stadt verbunden war; doch dieses Vorhaben mißlang, und indem seine Schaaren zurückgetrieben wurden, gerieth er selbst in die augenscheinslichste Todesgefahr, da das mit Menschen überfüllte Fahrzeug, in dem er sich befand, zu sinken drohte. Aber rasch entschlossen sprang er ins Meer, und schwamm davon, mit solcher Besonnenheit, daß, obs gleich die Feinde mit aller Macht auf ihn schossen, er doch Schrifzten, die er nicht gern wollte naß werden lassen, mit der einen Hand hoch über dem Wasser hielt.

Da seine Gegner sahen, daß sie mit offener Gewalt nicht zum Biele gelangten, versuchten sie Lift. Sie erbaten sich von ihm ihren jungen König, den er seit dem Anfang des Kampfes gefangen hielt; bieses, stellten sie vor, sen bas sicherste Mittel, bas Wolk zur Ruhe zu bringen. Cafar traute ihnen zwar nicht, da er aber überzeugt war, nichts Bedeutendes dabei zu verlieren, und es im schlimmsten Falle für ehrenvoller hielt, gegen einen Konig als gegen einen wilden Solda= tenhaufen zu kampfen, entließ er ben jungen Fürsten, ber mit heuchle= rischen Thranen bas Beste gelobte. Der Betrug kam jedoch balb zum Borschein. Statt friedlicher Unterhandlungen setzte Ptolemaus an ber Spige bes Heeres ben Waffenkampf fort, aber von feinen eignen Sol= daten wegen seiner Jugend und Unfähigkeit verachtet, beschleunigte er selbst nur seinen ganzlichen Untergang. Denn jetzt endlich zog bem Cafar von Usien her ein ansehnliches Hulfsheer zu, welches Pelusium eroberte und in Aegypten einruckte. Zwar zog ber Konig diesem Heere entgegen, aber zugleich eilte Cafar übers Meer herbei, vereinigte sich mit den Angekommenen, griff die Aegypter an, und schlug sie vollig in die Flucht, auf welcher ber Konig im Nil ertrank. Der Sieger ruckte vom Schlachtfelde rasch vor Alexandrien, das sich ohne weitern Wiber= stand ergab. Jest war er Herr Aegypten's, und hatte es in eine Ro= mische Provinz verwandeln können; aber statt dessen bestätigte er ber Rleopatra, wahrscheinlich aus Liebe zu ihr \*), den Besitz des Thrones, gesellte ihr zum Schein ihren jungern Bruder als Gemahl und Mit= regenten zu, und ließ einen Theil feiner Beeresmacht zur Befestigung ihrer Herrschaft zurück. Nur mit einer Legion zog er ab, um bie mannichfachen feindseligen Bewegungen zu unterbrucken, die sich mah=

- I Coul

<sup>\*)</sup> Dio Cassius XLII, 44. sagt dies ausbrücklich. Die Konigin ward auch balb nach Casar's Abreise von einem Sohne entbunden, den die Aegypter Casarion nannten.

rend seines neunmonatlichen Aufenthalts in Aegypten zu einer bro= henden Größe entfaltet hatten.

In Nom selbst gahrten heftige Unruhen, angeregt durch den Tribun P. Cornelius Dolabella, der durch einen Gesetvorschlag über die Aushebung der Schulden sich von seinen Gläubigern besreien und das Bolk gewinnen wollte, worüber sich die alten gewaltsamen Austritte in der Stadt erneuerten. Antonius, der als Reiteroberster des abermals zum Dictator ernannten Casar die höchste Gewalt in Rom besaß, war nicht im Stande, der Verwirrung Einhalt zu thun. Er war verhaßt wegen seines Uebermuths, und der würdelose Leichtsinn seines schwelge= rischen Lebens raubte ihm die öffentliche Achtung, die ihm seine vor= züglichen Fähigkeiten sonst offenbar erworben haben würden.

Bedenklicher als diese Bewegungen in Rom schienen für Casar die Rüstungen seiner Gegner in Africa zu werden. Cato, der von Pompejus dei dem Ubmarsche nach Thessalien in Dyrrhachium mit einigen Truppen zurückgelassen worden, hatte sich nach der Niederlage bei Pharsalus nach Corcyra begeben, wo die Flotte sich besand \*), und nachdem er dort eine Anzahl von Flüchtlingen gesammelt, war er unter Segel gegangen, um Schisse und Truppen nach Aegypten zu sühren, wo er den Pompejus vermuthete. Als er aber an der Küste Libyen's hinsegelte, erfuhr er das unglückliche Ende desselben, landete nun in Cyrene und zog dann zu Lande nach der Provinz Africa, wo in Berzbindung mit dem Numidischen Könige Juda zwei Pompejanische Heersührer, Attius Varus und Metellus Scipio, eine ansehnliche Macht sammelten. Juda war ein eifriger Anhänger des Pompejus und hatte schon im Sahre 49 den nach Africa gekommenen Curio mit seinem Heere vernichtet.

Nach einem durch Wassermangel, Hise und tiefen Sand sehr besichwerlichen Zuge, während dessen Cato selbst sich weder eines Pferdes noch eines Wagens bediente, langte er dort an, fand aber die beiden Führer mit einander in Zwist, und den König Juba, dessen Gunst jeder von Beiden suchte, nicht wie einen Verbündeten, sondern wie eisnen Herrn der Römer. Cato dämpste den Uebermuth des fremden

<sup>\*)</sup> Plutarch (Cicero A. 39) erzählt, daß Cato hier dem Cicero als dem an Rang Borangehenden die Oberanführung übergeben wollte. Aber dieser verdat es, worüber des Pompejus Sohn, Cnäus, so wüthend ward, daß er sein Schwert zog, und den ehrwürdigen Consularen durchbohrt haben würde, wenn Cato nicht dazwischen getreten wäre. Cicero trennte seine Sache nun entschieden von der Pompejanischen, und ging nach Italien.

Königs, versöhnte die Entzweiten, und übergab nun die Führung des Ganzen dem Scipio, als ältestem Consular und weil sein Name auf Ufricanischem Boden von besonders günstiger Vorbedeutung schien, wieswol er sein persönlicher Feind war, und Scipio's geringe Fähigkeiten wenig Glänzendes versprachen. Er selbst übernahm die Behauptung Utica's, befestigte es mit neuen Werken, und sammelte hier Vorräthe und Kriegsmittel aller Urt. Dies Alles konnte um so ungestörter vor sich gehen, da Cäsar um diese Zeit in Aegypten für seine eigne Retztung kämpsen mußte, und ein schon lange besohlner Angriff auf den König Juda von Spanien aus durch einen bedenklichen Zwiespalt zwischen den Kriegsobersten, an welchem die Soldaten und die ganze Provinz Theil nahmen, nicht zu Stande kam.

Indes hatte Pharnaces, Sohn des berühmten Mithridates, den Bürgerkrieg im Römischen Staate für die günstigste Gelegenheit geshalten, sein väterliches Reich wieder zu gewinnen. Er brach aus seisnem ihm vom Pompejus angewiesenen nördlichen Bosporanischen Königreiche hervor, eroberte Kleinarmenien und einen Theil des Pontus und Kappadocien's, ersocht bei Nikopolis einen Sieg über den Römischen Statthalter Domitius Calvinus und die demselben beisteshenden Könige von Galatien und Kappadocien, wüthete gegen Rösmer und Römischgesinnte mit barbarischer Grausamkeit, und drang gegen die Provinz Usien vor.

Wider biesen Feind erhob sich Cafar zuerst. In Sprien, Cilicien und Kappadocien verweilte er nur so lange, als nothig war, um bie Berhaltnisse bieser Lander zu ordnen, und erschien bald in Pontus in ber Nahe bes Pharnaces. Dieser wähnte, Casar musse eilen, Rom und Ufrica zu beruhigen, und suchte ihn daher durch arglistige Unter= handlungen und Anerbietungen hinzuhalten. Aber Cafar durchschaute ihn, und fing ihn in seinen eignen Schlingen. Nachdem er ihn durch scheinbare Geneigtheit, auf seine Vorschläge einzugehen, sicher gemacht hatte, überfiel er ihn rasch und unerwartet bei Zela, und endete mit einem Schlage ben ganzen Krieg. Pharnaces entkam zwar aus ber Schlacht, welche sein Heer ganzlich vernichtete, verlor aber alle seine Eroberungen, und endlich sein Leben burch die Treulosigkeit eines Dieners, der dadurch vom Casar bas Bosporanische Reich zu verdienen glaubte, sich aber in dieser Hoffnung getäuscht fand. Selbst von der ungemeinen Schnellig= keit, mit der er diesen Krieg beendigt, überrascht, schrieb Casar einem Beder's B. G. 7te U.\* III.

Freunde nach Rom nichts als die drei berühmten Worte: veni, vidi, vici (ich kam, sah, siegte).

Nachdem Casar auch noch die von den Pachtern der öffentlichen Einkunfte hart gedrückte Provinz Asien geordnet, eilte er über Grieschenland nach Italien, beladen mit Schähen, die er überall zusammensgebracht hatte. Indem er nun in Nom Allen verzieh, seine Freunde mit Aemtern und Würden belohnte, die Menge durch Erleichterungen befriedigte, verstummte plöhlich aller Geist der Zwietracht vor seiner Macht und Milde, und er durfte hossen, mit eben der Schnelligkeit und eben dem Glück auch die seindliche Kraft in Africa zu überwältigen.

Allein in diesem Augenblicke schien die Grundlage, worauf bas Gebäude seiner Macht ruhte, erschüttert zu werden, es wankte die Treue ber Soldaten, fogar die seiner tapfern und ergebenen zehnten Le= gion. In Campanien, wo die Truppen im Lager standen, brach bie Emporung aus. Da sie zu dem bevorstehenden Kriege ganz unent: behrlich zu seyn glaubten, forderten sie mit dem größten Ungestum die ihnen fruherhin zugesicherten Belohnungen. Cafar, ber in biefem Mu= genblick außer Stande war, seine Verheißungen zu erfüllen, schickte ben eben zum Prator erwählten Crispus Sallustius ab, bie Unzufriedenen durch das Versprechen zu beruhigen: nach bem Ende des Ufricanischen Krieges werde Jeder das ihm Zugesagte und noch überdies ein bestimmtes Geschenk an Gelbe erhalten. Aber biese Anerbietungen vermehrten den Troß der Meuterer nur. Sie mißhandelten den Sallustius, ermordeten in ihrer Wuth zwei Senatoren, und zogen brohend gegen Rom. So bedenklich war die Stimmung, daß Cafar ben Em= porern seine Leibwache nicht entgegen zu schicken wagte, aus Furcht, sie mochte mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen. Er selbst aber trat unerschrocken unter sie, ihre Klagen zu vernehmen. Die Aufrührer sprachen jetzt nicht mehr von Belohnungen, sie glaubten Cafar in eine weit empfindlichere Verlegenheit zu feten, wenn sie ihre Entlassung forderten. "Ihr follt sie haben," erwiederte Cafar, ohne einen Mugenblick aus der Fassung zu kommen, "und nichts besto weniger sollen euch die verheißenen Belohnungen zu Theil werden, sobald ich an der Spige anderer Truppen triumphirt haben werbe." Bum Zeichen, baß er sie schon als vollig Entlassene betrachte, nannte er sie Quiriten, wie bei ben Romern nur die Burger im Frieden, nie Solbaten an: geredet wurden.

Diese unerwartete Wendung verfehlte ihre wohlberechnete Wir=

kung nicht. Wie vom Donner gerührt standen bie Solbaten ba; ihr Trot verwandelte sich auf ber Stelle in Berficherungen ber Reue, und Nehentlich baten sie, boch nur in den Ufricanischen Krieg geführt zu werben. Was er sehnlichst verlangte, konnte Cafar nun wie eine Bunft gewähren, und als er, wie von ihren Bitten erweicht, fagte, er werde Jeden annehmen, der ihm als Freiwilliger folgen wolle, boten sich Alle zum Dienste an \*). Nach biesem neuen glanzenden Beweise ber Ueberlegenheit seines Geistes, eilte er nach Sicilien, und beschleu= nigte mit ber ihm eignen bewundernswurdigen Thatigkeit die Ginschif= ung. Mit sechs Legionen und einer verhaltnismäßigen Reiterei, stach r in See, und zwar gerade in der ungunstigen Sahreszeit (im Herbst 17), weil ihn seine Feinde ba nicht mehr erwarteten. Gin starker Sturm zerstreute seine ganze Flotte, und nur mit wenigen Schiffen rreichte er Abrumetum. Beim Landen fiel er von Ungefahr zur Erde: Africa, rief er mit lauter Stimme, ich halte bich!" und tilgte so nit der ihm nie fehlenden Geistesgegenwart den übeln Eindruck, ben in solcher für die ungunstigste Vorbedeutung geltender Zufall sonst auf ie Soldaten gemacht haben wurde. Da er, wie wir schon bemerk= en, von allem Romischen Aberglauben völlig frei war, so war es uch nur ein auf die Truppen berechneter Kunstgriff, ober ein Scherz iber feine Gegner, daß er einen unbedeutenden Mann, ber Scipio bieß, mit sich führte, um Namen gegen Namen zu fegen.

Mannschaft um den Feldherrn, aber dies vergrößerte anfangs nur die Schwierigkeiten des Unterhalts, und an Truppenzahl war Casar seinen Gegnern noch so wenig gewachsen, daß diese ihn schon mit der Masse ihrer Numidischen Reiterei zu erdrücken hossten. Als er eines Tages mit dreißig Cohorten ausgezogen war (46), Zusuhr herbeizuschaffen, sah er sich ploßlich von einer so großen seindlichen Uebermacht unter Labienus und Petrejus umgeben, daß es seiner ganzen Geschicklichkeit und Unerschrockenheit bedurfte, sich ihr zu entziehen. Wenn indeß sein

<sup>\*)</sup> Nach Sueton bestrafte er die Rábelsführer mit dem Abzug eines Drittels der ihnen angewiesenen Land = und Geld = Bewilligung. Dio Cassius sagt: die Schlimmsten habe er in Africa absichtlich durch den Krieg aufgerieben. Nach dem Verf. des Buches vom Africanischen Kriege benutzte Casar, als die zehnte Legion in Africa angekommen war, die Unverschämtheit eines Obersten, der ein ganzes Schiff statt mit Soldaten, bloß mit seinem Gepäck und seinen Angehörisgen angefüllt hatte, diesen nebst vielen anderen Hauptleuten, welche die Hauptsaufreger gewesen waren, schimpflich fortzujagen-

Geist und seine Kriegskunst ihre große Ueberlegenheit hier wieder voll= kommen bewährten (wie sie sich benn überhaupt wol nirgends so glanzend entwickelten, als in biesem schwierigen Feldzuge), so blieb boch seine Lage darum nicht weniger bedenklich, und wurde noch gefährlicher als sich Scipio mit Petrejus und Labienus verbunden hatte; ja auch der König Juba nahte sich mit großer Macht, besonders mit furchtbaren Schwärmen leichter Truppen und mit breißig Elephanten. Zum Gluck fur Cafar mußte jedoch Juba bald umkehren, um fein eignes Reich zu schützen, in welches ein gewisser P. Sittius einbrach, ber wegen begangener Verbrechen ehemals aus Rom geflohen war, und sich in Ufrica schon vor einer Reihe von Jahren an die Spige einer Schaar Romischer Abenteurer gestellt hatte. Vor Allem aber kam dem Cafar bie Unthatigkeit ber Gegner zu Statten, welche bie gun= stige Zeit, ihn burch ihre Uebermacht aufs außerste zu treiben, unge= nust verstreichen ließen, so daß er bedeutende Verstarkungen aus Sicilien an sich ziehen konnte.

Sobald diese angekommen waren, verließ er fogleich das Vertheidi= gungssystem, welches er bisher hatte befolgen muffen, und suchte eine Entscheidung herbeizuführen. Indeß war Juba mit einem Theile seiner Macht wieder zu Scipio gestoßen. Dennoch fürchteten bie Werbundeten Cafar's Ueberlegenheit in der offenen Feldschlacht, ver= mieben daher ein Treffen, und suchten ihn, wie Cato fortwährend rieth, durch die überlegene Macht ihrer leichten Truppen und die ben= selben eigne Kampfweise hinzuhalten und aufzureiben. Aber Cafar er= reichte durch einen Ungriff auf Thapsus, das sie nicht fallen lassen konn= ten, wider ihren Willen, vollständig seinen Zweck. Indem sie schon hofften, ihn auf der Landenge, auf der Thapfus lag, einzuschließen, und Scipio mit ben Werken bazu beschäftigt war, griffen Cafar's Schaaren diesen mitten in der Arbeit rasch und unvermuthet an, und verbreite= ten ein so plogliches Schrecken und eine solche allgemeine Verwirrung, daß gar kein geordneter Widerstand erfolgte. Die Baupter, selbst Sci= pio, Juba, Ufranius, gaben Alles auf, und ergriffen die Flucht; bas große heer war der aufgereizten unaufhaltsamen \*) Wuth der Cafari= schen Beteranen Preis gegeben. Die sich in einzelnen fleinen Saufen burch die Flucht retteten, verbreiteten burch die zugellose Raubsucht,

<sup>\*)</sup> Sie vergriffen sich sogar an ihren eigenen Führern, die ihnen Einhalt thun wollten. Viele Senatoren und Ritter mußten sich in die Rähe Casar's flüchten, um nicht getöbtet zu werden.

mit der sie in ihrer Verzweiflung die Städte und Bewohner der Prozing ansielen, Schrecken über das ganze Land, und machten ihm die Unkunft des Siegers höchst wünschenswerth. Alles öffnete sich demsselben; selbst Numidien, wo Sittius indessen neue Vortheile gewonnen hatte, stieß seinen slüchtigen König von sich, und wurde zur Römisschen Provinz gemacht. Unter diesen Umständen mußte jede Hossung eines neuen Krieges in Africa verschwinden. Juda und Pestrejus, an Casar's Gnade verzweiselnd, ermordeten sich selbst; auch Scipio, der nach Spanien gehen wollte, stürzte sich, da er auf seisnem Schiffe angehalten wurde, in sein eignes Schwert.

Auf dieselbe Weise endete auch Cato, als sich ber Sieger ber Stadt Utica naherte, boch nicht aus gleichem Grunde. Er fürchtete Casar's Born nicht, aber das Leben hatte jett weder Reiz noch Bedeutung für ihn, da die Republik nicht mehr war, deren Seil er sein Da= senn bisher mit der Anstrengung aller seiner Kräfte gewidmet hatte. Denn sie allein umfaßte nach seiner Ansicht alle eines Mannes wurs dige Wirksamkeit; sie durfe, wie er meinte, Keiner überleben, der die Große bes Berluftes zu wurdigen wiffe. In eblen Gemuthern kann feige Liebe zum Leben und seinen Genüssen eine solche That nicht hin= bern; bessere Einsicht vermochte es, aber in Cato's Seele brang kein Strahl von dem Troste, welchen die Ueberzeugung gewährt, sich ben Beschlussen ber gottlichen Weltregierung gefügt zu haben. Schon ganz erfüllt von seinem Vorhaben, sorgte er noch mit liebevoller Theilnahme für bie Flucht vieler Freunde und für die Sicherheit ber Stadt, faß am Abend unter heitern aber ernsten Gesprächen zu Tische, brachte einen Theil der Nacht mit der Lesung des Platonischen Gesprächs Phadon zu, und gab sich endlich gegen Morgen den Todesstoß, ber bem Casar ben schönsten Triumph ber Milbe raubte. Denn biese bewährte er auch jetzt, und legte den Besiegten fast keine anderen Strafen auf, als Geldzahlungen.

### 57. Gäfar's Alleinherrschaft und Tod.

(46.—44 vor Chr.) (708—710 b. St.)

Nachdem Casar ben gefährlichen Africanischen Krieg in fünf Monaten geendet hatte, kehrte er nach Rom zurück. Schon vor seiner Ankunft hatte der Senat, sich vor dem allgewaltigen Sieger beugend, ihn zum Dictator auf zehn Jahre ernannt, und ihm eine Reihe besonderer Cherenrechte decretirt. Bis jetzt hatte ihm der Drang der Begebenheisten keine Muße zu dem Schaugepränge der Triumphe gegonnt, nunmehr seierte er zu gleicher Zeit, doch an vier verschiedenen Tagen, seine Siege über die vier auswärtigen Feinde, Gallien, Aegypten, Pharnaces und Juda. Bei dem ersten ging unter den andern Kriegszgefangenen Vercingetorir, bei dem zweiten Arsinoë, bei dem vierten der Sohn des Königs Juda gesesselt vor ihm her. In den öffentzlichen Schatzlegte er die außerordentliche Summe von fünf und sechzig tausend Talenten, ungerechnet 2822 goldne Kronen.

Seine Soldaten, die Werkzeuge und Stugen seiner Macht, wur= ben mit Landereien und Geld belohnt; jeder Beteran erhielt zwanzig= tausend Sestertien, ber Centurio bas boppelte, ber Rriegstribun bas Nähere Freunde und Gehülfen und andere Unhänger er= vierfache. hielten Rang und Memter, weswegen ber Senat bis auf neunhundert Glieder vermehrt und die Zahl der Beamten fehr vergrößert murde. Gegen seine politischen Feinde übte er bie Milbe, bie man an ihm nun schon gewohnt war, ja er schien sich selbst noch darin zu übertreffen. So verzieh er jenem M. Marcellus, dem Consul bes Jahres 51 (oben S. 143.), ber sich als einen so heftigen Gegner gezeigt hatte, und, was noch mehr war, bem D. Ligarius, welcher im Ufricanischen Kriege besonders thatig gewesen, und den Casar als einen unversohnlis chen Gegner betrachtete, was sich nachher nur zu fehr bewährte. Beide vertheidigte Cicero, der sich in diesen für ihn außerst trüben Zeiten fonst von ben Staatsgeschaften ganz zurückgezogen hatte, und den Wif= senschaften lebte. Hier aber, wo es galt, für politisch Befreundete zu wirken, vermochte ihn die Erinnerung an die alte Kraft seiner Worte aus der Stille, in die er sich zurückgezogen, hervorzutreten. In der Rede für Ligarius, die wir noch übrig haben, feierte seine große Be= redsamkeit einen besondern Triumph. Cafar war, als bie Sache ver= handelt wurde, mit dem bestimmten Vorsatze erschienen, nicht zu ver= zeihen, aber Cicero riß ihn so hin, daß er dem Ligarius die erbetene Erlaubniß, nach Rom zuruckzukommen, gewährte.

Unter das Volk ließ Casar große Vorrathe an Korn und Del austheilen, und so reichliche Geldspenden, daß von 150,000 Menschen jeder 400 Sestertien erhielt. Auch gab er dem Volke ein Gastmahl, wo es an 22000 Tischen gespeist wurde, und dessen Schaulust zu befriedigen, die prächtigsten und mannichfaltigsten Spiele. Man sah unter andern kand = und Seeschlachten; zu den letzteren waren geräumige Becken für große Schiffe ausgegraben worden. Die Zusschauer gegen die Sonne zu schützen, ließ er Decken von kostbaren Zeugen ausspannen. Es strömten so viele Menschen aus Italien zu diesen Festen zusammen, daß die Meisten unter Zelten übernachten mußten.

Aber Casar wollte die monarchische Gewalt, die er sich im Staate errungen, nicht bloß befestigen, indem er die Gemuther gewann, er wollte sie auch auf würdige Weise benuten, den inneren Frieden wies derherzustellen und zu sichern, die Wunden des nach allen Seiten hin zerrütteten Gemeinwesens zu heilen. Daher gab er Gesetze, um der Bevölkerung Italien's auszuhelsen und sandte zugleich achtzigtausend Mensschen nach Colonien, unter andern nach den wieder hergestellten Stadsten Korinth und Karthago; vielleicht auch um Italien dadurch zugleich zu reinigen. Er erließ strenge und streng gehandhabte Verdote gegen den eingerissenen außerordentlichen Luxus, schreckte das Verdrechen durch ershöhete Strasen, ordnete den völlig verwirrten Kalender \*) und bes

---

<sup>\*)</sup> Das von den Zeiten des Königs Numa an in Rom gebräuchliche Jahr war ein Mondjahr von 355 Tagen, in welches alle zwei oder der Ichre Tahre war ein Mondmonat eingeschaltet wurde, um die Monate in einerlei Jahreszeit zu erhalten. Späterhin kam eine andere Jahrsorm in Gebrauch. Man schaltete ein Jahr um das andere einen Monat, Mercedenius genannt, ein, abwechselnd von 22 und 23 Tagen. Dadurch wurde aber das Kömische Jahr im Durchschnitte um einen Tag länger als das wahre. Diesem Kehler konnte nur daducch abgeholsen werden, daß man von Zeit zu Zeit einen Schaltmonat wegließ. Über die Pontisices, denen die Bestimmung des Kalenders überlassen war, versühren dabei ohne astronomische Kenntniß und mißbrauchten diese Bestugniß noch dazu, um einem Consul oder einer andern obrigkeitlichen Person das Umtsjahr nach Belieben zu verlängern, oder zu verkürzen. Dadurch entstand ein Schwanken und eine Willtur in der Einschaltung, die zuleht eine beispiellose Berwirrung herbeisührten. Um die Zeit des letzen Bürgerkrieges war es dahin gekommen, daß der Januar dald nach der Perbstnachtzlieche ansting. Casar erward sich das große Verdienst, dieser Verwirrung ein völliges Ende zu machen und eine Jahrsown einzusühren, welche, dis auf eine in den letzen Jahrhunderten angenommene Berbeispierung, unserm heutigen Kalender noch immer zum Grunde liegt. Casar war ein Freund der Setenstunde, er hinterließ sogar astronomische, nicht ungelehrte Schriften. Im Orient hatte er das reine Sonnenjahr kennen gelernt. Diesem gemäß ordnete er nun mit Hilfe des Peripatetisers Sossanen ein viertes zu 366 solgen solle. Dies giebt, gegen das richtige Sonnenjahr kennen gelernt. Diesem gemäß ordnete er nun mit Hilfe des Peripatetisers Sossanen ein viertes zu 366 solgen solle. Dies giebt, gegen das richtige Sonnenjahr gehalten, erst alle 128 Jahre einen Tag zu viel. Um die bestehende Unordnung mit einem male zu heden, erhielt das Iahr 708 d. St. (46 vor Chr.) eine sehr sellen Gestalt, nämlich 445 Tage. Mit dem solgenden Iahre trat alebann der nach Estalt, näm

schränkte die Dauer der Provinzialverwaltung, durch die er selbst mächtig geworden war.

Uber den Beschäftigungen mit solchen Einrichtungen für ben Frie= den konnte sich Casar nicht ungestort überlassen. In Spanien hatten ber Hochmuth und die Habgier seines Statthalters, D. Caffius Lon= ginus, allgemeine Erbitterung erregt, und ba Pompejus noch im besten Undenken stand, fand der altere Sohn besselben, ber wie der Bater Enaus hieß, großen Anhang, als er sich aus Ufrica hieher wandte. Sein Bruber Sertus, Labienus und ein anderer Beerführer seines Vaters, Barus, führten ihm Verstärkungen zu; es bilbete sich eine brohende Macht. Cafar wurde von seinen Legaten bringend aufgefor= bert, selbst zu kommen, und fand eine schwere Aufgabe zu lofen. Die entscheibende Schlacht, welche nach manchen vorbereitenden Rriegsereig= nissen bei Munda erfolgte (17. Marz 45), war hartnäckiger und zwei= felhafter als irgend eine ber früheren Cafar's. Sein Beer fing schon an zu wanken, so daß er selbst vom Pferde sprang und sich wie ein Berzweifelter in die Reihen der Fechtenden und Flüchtigen sturzte. "Schamt ihr euch nicht, rief er seinen Solbaten zu, euren Felbherrn Knaben in die Hande zu liefern?" Schon neigte sich der Tag fast zu Enbe, als Cafar eine unzeitige Bewegung ber Feinde bemerkte, und sie mit seiner gewohnten Geistesgegenwart benutte. Labienus sandte nämlich fünf Cohorten ab, das Lager zu becken, das von ei= nem Saufen Mauritanischer, bem Cafar bienender Reiterei geplundert Als ob diese funf Cohorten sich zurückzogen, rief Cafar laut: sie fliehen! Dies schnell fortgepflanzte Wort ermuthigte die Seinen, verwirrte die Gegner, und er gewann endlich den blutigen Sieg. Dreißigtausend Feinde bedeckten bas Schlachtfeld, und die abgeschla= genen Häupter seiner unversöhnlichen Gegner, En. Pompejus, La= bienus und Varus, wurden ihm überreicht. Sertus Pompejus ent= kam, und irrte als Flüchtling auf oben Gebirgen umher.

Daß Casar, nach Rom zurückgekehrt, auch wegen dieses Sieges einen Triumph — also über Mitbürger — seierte, erregte großen Unzwillen und wandte viele Gemüther von ihm ab. Der Senat aber ging in der Anerkennung und Bestätigung seiner Gewaltfülle noch weiter, indem er ihn zum immerwährenden Dictator ernannte und zum Imperator, das letztere nicht in dem bisherigen Sinne, als Ehrenztitel für einen Feldherrn nach dem Siege, sondern als Bezeichnung sortwährenden Oberbesehls. So wurde auch seine Person für heilig

und unverletlich erklart, feine Standbilber neben benen ber alten Ronige aufgestellt, ja in den Tempeln der Gotter. Auch noch andere alles Maaß übersteigende Ehrenbezeugungen, sogar gottliche Bereh: . rung, wurden ihm zuerkannt, so daß die Vermuthung, die Plutarch außert, nahe liegt, nicht bloß von seinen Schmeichlern sen alles bies ausgegangen, sondern auch von seinen Feinden, um ihn dadurch bem Neide und Unwillen Aller auszusetzen. Während seine Ehrliebe sich in der Unnahme biefer Verfügungen gefiel, beschäftigte sich fein raft= loser Geist unaufhörlich mit Planen zu unermeßlichen Unlagen, theils der Zierde der Stadt, theils dem öffentlichen Ruten gewidmet, zu Prachtgebäuden, Landstraßen, Canalen, zur Austrocknung von Gum= pfen u. s. w. Seinem Bedurfnisse nach neuen Kriegsthaten zu ge= nugen, noch mehr, um die schwierigste Aufgabe für die, welche von heerführern herren ber Staaten geworden find, zu losen — bie namlich, das Heer zu beschäftigen \*) — machte er ben riesenhaften Entwurf, die Parther zu bezwingen, bann im Norden bes schwarzen Meeres nach Germanien zu ziehn, und so nach der Unterwerfung auch dieses Landes heimzukehren.

Aber weber die außerorbentliche Große seines Geistes und Herr= schertalents, noch bie 3wedmäßigkeit seiner Einrichtungen, noch seine seltne Milde und Großmuth konnten die mit ihm versöhnen, die nur ben Rauber der Freiheit in ihm sahen. Cafar scheute sich nicht laut zu sagen, die Republik sen nur noch ein Name, ein körper= und gestalt= loses Ding \*\*). Und in ber That zeigte er, daß er auch ihre Formen nicht mehr schonen und achten wollte, er fing an, sich ganz rucksichts= los zu benehmen, wodurch er um so tiefer und empfindlicher verlette. Als er eines Tages vor dem Tempel der Benus, von der das Julische Geschlecht seinen Ursprung ableitete, saß, und der gesammte Senat vor ihm erschien, ihm einige zu seiner Berherrlichung gefaßten Be= schlusse zu überreichen, stand er nicht auf, zum tiefsten Schmerze Aller, welche in dieser Herabwürdigung ber vom Cineas einst einer Versamm= lung von Königen verglichenen Körperschaft ein Sinnbild der Zerstö= rung ihrer Freiheit und Verfassung sahen. Um verhaßtesten aber machte er sich burch bas Streben nach bem Titel und ben Zeichen ber

<sup>\*)</sup> Leo Universalgeschichte, Bb. I. S. 538.

<sup>\*\*)</sup> Nihil esse rempublicam, appellationem modo, sine corpore ac specie. Sueton. Caesar, c. 77.

Königswürde. Denn es war nur zu beutlich, daß seine Anhänger und Schmeichler, die darauf ausgingen, sie ihm zu verschäffen, in Einversständniß mit ihm handelten. Antonius überreichte ihm bei einem Feste öffentlich ein Diadem, das Volk schwieg, und Casar mußte es zweimal zurückweisen, worauf ihm lauter Beisall zugeklatscht ward. Ein anderes mal begrüßten ihn einige bei seiner Rückkehr von den Latinischen Festen als König, und man fand seine Vildsäule mit einem Diadem geschmückt. Zwei Tribunen rissen es ab, und befahlen die, welche den Ruf hatten hören lassen, ins Gesängniß zu wersen. Diese Tribunen verklagte Casar beim Senat, als ob sie ihn des Strebens nach der Tyrannis verdächtig machen wollten, und drang auf ihre Absehung. Auch hörte man, daß einer der Bewahrer der Sibyllinischen Bücher im Senate erklären werde, es stehe dort geweissagt, daß nur ein König die Parther werde überwältigen können.

Darüber entstand in mehreren ber eifrigsten Republikaner ber Gebanke, ber entschiedenen und formlichen Alleinherrschaft durch ben Mord bes Dictators zuvorzukommen. Diese Manner waren Alle aus den ersten Geschlechtern, theils alte Unhanger Cafar's, theils begnadigte Gegner. Bu jenen gehörten besonders Decimus Brutus Albinus und C. Trebonius, zu biesen C. Cassius und M. Junius Brutus. Lettere, zu bessen Schonung Cafar auf bem Pharsalischen Schlachtfelde mit zartlicher Besorgniß\*) Befehle ertheilt, den er (so wie den Cassius) eben erst zum Prator gemacht hatte, galt für bas Saupt und ben Schmuck ber Verbindung. Der Tyrannenhaß des Brutus war rein; er ging aus ber Gesinnung einer Romischen Seele ber alten Zeit und ben Lehren der stoischen Philosophie hervor. Wie wenig personliche Rücksichten seine politischen Entschlusse zu bestimmen vermochten, hatte er in bem Burgerkriege klar gezeigt. Sein Bater war zu ben Zeiten der Sullanischen Herrschaft vom Pompejus getödtet worden, aber Brutus wurde des Hasses, der ihn seitdem gegen den Urheber der That beseelte, Meister, und schloß sich an ben Pompejus an, weil er bessen Sache für die bessere hielt. Schon die vorgebliche Abstammung feines Geschlechts von jenem alten Brutus, bem Stifter ber Republik, seine doppelte Verwandtschaft mit Cato, deffen hochgefinnte, mannliche Tochter Porcia seine Gattin war, schienen ihn zum Erben von Gesin=

<sup>\*)</sup> Casar war in früheren Jahren mit Servilia, ber Mutter bes Brutus und bes Cato Schwester, in einem unerlaubten Verhältniß gewesen; und man glaubte, daß er ben Brutus wol für seinen eignen Sohn hielte.

nungen zu machen, welche nicht erlaubten, dem Untergange des freien Gemeinwesens müßig zuzusehen. Auf ihn richteten sich daher die Blicke aller Derer, die in Casar's Tode das Heil der Republik sahen. Man suchte ihn durch die Erinnerung an jene Abkunft aufzureizen. Er fand des Morgens auf seinem Amtsstuhle Zettel mit den Worten: "Brutus, Du schlässt!" oder "Du bist nicht der wahre Brutus." Auf dem Standbilde des alten Brutus las man: "D daß du jetzt lebtest, Brutus!" Als Cassius, der eigentliche Urheber der Verschwöstung, einigen Freunden seinen Plan mittheilte, wollten sich diese nur unter der Bedingung zur Theilnahme verstehen, daß Brutus, dessen anerkannter Edelsinn die Gerechtigkeit des Vorhabens bezeugen sollte, sich an die Spisse stelle.

Es wurde bem Cassius nicht schwer, ihn für die Unternehmung zu gewinnen. Damit die That nicht in dem Lichte des Parteihasses erscheine, wollte Brutus durchaus nur ben Tod Casar's, und widersettesich der in Vorschlag gebrachten Ermordung Anderer, ja sogar der des Antonius, welcher durch Uebermuth, Gifer für Cafar's Konigthum und Gunft bei ben Beteranen allen Uebrigen am meisten verhaßt war, und ohne dessen Tod die neue Herrschaft nur abgehauen, nicht mit der Wurzel ausgerissen schien. Brutus wähnte aber, die Freiheit werde stark genug senn, in diesem wie in allen Romern das Berder= ben zu ersticken, bem sie boch eben unterlegen hatte. Wenn man da= ber auch die Aufregung zum Morde Cafar's vom Standpunkte jener Gemuther, benen nichts hassenswurdiger schien als die Tyrannis, er= klarlich und verzeihlich finden kann: so muß man doch diesen Stand= punkt einen beschränkten, ihr Verlangen ein krankhaftes nennen, und die tiefe Verblendung beklagen, die das damalige Rom in dem Lichte einer längst verblichenen Zeit betrachtete, und bem Staate, ben jest nur Alleinherrschaft vor ben Gräueln ber Anarchie bewahren konnte, ben Besten und Tüchtigsten, um biese Herrschaft zu führen, raubte.

Brutus und Cassius bemühten sich nun, noch andere Genossen zu werben, und der erste, den Brutus gewann, war jener Ligarius, dem Casar so großmuthig verziehen batte. Sie gingen indeß mit ihrem Geheimniß sehr vorsichtig um, und forderten nur Diejenigen zur Theilnahme auf, bei denen sie außer der gleichen Gesinnung auch auf kühne Entschlossenheit rechnen konnten. So offenbarten sie sich dem Cicero nicht, obschon sie auf seinen Beisall stark rechneten, wenn die That ausgeführt seyn wurde, da er bei allen Freunden der Republik

für ihren wärmsten Verehrer galt; aber sie scheuten die ihm natürliche, durch das Alter noch vermehrte Zaghaftigkeit und die Bedenklichkeiten seines scharfen Verstandes. Favonius, der Verehrer und Nachahmer Cato's (S. 136.), schien eines der eifrigsten Glieder des Bundes werden zu müssen; als er aber in einer deshalb angeknüpsten Unterhaltung äußerte: ein bürgerlicher Krieg sen schlimmer als eine gesetzwidrige Monarchie, ließ man sich gegen ihn nicht weiter heraus.

Um Ibus (funfzehnten Monatstag) bes Marz 44 war in einer Halle im Theater des Pompejus eine feierliche Senatsversammlung angesagt, in welcher man ben Antrag erwartete, Cafar bei seinem Aufbruche gegen die Parther die konigliche Burbe zu ertheilen; boch follte er nur für die unterworfenen Bolker Konig heißen, für die Ro= mischen Burger Dictator bleiben. In biefer Versammlung beschloffen die Verschwornen die That zu vollführen. Denn im Senat konnten sie sich Alle, ohne Aufsehn zu erregen, einfinden, und Casar war bort ohne Leibwache zu erwarten. Beinahe ware er indeß gar nicht er= schienen. Er befand sich seit ber Nacht unwohl; seine burch angstliche Traume und mancherlei Vorzeichen erschreckte Gemahlin Calpurnia suchte ihn abzuhalten, für heute in ben Senat zu gehen, und er war schon entschlossen, die Versammlung zu vertagen. Allein Decimus Brutus, ber sich bei ihm befand und sein volles Vertrauen befaß, fürchtete, daß bei längerer Zögerung Alles entdeckt werden möchte. Er stellte ihm baber vor, bag ber seiner schon harrende Senat sich durch sein Ausbleiben sehr gekrankt fühlen wurde, und Casar, nur allzugeneigt, die Gefahr zu verachten \*), ließ sich leicht überreben. Noch unterweges ward ihm eine Schrift, die einen Bericht von der Verschwos rung enthielt, überreicht, die er aber, burch ben mannichfaltigen Bubrang verhindert, ungelesen in seiner Sand behielt. Go trieb bas Geschick bas eble Wild in die Nege seiner Feinde.

Diese fanden sich, die Mordwerkzeuge unter den Togen, mit dem Unschein der größten Rühe und Kälte ein. So wie Casar in die Versammlung getreten war, umringten sie ihn, den stets Zugänglichen, unter dem Schein freundlicher Höslichkeit, und als wollten sie den

<sup>\*)</sup> Es sen besser, soll er oft gesagt haben, lieber auf einmal alle Gesahr zu bestehen, als stets sich zu hüten und zu fürchten, und an der Erhaltung seines Lebens sen nicht sowol ihm als der Republik gelegen. So sagte er auch noch am Abend vor seiner Ermordung bei einem Gastmahl, als die Frage aufgeworssen ward, welcher Tod wol der schönste sen, schnell: der unerwartete.

Tillius Cimber, der um die Ruckfehr seines Bruders bat, unterftugen. Da Cafar diese Angelegenheit für ben Augenblick zurückwies, faßte ihn Tillius Cimber als ein zubringlich Bittenber bei ber Toga, und jog sie ihm von der Schulter. Dies war bas Zeichen; indem Cafar über die Kühnheit unwillig ward, erhielt er von Casca ben ersten Dolchstoß. Dieser traf aber statt des Halses die Schulter, und ver= lette ihn nicht sehr. "Berruchter Casca, was machst bu?" schrie Cafar, und pactte ihn am Urme. Aber indem brangen von allen Sei= ten Dolche auf ihn ein. Die Morber stachen so hitzig und so unsicher, daß sie sich unter einander selbst verwundeten. Einige Augenblicke suchte der Ueberfallene sich den Streichen zu entziehen, als er aber auch seinen geliebten Brutus auf sich eindringen sah, hullte er sich, von der Gewalt übermannt, in seine Toga, und sank, von drei und zwanzig Wunden bedeckt, zu ben Füßen ber Bildfaule des Pompejus todt nieder. Die Senatoren waren stumme und thatlose Zeugen bes Borgangs, und, theils überrascht und betäubt, theils erschreckt und vor den weiteren Folgen besorgt, zerstreuten sie sich. Lepidus, bes er= mordeten Dictators Reiteroberster, war nicht gegenwartig gewesen, Un= tonius, der Mitconsul, von Trebonius an der Thur des Versamm= lungszimmers in ein Gespräch verwickelt, und dadurch festgehalten So plotlich hatte das Verderben ben machtigen, noch eben bem Erdkreise gebietenden Herrscher ereilt, bag von ben vielen tau= send Armen, die er sonst zu seiner Vertheidigung in Bewegung setzte, ihm auch nicht einer hulfreich fenn konnte.

#### 58. Unruhen nach Cafar's Tobe.

(44. 43. vor Chr.) (710. 711. b. St.)

Gleich nach der schrecklichen That durchzogen die Mörder mit ihren blutigen Schwertern die Stadt und forderten die Bürger zur Freiheit auf, aber nur Wenige, die ihnen an republicanischem Eifer glichen, wie Favonius, schlossen sich ihnen an. Daher wurden sie für ihre Sicherheit besorgt, und gingen auf das Capitol, dessen sie sich bemächtigten. So wenig hatten sie etwas Weiteres vorbereitet, so sehr alle Folgen ihrer That, die dadurch nicht nur als eine verkehrte, sondern auch als eine höchst unüberlegte erscheint, dem Zufalle überlassen. Ans

tonius, ber sich in ben ersten Augenblicken nach bem Morbe verborgen hatte, trat schon am folgenden Tage in Verbindung mit Lepidus wieber hervor. Die Beteranen, die auf bie Unweisung ber verheißenen Landereien harrten, boten ihnen eine sichere Stute bar. Ueberdies konnten ber mußige Haufe, ber bei ber Freigebigkeit des Alleinherr= schers seine Rechnung gefunden hatte, und Alle, welche den Staat gegen neue Sturme und Burgerkriege gesichert wunschten, als Gegner der Morder betrachtet werden. Den Senat aber, welcher sich ber That am meisten freute und die Früchte berfelben zu genießen hoffte, wußte Antonius zu lahmen, indem er die Furcht erregte, daß alle Die, welche von Cafar Uemter erhalten hatten (und bie Bahl ber= selben war nicht gering), sich ber Ungewißheit einer neuen Wahl un= terwerfen mußten, wenn man Cafar für einen Tyrannen erklarte. Sei= nen Plan, Cafar zu rachen, und fich felbst an bessen Stelle zu setzen, wußte er mit Geschicklichkeit zu verstecken, und so kam es zu einer versohnenden Ausgleichung, die Cicero aus achtem Eifer für den Frieden beforberte. Die Morder erschienen in dieser aber so wenig als Retter und Befreier, daß sie sich mit einer Umnestie begnügen muß= ten, und Cafar's Verordnungen wurden bestätigt, boch mit bem von der republicanischen Partei noch errungenen Zusat: weil dies dem Ge= meinwohl ersprießlich geschienen. Die Beteranen wurden in dem Besit ihrer Landereien bestätigt. Nothwendig mußte nun auch das Testament Cafar's gultig bleiben, ba es nur, wenn man ihn für einen Tyrannen erklart hatte, angegriffen werben konnte. Dem Leichnam bes Ermor= beten, ben die Verschwornen anfangs wie ben eines gemeinen Ber= brechers in die Tiber werfen lassen wollten, ward nun eine feierliche Bestattung zuerkannt. Antonius wußte wohl, welchen Vortheil er aus Beibem werbe ziehen konnen. Cafar hatte in bem Testamente feinen Schwesterenkel C. Octavius adoptirt und zum Saupterben eingesett. Unter den zweiten Erben befand sich D. Brutus, ber meisten Morder war wohlwollend gedacht. Auch hatte er bem Volke seine Garten zum öffentlichen Bergnügen, und jedem Einzelnen in ber Stadt ein Beschenk von breihundert Sestertien vermacht.

Nach solchen Verfügungen mußte Casar nicht wie ein Tyrann, sondern wie ein Wohlthater, seine Ermordung als die gottloseste und schändlichste That erscheinen; und diese Empfindungen wußte Antonius bei der Leichenseier bis auf den höchsten Grad zu steigern. Als Amtszgenosse, Freund und Verwandter hielt er dem Casar, dessen Leichnam

von ben angesehensten Mannern auf bas Forum vor die Rednerbuhne getragen worden war, die herkommliche Leichenrebe. Er ruhmte die Thaten und Tugenden des Ermordeten, las alle zu seiner Verherrlichung und Sicherheit gefaßten Beschlusse vor, und stellte zulet in bem blut: besseckten und vielfach durchbohrten Purpurmantel die Mordthat der versammelten Menge gleichsam lebendig vor Augen. Dadurch erhitte er die Gemuther so, daß bas Bolk wie in einem wilben Taumel auf ber Stelle die Tragbahre des Leichnams in Flammen setzte, und was von Tischen, Banken und anderm Holzwerk in der Nähe war, zum Scheiterhaufen aufhäufte. Nun warf jeder der Unwesenden, mas er zur Hand hatte, Weiber ihren Schmuck, die Soldaten ihre Waffen, in die Flamme. Dann rannten sie mit brennenden Fackeln burch die Straßen, die Baufer der Morder anzugunden und sie felbst zu er= morden, fanden aber kräftigen Widerstand. Ein Tribun, Helvius Cinna, ber stets ein großer Unhanger bes Cafar gewesen war, ward von dem blind wuthenden Bolke in Stude gerissen, weil es ihn mit bem Cornelius Cinna, einem ber Berschwornen, verwechselte. Un bem Orte, wo Casar's Leichnam verbrannt worben war, errichtete ber Haufe einen Altar, und ein gewisser Amatius, der ein Enkel des Ma= rius und badurch zum Rächer Cafar's berufen zu fenn behauptete, stellte sich an die Spitze des Wolkshaufens, und drohete dem Senate und be= sonders den Mördern täglich neue Gefahren. Einige von diesen gingen daher in die ihnen schon von Casar angewiesenen Provinzen, dort Si= derheit und Streitkräfte zu suchen; Trebonius nach Asien, Tillius Cimber nach Bithynien, D. Brutus nach bem Cisalpinischen Gallien. Die Häupter, M. Brutus und Cassius, verließen zwar auch Rom sehr bald \*), ba sie aber als Pratoren nicht abwesend senn burften, mußten sie es als eine Gunst des Antonius ansehen, daß sie nach= mals durch den Auftrag, die Hauptstadt mit Getraide zu verforgen, von der Pflicht, dort zu verweilen, entbunden wurden.

Der schlaue Antonius schien indeß die in Furcht gesetzten Gemüsther wieder beruhigen zu wollen. Er schlug das ohne Abstimmung genehmigte Gesetz vor, daß die Dictatur für alle Zeiten abgeschafft senn sollte; er ließ den Amatius als einen Störer des Friedens durch seine Trabanten niederhauen, sein Mitconsul Dolabella den Altar auf der Brandstelle niederreißen und die aufrührerischen Hausen mit gros

----

<sup>\*)</sup> Drumann a. a. D. Ah. I. S. 135.

fer Strenge gerftreuen. Aber biefer Schein bes Friebens und bm Berfohnung bauerte nur furze Beit. Antonius ichaltete mit maafloje Billfur. Er hatte fich bes reichen von Cafar hinterlaffenen Schale bemachtigt, und erfaufte fich mit bemfelben Freunde und Unbangen Eben fo migbrauchte er ben Befit ber Papiere Cafar's und ben Be foluf, baf alle Berordnungen beffelben gultig fenn follten, um fie burch ichamlofen Betrug unermeflichen Gewinn ju verschaffen. Za lich brachte er neue angebliche Berordnungen Cafar's jum Borfchein burch bie er Ronigen, Provingen, Stabten, mas fie begehrten, we faufte, fo ben Siciliern bas Burgerrecht, ber Infel Rreta Abgaben freiheit, bem Galatifchen Ronige Dejotarus Gebietserweiterungen. umgab fich mit Bewaffneten, bem Scheine nach feiner Sicherheit m gen, in ber That, um alle Uebrige einzuschrecken. Um auf Cafar Bege gu beffen Biel gu gelangen, fuchte er fich bas Cisalvinifche G lien gur Proping aus, wiewol ibm burch ben Genat Macedonien and miefen und Gallien icon im Befit bes D. Brutus mar. 200 bem Billen bes Genats feste er einen Bolfsbeichluß entaegen, ben Befit boffte er fich mit Gulfe ber Legionen, welche, jum Beb bes Parthifchen Rrieges von Cafar icon nach Macebonien vorause ichickt, nun gurudgebolt werben follten, burch Gewalt zu erzwingen.

Aber indem er so kühne Pláne saßte, und das Schickfal des giern und preiswärdisigern Geistes, dem er nachstredte, ihn weder schrecken, noch zu belehren schien. Dies war er nachstredte, ihn weder schrecken, noch zu belehren schien. Dies war der nunmehrige Nebenduhler seiner Hoffnungen auf. Dies war der nunmehrige Lusius Cásar Octavianus, jener Großnesse des Ermordeten. Zu Aved Lonia wissenschaftlichen Beschäftigungen und den Borübungen zu de Parthischen Kriege obliegend, erwartete er seinen Obeim, dem er jenem Kriege folgen sollte, als die Nachricht von der Ermordung des leinem Kriege folgen sollte, als die Nachricht von der Ermordung des leinem Kriege folgen sollte, als die Nachricht von der Ermordung der gehen erschaft des Krestaments, und dei der Andere Andere Kriegenschaften und gesprochene Stimmung der Gemüther. Betweisten große Hoffnungen in ihm erwoesen, aber es schien nicht seiden gewartelichen, wiewol dei seiner Ankunst in Italien sich auf manche Kreunde Cásar's, besonders viele Veteranen, um ihn sammelten

<sup>\*)</sup> Brutus und Cassius erinnerten ihn baran in einem merkourbigen Brieft, ber sich unter benen des Citero besindert, ad Fam. XI, 3. Ge heißt darin: Tu etiam atque etiam vide, quid suscipias, quid sustinere possis: neque, quan diu vixerit Caesar, sed quam non diu regnarit, fac cogites,

e a Colegolici

Selbst seine Mutter und sein Stiefvater Philippus wollten ihn von dem Antritt der Erbschaft, als einem bedenklichen und gefährlichen Unzternehmen, zurückhalten. Er selbst schien voll jugendlicher Unersahrenzheit, denn er war erst achtzehn Jahr alt, und ohne jene glänzenden Eigenschaften, welche Gemüther fortreißen. Allein in diesem unscheinzbaren und hülslosen Knaben\*) steckte ein kräftiger, besonnener, sich immer beherrschender und gewandter Geist, der berufen und geeignet war, der abgematteten und verwirrten Welt Meister zu werden, und im Bewußtseyn dieses ihm inwohnenden Geistes beschloß er, nicht selbst unwürdiger von sich zu denken, als Casar von ihm gedacht.

Antonius, der ihn nach jener unscheinbaren Außenseite beurtheilen mochte, behandelte den Erben feines Herrn und Freundes mit Stolz und Uebermuth, und legte ihm die ersten und größten Schwierigkeiten in den Weg. Er lieferte ihm die Schätze seines Dheims nicht aus, unter bem Vorwande, daß sie Staatseigenthum gewesen, erschwerte ihm den Besit der übrigen Erbschaft, indem er die gesetzliche Unerken: nung seiner Adoption lange verhinderte, und vereitelte ihm seine Be= werbung um die erledigte Stelle eines Volkstribuns. Octavianus er= trug Alles mit Ruhe, und schien mit nichts beschäftigt, als den Pflich= ten zu genügen, die ihm die Erbschaft auflegte. Er eilte, bem Bolke bas Vermachtniß zu bezahlen, und verkaufte, ba ihm Antonius die baaren Schatze geraubt, die ererbten Landguter um jeden Preis. feierte die zur Einweihung des von Cafar erbauten Tempels der Venus genitrix angeordneten Spiele, welches nach ber Ermordung des= selben von den damit Beauftragten nicht geschehen war; er stellte end= lich, da ein um diese Zeit erschienener Komet die Meinung von Casar's Bergotterung verbreitet hatte, bas Standbild beffelben, mit einem Stern auf dem Haupte, in jenem Tempel auf. Wenn er hiedurch den großen Haufen und die zahlreichen Anhänger feines Dheims ge= wann, so gelang es ihm auf ber andern Seite, selbst die eifrigsten Republicaner, auch ben vielgeltenden Cicero, zu seinen Gunften zu stimmen. Was ihm bei bieser Partei bas größte Zutrauen erwarb, war die Spannung, in der er mit Untonius lebte, den sie am meisten haßte, weil er sich immer kuhner und willkurlicher zeigte. Die vier Macedonischen Legionen, mit beren Sulfe er jeden Widerspenstigen zu überwältigen hoffte, waren schon in Brundusium angekommen. Rom

<sup>\*)</sup> So (puer) ward er von Cicero und bessen Freunden genannt. Becker's W. G. 7te A.\* III.

waren fern, und schienen es seinem Schicksale zu überlassen. In dieser Verlegenheit warfen sich die Republicaner dem Erben Casar's in die Arme.

Denn nicht weniger als sie war Octavian personlich burch ben Untonius bedroht, aber er ruftete fich, ihm die Spite bieten zu konnen. Durch große Geldspenden und noch größere Versprechungen hatte er viele schon angesiedelte Beteranen seines Großoheims versammelt, und aus ihnen so wie aus Neugeworbenen drei Legionen gebildet. Noch wichtiger wurde, daß von den vier Macedonischen Legionen, welchen Antonius nach Brundusium entgegen geeilt war (October 44), sie aber anfangs burch zu armliche Anerbietungen beleidigt, bann burch seine Strenge erbittert hatte, auf ihrem Zuge nach bem Gisalpinischen Gallien, zwei zu bem Octavianus übergingen. Diese eis genmachtig (privato consilio) gesammelten Streitkräfte bot Octavian bem Senate als Unterstützung an. Sie wurde angenommen, wiewol des Untragenden Name und Jugend bedenklich scheinen mußten. Cicero, der damals die ganze Kraft seiner Beredsamkeit wider den bit= ter gehaßten Untonius richtete \*), hatte an diesem Beschlusse ben meis sten Untheil. Von ihm geleitet, bestätigte ber Senat durch formliche Beschlusse Octavian's eigenmachtiges Verfahren. Die Soldaten, welche ihren Consul verlassen, und nicht zum Senat, sondern zum Octavian übergegangen waren, wurden wegen ihrer "unsterblichen Berdienste" belobt und die Geldversprechungen, welche ihnen Octavian gethan, von der Staatscasse übernommen; auch ward des D. Brutus Wiberstand gegen den Volksbeschluß und den Antonius gebilligt. Im Unfange bes nächsten Jahres (43) versuchte man noch Unterhandlungen mit Untonius, da sie aber alle fruchtlos abliefen, ward ber Krieg gegen ihn beschlossen, ben Consuln Hirtius und Pansa, und dem Octavian, als Proprator, ber Befehl übertragen. In Rom und ganz Italien wurden große Werbungen angestellt, Plancus und Lepi= dus, welche im jenseitigen Gallien mit Truppen standen, beordert, bem D. Brutus, ber von Antonius in Mutina (Mobena) belagert ward, zu Hulfe zu kommen. So glaubte die republicanische Partei, des Sieges über Antonius sicher zu sennt, und was sich zu gleicher Beit im Often begab, erhöhte ihre Zuversicht.

<sup>\*)</sup> Diese heftigen Reben gegen Antonius heißen die Philippischen, als Segenstücke zu den Reben des Demosthenes gegen Philipp.

Nachbem namlich M. Brutus Italien verlassen hatte, ging er, ohne sich um die ihm vom Senate angewiesene Provinz Kreta zu be= fummern, nach Griechenland, bemachtigte fich bort großer Summen öffentlicher Gelder und vieler Waffenvorrathe, zog die in Macedonien und Illyrien befindlichen Truppen an sich, und übernahm die Verwal= tung dieser Lander. Der Bruder bes M. Antonius, dem die Provinz Macedonien durch einen Senatsbeschluß angewiesen war, konnte sich nicht geltend machen, und wurde sogar späterhin von Brutus gefangen Eben so hatte es C. Cassius mit Sprien gemacht, und genommen. bem Dolabella, bes Antonius Mitconsul, ber die Berwaltung bieser Provinz übernehmen sollte, ben Eintritt in dieselbe verwehrt. eigenmächtigen Schritte Beiber wurden jetzt auf Cicero's Untrag vom Senate als gesetzmäßig anerkannt. Dolabella, ber ben Trebonius in Smyrna verratherischer Weise überfallen und auf bie graufamste Weise hatte todten lassen, wurde für einen Feind des Staats erklart, und dem Cassius der Krieg gegen ihn übertragen, mit einer ausgedehnten Vollmacht über alle Romische Provinzen in Usien\*). Dadurch ward bie Macht des Untonius geschwächt, und selbst wenn er in Italien siegte, schien doch zum zweiten mal, wie unter Pompejus, ber ganze Osten des Reichs für die Republik Ruckhalt und Zuflucht zu gewähren.

Won diesen verwickelten Berhaltnissen hoffte Octavianus bas Ge= lingen seines Strebens, aber er war klug genug, biese Bunsche tief in seine Brust zu versenken, und sich scheinbar Underen als ein willi= ges Werkzeug hinzugeben. Daher machte er sich jetzt auf, den D. Brutus retten zu helfen, ben er als ben Morder seines Dheims haßte. Während Pansa noch zurückblieb, die Werbungen zu vollenden, rudte Octavian mit Hirtius in die Rabe von Mutina, den eingeschlossenen Brutus zur Ausbauer zu ermuntern. Zum Hauptangriff wollten sie es erst kommen lassen, wenn sie durch Pansa's Unkunft verstärkt seyn wurden. Aber um biese Vereinigung zu verhindern, zog Antonius bem Pansa entgegen; es entspann sich ein Treffen, in welchem Pansa geschlagen, und todtlich verwundet ward. Allein Hirtius, ber auf die Nachricht von dem Vorgefallenen herbeieilte, entriß dem Untonius, bessen heer ber Sieg erschöpft und sorglos gemacht hatte, ben eben gewonnenen Vortheil, und brachte ihm bald in Verbindung mit Deta= vian einen noch entscheidendern Nachtheil bei. Beide nothigten nam=

<sup>\*)</sup> Dolabella wurde nachmals von Cassius in Laodicea belagert, und entleibte sich selbst.

lich ihren Gegner, der jetzt gern eine Schlacht vermieden hatte, zu einem Treffen bei Mutina, in welchem Untonius geschlagen, aber Hirtius getödtet ward, so daß dieser Krieg beiden Consuln das Lesben kostete.

Im ersten Augenblick frohlockte die republicanische Partei, und ließ biefen Sieg, burch ben sie am Ziele ihrer Hoffnungen zu seyn wahnte, burch ein vierzigtägiges Dankfest feiern. Den Octavian be= handelte sie mit einer Verachtung, welche das Gefühl ihrer Sicherheit zeigte. Die weitere Führung bes Krieges gegen' Untonius ward bem D. Brutus aufgetragen, es ward ihm ein Triumph, und seinen Legio= nen, welche bem Siege nur von ben Mauern ber Stadt zugesehen hatten, wurden Belohnungen und Ehrenbezeugungen gewährt. Octavian's ward in bem barüber erlassenen Senatsbeschluß gar nicht ge= bacht, vielmehr ging man barauf aus, ihn ganzlich zu entwaffnen, und machte ben Versuch, sein Seer zu gewinnen und von ihm abzuziehen. Man versprach Belohnungen an Gelde und ehrende Auszeichnungen, boch nur jenen beiben übergegangenen Legionen, um sie mit ben übri= gen absichtlich unbelohnt gelassenen Solbaten zu entzweien. Dem Gertus Pompejus, der schon früher von Antonius und Lepidus aus Feind= schaft gegen Octavian zurückgerufen worden war, und jest ber Repus blik die Streitkrafte, welche er seit der Schlacht bei Munda versam= melt hatte, anbot, wurde die Führung ber Seemacht anvertraut; M. Brutus und Caffius wurden herbeigerufen; und indem der Senat zu biesen Maagregeln auch die Besetzung bes erledigten Consulats mit Freunden der republicanischen Partei fügte, und sich so das ganze gesetzliche Ansehen der Staatsgewalt aneignete, glaubte er, daß ihm ber Sieg nicht mehr streitig gemacht werben konne.

# 59. Das Triumvirat des Antonius, Octavianus und Lepidus. (43 vor Chr.; 711 b. St.)

Aber Octavianus betrog die Republicaner um die Erfüllung aller dies ser Hoffnungen durch seine Schlauheit und durch seine Legionen, welche zu den Mordern Casar's kein Vertrauen fassen konnten und alle Unerbietungen und Lockungen des Senats zurückwiesen. Da er die Absichten seiner Gegner vollkommen durchschaute, hatte er, durch

ben Tob ber beiben Consuln von jeber hemmenden Fessel befreit \*), gleich nach bem Siege ben Antonius nicht verfolgt, sonbern ihm Zeit gelaffen, sich noch innerhalb Italien's zu verstärken und ben Alpen zuzueilen, jenseits welcher Lepidus mit sieben Legionen stand. Diese, großen Theils aus alten Cafarischen Truppen bestehend, brannten vor Begierde, sich zu Untonius zu schlagen. Lepidus ließ es bei bessen Unnaberung zu einer Urt von Meuterei kommen, um sich vor bem Senate bas Unfehn geben zu konnen, er fen gezwungen worben, benn im Berzen hatte er langst bieselbe Absicht gehegt. Go geschah bie Bereinigung beiber Beere.

Octavianus hatte sich indeg um bas Consulat beworben. Es war ihm abgeschlagen worden, boch bewirkte die Nachricht von dem Vor= gange im Lager bes Lepibus, daß man ihn wieder freundlicher behan= belte, und ihn bem Decimus Brutus zur Führung bes Krieges gegen Untonius beigefellte. Diesen Beschluß benutzte ber listige Octavian bas heer wider den Senat einzunehmen. Er außerte, daß man in Rom nur bezwecke, die Freunde Cafar's sich unter einander felbst auf= reiben zu laffen; worauf bie Truppen schwuren, gegen kein Beer gu fechten, welches unter Cafar gedient habe. Vierhundert aus ihrer Mitte zogen nach Rom, für ihren Felbherrn bas Confulat zu forbern. Da man die Jugend besselben als Weigerungsgrund anführte, holte ber Centurio, welcher bas Haupt ber Gesandtschaft mar, sein Schwert herbei, und fagte trotig: "bieses wird's ihm geben." Wenn bies bit= ten heißt, sagte Cicero, wird er es erlangen. Und wirklich bat Octavian selbst auf diese Weise, benn bald zog er an ber Spitze seines Beeres nach Rom, wo ber bestürzte Senat sich in Alles fügen mußte. Er ward zum Consul gewählt, mit ihm Q. Pedius, wie er felbst es bestimmt. Mit bem Gelbe ber Republik belohnte er nun feine Gol= daten reichlich, und theilte Spenden unter bas Volk aus. Trot ber Umnestie wurden nun die zu Cafar's Mord Berschwornen, und Alle, die um die That gewußt, gerichtlich verfolgt. Es fehlte nicht an Un= klagen, weil das Vermögen und die Aemter ber Beschuldigten lohnten, nicht an Verurtheilungen, weil Furcht und Saß zu Gericht fagen, aber

er succools

<sup>\*)</sup> Es verbreitete sich daher auch das Gerücht, Octavian sen Schuld an ihrem Tobe, indem er veranlaßt, daß in die Wunde des Pansa Gift gegossen, und hirtius im Schlachtgetummel von seinen eigenen Leuten getöbtet worden sen. "Die Möglichkeit bes Verbrechens und der Vortheil, welchen es verhieß, ist der einzige Beweis bafür," sagt sehr richtig Drumann, a. a. D. Th. I. S. 312.

für jett an der Ausführung, weil keiner dieser Manner perfonlich ge= genwärtig war. Sie sammelten sich um Brutus und Caffius, bie an der Spitze einer sehr ansehnlichen und bedeutenden Macht dastanden und an das höhere Blutgericht des Kriegsgottes appellirten. Nur auf dem Schlachtfelde konnte also Octavian den Streit mit den Republi= canern, als beren entschiedener Gegner er jetzt aufgetreten war, ausfechten, und um diesem Kampfe gewachsen zu senn, eilte er, sich mit Antonius und Lepidus auszusohnen, und zur Bekampfung ihrer gemein= samen Feinde, des Brutus und Cassius, zu verbinden. Er war vom Senate beauftragt, sie zu bekriegen; statt bessen ließ er burch seinen Umtsgenossen Pedius barauf antragen, daß ihnen verziehen werde, und ber Senat mußte sich fügen. Zwei Feldherren, Plancus und Usinius Pollio, die in Spanien und Gallien standen, verftarkten mit ihren Legionen den Antonius. Won so vielen Feinden umgeben, wollte D. Brutus über Illyrien zu bem M. Brutus fogen, bann, als ihm ber Weg dahin versperrt wurde, burch Deutschland ziehn. Aber alle seine Soldaten verließen ihn und ba er nun seine Person retten wollte, wurde er auf der Flucht angehalten und auf des Antonius Befehl getodtet.

Antonius und Lepidus erschienen jest mit großer Heeresmacht in ber Nahe von Bononia (Bologna) und Octavianus kam mit einer nicht geringern Anzahl von Truppen. Sie beschlossen, auf der Insel eines Flusses bei bieser Stadt zusammen zu kommen. Da sie aber noch großes Mißtrauen gegen einander hegten, so ließen sie es nicht an Worsichtsmaaßregeln fehlen. Won beiben Seiten bes Flusses her wurden Bruden nach ber Insel geschlagen. Octavianus und Antonius kamen jeder mit funf Legionen, die sie in gleicher Entfernung zuruck= ließen. Lepidus begab sich zuerst auf die Insel, durchsuchte dieselbe und gab bann ein Zeichen, worauf jene Beiben von verschiedenen Sei= ten herüberkamen. Drei Tage bauerten bie Berathungen, beren Er= gebniß war, daß sie sich unter dem Namen von Triumvirn zur Gin= richtung des Gemeinwesens (triumviri reipublicae constituendae) auf funf Jahre mit ber hochsten Gewalt im Staate bekleibeten. Eben so eigenmächtig theilten sie die westlichen Provinzen des Reiches unter sich, so daß Octavianus Ufrica und die Infeln, Lepidus Spanien und das Narbonensische Gallien, Antonius das übrige Gallien diesseits und jenseits der Alpen erhielt, und gaben sich das Recht, zu allen Aemtern auf jene fünf Jahre zu ernennen. Antonius und Octavianus follten die Führung des Krieges gegen Brutus und Cassius übernehmen, mah-

11-11

rend Lepidus als Conful in Rom zuruckbleiben wurde. Doch biese Theilung ber Herrschaft genügte ben Triumvirn noch nicht, sie beburften auch großer Gelbsummen, und wollten zugleich ihren Saß befriedigen. Daber beschloffen sie, um beide Zwecke zu erreichen, ihre Feinde burch Profcriptionen zu vernichten, wie es einst Gulla gethan. Aber die Zahl ber Schlachtopfer mußte dies mal um so größer wer= ben, da jett die Habsucht breier Heere und die Rachsucht breier Führer befriedigt werden mußten, und zugleich um so gräßlicher, da die Feindschaft und Freundschaft berfelben sich oft durchkreuzten, und nun ein kaltblutiger Tauschhandel um Menschenleben entstand, wo man für Aufopferung feiner Freunde die Bernichtung feiner Feinde erhielt. Einige Hundert Senatoren und eine noch größere Anzahl von Rittern \*), unter anderen Cicero, L. Paulus Aemilius (ber Bruder bes Lepidus), L. Cafar (ber Dheim bes Antonius), Plo= tius (ber Bruder des Plancus \*\*), wurden auf diese Weise dem Tode geweihet. Die Soldaten jubelten bei der Nachricht von der Bereinigung ihrer Feldherren, und verlangten, daß zur Befestigung berselben Octavian eine Stieftochter bes Antonius (aus einer fru= hern Che der Gemahlin desselben, Fulvia, mit Clodius) heira= then solle.

Die Ungebuld ber Triumvirn, ihre Blutthaten zu beginnen, war so groß, daß sie ein Unzahl Soldaten voraus nach Rom schickten, um mit bem Morbe einiger besonders bezeichneten Manner ben Unfang zu machen. Die Bestürzung, welche bie Unkunft berfelben in ber Haupt= stadt verbreitete, wurde burch die qualvolle Ungewißheit so vieler Bur= ger vermehrt, ob nicht auch sie das furchtbare Loos treffen werde. Als bie Triumvirn felbst an ber Spige zahlreicher Heerschaaren eingezogen waren, erließen sie ein Manifest, in welchem sie es als eine zu ihrer Sicherheit nothwendige Maagregel barstellten, ihre Feinde aus bem Bege zu raumen, ehe sie in den schwierigen Krieg gegen Cafar's Mor= ber nach Griechenland zogen. Sie sicherten jedem Morder eines Ge=

<sup>\*)</sup> Appian fagt, 300 Senatoren und 2000 Mitter. In der Epstome des Elsvius (CXX) werden nur 130 Senatoren, von den Rittern keine bestimmte Zahl angegeben. Es mochte schon damals unmöglich senn, sich genaue Bestimmungen zu verschaffen. Vgl. Drumann, a. a. D. S. 375.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem Triumphzuge bes Lepidus und Plancus wegen einiger erfochtenen Siege fangen baher ihre Soldaten wortspielend: De Germanis non de Gallis duo triumphant consules. Ueber die Germanen (Brüber), nicht über die Gallier, feiern die beiben Consuln den Triumph.

ächteten eine große Belohnung zu, dem Freien 100,000, dem Sklaven 40,000 Sestertien, und verboten, irgend einem der bezeichneten Häupter beizustehen, bei Strase selbst auf die Proscriptionsliste zu kommen. Nun ward Rom ein surchtbarerer Schauplat von Mord und Verrath, als es selbst, aus den schon angegebenen Gründen, zu Marius' und Sulla's Zeiten gewesen war. Die Leichname wurden entweder in die Tiber geworsen oder den Thieren Preis gegeben, nur die Köpfe der Erschlazgenen wurden den Triumvirn als Beglaubigung der That und zur Bezahlung vorgelegt, und dann auf der Rednerbühne zur Schau aufgestellt.

Won allen folchen Sauptern erregte keines bei den Buschauern gerade an diesem Plate so schmerzliche Empfindungen als das greife Haupt Cicero's, bessen beredter Mund von da aus so oft gehort wor= Cicero befand sich eben mit seinem Bruder Quintus auf seinem Tusculanischen Landgute, als sie die Nachricht von den Aech= tungen erhielten. Unfangs beschlossen beide Bruder, zur Gee nach Macedonien zu gehen, und ließen sich zu bem Ende nach Uftura, einem Landgute Cicero's an der Ruste, bringen. Da es ihnen aber zu ber weitern Reise an Gelbe fehlte, kamen sie überein, sich zu trennen. Quintus ging nach Rom zurud, um Geld zu holen. M. Cicero schiffte sich ein, und kam bis Circeji. Dort faßte er einen andern Plan, lanbete, aber von Unentschlossenheit und taufend fich burchkreuzenden Ge= banken verwirrt, stieg er noch zwei mal zu Schiffe und kehrte immer wieber ans Land zurud. Er hatte fich auf fein Formianisches Landgut bei Cajeta bringen laffen, boch feine Sklaven, von bofen Borbedeutun= gen und der unvermeidlichen Gefahr dieses Aufenthalts geängstet, leg= ten ihn halb mit Bitten, halb mit Gewalt in eine Sanfte, und trugen ihn bem Meere zu. Unterdeß waren bie Morber nach Cajeta ge= kommen, geführt vom Kriegstribunen C. Popilius Lanas, einem Unge= heuer, dem Cicero einst durch seine Beredsamkeit vor Gericht das Leben Ein ehemaliger Anhänger des Clodius verrieth ihnen gerettet hatte. den Weg, den Cicero genommen hatte. Als sie herannahten, wollten die treuen Sklaven fechten, Cicero aber befahl ihnen, die Ganfte nie: berzusehen, steckte den Kopf heraus und empfing ben Todesstreich. Popilius eilte mit dem blutbefleckten Saupte zum Antonius, der sich an dem Unblick kaum sättigen konnte, und bessen rachsüchtige Ge= mahlin die todte Junge mit Nadeln burchstach.

Bei der Betrachtung solcher Scenen der Unmenschlichkeit, wo alle bosen Triebe losgekettet wuthen, wurde der Glaube an den Abel der

menschlichen Natur wankenb werben, wenn bie Geschichte nicht bane= ben auch manche schone Zuge von Aufopferung, Treue und Liebe bei Blutsverwandten, felbst bei Sklaven, aufbewahrt hatte. D. Cicero war kaum zu Rom angelangt, als sich bie Mordknechte schon in seinem Sause einfanden. Sein Sohn trat ben Morbern entgegen und schwur, er wisse nicht, wo sein Vater sen. Aber bamit nicht zufrieden, spann= ten fie ihn auf die Folter, um ein Geständniß hervorzulocken. Entfegen bort ber versteckte Bater bas Stohnen bes Gemarterten, er springt hervor, um seinen Sohn zu retten, und die gefühllosen Morber todten Beibe. — Ein Sklave stellte fich ben einbrechenden Morbern in ber Rleidung seines herrn entgegen. Sie wollten ihn schon nieder= stoßen, als ein anderer Sklave ihnen ben mahren herrn nachwies, ber nun ermordet wurde. Als bas Bolk biesen Borfall erfuhr, ruhte es nicht eher, bis ber Verrather gekreuzigt und ber treue Sklave mit ber Freiheit beschenkt marb. — Ein andrer Sklave fette fich in ber Kleidung seines herrn in bie Ganfte, und ber herr mußte ihn tragen helfen. So ward der Sklave getobtet, ber Berr gerettet. Mehrere ber Geach= teten wurden burch bie Treue ihrer Frauen bem Berberben entzogen. Für ben L. Cafar, ben Dheim bes Untonius, ging beffen Schwester, Untonius' eigne Mutter, vor ben Richterstuhl ber Triumvirn, und sagte ihnen mit edlem Eifer, daß sie ben Geachteten in ihrem Sause habe, und entschlossen sen, mit ihm zu sterben. So ward &. Cafar gerettet. Oppius trug seinen greisen Bater auf ben Schultern burch halb Italien. Das Bolk machte ihn für biese schone That einige Zeit nachher zum Aedil. Weil er aber zu arm war, die gewöhnlichen Spiele zu geben, arbeiteten die Handwerker unentgeldlich für ihn, und die Bu= schauer warfen ihm reichliche Geschenke auf bie Buhne.

Die ungeheuern Summen, welche die eingezogenen Güter der Geächteten eintrugen, genügten der Habsucht und den Bedürfnissen der Triumvirn noch nicht, und das Elend der Bürger wurde durch unserschwingliche Steuern und schamlose Erpressungen aller Art auf den höchsten Gipfel gebracht. Gleich ihren Herren waren auch die Soldaten durch die vielen Belohnungen, die ihnen zusielen, durch die Güter, die ihnen um Spottpreise zugeschlagen wurden, noch nicht befriedigt, sie suchten ganze Verlassenschaften an sich zu reißen, und drängten sich kinderlosen Greisen als Erben auf \*). So weit ging die Frechheit, daß

<sup>\*)</sup> Zu den Gräueln dieser Zeit rechnet Dio Cassius auch, das die Soldaten einquartiert und auf Kosten ihrer Wirthe erhalten wurden.

ein Soldat sogar das Vermögen der Attia, der Mutter Octavian's, die damals starb, verlangte. Nur wer in Italien selbst die Wassen in der Hand hatte, erwehrte sich jest der Armuth, der Plünderung und des Todes. Wer sliehen konnte, begab sich entweder zu Brutus und Cassius, oder zu Sertus Pompejus. Der Lettere mit seiner über= legenen Flotte, und als Herr eines Theiles von Sicilien, wurde bes sonders vielen Geächteten hülfreich.

## 60. Kampf und Fall des Brutus und Cassius.

(42 v. Chr.; 712 d. St.)

Während Italien ein Schauplaß dieser Gräuel war, begab sich Bru= tus nach Usien, und traf zu Smyrna mit Cassius zusammen, wo sich beibe über die gemeinschaftliche Führung des Krieges beriethen (42). Dann zogen-sie über ben Hellespont nach Europa. Hier waren ihnen die Triumvirn schon zuvorgekommen, hatten durch vorausgeschickte Heerhaufen ganz Macedonien, und felbst Passe in Thracien besetzt. Mit einer Schnelligkeit, welche die Gegner in Erstaunen fette, eilte Unto= nius ben Heeren nach; Octavianus blieb Krankheits halber noch in Dyrrhachium zuruck. Nur mit Muhe vertrieben Brutus und Caffius bie feindlichen Truppen wieder aus jenen Passen und gelangten nach Philippi, in bessen Nabe sie in einer wohlgewahlten Stellung ein festes Ihre Lage war ungleich vortheilhafter, als bie ber Lager bezogen. Triumvirn. Sie waren biesen an Reiterei überlegen, und im aus= schließlichen Besitz einer Flotte, die jenen alle Zufuhr beschränkte und sie ihnen in Fille zuführte. Untonius und Octavianus (der krank her= beigeeilt war, damit Untonius nicht allein siege) konnten daher nur von einer rasch zu liefernden Schlacht eine gunftige Entscheidung erwarten, und diese suchten sie im Vertrauen auf die größere Tapferkeit ihrer Schaaren in demfelben Maaße, als Brutus und Caffius fie vermieden.

Durch die Thatigkeit und Einsicht des Antonius, welche er in den Augenblicken der Noth in bewundernswürdigem Grade zu entfalten wußte, wurde endlich doch ein Treffen herbeigeführt. Untonius besiegte den Cassius und bemächtigte sich seines Lagers, aber Brutus überwältigte dagegen den Octavian, der der Schlacht nur als Kranker unthätig beiwohnte, und eroberte gleichfalls bessen Lager\*), so daß das Glück

<sup>\*)</sup> Octavian erzählte späterhin felbst, baß er, burch einen Traum feines Urztes gewarnt,

a belieffer

ber Schlacht auf beiben Seiten gleich war. Aber alle gunstige Folgen, welche ber republicanischen Partei baraus hatten erwachsen konnen, gin= gen burch den Umstand verloren, daß Cassius wegen ber Entfernung und ber biden Staubwolken von bem glucklichen Ausgange auf bem andern Flügel nichts erfuhr, sondern fogar eine Schaar Reiter, welche Brutus ihm zusendete, fur einen feindlichen Saufen hielt, ber ihn suche. Um indeß sichere Kunbe zu erhalten, fandte er ben Titinius, einen feiner Sauptleute, ab, ben bie Reiter, als er ihnen nahe kam, freudig begrüßten und von allen Seiten umringten. Auch biefes ward von Cassius, ber es aus ber Ferne erblickte, falsch gebeutet, er glaubte seinen Hauptmann von den Feinden gefangen und hielt sich nun von bem Ungluck bes Brutus überzeugt. Mit einer Uebereilung, bie beut= lich zu erkennen giebt, bag fein Bertrauen zum guten Glucke feiner Sache ihn hob und befeelte, verzweifelte er an allem fernern Beil, und ließ sich von seinem Freigelassenen Pindarus todten. Un feinem Leich= nam ermordete sich nachher Titinius, weil er sich anklagte, bies Ungluck burch sein Bogern herbeigeführt zu haben. Brutus felbst, ber unterbeß herbeikam, ward von tiefem Schmerz über den unglucklichen Irrthum erfüllt und indem er ben Tobten ben letten Romer nannte, schien er selbst bas Worgefühl \*) zu haben, daß ber Kampf, ber nun noch bevor= stand, auch der lette Kampf ber Republik seyn werde. Indeß ließ er es nicht an Thatigkeit fehlen, bas Glud, wenn es senn konnte, zu einem bessern Ausgange zu zwingen. Er übernahm bie Führung bes ganzen Heeres und suchte die Solbaten bes Cassius zu beruhigen und zu gewinnen, indem er ihnen für den durch die Eroberung des Lagers erlittenen Berlust Erfatz gab. Er fügte fogar noch bas, ihm und ber Sache, die er verfocht, schlecht geziemende Versprechen hinzu, ihnen Thessalonich und Sparta zur Plunderung zu überlassen, wenn sie in ber Schlacht tapfer kampfen wurden. Welche Erwartungen konnte man

das Lager verließ, wo er ohne Zweifel seinen Tod gefunden haben wurde, als es nachher erobert ward.

<sup>\*)</sup> Plutarch erzählt, daß, als Brutus nach Europa übersetzen wollte, ihm in der Nacht eine Gestalt erschienen sen, die zu ihm gesagt: "ich din dein boser Geist. Bei Philippi wirst du mich wiedersehen." Kurz vor der Schlacht sen ihm auch die Gestalt wieder erschienen. Darf man annehmen, daß hier keine spätere Erdichtung berichtet wird, sondern daß Brutus selbst die Erscheinung gehabt zu haben glaubte, wie dies in der überreizten Stimmung nach einer durch wachten Nacht sehr möglich ist: so wären ne bosen Uhnungen, die seine Seele erfüllten, darin deutlich zu erkennen.

von einer Freiheit hegen, die ihre Verfechter mit solchen Mitteln ges winnen mußte!

Bekannt mit ber Lage seiner Gegner, welche burch bie Jahreszeit immer schwieriger wurde, wollte Brutus eine zweite Schlacht vermeis ben und sie baburch verberben. Satte er gewußt, daß Domitius Cal= vinus, ber ben Triumvirn eine Verstärkung von zwei Legionen und einer Schaar Reiterei zuführen wollte, an bemfelben Tage, wo Caffius fiel, auf dem Meere von den republicanischen Flottenführern Murcus und En. Domitius Uhenobarbus überfallen und seine ganze Macht ver= nichtet worden war: so wurde er biesem Plan unstreitig treu geblieben senn, und baburch wahrscheinlich bem Kriege einen ganz andern Musgang gegeben haben. Aber zu feinem Ungluck erfuhr er nichts von bies fem Siege, während die Triumvirn, welche Nachricht davon hatten, besto eifriger wiederum eine Schlacht herbeizuführen strebten. Sie geschah etwa zwanzig Tage nach ber ersten. Das Heer des Brutus warb geschlagen und zerstreut; viele ber Ebelften, unter Underen Cato's Sohn, suchten und fanden ben Tob im verzweifelten Gefechte. Brutus entfernte sich vom Schlachtfelbe, und schien anfangs noch einige Soff= nung zu fassen, da er sich aber von seinem Lager abgeschnitten, von ben Legionen, die bei ihm waren, verlassen, von feindlichen Spahern und Berfolgern umringt fab, fiel er in fein eignes Schwert, und endete wie Cato, boch ohne bessen Troft, bag er bem Unvermeidlichen entfliehe, ba er so großes Verderben durch seine freie, vergeblich gebliebene That herbei geführt hatte. Dio Caffius erzählt, Brutus habe kurz vor fei= nem Tobe zwei Griechische Berse gesprochen, Dieses Inhalts: "Tugend, ich habe bich geubt, und hielt bich fur etwas Wirkliches, aber ich febe, bu bist ein leerer Name und bienst bem Glucke." Wenn bies mahr ist, so muß man ben Mann boppelt bedauern, der nach einem sol chen Leben keinen hohern Maafstab für ben Werth bes sittlichen San= belns gefunden hatte, als ben nachsten Erfolg in ber außern Ent= wicklung ber Dinge. Seine Gemahlin Porcia wollte ihn nicht über= leben, und tödtete sich burch Verschluckung glühender Kohlen.

Den Leichnam des Brutus betrachtete Antonius mit Rührung, warf seinen Purpurmantel über ihn, ließ ihn dann seierlich verbrennen, und schickte der Servilia, der Mutter des Gefallenen, die Asche zu. Octavian aber hatte den Kopf zuvor abschneiden lassen, um ihn wie die Häupter aller Mörder Casar's, die in seine Gewalt kamen, zu dem Fuße der Bildsaule desselben werfen zu lassen. Ueberhaupt soll sich

Octavianus nach dem Siege weit unedler als Antonius benommen und gegen die ausgezeichnetsten Gefangnen eine unwürdige leidenschaftliche Heftigkeit gezeigt haben. Die Ueberbleibsel des republicanischen Heeres brachte Messala Corvinus zu den Triumvirn.

#### 61. Herrschaft des Triumvirats bis zum Sturze des Sextus Pompejus und des Lepidus.

(42—36 vor Chr.) (712—718 b. St.)

Rach dem Untergange des Brutus und Cassius gab es keinen Berztheidiger der Republik mehr, als Sertus Pompejus, dessen Macht aber nicht hinreichend war, der Herrschaft der Triumvirn große Hindernisse in den Weg zu legen. Nur wurde jetzt die Fortdauer der Eintracht unter den Siegern bedenklich. Lepidus, der Unbedeutendste unter den Dreien, wurde von den beiden Anderen nach dem Siege mit großer Geringschätzung behandelt, und auf Africa eingeschränkt. Octavian kehrte nach Italien zurück, um dort den Sertus Pompejus zu bekriegen, und den Soldaten, denen achtzehn der besten Städte Italien's mit allem Eigenthum versprochen waren, die Belohnungen zuzutheilen; Antonius zog nach Asien, um den Osten vollends zu besiegen, und dessen Mächtigen sich trennten, schieden sich innerlich gewiß schon ihre Herzen und ihre Bestrebungen, und bald auch dußerlich ihr Schicksal und ihr Glück.

Nachdem Untonius erst die Griechen in ihrem Lande durch seine Leichtigkeit im Umgange und durch seine Theilnahme an ihrer geistigen Bildung einige Zeit erfreuet hatte, ging er nach Usien hinüber, und überließ sich dort, in Gesellschaft liederlicher Genossen, seinem Hange zu Ausschweisungen und Verschwendungen auf eine kaum glaubliche Weise. In Ephesus zog er als Bacchus ein, umgeben von Weibern und Mannern, die Bacchantinnen, Sathen und Pane vorstellten. Alle Straßen ertonten vom Schall der Floten; er schien andeuten zu wollen, welch ein Leben hier für ihn beginnen würde. Dabei wurde die Provinz auf eine furchtbare Weise ausgesogen, und ihr in demselben Jahre eine zweite Steuer aufgelegt. "Wenn du, sagte ihm darüber der Redner Hybreas, die Steuer Eines Jahres zwei mal forderst, kannst du uns

vielleicht auch zwei mal Sommer und Herbst machen." Dann sügte er noch freimüthiger hinzu: "Assen hat dir nun schon zweimalhuns berttausend Talente (eine fast unglaubliche Summe) geliesert. Wenn du diese nicht bekommen hast, so fordere sie von Denen, welche sie genommen; hast du sie aber wirklich erhalten und nichts mehr das von übrig, so sind wir zu Grunde gerichtet."

Mis er nach Cilicien gekommen war, ließ er bie reizende Koni= gin Kleopatra, einst Cafar's Geliebte, aus Megypten zu sich kommen, um sie dafür zur Verantwortung zu ziehen, daß sie Brutus und Cafsius unterstützt habe. Dieser Ruf war der Kleopatra sehr erwünscht, fie kannte ben bem weiblichen Geschlechte mit fast unromischer\*) Em= pfindsamkeit huldigenden Antonius, und war gewiß, ihn zu fesseln. Sie war nicht gerade ausgezeichnet schon, aber burch Unmuth, Lieb= reiz, Geist und alle Kunste der feinen Buhlerei für solche Manner unwiderstehlich. Ihren ersten Einbruck so machtig als möglich zu machen, und bes Antonius Sinne gang zu blenden, hatte sie zugleich ben Glanz bes Reichthums und ber Runst zu Hulfe genommen. Sie fuhr ben Cydnusfluß hinauf in einem prachtigen Fahrzeuge, bessen Sin= tertheil golden, bessen Ruber silbern und bessen Segel purpurn waren. Eine liebliche Musik begleitete ben Takt der Ruber, eine Menge scho= ner Mabchen, als Grazien gekleibet, standen an bem Steuer und an den Tauen, sie selbst lag auf einem prachtvollen Ruhebette unter einem goldnen Pavillon; Knaben umgaben sie, als Liebesgotter, und fachelten ihr Kuhlung zu. Die Luft war von ben süßesten Wohlgerüchen erfüllt, die Ufer von unzählbaren Schaaren bedeckt, die sich herandrangten, ben Gotterzug zu sehen, und überall riefen jubelnde Stimmen: Benus kehrt beim Bacchus ein zum Beile Ufien's.

Ihr Vorgefühl hatte sie nicht betrogen. Untonius vermochte nicht, diesem versührerischen, lockenden Zauber der Sinnlichkeit und Wollust zu widerstehen, und gehörte von diesem Augenblick nicht mehr sich, son= dern der Kleopatra, die ihn nun nach Alexandrien mit sich führte, und

<sup>\*)</sup> Man möchte sagen, moderner. Denn an Heinrich IV. hat man Achnlisches liebenswürdig gefunden, was Cicero (Philipp. II, 31.) von Antonius als die unwürdigste Handlung anführt. Er kommt aus Gallien, und da er nicht weit mehr von Rom entfernt ist, sest er sich heimlich in ein leichtes Fuhrwerk, fährt schnell nach Rom, tritt verkleidet in sein eignes Haus, und überreicht seiner Gemahlin einen zärtlichen Brief von sich, in welchem er ihr von nun an treue Liebe verspricht; sie wird bis zu Thränen gerührt, worauf er die Verkleis dung von sich wirft, und ihr um den Hals fällt.

ibm bort eine ununterbrochene Reihe von Genuffen bereitete, in die ihr unerschöpflicher Witz und Geschmack stets Wechsel und neuen Reiz zu bringen wußten. Von dem Grade, zu welchem sie die Leckerei trieben, erzählt Plutarch folgendes Beispiel. Ein Fremder gerieth einmal in die Kuche, und sah unter vielen anderen großen Zubereitungen auch acht wilde Schweine braten. E: erstaunte und meinte, es musse heute wol große Gesellschaft ba senn. "Nein, sagte ihm ein Roch; ber Gaste sind etwa zwölf, allein jedes bieser Schweine ist immer etwas spater ans Feuer gekommen, bamit wir zu ber Zeit, wo Untonius essen will, gerade das aussuchen können, welches in dem Augenblicke den höchsten Punkt bes Wohlgeschmacks erreicht hat." So sehr vergaß Antonius die Römische Würde, daß er oft zur Nachtzeit mit der Kleopatra in Sklavenkleidern durch die Straßen lief. Dann brangen sie in dieser Berkleidung in die Häuser, und trugen ba, wo man die vornehmen Possenreißer nicht gleich erkannte, berbe Untworten, auch wol Schläge bavon. Indem Kleopatra den Antonius in alle diese Luste und Zer= streuungen stürzte, bebachte sie nicht, daß sie ihn dadurch zwar immer fester an sich kettete, ihn aber auch zugleich seinem Vaterlande und seinen und ihren stolzen Hoffnungen immer mehr entfrembete.

Denn während Untonius nur den Genüssen und der Gegenwart lebte, war Octavianus in Italien darauf bedacht, sür sich selbst den Grund zu einer künstigen dauernden Herrschaft zu legen. Die schwiestigere Aufgabe, die ihm geworden war, zwang ihn auch zu angestrengter Thätigkeit. Denn bei dem Geschäfte, die Soldaten zu belohnen, welches nicht ohne die ärzste Gewaltthätigkeit vollbracht werden konnte, stellten sich ihm große Hindernisse entgegen. Die unglücklichen Bewohner jener Städte, die den Soldaten zum Opfer dargebracht wurden, ließen es nicht dei bloßen Klagen bewenden, die Berzweisslung tried sie zur Gegenwehr. In Kom und an anderen Orten Italien's sielen täglich blutige Gesechte vor. Die Habsucht jener frechen, kein Ersbarmen kennenden Schaaren war unersättlich, ihr Uebermuth richtete sich nicht nur gegen die Bürger, sondern auch gegen ihre Kührer\*).

<sup>\*)</sup> Uppian erzählt mehrere Züge bieses Uebermuths. Eines Tages kam ein Soldat in's Theater, und da er keinen eignen Platz fand, setzte er sich auf die Bänke der Ritter; das Volk machte es bemerklich, und Octavian ließ ihn fortschaffen. Die Soldaten murrten, und als Octavian nach dem Ende des Schauspiels fortging, umringten sie ihn, und forderten die Ausliesferung des Soldaten, den sie nicht sahen und daher sür getöbtet hielten. Als der Soldat erschien, glaubten sie, er werde aus dem Gefängnisse gebracht, und

Diese in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten vermehrte Fulzvia, des Antonius Gemahlin und Octavian's Schwiegermutter. Boll von Ehrgeiz und männlichem Muthe (oft trat sie mit dem Schwert an der Seite auf und hielt Reden an die Soldaten) beneidete sie die Selbständigkeit und den Einsluß ihres Schwiegersehnes. Unter dem Scheine, die Rechte ihres Gemahls zu vertreten, begann sie, sich seindselig gegen Octavianus zu betragen, und hetzte ihren Schwager auf, den damaligen Consul L. Antonius, der alle Laster seines Bruders ohne seine Tüchtigkeit hatte. Bereint mit ihm, nahm sie sich der beraubten und gemißhandelten Italiener an, indem sie zum Theil die Soldaten durch die Versicherung zu beruhigen wußte, ihnen auf eine weniger geswaltsame und daher sichrere Weise zu ihren Belohnungen zu verhelfen.

Bergebens suchten die Hauptleute und Soldaten, die bei einer Entzweiung bes Antonius und Octavianus für sich und ihren Lander= besitz fürchteten, eine Versohnung zu bewirken. Octavian schickte ber Fulvia ihre Tochter zurud; von beiden Seiten griff man sich öffentlich mit Schmähschriften und endlich mit ben Waffen an (41). Das un= gluckliche Italien, ohnehin mit furchtbarem Mangel bedroht, da Sertus Pompejus über alle Zufuhr, gebot, war durch die Eintracht ber Triums virn schon zu Grunde gerichtet, nun sollte ihre Zwietracht es mit neuen Schrecken erfullen. Die Beteranen waren fur Octavian, ber, um sie zu gewinnen und zu befriedigen, alle Tempel ausplundern ließ. Die Italiker bagegen begunstigten ben &. Antonius, welcher bie Auflosung bes gewaltsamen Triumvirats zu erzwingen versprach. Rom ward von Lucius gewonnen, aber sobald Octavianus herbeikam, wieber verlassen, bis endlich Perusia ber Brennpunkt bes Kampfes marb. In biese Stadt warf sich Lucius, um bort Truppen seines Brubers zu erwarten, welche Bentidius aus Gallien herbeiführte. Octavian schloß seinen Gegner sogleich burch machtige Werke ein; Bentidius beeilte sich nicht sehr, weil er ber Einstimmung bes M. Untonius nicht sicher war, und wurde auch burch Octavian's Legaten zuruckgehalten. So ward Lucius, nach wiederholten muthigen Versuchen sich durchzu= schlagen, burch die außerste Hungersnoth gedrängt, zulett gezwungen sich zu ergeben (40). Octavian gewährte ihm und seinen Golbaten

als dieser selbst es laugnete und ben wahren Verlauf erzählte, so behaupteten sie, er sage auf Befehl des Octavian die Unwahrheit, schimpften ihn, und nannten ihn einen Verräther an der gemeinen Sache.

- Int de

Verzeihung, aber viele Senatoren und Ritter, die in seine Hände sie ließ er grausam hinrichten. So endete denn auch dieser Krieg zu seinem Vortheil, ja die Unhänger des Untonius, die nicht umgeskommen waren, verließen nunmehr Italien. Fulvia schiffte sich nach Griechenland ein; Julia, des Untonius Mutter, begab sich mit vieslen Underen unter den Schutz des Pompejus; Viele endlich gingen zum Untonius selbst, ihn aus seinem Schlase zu wecken.

Aber auch schon von einer andern Seite her wurde Antonius an seine Pflicht gemahnt. Die Parther, angeführt von dem Romer Labienus, dem Sohne jenes leidenschaftlichen Feindes bes Cafar, über= schwemmten mit großer Macht zuerst Syrien und Palastina, brangen dann in Vorder = Usien ein und bis nach Karien vor. Da wand sich Untonius endlich aus den Armen der Kleopatra los. Schon auf dem Wege, ben Parthern entgegen zu gehen, ließ er sich burch bie dringen= den Briefe seiner Gemahlin bestimmen, diesen Worfat zu andern, und ging nach Griechenland (40), wo er Fulvia zu Sicyon krank fand. Nachdem er den eigentlichen Zusammenhang erfahren, machte er ihr wegen ihres Betragens heftige Vorwurfe, um so mehr, ba er glaubte, der Wunsch, ihn den Armen der Kleopatra zu entreißen, habe keinen geringen Untheil baran gehabt. Die reizbare Fulvia nahm sich biese Krankung so zu Herzen, daß sie in kurzem starb. Indeß war Unto= nius an der Spitze einer zweihundert Segel starken Flotte nach Italien geeilt. Pompejus bot Alles auf, ihn von Octavianus abzuziehen und für sich zu gewinnen. Antonius, selbst noch ungewiß über Octavian's Zwecke und Absichten, wies diese Antrage nicht ganz zuruck, eben so wenig als den Domitius Ahenobarbus, der noch einen ansehnlichen Theil der republicanischen Flotte unter seinem Befehl hatte, und sie ihm zuführte. Aber biese Verbindung mit einem Geachteten gab bem Besehlshaber des Octavianus zu Brundusium einen guten Vorwand, ben Untonius, als er mit Jenem vor bem Hafen erschien, zurückzuweis sen. Untonius begann Feindfeligkeiten. Aber die Beteranen, die ihren Vortheil durch einen Kampf unter den Cafarianern gefährdet glaubten, drangen auf Ausgleichung, und mit Freuden ließen sich die beiben Baupter scheinbar zu dem nothigen, mas sie sehnlich wunschten, denn Keine: von Beiden wollte damals den Krieg. Der Tod Fulvia's gab Gelegenheit die Versöhnung durch eine Vermahlung bes Untonius mit Octavian's Schwester, ber schönen und tugendhaften Octavia, zu befesti= gen. Das Romische Reich ward von Neuem getheilt, Octavianus er= Beder's B. G. 7te U.\* III. 13

hielt ben Westen, Antonius den Osten; die Stadt Scodra in Illyz rien sollte die Grenze machen. Ufrica behielt Lepidus.

Die Bereinigung beiber Gebieter schien also inniger als je, und sie schickten sich an, jeder in seinem Untheile, ihre Feinde zu bekampfen, Antonius die Parther, gegen die er schon den Bentidius voraufge= schickt, und Octavian den Sextus Pompejus, welchen Antonius jest Preis gegeben hatte. Um sich das zu diesem Kriege nothwendige Geld zu verschaffen, wollte Octavian neue Auflagen erheben, benn bie unerfatt= lichen Solbaten und die Verschwendung des Antonius verzehrten allen Ertrag ber Staatseinkunfte. Allein bie Unzufriedenheit bes Bolkes, welches sich von dem durch die Flotten des Pompejus erregten Man= gel schon hart genug gedrückt fühlte, brach nun in einen formlichen Aufstand aus (39). Die Triumvirn wurden, als sie bie Menge beru= higen wollten, mit Steinwürfen empfangen, Untonius war genothigt, Truppen anrucken zu lassen, die auf die Meuterer einhieben, und Viele niedermachten. Indeß mußte man, des Volkes bringendsten Wunsch zu befriedigen, Unterhandlungen mit Pompejus einkeiten. Auch biefer ward fast wiber seinen Willen burch einen Theil seiner Umge= bungen dazu gebracht, darauf einzugehen, denn er selbst glaubte von ber immer steigenden Bedrangniß Italien's großere Vortheile zu ziehen, als von einer Uebereinkunft. Bei Misenum kam er mit Octavianus und Antonius zusammen, die Letteren von einem Landheere, Pompejus von seiner ganzen Seemacht begleitet. Das Ergebniß ber gepflogenen Unterhandlungen war, daß Sextus von nun an alle Feindseligkeiten einstellen, und Italien mit Getreibe versorgen, bagegen außer Sicilien, Sardinien und Corfica auch Achaja als Provinzen, und eine Entschä= bigung für sein våterliches Vermögen erhalten follte. Den Geflüchteten, bie bei ihm waren, mit Ausnahme ber Morber Cafar's, wurde Ruck= kehr, und in verschiedenen Verhaltnissen Wiedererstattung ihres Eigen= thums, ben im Beere bienenben Sklaven bie Freiheit gewährt; auch wurden den freigebornen Soldaten Belohnungen zugefichert. Den Ab: schluß bes Friedens zu feiern, bewirtheten sich bie Baupter gegenseitig, und Pompejus die beiden anderen auf seinem Ubmiralschiffe zuerst\*); zugleich stromten von ben beiderseitigen Seeren die durch die Leidenschaft und bas Ungluck burgerlicher Kriege lang getrennten Freunde und Ver=

S-150 Mg

<sup>\*)</sup> Pompejus sagte beim Empfange mit beißendem Wortspiele: er gebe ihnen das Mahl in seinen Schisskielen (in carinis su is se coenam dare). So hieß namlich auch eine Gegend in Rom, wo der jest dem Antonius gehörige Palast seines Vaters lag.

wandten zu einander, unter mannichfachem Wechsel der Empsindungen, indem Einige Die wiederfanden, die sie nicht mehr suchten, Undere den Tod Derer vernahmen, die sie noch lebend zu umarmen gehosst hatten. Die zuschauende zahllose Menge erhob ein wildes, schauerlisches Freudengeschrei; sie wähnte sich nun von der Noth des Krieges und des Hungers auf immer befreit, und rechnete auf sesten Frieden. Aber sie sollte schnell erfahren, daß ein Vertrag, den nur die Noth und der Drang des Augenblicks, nicht wahrhaft versöhnliche Gesinsnungen eingegeben hatten, nicht von Dauer seyn könne.

Denn nicht lange war Antonius nach Griechenland gegangen, wo er sich in den Armen der Octavia der Ruhe überließ, während sein Legat Bentidius die Parther siegreich über den Euphrat zurücktrieb; so klagten sich Pompejus und Octavian gegenseitig der Verletzung des Vertrages an, und bald brach ber Krieg aus (38). Der Unfang bef= selben war sehr unglücklich für ben Octavianus. Nachtheilige Gefechte und Sturme zerftorten fast seine ganze Seemacht. Doch blieb er beharrlich, ließ neue Schiffe bauen, und zwanzigtausend Sklaven zu Matrosen pressen. Seine treuen Freunde und kriegerischen Gehülfen Messala und Agrippa zeigten sich bei biesen Rustungen besonders eifrig und unermudlich thatig. Den Antonius hatte er schon früher aufge= forbert, ihm Hulfe zu leisten, biefer aber lange gezogert, sie zu gewäh= ren. Als er im Jahre 36 endlich mit brei hundert Schiffen erschien, war Octavianus, wie es scheint, mißtrauischer und feinbseliger gesinnt als er\*), benn Brundusium wurde ihm wiederum verschlossen. Da gelang es ber edlen Octavia, zwischen Bruber und Gemahl eine aber= malige Ausschnung zu bewirken. Zwischen Tarent und Metapontum fand eine Zusammenkunft Statt. Sie kamen überein, daß Octavian dem Antonius zum Kriege gegen die Parther, die sich mit neuer Kraft erhoben hatten, einige Legionen, biefer Jenem eine Unzahl von Kriegs= schiffen zu dem Kampfe gegen Pompejus geben sollte. Das Trium= virat hatten sie schon früher, als die fünf Jahre desselben abgelau= fen waren, eigenmächtig erneuert.

Untonius eilte dann nach Asien, und ließ die Octavia zurück; Octavian zog wohlgerüstet gegen Sicilien, mußte aber nochmals die Unsgunst des ihm, wie es schien, besonders feindseligen Elements erfahren. Es war in der Mitte des Sommers, als er mit seiner Flotte in See

<sup>\*)</sup> Bgl. Drumann, a. a. D. S. 448.

ging, ba erhob sich ein in dieser Jahreszeit ungewöhnlicher Sturm, und zerstörte einen großen Theil seiner Fahrzeuge. Aber seine Beharrslichkeit und die einsichtsvolle Führung des Agrippa desiegten zulet alle Schwierigkeiten. Ein Theil der Truppen landete bei Taurominium, der andere bei Myla; Lepidus war schon von Africa aus nach Lilybäum gekommen. Die Heere der beiden Triumvirn vereinigten sich, und in einer großen Seeschlacht nicht weit von Messana besiegte Agrippa die Flotte des langgesürchteten und gehaßten Gegners völlig. Pompejus sloh nach Asien, anfangs mit der Absicht, sich dem Antonius, auf dessen Siersucht gegen Octavian er rechnete, in die Arme zu wersen. Aber bald ergriss ihn die Lust wieder, als unabhängiges Parteihaupt auszutreten, er sing Bewegungen an, die jedoch mißlangen. Endlich siel er in Phrygien den Besehlshabern des Antonius in die Hände, und wurde, wahrscheinlich auf dessen Besehl, getöbtet (35).

Dem Siege über S. Pompejus reihte Octavian sogleich einen zweiten über den Lepidus an, der sich, durch bas Landheer des Pom= pejus verstärkt, an der Spite einer beträchtlichen Macht sah, und nun aus der unbedeutenden Stellung heraustreten wollte, welche ihm die beiden anderen Triumvirn angewiesen hatten. In einem trotigen Tone forberte er die Einraumung Sicilien's. Aber Octavian wußte zu gut, daß dieser Trot weber in der Personlichkeit des Fordernden, noch in der Gesinnung seines Heeres eine Haltung habe. Von Wenigen be= gleitet, trat er keck in bas Lager besselben. Während er die Solbaten zu gewinnen suchte, ward er von einem Wurfgeschoß getroffen und verwundet, so daß er wieder zuruckeilen mußte, aber am folgenden Tage ging das ganze Heer zu ihm über; der hülflose und verlassene Lepidus warf sich bem Sieger zu Füßen, und bat um sein Leben. war viel zu unschäblich, als daß Octavian es hatte nothig finden sollen, fein Blut zu vergießen. Er behielt sein Vermogen und feine Priester= wurde, und lebte von nun an zuruckgezogen und vergeffen.

### 62. Wachsende Feindschaft zwischen Octavianus und Antonius; letter Entscheidungskampf um die Herrschaft.

(35—30 vor Chr.) (719—724 b. St.)

Dieser Doppelsieg setzte nun den Octavian in den Stand, dem letzten geheimen Ziele seines Strebens, dem ausschließlichen Besitz ber Herr=

schaft, mit größerer Entschiebenheit entgegen zu geben. Dies wurde ihm durch den bethörten Antonius selbst sehr erleichtert. Als bieser namlich nach Usien gekommen war, ließ er zwar große Zurustungen zum Kriege gegen die Parther machen, allein er rief zugleich die Kleo= patra aus Aegypten zu sich, überließ sich wieder ihrer Verführung und vergaß der edlen Octavia gänzlich. Die nächste verderbliche Folge da= von war, daß er ben Rriegszug übereilte, und in spater, ungunstiger Sahreszeit unternahm, um nur schnell wieder zur Kleopatra, die nach Aegypten gegangen war, zuruckfehren zu konnen. Er ruckte vor Phraata, der Hauptstadt des Atropatischen Medien's, bessen Konig mit den Parthern verbundet war. Aber die Niederlage eines Legaten, der ihm Belagerungsmaschinen zuführen sollte, und bie Treulosigkeit bes Königs Artavasdes von Armenien, ber als Bundesgenosse Rom's auf= getreten war, aber nichts für ihn that, nothigten ihn, sich unverrich= teter Sache zurückzuziehen. Dieser Rückzug, ber sieben und zwanzig Tage bauerte, bestand in einem ununterbrochenen Kampfe mit ben verfolgenden Parthern, den Schwierigkeiten der Natur, und dem druk= kendsten Mangel an allem Nothwendigen, und kostete dem Antonius vier und zwanzig taufend Mann und sein ganzes Gepack. Doch konnte er froh senn, bem unglucklichen Schicksale bes Crassus entgangen zu senn. Un dem Artavasdes Rache zu nehmen, bot sich spater eine Ge= legenheit dar. Der König von Medien hatte sich mit den Parthern entzweit, und da er den Armenischen Herrscher nicht minder haßte, so reizte er ben Antonius, einen gemeinschaftlichen Krieg gegen Beibe zu unternehmen. Antonius brach an ber Spige eines Heeres aus Aegypten auf (34), hatte es aber nur auf ben Armenier abgesehen. Er ruckte in sein Land ein, bekam ihn in seine Gewalt, und führte ihn, mit goldenen Ketten gefesselt, bei seinem triumphirenden Einzuge in Alexandrien, der auf einem prächtigen und reichen Throne sitzen= ben Kleopatra zu.

Mit den schmerzlichsten Gefühlen sah Octavia ihren Gemahl von der buhlenden Königin völlig umstrickt. Sie brach daher auf, sich zu ihm in das Morgenland zu begeben, um ihn, wenn es möglich wäre, diesem unwürdigen Bunde zu entreißen. Als sie nach Athen gekommen war, erhielt sie vom Antonius die Weisung, nicht weiter zu kommen; er sey jetzt mit seinem Parthischen Kriege beschäftiget. Die sanstmüthige Octavia schrieb ihm zurück, er möchte ihr dann doch wesnigstens anweisen, wohin sie das Geld, die Truppen, Kleidungsstücke

und Waffen senden solle, die sie für ihn mitgebracht habe. Kleopatra fürchtete, so viel Ebelmuth werde den Untonius nicht ungerührt lassen, und bot alle ihre Kunste auf, die besseren Regungen in ihm zu unter= brucken. Sie stellte sich krank, zeigte verweinte Augen, und that als ob die übergroße Liebe zu Antonius ihr noch bas Leben kosten wurde. Unwürdige, von ihr gewonnene Schmeichler stellten ihm vor, daß Dc= tavia ihm boch nur aus Staatsrücksichten verbunden sen, Kleopatra aber aus Liebe für ihn Alles, selbst ihren guten Namen und ihre ko= nigliche Ehre, Preis gegeben habe, er aber sen grausam und gefühllos gegen sie. Antonius, in bem bas Gute immer nur aufzukommen schien, um den bosen Neigungen einen neuen, stets noch verderblichern Sieg zu bereiten, war bald gewonnen. Octavia kehrte nach Rom zuruck, und obschon Octavianus von ihr verlangte, baß sie wegen biefer Bes schimpfung bas Haus bes Untonius sogleich verlassen sollte, so war sie doch nicht dazu zu bewegen, bis Antonius sie formlich verstieß. Auch bann theilte noch fortwahrend ein Sohn bes Untonius von der Fulvia die zärtliche Sorgfalt bieser trefflichen Frau, ja, als Antonius gestorben war, vertrat sie nicht weniger bei seinen mit der Kleopatra erzeugten Rinbern Mutterftelle.

Antonius hatte indeß keine andere Sorge, als, mit Aufopferung aller eignen Wurde, seine geliebte Kleopatra zu verherrlichen. Er er= klarte sie in einer feierlichen Versammlung bes Volks von Alexandria für seine rechtmäßige Gemahlin, und erkannte sie als Königin von Mes gypten, Libyen, Cypern und Colesyrien, so wie ben Cafarion als recht= mäßigen Sohn Cafar's an. Seinen beiben mit ber Königin erzeugten Sohnen gab er ben Titel Konige ber Konige, und ertheilte bem einen berselben Armenien und bie von ben Parthern zu erobernden Lander, bem andern Phonicien, Sprien und Cilicien. Nichts war geeigneter, ihn in Rom verhaßt zu machen, als biese Schritte, bie nicht nur bie Würde des Staats verletten, sondern ihn sogar einiger Provinzen berauben follten. Den Octavian hatte er ichon burch Verstoßung seiner Schwester gekrankt und beschimpft, nun schien die Unerkennung eines naturlichen Sohnes des Cafar zu zeigen, daß er den adoptirten zurud= brangen wollte. Aber er trat auch mit offner Feindschaft gegen ihn hervor. Er ließ ihn im Senate anklagen (32), daß er den Vortheil von der Besiegung des S. Pompejus und der Abdankung des Lepidus für sich allein behalten, und erklaren, ba die Zeit des Triumvirats abgelaufen sey, wolle er es niederlegen. Dies sollte ben Gegner in Berlegenheit setzen, ba man in ihn bringen wurde, basselbe zu thun. Octavian antwortete mit Beschuldigungen gegen Antonius; es war beutlich, daß der Kampf nicht mehr fern sen, und die beiden Consuln, Sosius und Domitius, welche, vorzüglich ber erstere, Unhänger bes Untonius waren, verließen Rom beimlich mit einigen Senatoren, um sich zu ihrem Freunde zu begeben. Dagegen verließen diesen zwei an= dere Unhånger, die nach Rom kamen, und dem Octavian den erwünsch= testen Stoff zu Unklagen verschafften. Sie setzten ihn in Kenntniß von einem bei ben Bestalinnen niedergelegten Testamente bes Untonius, bessen er sich bemächtigte, und es im Senate vorlas. Indem Antonius barin ben Cafarion als echten Sohn Cafar's anerkannte, bie mit ber Kleopatra erzeugten Kinder unter seinen Familienerben aufführte, und in Alexandrien begraben seyn wollte, gab er bie mißfälligsten Beweise seiner ganzlichen Entartung vom Romerthume \*), und bie allgemeine Stimmung erklarte fich nun entschieben gegen ihn. Durch einen Beschluß bes Senats ward er ber ihm übertragenen Macht beraubt, und wenn man ihn, aus Rucksicht auf die Menge ber bei ihm befindlichen Romer, nicht gerabezu fur einen Staatsfeind erklarte, fo geschah es boch mittelbar, indem man der Kleopatra ben Krieg ankundigte. Un= tonius tauschte sich über ben eigentlichen Sinn biefer Kriegserklarung nicht. Er versammelte zu Ephesus eine große Kriegsmacht. Die Usia= tischen Könige fandten ihm Hulfsschaaren, die von Rappadocien, Ga= latien, Cilicien, Paphlagonien, Commagene führten fie ihm perfonlich zu, und zum britten niale trat ber Romische Often in ben Kampf gegen ben Westen, ber bem Octavianus biente.

Dieser, bessen Rustungen noch nicht vollendet waren, hatte Alles zu fürchten, wenn Untonius im Sommer des Jahres 32 losdrach, und den Krieg nach Italien spielte. Hier würden seine reichen Schätze in dem Augenblick, wo den Italienern zum Behuse der Rüstungen ihre letzte Habe abgepreßt wurde, eine große Wirkung gethan haben. Allein zum Glück für Octavianus vergeudete er nach gewohnter Weise Zeit und Schätze in den ausgesuchtesten Schwelgereien und Lustbarkeiten, und blieb den Winter über in Patra. Dadurch gewann Octavianus Zeit, sich in vollen Kriegsstand zu setzen, obschon seine Streitkräfte denen des Antonius an Zahl nicht gleich kamen.

Im folgenden Jahre (31) versammelte er zu Brundusium seine

<sup>\*)</sup> Degenerasse eum a civili more. Sueton. Octav. c. 17.

ganze Kriegsmacht und die vornehmsten Senatoren und Ritter, theils um sich ihrer Treue zu versichern, theils um ber Welt zu zeigen, daß bie angesehensten Manner Rom's auf seiner Seite waren. Bon Brun= dusium segelte er nach bem Vorgebirge Aktium in Akarnanien hinüber, wo des Antonius Flotte lag. Er schlug sein Lager an der nördlichen Seite bes Ambracischen Meerbusens auf. Einzelne Schaaren seines Landheeres und Abtheilungen seiner Flotte erschwerten dem Antonius bie Bufuhr, und trugen in verschiedenen kleinen Gefechten zu Waffer und zu Lande ben Sieg bavon. Ja mehrere Unhanger bes Untonius, Domitius Ahenobarbus, ber den Uebermuth ber Kleopatra nicht ertra= gen konnte, die Konige von Paphlagonien und Galatien, und bald viele Undere, gingen zum Octavian über. Antonius beschloß alfo, nicht lans ger zu zögern, sondern ben entscheidenden Kampf zu magen; es war nur die Frage, ob mit bem Landheere ober mit ber Flotte. Das Erstere schien burch seine Menge und Tuchtigkeit den sichersten Sieg zu ver= heißen, Antonius selbst hatte hier die meiste Uebung und Erfahrung. Allein Kleopatra rieth, von einem Seegefechte die lette Entscheidung zu erwarten. Durch ihren großen Einfluß behielt ihre Meinung im Rathe die Oberhand, und am 2. September 31 erfolgte die weltbe= ruhmte Seeschlacht bei Aftium.

Der Kampf blieb lange unentschieben, indem jeder Theil einen eigenthümlichen Bortheil hatte, Antonius durch seine hohen, schwezen, mit Thürmen und Pseilschüßen bemannten Schiffe, Octavianus durch seine leichten, niedrigen und beweglichen Fahrzeuge, so daß Dio Cassius den Rampf einem Gesecht zwischen Reiterei und schwerem Fußvolk vergleicht. Endlich aber gab Kleopatra zur Niederlage des Antonius den Ausschlag. Sen es, daß sie die ängstliche Spannung zwischen Furcht und Hoffnung nicht länger zu ertragen vermochte, oder daß sie, an der Sache des Antonius verzweiselnd, längst den verräthezischen Entschluß gefaßt hatte, sich einen Weg zur Gunst Octavian's offen zu erhalten; — sie segelte plöslich mit ihren Aegyptischen Schifzsen davon. Antonius, bethört von blinder Liebe, solgte ihr, und gab den Sieg eher auf als es seine Flotte that\*), die ihn dem Octavian noch lange und hartnäckig streitig machte. Das Landheer, neunzehn Legionen stark, brannte vor Begier, dem Antonius einzubringen, was

<sup>\*)</sup> Antonius fugientis reginae, quam pugnantis militis sui, comes esse maluit; et imperator, qui in desertores saevire debuerat, desertor exercitus sui factus est. Vellei. Paterc. II, 85.

er zur See verloren hatte, und harrte seiner sehnsuchtsvoll sieben Tage lang. Erst dann, und nachdem auch ihr Anführer Canidius sie heim= lich verlassen hatte, ergaben sich diese tapferen Schaaren bem Sieger.

Untonius war unterbeß mit ber Kleopatra gemeinschaftlich nach dem Peloponnes und von da nach Ufrica gesegelt. In Paratonium, an der Westgrenze Aegypten's, trennten sie sich. Kleopatra eilte nach Alexandria; Antonius hatte in dieser Gegend noch einige Legionen, die aber der Anführer dem Gegner übergab. Jest überfah er ben ganzen Abgrund, in den er sich gestürzt hatte, und wollte sich tobten. Seine Freunde hielten ihn davon ab, und führten ihn nach Alexandria. Hier ging er aus seiner Schwermuth balb wieber in ben alten Leichtsinn über, und lebte von neuem ben sinnlichen Genussen. Er und Kleopa: tra knupften Unterhandlungen mit Octavian an, die Konigin außerbem auch noch heimliche, um im schlimmsten Falle sich selbst zu retten. Indeß war Octavian durch aufrührerische Bewegungen unter seinen Truppen, die er indeß bald wieder dampfte, und durch die Anordnun= gen, die er in Griechenland und Asien traf, von der schnellen Berfolgung seiner Feinde abgehalten worden. Er antwortete ber Kleopatra öffentlich in brohendem Tone, heimlich lockte er sie durch Versprechun= gen und Hoffnungen, wenn sie ben Antonius entfernen oder tobten wurde. Er wollte sie badurch nur von einem verzweifelten Entschlusse abhalten, um ihre Person und ihre Schätze in seine Gewalt zu brin= gen, und erreichte biese Absicht bei ber eitlen Fürstin, die ben Antonius nie wahrhaft geliebt hatte, aber nun einen dritten Herrn des Romischen Reichs zu fesseln hoffte. Als er jetzt endlich (30) an der Grenze Ae= gypten's erschien offnete sich ihm das feste Pelusium, und als er vor Alexandria stand, ging die Aegyptische Flotte zu ihm über, beibes wahrscheinlich auf geheimen Befehl ber Königin. Antonius hatte bas Landheer hinausgeführt, sah es fliehen, und eilte verzweifelnd in die Stadt zurud. Klespatra verbarg sich in einem prächtigen Grabmale, welches sie sich hatte bauen lassen, und schickte Leute ab, die dem Un= tonius melben mußten, daß sie ihrem Leben ein Ende gemacht, in der verratherischen Absicht, seinen Tod herbeizuführen, weil sie wußte, daß er sie nicht wurde überleben wollen. Es geschah, was sie voraus= Antonius durchbohrte sich mit seinem Schwerte, aber bie Wunde bewirkte nicht gleich ben Tod. Jest erfuhr er, daß Kleopatra noch lebe, und bat, daß man ihn zu ihr bringen moge. Es geschah, und in den Armen der Undankbaren hauchte er das Leben aus.

Als Octavian ben Tob seines Gegners erfuhr, sandte er einen Ber= trauten zur Kleopatra, um sich ihrer Person zu versichern, er ließ sie in ihren Palast zurückbringen, streng bewachen, aber als Königin be= handeln; nachdem er in Alexandria eingezogen war, gewährte er ihr auf ihre Bitte eine personliche Zusammenkunft. Sie war bamals neun und dreißig Sahre alt, traute sich aber noch Reize genug zu, den sieg= reichen Herrscher in ihr Netzu ziehen. Sie lag auf einem prachtvol= len Ruhebette, um sich her hatte sie Stand= und Bruftbilder Cafar's, und in ihrem Schooße bie von bemfelben erhaltenen Briefe. 218 Octavian hereintrat, erhob sie sich und versuchte nun, bald durch die schwär= merische Erinnerung an Cafar, bessen Briefe sie kußte und vorlas, auf ihn zu wirken, bald, indem sie sich ihm zu Füßen warf, Mitleid für ihr ungluckliches Schicksal zu erregen, und ihn durch die Sußigkeit ihres Blicks und ihrer Rede zu umstricken. Aber an bem Octavian scheiterte alle ihre Kunst. Sein kalter Blick sah in ihr nichts als einen kostbaren Schmuck seines Triumphzuges, fur ben er sie aufsparen wollte, und seine Begierde fühlte sich von nichts angezogen, als von ihren Schäten.

Sett entsagte sie aller Täuschung, und ihre stolze Seele beschloß, wenigstens ihre Person bem schmählichen Schickfale burch einen freiwilligen Tob zu entziehen. Zwar hatte Octavian alle Vorkehrungen getroffen, um auch bies zu verhindern, und ihr einen Freigelassenen zugesellt, sie aufmerksam zu beobachten; allein Kleopatra wußte bies fen ganz unbesorgt zu machen, und ihn endlich burch ben Auftrag, einen Brief an Octavian zu bringen, auf eine kurze Zeit zu entfernen. Währent berselben führte sie ihren Entschluß aus. Als ber Freige= lassene zurückkam, fand er die Fürstin auf ihrem Ruhebette, koniglich geschmückt und in ber ebelsten Stellung, tobt ba liegen \*). Der Brief enthielt die Bitte an Octavian, sie neben Antonius begraben zu laffen. So von ihr überliftet, bemachtigte sich Octavian nun wenigstens ihrer unermeglichen Schätze und ihres herrlichen Reichs, welches eine Romifche Provinz ward; ben Cafarion ließ er tobten. Zunächst ging er nach Sprien und Kleinasien, um über Griechenland nach Rom zu= rudzukehren, welches, zur Dienstbarkeit eingeschüchtert, schon aus= schweifenbe Ehrenbezeigungen auf ihn häufte, als auf ben Gewaltigen, ber bas Schicksal ber Republik in seinen Handen trug.

<sup>\*)</sup> Ueber die Art, wie sie ihren Tod herbeigeführt, gab es verschiedene Erzählungen. Man fand ganz feine Stiche an ihrem Arme, die entweder von gifztigen Nattern oder von einer vergifteten Haarnadel herrührten.

#### 63. Sittenverfall, Aufwand und Ueppigkeit in den letzten Zeiten der Republik.

Das Gemälde des Römischen Sittenverfalls ist in der Geschichte des Staats vom Anfange des siedenten Jahrhunderts der Stadt, und bes sonders von den Zeiten des Marius und Sulla dis zum Untergange der Republik, wie wir sie disher erzählten, enthalten. Diese Geschichte ist voller Beispiele von der Auslösung der alten Treue, Zucht und Baterlandsliede, von wildem Ehrgeize, Habsucht und Drang nach Gesnüssen, von Härte und Druck der Vornehmen, Zügellosigkeit des großen hausens, frecher Wilkür der Soldaten, und dem bejammernswerthen Zustande der Unterworfenen. Wir tragen hier nur einzelne Züge nach, die sich theils in den Zusammenhang der Erzählung nicht wohl einfügen ließen, theils von der ungeheuren Prachtliebe und Schwelgerei der Römer in jenen Zeiten einen Begriff geben sollen.

Kaum hatten bie Romer angefangen, ben Drient zu unterwerfen, als das besiegte Land sich durch die Liebe zur Pracht und Beichlichkeit, bie es ben Siegern einflößte, rachte. Die Solbaten bes Manlius, welcher die Galater zur Unterwerfung zwang (oben S. 20.), brachten zuerst prächtigen Hausrath und andere Gegenstände ber Ueppigkeit nach Rom, und machten die Begierbe banach rege. Aus Griechenland und Usien wurden unzählige Kunstwerke zusammengeschleppt, und wenn die öffentliche Aufstellung berselben auch anfing, bei bem Wolke Sinn und Geschmack für die bildende Kunst zu erwecken, so waren sie boch vielen vornehmen Romern nur Gegenstände des Prunks, die ihre Sab= sucht reizten, und ihrer Verschwendung Stoff barboten. Der Drang nach allen den neuen, kostbaren Lebensgenüssen erhöhte die Geldgier, welche nirgends ein so reiches Feld zu ihrer Befriedigung fand, als in den Provinzen. Um ber furchtbaren Ausplunderung der unterwors fenen Wölker zu steuern, wurde zwar im Jahre 149 v. Chr. ein Ges setz gegeben (lex Calpurnia de repetundis), welches bie Provinzen berechtigte, von ihren Statthaltern bie erpreßten Summen burch ge= richtliche Klage wiederzufordern. Diese Verordnung wurde immer mehr geschärft, und viele neue Gesetze ordneten bie Unklagen wegen solcher Erpressungen genauer, auch wurden in Folge berfelben Biele verurs Dennoch hatten sie nicht Kraft und Unsehn genug, Die Ue= bertreter zurudzuschrecken, und ben gequalten Bolkern festen und sichern Schutz ihres Eigenthums und ihrer Person zu verschaffen.

Die Geschichte einer folden burch bie fcamlofefte Raubfucht und bie frechfte Berachtung alles Rechts bezeichneten Provinzialverwaltung bie und mit allen Gingelheiten befannt ift, ba Cicero in einer Angall auf uns gefommener Reben bie Rraft feines Geiftes und feiner Bend famteit bagegen gerichtet bat, lagt und befonbere tief in biefes Unwefen ichquen. Der Bofewicht, von bem wir bier reben, bieß C. Bertel war im 3. 74 v. Chr. Prator, und bann brei Sahre Statthalter in Sicilien, mabrend welcher er nichts unterließ, bie Ginwohner gu bruden au qualen, ju berauben. Er vertaufte bas Recht, er ftellte falfche In flager auf, um unschuldige Perfonen zu verbammen und ihr Bermogen einzugieben. Statt bes Behnten ließ er burch bie Diener feiner Unge rechtigfeiten von ben Aderleuten meiftens bie Balfte bes Ertrages, of noch mehr beben, und brachte baburch Biele babin, bag fie ihre Butt unangebaut liegen, woburch in mehreren Gegenben biefer burch ibn Fruchtbarteit fo berühmten Infel bie Ungabl ber Felbbauer um bie Salfte vermindert marb. Roch unerfattlicher als fein Gelbburft mar feine Begierbe nach Runftwerken, an welchen Sicilien in ber bamaligm Beit gang porzuglich reich mar. Um biefe zu erhalten, fconte er mebn perfonlichen Befit, noch offentlichen, noch bie Beiligfeit ber Tempel Er beraubte nicht blog Ginbeimifche, fonbern auch Frembe, bie mit toftbaren Geltenheiten in ben Safen Gicilien's lanbeten. Ig Gien fagt, und will bies buchftablich verftanben miffen \*), Berres habe in gang Sicilien von Gemalben, Bilbfaulen, prachtigen Gefagen, gefchnie tenen Steinen u. f. w. nichts jurudgelaffen, mas ihm bes Befitel werth geschienen. Er brachte biefe Schate balb burch Bitten, bal burch Drohungen an fich, meiftens aber mit offenbarer Gewalt. Co ner unerfattlichen Sabgier gaben feine Graufamteit und Unmenfclid feit nichts nach. Rein reiches Schiff aus Rleinaffen, von Iprus ober Alexanbrien lanbete in Sprafus, beffen Labung er fich nicht zueignete, beffen Befiger und Fuhrer er nicht unter bem Bormanbe, baß fie Gertorianer ober Geerauber fenen, in bie Steinbruche hatte werfen laffen. Biele biefer Ungludlichen murben im Rerter getobtet, Anbere offentlich geveitscht und hingerichtet. Much bie Ehre Rom's gab fein fcanblicher Beig Preis. Er ließ Schiffe gegen bie Geerauber ausruften, ba er aber ben größten Theil ber bagu erhobenen Gelber unterschlagen hatte,

<sup>\*)</sup> Cum dico, nihil istum ejusmodi rerum in tota provincia reliquisse, Latine me scitote non accusatorie loqui. In Verrem II, 4, 1.

so waren sie in einem so elenden Zustande, daß sie die Flucht vor den Piraten ergreifen mußten, welche bis in den hafen von Syrakus segelten, und den Prator laut verhöhnten. Dieses Frevels angeklagt zu werden, fürchtete Verres am meisten, und um ihn auf Andere zu walzen, ließ er mit kaltem Blute die unschuldigen Schiffsführer hin= richten. Dieser feige und grausame Mensch brachte seine Tage und Nachte in schändlichen Ausschweifungen hin; nur im Frühlinge zog er in der Provinz umher, aber von acht Sklaven in einer Ganfte getra= gen, in der er mit Rosen bekranzt lag, und die er nur verließ, wenn er in sein Schlafgemach gebracht war. Die Hoffnung ber Straflosigkeit so vieler Frevel, einer solchen Entwürdigung bes Romischen Namens, baute Verres auf die Große seines Raubes, welche ihn in den Stand setzte, zur Bestechung ber Richter große Summen anzuwenden. berdies waren viele ber angesehensten Manner Rom's auf seiner Seite. Aber diesmal wurden alle diese Berechnungen burch seines Unklägers Cicero Eifer und Thatigkeit zu Schanden. Die einfachen Ausfagen vieler Zeugen, welcher dieser aufstellte, enthullten eine solche Menge von Unthaten, und brachten eine so große Wirkung hervor, daß Ber= res an einem gunstigen Ausgange verzweifelte, und sich vor ber Been= bigung bes Processes freiwillig aus Rom verbannte.

Aber diese unersättliche Habsucht der Statthalter war es bei wei= tem nicht allein, wodurch die ehemals blühenden Provinzen verarmten und elend wurden. Der Statthalter hatte ber Regel nach mit ben Steuern, welche ber Staat zog, nichts zu thun; diese hatten bie Pach= ter übernommen, und die Beauftragten berfelben suchten die Abgaben so weit auszudehnen und zu erhöhen, als sie nur unter irgend einem Scheingrunde konnten. Dazu kam ber schandliche Wucher, ben biese Pachter und andere reiche Romer in den Provinzen trieben, indem sie den Bedrängten Geld vorstreckten, und bann die burch unerschwingliche Binsen vervielfachte Schuld mit unmenschlicher Barte eintrieben. haben bavon schon ein Beispiel gehabt an dem Zustande Usien's nach Sulla's Zeiten (oben S. 106.), und gesehen, welchen haß Lucullus sich badurch zuzog, daß er diesen Ungerechtigkeiten steuerte. Wir erfah= ren aus Cicero's Briefen, daß auch M. Brutus, dieser eifrige Freund der Freiheit und der Philosophie, zu diesen Wuchrern gehörte, denn er schoß der Stadt Salamis in Cypern durch Unterhandler, die den Na= men bazu hergaben, Gelb zu acht und vierzig Procent Zinsen vor, und verlangte von Cicero, als dieser Statthalter von Cilicien und Eppern

war, daß er ihn bei seiner Forderung unterstütze, obgleich Cicero in seiner Provinz nur zwölf Procent Zinsen zu nehmen erlaubte. Einer dieser Unterhändler des Brutus, Scaptius, hatte von dem Vorgånzger des Cicero die Präsectur zu Salamis mit einer Schaar Reiter erhalten. Durch diese ließ er den Senat in Salamis auf dem Rathzhause einschließen, und so lange eingesperrt halten, dis sünf Mitgliez der desselben aus Hunger starben\*).

Die Summen, welche auf biese Beise so vielen Romischen Beam= ten, Gelbhandlern u. f. w. zuflossen, ließen einen ganz neuen, unge= heuren Maakstab für ben Reichthum entstehen. Man mußte mehrere Millionen in baarem Gelbe ober ausstehenben Schulben, viele Land= guter in Italien wie in ben Provinzen besigen, um für reich zu gelten. Dem Pompejus war allein der König Ariobarzanes von Kappadocien eine solche Summe schuldig, daß eine monatliche Zahlung von brei und dreißig Talenten zur Abtragung der Zinsen nicht hinreichend war \*\*). Das Capital muß also an funf Millionen Thaler unseres Geldes be= tragen haben. Vom Craffus ist oben schon erzählt, daß sein Vermögen siebentausend Talente (also über zehn Millionen Thaler unseres Gel= des) betragen habe. Dies fagt Plutarch. Wenn aber eine Ungabe des Plinius ihre Richtigkeit hat, so hat er allein an liegenden Grün= den 10,600,000 Thaler besessen \*\*\*). Er pflegte zu sagen, Niemand konne reich heißen, ber nicht von den Einkunften seiner Guter ein Beer erhalten konne. Daher war es fehr naturlich, bag Cicero mit einem Vermögen von mehr als einer Million Thalern unter ben Sena= toren nicht für einen reichen Mann galt. Mit biesen Reichthumern standen die Schulden in Verhaltniß, die Verschwender und Ehrgeizige eingingen. Diejenigen, benen es in ihrer Laufbahn schon so weit ge= gluckt war, daß sie auf kunftige Bereicherung in den Provinzen hoffen konnten, fanden leicht einen unermeglichen Credit.

Wie die Begierde nach Genüssen die Habsucht erzeugte, so wursten die großen Reichthümer wieder Mittel, allen Lüsten zu frohnen, und sich mit ungemessener Pracht zu umgeben. M. Lepidus, der im Todesjahre Sulla's Consul war (oben S. 97.), baute ein Haus mit einer Pracht, wovon Kom noch kein Beispiel gesehen. Die Stus

n-total de

<sup>\*)</sup> Cicero ad Atticum V, 21; VI, 1.

<sup>\*\*)</sup> Ad Att. VI, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> HS. bis millies. Plin. XXXIII, 10.

fen davor waren von Numidischem Marmor. Ein Menschenalter nachher konnte es unter ben vielen in biefer Zeit aufgeführten Pala: sten nicht einmal den hundertsten Rang einnehmen. Das Haus des Clodius kostete 800,000 Thaler. M. Scaurus, Sulla's Stiessohn, erbaute für die Spiele, die er als curulischer Aedil gab, ein Theater, welches achtzigtausend Zuschauer fassen konnte, breihundert und sechzig der kostbarsten Marmorsäulen enthielt, und mit breitausend Bildsäu= len geschmückt war. Und dieses Theater blieb nur einen Monat stehen. Mit einer noch verschwenderischern Pracht als ihre Häuser in der Stadt, bauten die vornehmen Romer ihre Landsitze. Was Natur und Kunst barbieten, um die Sinne zu ergogen, wurde hier vereint. Keine Urt von Bequemlichkeit fehlte; es gab eine große Zahl von Gemachern für jede Jahres = und Tageszeit, Gymnasien, Baber, be= beckte Gange, Rennbahnen, Gebaude für seltenes Geflügel, Wild u. s. w., Alles auf das kostbarste ausgestattet, und über so weite Räume ausgebreitet, daß ein Schriftsteller jener Zeit diese Anlagen mit Städten vergleicht. Keine Art dieser Verschwendungen war so berüchtiget, als die Erbauung und Unterhaltung der Fischteiche, für die man keine Kosten scheute. Besonders legte man am Meere solche Teiche an, und leitete Seewasser hinein, um Seefische barin futtern zu können, für welche die Römischen Feinschmecker eine außerordent= liche Liebhaberei hatten. Lucullus ließ zu diesem Behufe in seinem Landgute bei Neapel Berge durchgraben, um das Meer in die Teiche zu leiten, und ungeheure Damme und Schleusen in das Meer hin= einbauen, weswegen ihn auch Pompejus einen Xerres in der Toga nannte. Wie groß die Begierde war, die prächtigen Häuser und Villen mit vorzüglichen Kunstwerken zu schmücken, ist schon erwähnt. In reichen Saufern mußte alles Gerath von ausgezeichneter Pracht, auch die Küchengefäße von Silber senn. Un den goldenen und fil= bernen Gefäßen, Bechern u. f. m., welche fich auf ben Schenktischen und Tafeln in der größten Menge fanden, machte der Stoff ben geringsten Werth aus, ba man nur bas zum Vorschein brachte, was von trefflichen Meistern herrührte, und deren Arbeiten mit ungeheu= ren Preisen bezahlte. Und boch belohnte ber Sohn bes Antonius ein mal einen witigen Einfall mit allen gerade auf ber Tafel stehen= den Trinkgeschirren.

In dem Zeitalter eines solchen Lurus wurde natürlich auch Zierlichkeit und Pracht in der Kleidung nicht vernachlässiget. Ernsthafte Männer, mit Staatsangelegenheiten vielfach beschäftiget, singen an, die Stuher zu spielen. Hortensius, ein berühmter Redner, der Nebenbuhler des Cicero, legte die Toga vor dem Spiegel täglich in kunstliche Falten. Ja man erzählt von ihm, daß, als ihm einst ein Amtsgenosse im Gedränge die Falten in Unordnung brachte, er ihn deswegen versklagt habe.

Schon ber altere Cato hatte von Rom gesagt, eine Stadt konne nicht bestehen, in welcher ein Fisch theurer bezahlt wird, als ein Ochse. Und seit seiner Zeit hatte die Leckerei unglaublich zugenommen. ber Sucht nach Seltenheiten kann man sich einen Begriff machen, wenn man bort, was ein Schriftsteller jener Zeit als Erforbernisse einer auserlesenen Mahlzeit aufzählt. "Will man köstlich essen, sagt er, so muß ber Pfau aus Samos kommen, Huhner aus Phrygien, Kraniche aus Melos, Bockchen aus Aetolien, Thunfisch aus Chalce= don, Murenen aus Tartessus, Hechte aus Pessinus, Austern von Tarent, Muscheln aus Chios, Seefische aus Rhodus und Cilicien, Nuffe aus Thasus, Datteln aus Aegypten, Eicheln aus Spanien." 2018 Lucullus, deffen Tafel täglich mit den ausgesuchtesten Gerichten und Leckerbissen besetzt war, einmal allein speiste, und nur eine ma= Bige Mahlzeit fand, schalt er ben Diener, und dieser entschuldigte sich damit, daß Niemand eingeladen sen. "Wie, versetzte Jener, wuß= test du nicht, daß Lucullus heute beim Lucullus speiset?" Cicero und Pompejus baten sich einst bei ihm zu Gaste, aber so, wie die Mahlzeit für ihn bereit sey. Sie beobachteten ihn genau, daß er keine Befehle zu größerem Aufwand geben konne, aber burch die bloße Bezeichnung bes Zimmers, wo gespeis't werden sollte, verstan= ben die Diener, einer von ihm getroffenen Berabredung zufolge, wel= chen Grad der Kostbarkeit er verlange, und so wurde denn eine Mahl= zeit aufgetragen, welche über zehntaufend Thaler kostete. Lucullus brachte nach seinen Usiatischen Siegen so vielen Griechischen Wein nach Rom, daß er bem Bolke hunderttausend Eimer maaß= weise austheilen ließ. Der Redner Hortensius, welcher sogar seine Baume mit Wein zu begießen pflegte, hinterließ seinen Erben bloß an Chierwein zehntausend Eimer. Und boch stieg die Schlemmerei unter ben Kaisern zu einem noch weit hohern Grabe.

Um zu den hohen Staatsamtern, welche Ruhm und Reichthumer brachten, zu gelangen, bedurften die Bewerber des großen Haufens dem sie daher auf alle Weise schmeichelten. Diese Bewerber — von

ber glänzend weißen Toga (toga candida), die sie, um sich bemerklich zu machen, trugen, candidati genannt — gingen von Haus zu Haus, bruckten jedem Burger, ben sie trafen, die Hand, und redeten ihn beim Namen an, wozu sie sich von eigenen Sklaven begleiten und bie Namen ins Dhr fluftern ließen. Bon den Austheilungen, die um bas Wolk zu gewinnen gemacht wurden, ist an mehr als einem Orte bieser Geschichte bie Rebe gewesen. Ein anderes Mittel für die Vor= nehmen, die Gunst des Volkes zu erwerben, bestand in den Spielen, bie sie mit außerorbentlichem Kostenauswande gaben. Unter biesen wa= ren bei den Romern keine so beliebt, als die blutigen und graufamen Fechterspiele, bann die Thiergefechte, wo wilde Thiere entweder mit einander, ober mit Menschen kampften. Die unglücklichen Gladiatoren, welche sich zur Belustigung bes Romischen Bolkes zerfleischen mußten, bestanden meistens aus Gefangenen, Sklaven und verurtheilten Ber= brechern. Es gab eigene Fechtmeister, lanistae genannt, welche bie Glabiatoren kauften, unterrichteten, und mit starker, reichlicher Rost Wer nun bem Bolke ein solches Schauspiel geben wollte, miethete die Gladiatoren von den Fechtmeistern. Es wurden biese Spiele meistens in besonders dazu erbauten Amphitheatern gegeben. Das Schicksal der überwundenen Fechter hing vom Volke ab, wem es nicht bas Leben schenkte, ber mußte von seinem Gegner ruhig ben Tobesstreich empfangen, und Cicero ruhmt, bag ihnen babei nie ein Seufzer entführe. Und bieses morderische, unmenschliche Spiel ward bem blutdurstigen Volke weber schauerlich noch einformig, die Sucht banach wuchs von Jahr zu Jahre. Es wurden Verordnungen da= gegen gemacht, aber nicht um ber Grausamkeit Schranken zu seten, sondern ber Bemühung der Reichen, sich badurch beim Volke Unsehn zu verschaffen. Mis Cafar Aedil war, sah er sich zwar burch ein solches Gesetz genothiget, die Zahl ber Gladiatoren, die er anfangs für seine Spiele bestimmt hatte, einzuschränken, aber er konnte boch breis hundert und zwanzig Paare auftreten lassen.

Zu diesen Mitteln, den großen Hausen zu gewinnen, kamen nun die eigentlichen Bestechungen, welche in den letzten Zeiten der Republik ohne alle Scheu betrieben wurden. Auf diffentlichem Markte, sagt Plutarch, standen die Tische, an welchen die Romischen Bürger ihre Stimmen verkauften. Daß aber nicht bloß die unteren Classen des Volks käuflich waren, daß dieses in Republiken doppelt verderbliche Gift auch die Vornehmen im höchsten Grade angesteckt hatte, wissen Becker's W. G. 7te U.\* III.

S-DUM.

wir gleichfalls aus der bisherigen Geschichte. Auf welche Weise bie angesehensten Staatsmanner mit Treue und Glauben spielten, welche Schandlichkeiten sie sich ihres Privatvortheils wegen erlaubten, und wie leicht sie Genoffen berfelben zu finden hofften, zeigt ein merts wurdiges Beispiel, welches Cicero in einem vertrauten Briefe berichtet. Ein Candidat um bas Consulat legte bem Senate einen formlichen Vertrag vor, ben er und sein Mitbewerber mit ben beiben Consuln (des Jahres 54) Domitius Ahenobarbus und Claudius Puls cher geschlossen, vermoge bessen die beiben Ersteren sich anheischig machten, drei Auguren zu stellen, welche ein Curiengeset, und zwei Consularen, welche ein Senatsbecret bezeugen sollten, von benen weber bas eine noch bas andere jemals gegeben worden war, wenn ihnen bagegen bie Consuln zum Consulat für bas nachste Sahr bes hülflich seyn wollten. Würden sie aber diese Bedingungen nicht er füllen, so sollten sie jedem Consul 400,000 Sestertien zahlen \*). Und so tief war die Republik gesunken, daß solche Verträge nicht nur geschlossen, sondern auch ohne sonderliche Folgen für die Theils nehmer bekannt werden konnten.

Aber noch hatte die Verruchtheit dieser Zeiten nicht alle Tugend und Nechtschaffenheit verbannt, und wo sie sich zeigten, erkannte das Volk sie an, und bewies lebendigen Sinn dasur \*\*). Und wenn die Romer entartet waren, so waren sie noch nicht erschlafft. Neben aller der Verworfenheit erscheinen, wie uns die Darstellung der Begebenheiten gezeigt hat, bewundernswürdige Geistesgröße und überraschende Kraft, die geistige Bildung erhob sich zu einer bedeutenden Höhe, und fand rege Theilnahme bei allen Ständen.

b-thtmd,

<sup>\*)</sup> Cicero ad Att. IV, 18. Nicht mit Unrecht hebt Montesquieu, in seinen bekannten Considérations, in dem Capitel de la corruption des Romains, diese Thatsache unter so vielen anderen fast allein aus, da sie in der That allein hinreichend ist, die Entartung der damaligen Romer zu zeigen. "Stärker, sagt Wieland zu der angeführten Stelle, hätte Cicero uns wol den hohen Grad von Unmuth, Verachtung und Hossnungslosigkeit, womit er beim Unblicke der Republik und ihrer Vorsteher erfüllt wurde, nicht zeigen können, als indem er über ein solches Beispiel der politischen und sittlichen Verworfenheit zweier Consulun und zweier Candidaten um das Consulat keine andere Gemüthsbewegung äußert, als die egoistische Freude über die stolze Figur, die er selbst jest unter diesen verächtlichen Menschen mache"

<sup>\*\*)</sup> Meierotto über Sitten und Lebensart ber Romer, Th. I. S. 62.

#### 64 Litteratur bis zum Ende ber Republik.

Bor bem Ende bes ersten Punischen Krieges gab es keinen eigent= lichen Schriftsteller in Rom. Die Anfange ber Poesie, aus heimischer Burgel sprossend, fallen freilich fruher, waren aber roh und kunstlos. Bum ersten scenischen Schauspiel führte die Romer nicht ber Trieb sich burch die Kunst zu erheben und zu erheitern, sondern eine Pest (im 3. 365), wo man, unter anderen Mitteln die Gotter zu verfohnen, auch Schauspieler aus Etrurien kommen ließ, die aber bloße Tanzer waren, und ihr Spiel mit keiner Rebe begleiteten. Die altesten ge= sprochenen Schauspiele waren die von den Offern entlehnten Atella= nen, Possenspiele, wahrscheinlich mit sehr geringem bramatischen Bu= sammenhang. Regelmäßige Schauspiele nach bem Griechischen gab ben Romern zuerst Livius Andronikus, ein Freigelassener aus Tarent. Derselbe Dichter übersetzte die Donffee. Sein Beispiel erweckte einige Unbere, besonders den D. Ennius aus Rudia in Calabrien (geb. 240, gest. 170), ber auch ben alten einheimischen Bers (wel= der ber Saturninische genannt wird) zuerst verließ, und bie Grie= dische Prosodie im Lateinischen nachbilbete, und weil er auf biese Beise ber ganzen kunftigen Romischen Poesie bie Form gab, ber Bater berfelben genannt wird. Er bichtete, ober überfette vielmehr, Tragodien und Komodien, und schrieb ein episches Gebicht, welches die Geschichte Rom's zum Inhalt hatte, unter dem Titel Annalen. So entstand die Romische Litteratur; sie entwickelte sich nicht von innen, sondern war eine vom Auslande hergebrachte, welche bas Na= türliche und Frische, so wie das Tiefe und Ursprüngliche bei weitem nicht in dem Maaße einer einheimischen, aus eigenen unscheinbaren Keimen emporgewachsenen Bildung besitzen konnte.

Die ersten Römischen Dichter, von welchen wir mehr als Fragmente übrig haben, sind Plautus und Terentius, welche freie Nachbildungen Griechischer Komödien dichteten, für uns, bei dem beklagenswerthen Verluste aller Werke der neueren Komödie der Griechen (Th. II.
S. 247.), die einzige Quelle der Kenntniß derselben. — M. Accius Plautus aus Sarsina in Umbrien (gest. 184) lebte zu Rom anfangs in so dürftigen Umständen, daß er sich seinen Unterhalt durch Arbeiten in einer Mühle verdienen mußte. Die Anlage und dramatische Behandlung seiner Stücke sind vortrefflich bis auf eine gewisse Breite,

a server Up

die ihm die Kritiker vorwerfen, und die er wol erst hineingebracht hat. Seine Lustigkeit ist derb und streift in ihrer Keckheit oft an die Ausgelassenheit der alten Griechischen Komddie. Von ganz anderer Art ist P. Terentius User, wahrscheinlich aus Karthago, (geb. 197, gest. 155). Dieser zieht das sein Charakteristische vor, und hat eine große Eleganz in der Sprache, dagegen geht ihm komische Kraft ab. Er war der Freund des jüngern Scipio und des Lalius, und man behauptete, diese edlen Römer hülsen ihm seine Stücke schreiben.

Von bieser Zeit an verbreitete sich bei ber steten Berührung ber Romer mit ben Griechen ber Geschmack an beren Bilbung immer mehr. Die Unwesenheit gelehrter Griechen in Rom, wie g. B. ber Achaischen Angeklagten (oben S. 40.), und die wissenschaftlich gebilbeten Sklaven aus biesem Bolke, welche seit ber Berftorung von Rorinth fehr häufig waren, boten die mannichfachste Gelegenheit bar, sich mit Griechischer Wissenschaft bekannt zu machen, und bie Jugend barin unterrichten zu lassen. Krates von Mallus, ber als Gefandter des Königs Attalus II. kurz vor dem dritten Punischen Kriege nach Rom kam, und burch einen Beinbruch langer aufgehalten murbe, als sein Geschäft erforberte, war der erste, der bort über Griechische Schriftsteller Vorlesungen hielt, und fand großen Beifall. Um bieselbe Zeit eröffneten auch Griechische Rhetoren Schulen in Rom. Wur= den diese Lehrer auch wegen bes zu niedriger Gesinnung herabgesun= kenen Charakters ihres Volks sonst wenig geachtet, und mit bem Spottnamen Griechlein (Graeculi) belegt: so übte doch die Trefflich= keit und Unmuth ber Griechischen Geisteswerke auf manchen Romer einen unwiderstehlichen Reiz aus. Und die Vornehmen, wenn ihr Sinn auch stumpf blieb, hielten es boch fur nothwendig mit Geiftes= beschäftigungen zu prunken, die zum guten Ion gehörten und für ein Zeichen bes feinen Geschmacks galten.

Diese Geistesrichtung erweckte, wie im Zusammenhange der Gesschichtserzählung schon erwähnt ist (oben S. 21.), das Gegenstreben aller Derer, welche darin das Verderben der Republik und der alten Sitte sahen. Der Senat saßte wiederholte Beschlüsse, durch welche die Griechischen Rhetoren aus Rom verdannt wurden. Im Jahre 155 schickten die Uthener eine Gesandtschaft, welche aus drei Philossphen, dem Ukademiker Karneades, dem Stoiker Diogenes von Basbylon, und dem Peripatetiker Kritolaus bestand. Die Nachricht, daß diese ihres Geistes und ihrer Beredsamkeit wegen berühmten Männer

sich in ber Stadt befänden, regte alle wißbegierigen Junglinge auf, ihren Umgang und Unterricht zu suchen. Besonders lockte Karneabes, ber mit einem Strom und einer Starke ber Gebanken, von welchen die Alten mit Verwunderung sprechen, in jeder Sache das Für und Wider mit gleicher Kraft ber Beredsamkeit zu entwickeln pflegte, eine große Menge Zuhörer und Bewunderer herbei. Dieser Beifall er= füllte ben Cato mit Schrecken; er fürchtete, baß die alte Romische Geradheit und Waffenkraft in ben Kunsten ber Sophisten untergeben wurde, und brang im Senate auf die schnellste Abfertigung und Ent= lassung der verführerischen Griechen. Dieser strenge Mann, obschon selbst ausgezeichneter Gelehrter, Schriftsteller und Redner, war aller Griechischen Bildung und Kunst feind, und betrachtete ihre Einfüh= rung in Rom als bas größte Verberben. Gben so haßte er bie Grie= chischen Aerzte und ihre Wissenschaft \*). Die Beschäftigung mit ber eben aufkommenden Poesie schien ihm eines Romischen Staatsmanns unwürdig. Dem Fulvius Nobilior (oben S. 19.) warf er es in einer Rebe vor, daß er sich von einem Dichter, nämlich vom Ennius, nach Actolien habe begleiten lassen.

Aber dieser und ähnlicher Widerstand blieb vergeblich, da die Zeit einmal von dieser Neigung so mächtig ergriffen war. Das Bestreben den Griechen nachzueisern vollendete die Neinheit und Eleganz in der Sprache und Darstellungsweise. Vom Tode des Sulla dis zum Tode des Augustus dauert das goldene Zeitalter der Römischen Litteratur. Das kunstgemäße Griechische Drama, welches sich auch zu den Zeiten des Plautus und Terenz kaum gegen Thiergesechte, Seiltänzer u. dgl. halten konnte, trat jeht ganz in den Hintergrund, indem es auch auf der Bühne von den Mimen verdrängt ward, einer Gattung von Schauspielen, welche Charaktere, Sitten, Situationen theils durch Gebärden, auf ähnliche Weise wie in unseren Balletten, theils durch begleitende Worte darstellte. Dagegen wurden jeht andere Dichtungszarten angebaut. In den Ansang dieser Periode fällt ein merkwürdiger Dichter, T. Lucretius Carus (geb. 95, gest. 51), von dem wir ein Lehrgedicht besiehen, welches den allerwiderstrebenosten Stoff für die

<sup>\*)</sup> Er schrieb an seinen Sohn: Hoc puta vatem dixisse: quandoquidem ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet: tum etiam magis, si medicos suos huc mittet. Der erste Griechische Arzt hieß Archagathus, und kam im Jahre 220 nach Rom. Es wurde ihm auf Kosten des Staats eine Bude einzerichtet, aber die Romer verabscheuten sein Brennen und Schneiden, und nannten ihn Schinder (carnifex).

Poesse, eine philosophische Naturlehre nach dem Systeme des Epikur, zum Gegenstande hat. Dennoch zeigt Lucrez einen wahrhaft poetissen Geist, eine Kraft und Stärke der Empfindung, welche höher steht, als die spätere Correctheit. Dagegen sind die Dichter aus der Augusteischen Zeit in der Form die vollendetsten, und haben unter allen Kömischen den größten Ruhm erlangt.

Auf bem Felbe ber Poesie sind indeg bie Romer hinter ihren großen und verehrten Mustern, ben Griechen, weit zurudgeblieben, ichon barum, weil sie bloß Nachahmer fremder Tone waren, und jene frische Eigenthumlichkeit nirgends so fehr vermißt wird, als in ber Dichtkunft. Auch war biefen heiteren und freien Spielen bes Geistes ber gravitätische Ernst bes Romers nicht sehr angemessen. Dagegen sind fie in ber Prosa ben Griechen weit naher gekommen, benn ber Stoff berselben war aus dem großen Leben, welches sie umgab und ihre Seelen erfüllte, zu schöpfen; die Geschichte fand ihn in den Thaten ber Vorzeit und Gegenwart, bie Beredsamkeit in den täglichen Verhandlungen vor Senat, Volksversammlungen und Gerichten. Da es bem Bolke nicht an Sinn fur bie Feinheiten ber Rebekunst fehlte, so fühlten alle Die, welche bie Staatslaufbahn betraten, bas Bedürfniß sich hier auszuzeichnen lebhaft. Deshalb wurden die Griechischen Rhetoren so eifrig gehort, und bie Romische Beredsamkeit entwickelte sich schnell zu einer großen Bollkommenheit.

Casar, auch als Gelehrter ausgezeichnet, und ein gründlicher Forsscher seiner Muttersprache, über die er im Lager ein grammatisches Werk verfaßte, hat Commentarien (was wir Memoiren nennen würsden) über seine Kriege geschrieben, ein höchst lehrreiches Buch für den Krieger, und im Stil von bewundernswürdiger Klarheit und Einfachsheit. Die eigentliche historische Kunst beginnt mit C. Sallustius Erispus (geb. 86, gest. 35), dessen Leben zwar nicht besser war, als das vieler seiner Zeitgenossen \*), der aber in seinen Werken mit richtigem Sinne die eingerissenen Laster, Wollust, Trägheit und Habsucht, als die Ursachen der im Staate herrschenden Uebel anklagt. Sein Vorzbild Thuchdides hat er zwar in der großartigen historischen Auffassung nicht erreicht, aber in der Darstellung und Ausmalung des Einzelnen ist er trefslich. Von seinen Werken hat sich nichts erhalten, als eine

a-tale Up

<sup>\*)</sup> S. meine Schrift: Bur Beurtheilung bes C. Sallustius Crispus.

Beschichtschreibung, Berebsamteit, Philosophie. 215

Geschichte bes Jugurthinischen Krieges, und eine ber Catilinarischen Unruhen.

Die Beredsamkeit hing mit dem Staatsleben noch inniger zusams men als die Geschichte, da die Reden in den Zeiten der Freiheit nicht das Werk einer gelehrten Muße waren, sondern von dem unmittelbaren Bedürsniß des Augenblicks erzeugt. Wir lesen jest nur noch die des auf diesem Felde alles Andere verdunkelnden Cicero, in welchen die Bildung und Kunst sehr groß sind, die aber in ihrer Wortfülle doch die einfache Krast vermissen lassen, die in früheren Rednern gewiß vorhanden war. Die Ergebnisse seines Nachdenkens und seiner manz nichfachen Studien über die Redekunst hat Cicero in einer Reihe sehr lehrreicher rhetorischer Schriften niedergelegt.

Die Philosophie fant in Rom keinen fruchtbaren Boben. Der ganz auf bas Praktische gerichteten Sinnesart ber Romer standen bie speculativen Forschungen ber Griechischen Denker fern. Es gab zwar einzelne Manner, welche baran Geschmack fanden, und sich damit be= schäftigten, aber sie begnügten sich, die verschiebenen Systeme, Dent= arten und Methoben ber Griechen zu empfangen, ohne eigenthumliche und selbstthätige Fortbildung und Erfindung. Dem Romer war es um das zunächst und unmittelbar in das Leben Eingreifende und Brauchbare zu thun, um Grundfage und Borfchriften für die Hand= lungsweise; baher erregten auch bie Systeme, welche folche Grundfate am entschiedensten aussprachen, das meiste Aufsehen, die Lehre Epikur's und bie Stoa. Die Lettere fand bei Denen Eingang, welche ber alt= romischen Starke und Standhaftigkeit bes Geistes nachtrachteten, und biese Sinnesart in bem Ibeale ber Stoiker wiederzufinden glaubten; bie Erstere bei Denen, welche entweder von Natur zu einem ruhigen, unthätigen, nur ben Genuffen ergebenen Leben hinneigten, ober fich hineinsturzten, weil sie an bem Staate und ber Rettung ber Republik verzweifelten. Eben barum tritt Cicero in seinen philosophischen Schrif= ten als ber entschiedenste Gegner bes Epikurischen Systems auf. Er haßte eine Philosophie, welche jede uneigennütige Bestrebung, jede nationale Gesinnung nothwendig aufheben mußte, und schloß sich in ber Tugend = und Pflichtenlehre zunächst an bie Stoa an. Im Uebris gen begnügte er sich meistens bie verschiedenen Meinungen neben eins ander zu stellen, ohne zu entscheiben. Es find biese Schriften meistens bie Frucht der unfreiwilligen Duge, welche Cicero mahrend Cafar's Alleinherrschaft genoß. Da, sagt er felbst, weil er für die Republik

nicht mehr wirfen fonne, babe er fich wieber zu bem feit feiner Su gend gurudgelegten Studium ber Philosophie gewandt, um Troft baraus zu ichopfen, und feinen Mitburgern, fo viel an ihm mare, auch jest noch nutlich zu fenn. Die Philosophie muffe ihm jest bie Staatsverwaltung erfegen \*). Er trachtete babei vornehmlich nach allgemeiner Berftanblichkeit und geschmachvoller Darftellung, und hatte ben Romifchen Stoly, feinen Landsleuten burch biefe Bucher bas Studium ber Griechischen Quellen entbehrlich machen zu wollen. Ein 3med, ben er, gang abgefeben von bem Borguge bes Urfprung: lichen vor bem Abgeleiteten, ichon barum nicht erreichen konnte, weil er, fo lehrreich er auch fur uns ift, nicht tief genug in bie Gegenftanbe eingeht. Uebrigens findet es Cicero nothig, fich, an mehr als Ginem Orte biefer Bucher, megen feiner Beschäftigung mit ber Philosophie zu rechtfertigen, weil es Leute gabe, welche biefe Stubien, und besonders wenn fie eifrig getrieben murben, mit ber Burbe eines Romifchen Staatsmanns nicht fur vereinbar bielten Man fieht hieraus, wie bie Deiften feiner ganbsleute von ben Bie fenschaften benten mochten, und bag es gang in ihrem Beifte ift, wenn Birgil ben Romern in ber Meneibe verfunden laft: Unbere wurden fie in ben Runften ber Rebe und in ber Bilbnerei wie in ber Biffenschaft übertreffen; ihre Runft murbe es fenn, "welthere fchenbe Macht zu vermalten."

<sup>\*)</sup> Philosophiam nobis pro reipublicae procuratione substitutam putabamus. De divinat. II, 2.

# Alte Geschichte.

### Fünftes Buch.

Die Romischen Imperatoren bis zum Untergange bes westlichen Reiches.

(30 v. Chr. — 476 n. Chr.)

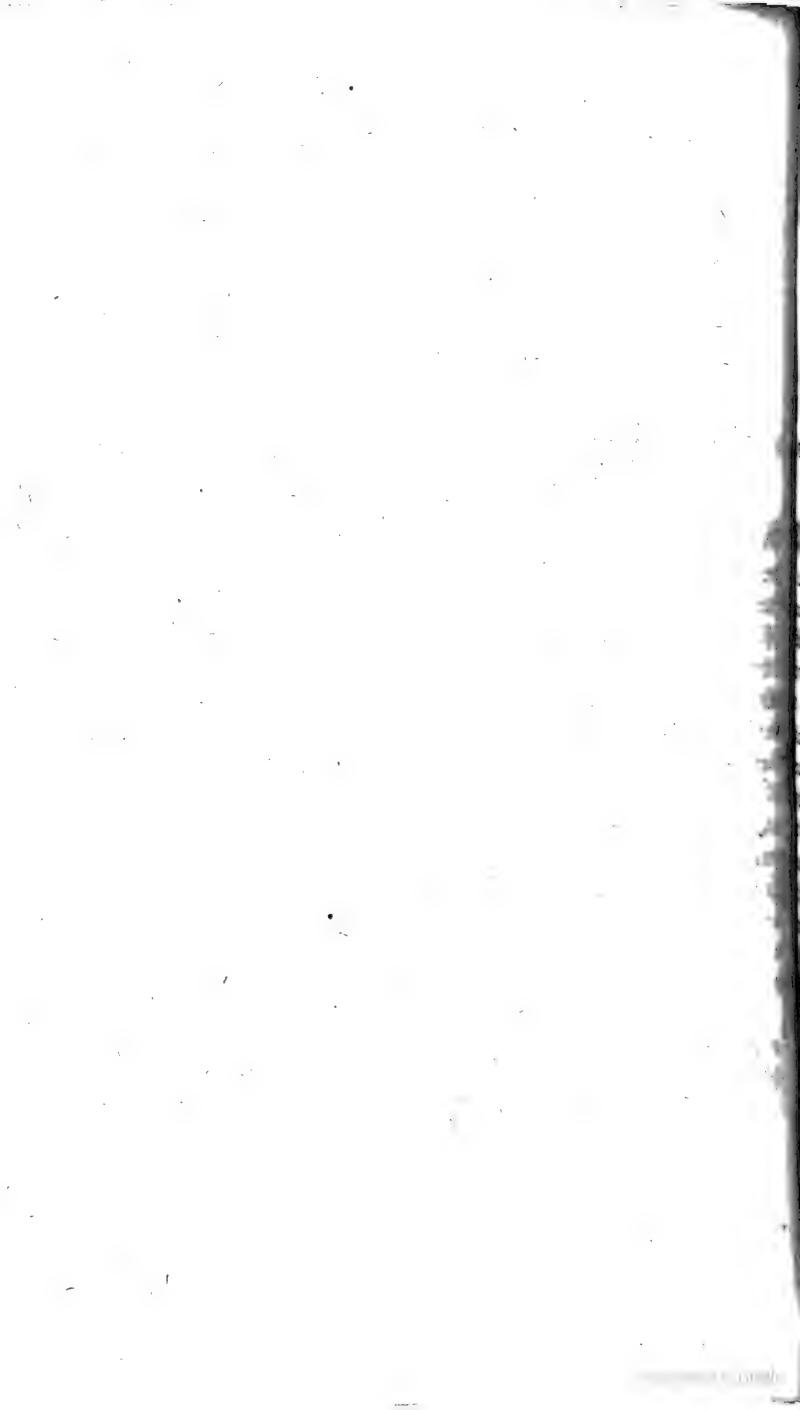

# 1. Alleinherrschaft des E. Julius Casar Octavianns Augustus. (30 v. Chr. — 14 n. Chr.)

Rom hatte in Kämpfen von vier Jahrhunderten dem schönsten Theile ber bamals bekannten Erbe bie Freiheit geraubt; jest war bie Zeit gekommen, wo es seine eigne Freiheit verlor, und für immer Alleinherr= schern gehorchen mußte. Der Grund bavon lag in der außerordents lichen Sittenlosigkeit, in ben maaßlosen Begierben ber Emporstrebenben, die zuletzt immer in Kampfen um Macht und alleingeltenden Einfluß enden mußten, wenn sie nicht durch die von Allen anerkannte Gewalt eines an der Spite stehenden Herrschers gezügelt wurden. Noch mehr aber als burch Laster, Ehrgeiz und unersättlichen Durst nach Genussen wurde Rom zur Monarchie geführt burch seine nunmehr völlig unpassend gewordene Verfassung, die in anderen Zeiten entstanden, und auf ein ganz anderes Maaß ber Große bes Staats Kaum ein Land mäßigen Umfangs kann vermittelst berechnet war. ber Formen einer republicanischen Stadtgemeinde regiert werden; wie viel weniger ein Reich so unermeglicher Ausbehnung.

Als Octavianus den Antonius besiegt hatte, war keine Macht mehr im Staate als die seine, keine Wassen, als die der seinem Bessehle gehorchenden Legionen. Kein Gegner, sähig ihm die errungene Gewalt streitig zu machen, konnte sich erheben. Denn die Soldaten wurden bereichert, das Volk erhielt Brot, Alle freuten sich der langentbehrten Ruhe des Friedens. Die heftigsten Republicaner waren durch die Proscriptionen aus dem Wege geräumt, oder in den Schlachsten gefallen; die Vornehmen hielten es für sichrer, Glück und Ehrenskellen von der neuen Fürstenregierung, als von den gefährlichen repusblicanischen Stürmen zu erwarten; die Provinzen hossten Besserung

- - - Comb

des Zustandes, in welchem sie unter der Herrschaft des Senats und

Volkes schmachteten \*).

Als Octavian nach Rom zurückgekehrt war (29), seine Siege durch drei glanzende Triumphe und prachtvolle Spiele gefeiert, und seine Freigebigkeit durch reiche Geldvertheilungen aus der Aegyptischen Beute an Volk und Solbaten bewährt hatte, zog er die kunftige Ein= richtung bes Staats in ernste Erwägung. Er legte feinen beiben ver= trautesten Freunden, dem schon mehrfach erwähnten M. Wipsanius Ugrippa und bem C. Cilnius Macenas, zum Schein ben Entschluß vor, die Regierung niederzulegen. Der Geschichtschreiber Dio Cassius läßt beibe Manner lange Reben halten, in welchen sie ihre Meinung geaußert und die Grunde dafür entwickelt haben sollen. Ugrippa, ein tuchtiger Rrieger von offner und biebrer Gesinnung, rieth, ben Senat und das Wolf in ihre alten Rechte wieder einzusegen; Macenas ba= gegen, ein kluger, feiner, geschmeibiger, einem ruhigen, genußreichen und üppigen Leben ergebener Weltmann, war ber Meinung, bag Octavian thun musse, was für die Republik das Nütlichste und für ihn bas Sicherste sen, sich nämlich ben Besitz ber höchsten Gewalt bewahren. Octavian's Entschluß war schon vorher gefaßt, benn bie Allein= herrschaft war ja das Ziel, für welches er sich so vielen Mühen und Gefahren unterzogen hatte; aber er war weit entfernt burch eine ge= waltsame Aufhebung und Zerstörung ber bestehenden Berfassungsfor= men einen gefährlichen Widerstand aufregen zu wollen, ober burch Unnahme verhaßter Titel sich und sein Werk in Gefahr zu setzen. Berrschen wollte er, aber es sollte babei zugleich ber tauschenbe Schein republicanischer Staatsformen fortbauern, bis fich bie Romer an monarchische gewöhnt haben wurden. Nach einiger Zeit (im Unfange bes Jahres 27) trat er im Senate mit der Erklärung auf, daß er die ihm übertragene Herrschergewalt in ihrem ganzen Umfange niederlege. Aber bie Senatoren, die theils seine mahre Absicht durchschauten, theils, wenn sie ihm glaubten, bie Wieberherstellung bes Freistaats aus Gi= gennut oder Furcht nicht wunschten, brangen in ihn, die Regierung zu behalten, so daß er nur diesen inståndigen Bitten nachzugeben schien, als er sie, aber nur auf zehn Jahre wieder annahm; und dasselbe Strauben wiederholte er nachher alle zehn ober funf Jahre, seine von biefer Zeit noch zwei und vierzigiahrige Regierung hindurch. Es war

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. I, 2.

kein bloßes Gaukelspiel. Vielmehr sah Octavian den Triumph seiner Staatskunst darin, die oberste Gewalt von Zeit zu Zeit immer wieder von neuem als eine freie Gabe des Romischen Volkes zu empfangen, die nicht Furcht darbot, sondern ein lebhaft gefühltes Bedürfniß\*). Der Senat ertheilte ihm bei jener ersten Scheinweigerung zugleich den Beinamen August us (der Ehrwürdige, Heilige), und dieser Name ist ihm, obschon ihn alle seine Nachfolger als einen Ehrentitel sührten, in der Geschichte vorzugsweise eigen geblieben \*\*).

Damals theilte Augustus auch bie Verwaltung ber Provinzen mit bem Senate. Diesem ließ er die Aufsicht über biejenigen, die jur ganz beruhigt gelten konnten; solche aber, die entweder gefähr= liche Nachbarn hatten, oder von denen man noch Emporungen fürch= tete, behielt er für sich, um, wie er vorgab, bem Senate ben gefahrlosen Theil der Verwaltung zu überlassen, in der That aber, um den Befehl über die Heere nicht aus seinen Handen zu geben, da bie meisten Legionen in den Provinzen der lettern Art stehen nuß= ten. Dem Senate wurden zugetheilt: Ufrica (bas ehemalige Gebiet von Karthago), Numidien, Cyrene nebst Creta, Usien (bas Reich von Pergamum), Bithynien, Pontus, Cypern, Achaja (Griechen= land), Macedonien, Sicilien, Sarbinien, bas Batische Spanien, und das Narbonensische Gallien. Augustus dagegen behielt: bas übrige Spanien, das übrige Gallien nebst Dber = und Nieder = Ger= manien (die Striche am linken Rheinufer, wo Deutsche Bolkerschaf= ten saßen), Illyrien, Cilicien, Colesyrien, Phonicien und Aegypten. Dies also waren bamals die Bestandtheile des ungeheuren Romer= Im Umfange ober an ben Grenzen besselben gab es noch reichs. einige dem Namen nach unabhängige, von eignen Königen regierte Landschaften, welche unter den folgenden Imperatoren erst Provinzen wurden. Die von der Wahl des Augustus abhängenden Statthalter hießen Legaten oder Propratoren, die in den Provinzen des Staats Proconsuln. Den Statthaltern beiber Art wurden Beamte für bie Erhebung und Verwaltung ber Steuern, unter bem Namen Procus ratoren, an bie Seite gefett.

<sup>\*)</sup> S. meine für diesen ganzen Abschnitt zu vergleichende Abhandlung: Ueber bas Prinzipat des Augustus, in Raumer's historischem Taschenduch 5ter Jahrg. S 253

<sup>\*\*)</sup> Von dem Namen Casar, welchen nach Augustus auch seine Nachfolger sührten, zuerst als Familiennamen, später als Bezeichnung ihrer Würde, stammt unser Deutsches Kaiser her.

Die sicherste Gewähr seiner befestigten Macht im Staate mußte Augustus in dem dauernden Verhaltniß zu der gesammten Kriegsmacht sehen; baher nahm er nach ber Besiegung bes Antonius den Titel Imperator in bem Sinne an, wie er bem Cafar ertheilt worden war (oben S. 168.). Damit erklarte er sich zum Oberbefehlshaber aller Heere des Staats, und alle anderen Unführer zu seinen Legaten. In der burgerlichen Staatsregierung besaß er, ohne den verhaßten Titel eines Königs zu führen, monarchische Machtfülle, theils burch eine ihm vom Senat übertragne außerordentliche Gewalt; die allmäh= lig in alle Kreise der Verwaltung eindrang, und die republicanischen Formen überflügelte; theils burch eben biese Formen, indem er einen bedeutenden Theil derselben auf sich übertragen ließ. Bis zum Jahre 23 v. Chr. hatte er sich alljährlich zum Consul ernennen lassen, von ber Zeit an geschah es nur selten mehr, aber es wurde ihm eine fort= währende proconsularische Macht ertheilt, wodurch er in den Provinzen beliebig schalten konnte. In demselben Jahre wurde ihm die tribuni= cische Gewalt übertragen, wodurch er stets alle ihm mißfälligen Be= schlusse verhindern konnte und unverletlich war. Eben so wurde er zwar nicht Censor, aber als Aufseher über die Sitten (Praefectus morum) übte er die Rechte berselben. Nach dem Tode des Lepidus (13 v. Chr.) wurde er Oberpriester, und erhielt dadurch die Aufsicht über das gesammte Religionswesen. Daneben blieben auch für Undere bie Namen ber alten Magistraturen, und damit zwar nicht ihre frühere Gewalt, aber boch zum Theil ihr Wirkungskreis. Auch ber Senat behielt einen Geschäftskreis, und die Volksversammlungen wählten die Beamten, versteht sich nach bem Winke und unter ber Leitung bes Fürsten. Was der Alleinherrschaft am meisten fehlte, war, daß fie es nicht wagen burfte, sich beim rechten Namen zu nennen; eben barum konnte sie weder wahre Wurde noch rechtliche Begründung erhalten. Sie mußte als eine Tyrannengewalt erscheinen, die durch keine ho= here Weihe dem Volke heilig war, und als höchste Gewähr ihrer Fortbauer die Waffen der Soldaten anerkennen, die ihrem Winke folgten, weil sie durch Beute und Lohn an sie gekettet waren.

Aber wie ungesetzlich auch die Grundlage senn mochte, auf der die Gewalt des neuen Herrschers ruhte, er mißbrauchte sie wenigstens nicht, und wenn die Romer jener Tage sich der Republik nur als eisner Zeit der Bürgerkriege und wilder Frevel erinnern konnten, so gesnossen sie jetzt der Ruhe und des innern Friedens. Augustus schien

vollig ein Unberer geworben zu fenn; von bem Blutdurst und ber kal= ten Grausamkeit, die ben Triumvir so hassenswurdig gemacht hatten, war keine Spur mehr vorhanden. Diese merkwurdige Sinnesande= rung, bie dem Reiche so wohlthatig wurde, ist badurch zu erklaren, baß er am Ziele seines ehrgeizigen Strebens angelangt, und von ber wilden Leidenschaftlichkeit, in welche ihn die Verfolgung dieses Zieles gestürzt hatte, befreit, nun die hochste Befriedigung seiner Ruhmbegierde barin fand, ber Welt zu geben, mas sie am meisten bedurfte, und worin ihr und sein Vortheil Hand in Hand gingen: Ruhe, Frieben, Ordnung, Herrschaft ber Gesetze. Mit einem nicht gewöhnlichen Maaße von Geist und Klugheit, mit einem feinen, burchbringenden Berstande, der die Berhaltnisse schnell überschaute, und die rechten Mittel, sie zu behandeln, mit Sicherheit fand, hatte er sich zur Alleins herrschaft emporgeschwungen, und mit benselben Eigenschaften leitete er jett den Staat. Unter seiner langen Regierung konnte sich bie Romische Welt von den Sturmen erholen, die so lange die zu den Werken des Friedens nothige Ruhe verscheucht, und alle Früchte des= selben zerstort hatten. Augustus reinigte ben Senat von unwürdigen Mitgliedern, sorgte fur die Ehre des Burgerrechts, und schränkte die Freigelassenen ein. Er gab Gesetze, um bie Sitten zu verbessern; und um der in Rom immer mehr einreißenden Chelosigkeit zu steuern, sette er Belohnungen für die Heirathenden, und Strafen für die Hagestolzen fest. Er sorgte für die Bevolkerung und den Wohlstand Italien's, und in ben Provinzen trat an die Stelle ber bisherigen grenzenlosen Willfur Verantwortlichkeit ber Beamten und neue Ord= nung ein. Den eigentlichen Werkzeugen seiner Macht, den Solda= ten, schmeichelte er keinesweges durch Nachsicht, sondern hielt uner= schutterlich auf die Strenge ber alten Mannszucht, und stellte bie wankende und erschlaffte wieder her. Wo das Volk ungestume Gier zeigte, wies er sie mit Wurde und Festigkeit zuruck. Dennoch liebte es ihn als seinen wahren Wohlthater, es hing an ihm, verehrte ihn mit Aufrichtigkeit und Innigkeit, es sah ihn als seinen Schutgott an. Daß bennoch zu verschiedenen Malen Berschwörungen gegen Augustus angezettelt wurden, ist in einem Staate, ber funf Jahrhunderte Republik gewesen war, kein Beweis gegen die Wohlthatigkeit und Milbe der Regierung. Unter seinen Rathen und Gehülfen standen Ugrippa und Macenas oben an. Von ihnen nahm er gern War= nungen an, und ofters hielten fie ihn von Difgriffen ab.

Die Stadt Kom wurde unter Augustus erweitert und ungemein verschönert. Eine Menge prächtiger Paläste entstand, theils durch ihn selbst, theils durch die Vornehmen, die er dazu ermunterte. Den Landstraßen gab er einen allgemeinen Zusammenhang durch alle Propinzen seines unermeßlichen Reiches.

Die Kriegsmacht bestand aus fünfundzwanzig in den Provinzen vertheilten Legionen; die meisten waren, wie schon bemerkt ist, in denen gelagert, welche die kriegerischesten Bolker zu Nachbarn hatten. Außersdem hielt Augustus eine Leidwache von zehntausend Mann (cohortes praetorianae), deren Obersten (Praesecti praetorio) in späteren Zeiten ein sehr großes, schädliches Ansehen erhielten; und außerdem noch eine Stadtwache (cohortes urbanae). Zwei Friedensämter, der Stadtspräsect und der Ausseher über die Lebensmittel (praesectus annonae), welche in den Zeiten der Republik nur in besonderen Fällen vorkamen, wurden jest dauernde, lebenslängliche Würden von großer Bedeutung.

Eine der glänzendsten Zierden der neuen Herrschaft bildeten die großen dichterischen Talente, welche sich an den Sonnenstrahlen ihrer Gunst erwärmten. Augustus wünschte durch das Lob derselben im Munde der Nachwelt zu leben, und besonders machte sein Freund, der kunstliebende Mäcenas, gern den Beschützer der Dichter, so daß sein Name für die Bezeichnung eines solchen Gönners sprichwörtlich geworden ist.

P. Birgilius Maro (geb. bei Mantua im J. 70, gest. 19 v. Chr.), ein milder, liebenswürdiger Charakter, hat in seinem trefslichen Gedicht vom Landbau dieses älteste Lieblingsgeschäft der Römer besungen. Berühmter noch ist sein Epos, die Aeneis, von der Anskunft des Aeneas in Latium und dessen Thaten dort, als dem mythischen Ursprung des Römischen Bolkes. Boll von Kunst und grossen Schönheiten im Einzelnen sehlt diesem Gedichte doch die einssache, ungeschmückte Natürlichkeit, welche zum Charakter des epischen Gedichts wesentlich gehört.

D. Horatius Flaccus (geb. zu Venusia in Apulien im J. 65, gest. 8 v. Chr.), einer der berühmtesten und gelesensten Dichter aller Zeiten wegen seines feinen Verstandes, seiner tressenden Gedanken und seines angemesnen Ausdrucks. Man hat von ihm Oden, die, wie so vieles Andere in der Kömischen Litteratur, Nachahmungen der Grieschen sind, aber tressliche. Driginell ist Horaz dagegen in der Satire, der einzigen den Römern ganz eigenthümlichen Gattung der Poesie,

als beren Schöpfer ber Dichter Lucilius (gegen die Zeit des dritten Punischen Krieges) betrachtet wird\*).

Die Elegie fand ausgezeichnete Bearbeiter an Albius Tibullus, S. Aurelius Propertius und P. Ovidius Naso. Der Lette (geb. 43 v. Chr., gest. 17 n. Chr.), von dem wir auch noch in anderen Gattunsgen Gedichte besitzen, war ein origineller Geist; er weicht durch seine Witesspiele, seine Weichheit und Sentimentalität schon sehr von dem Charakter der alten Poesse ab, und streift an das Moderne.

In der Geschichte glanzt vorzüglich Titus Livius aus Padua (geb. 59 v. Chr., gest. 19 n. Chr.), der erste, welcher ein großes, ums sassendes Werk über die ganze Römische Geschichte dis auf seine Zeisten in hundert zwei und vierzig Büchern, von welchen leider nur sunf und dreißig auf uns gekommen sind, schrieb. Livius ist einer der trefslichsten Geschichtschreiber in der Schilderung und Ausmalung der Begebenheiten, wie in dem Glanze und der Fülle der gerundeten, sließenden Rede.

Unter den Griechischen Schriftstellern um die Zeit des Augustus sind Dionnsius von Halikarnaß, welcher die altere Romische Geschichte, Diodor von Sicilien, welcher eine allgemeine Geschichte, und Strado, der eine Geographie schrieb, zu bemerken, weil sich die beiden Erstezren theilweise, der Dritte ganz, erhalten haben. Wenn übrigens die Romer in der Poesie und Geschichtschreibung den Griechen nacheiserzten, so gab es dagegen in der Plastik und Malerei gar keine auszübenden Künstler unter ihnen. Aber es waren große Kunstwerkstätten Griechischer Künstler in Rom, und manche unserer schönsten Staztuen um edelsten Griechischen Stil sind wol nur in Rom unter den ersten Kaisern großen Originalen nachgebildet worden.

Mitten unter allen diesen mannichsachen Bestrebungen, ein neues Leben zu begründen, ward nach dem Rathschlusse der Vorsehung durch die Geburt des Erlösers, welche in die Zeit des Augustus fällt, eine unendlich größere und folgenreichere Zukunft vorbereitet.

a-tale Up

<sup>\*)</sup> Man muß die Satire der Romer (von satura, ein gemischtes Gedicht) nicht mit den satyrischen Dramen der Griechen (Th. II. S. 141.) verweche seln, welche von den darin auftretenden Satyrn ihren Namen haben.

#### 2. Rriege unter Augustus, vornehmlich mit ben Deutschen.

Es gehörte zu den Regierungsgrundsätzen des Augustus, und schmeischelte zugleich seiner Eitelkeit, die Römer das Glück eines allgemeinen Friedens genießen zu lassen, den sie während der ganzen Dauer der Republik fast nie gesehen hatten. Wirklich konnte er den Tempel des Janus, der seit dem Ende des ersten Punischen Krieges nicht geschlossen worden war, drei mal schließen (Th. II. S. 261.). Indeß erlaubte die Gestalt, welche das Reich einmal gewonnen hatte, den Römern kaum, in der Ausdreitung ihrer Macht willkürlich stehen zu bleiben. Daher sanden auch unter Augustus mehrere Kriege Statt, theils weil einige feindliche Ansälle zurückgewiesen werden mußten, theils um die Grenzen zu erweitern.

Mus ben nordlichen, noch unbesiegten Gebirgsstrichen Spanien's machten die Cantabrer und Afturer häufig Einfalle in bas Land ber Romer. Sie wurden, wiewol mit Muhe, besiegt (24-18 v. Chr.), und von nun an befagen die Romer die ganze Halbinfel, nach zwei= hundertjährigen fast ununterbrochenen Kriegen, in Ruhe. — Von Mas cebonien aus hatten sie schon früher ganz Thracien unterworfen bis an die Donau, und jest wurde bort eine neue Proving, Mossen, eingerichtet; nun zwangen bie Einfalle ber nordlichen Bolker, auch schon über ben Strom zu gehen, und fie zu bekriegen. - In Africa unternahm Balbus einen Bug gegen bie Garamanten, von Aegypten aus ber bortige Statthalter Melius Gallus einen andern nach bem glucklis chen Arabien, ber unglücklich ablief, indem der größte Theil des Hees res in den Buften bes Landes durch Sige, Mangel, Krankheiten und die Unfälle der Bewohner aufgerieben wurde. — Um ruhmlichsten schien, daß Phraates IV. Konig von Parthien, weil er ben Schut fürchtete, ben Augustus einem Thronbewerber, Tiridates, angebeihen lassen konnte, bie bem Crassus und bem Antonius abgenommenen Fahnen und die noch lebenben Gefangenen auslieferte (20 v. Chr.). Auf diese Tilgung der frühern Schmach bildete sich Augustus nicht wenig ein; er ließ Mars dem Racher einen Tempel auf dem Capitol erbauen, um bie Fahnen barin aufzuhängen.

Die Römer beherrschten ganz Gallien bis an den Rhein, aber die Wölker in den Alpen, deren hohe Rücken das heimische Italien zu decken schienen gegen die barbarische Welt des Nordens, waren noch unbezwungen. Die Bewohner dieses Gebirges, so wie der zus

nachst angrenzenben ganber im Guben ber Donau, die Binbelicier, Rha= tier, Bojer, Taurister, Storbister u. U., waren theils Celtischer, theils ei= genthumlicher, unbekannter Abkunft. Schon vor ber Besiegung bes Unto= nius hatte Augustus gegen bie Bolker im Gebirge gekampft, aber ber entscheibende Rrieg gegen sie wurde von seinen tapferen Stieffohnen, Tiberius und Drusus, im 3. 15 v. Chr. geführt. Die Rhatier (im heutigen Graubunden und Tyrol) wurden von zwei Seiten angegriffen; Drusus brang von der Etsch herauf, Tiberius von Gallien aus zum Bobenfee vor. Dort am nordlichen Abhange ber Alpen, am Inn und Lech, fanden die Romer ein bisher unbekanntes, den Rhatiern verbun= betes Wolk, bie Binbelicier. Tiberius faßte von bem genommenen Standpunkte aus bas Gebirge im Rucken. Won allen Seiten umzin= gelt fochten bie Barbaren mit ber hochsten Verzweiflung, aber bie Romische Kriegskunst trug ben Sieg bavon. Als Alles verloren war, ergriffen Mutter ihre Kinder, und schleuderten sie ben Romischen Kriegern ins Angesicht. Rhatien nebst Bindelicien (die Lander zwi= schen der Donau, dem Inn und den Alpen) wurde Romische Provinz. Es erhoben sich bort Romische Festen, unter ihnen Regina Castra (Regensburg), und am Lech eine berühmte Colonie, Augusta Binbeli= corum (Augsburg). Um rechten Ufer bes Inn, wo bie Romischen Baffen gleichfalls obsiegten, bilbete sich die Provinz Noricum (Karn= then, Steiermark, Desterreich), und oftlich von biefer, nach Unterwer= fung der Pannonier, die Provinz Pannonien (Ungarn am rechten Donauufer, Krain, Slavonien und ein Theil von Kroatien).

Wann und unter welchen Umständen die Stämme der Germanen von Osten her, wie man es nach der allgemeinen Analogie der Bölzkerverbreitung glaubt, in Deutschland eingewandert sind, darüber liegt tieses Dunkel, denn keine historische Kunde reicht so hoch hinauf. Neuere Forschungen stellen aus Gründen der Sprachvergleichung die Deutschen als Stammbrüder der Perser und Inder dar.

Seit dem schweren Kriege mit den Cimbern und Teutonen hatz ten die Romer die Tapferkeit der Deutschen achten und fürchten gez lernt; die Kämpfe Cäsar's, obschon er der am linken Rheinuser hauz senden Stämme Herr geworden, hatten diese Achtung nicht herabgez stimmt. Durch ihn bekamen die Kömer die erste nähere Kunde von der Natur und Beschaffenheit Deutschland's und seiner Bewohner. Nicht bloß die hohe Körpergestalt der Deutschen, ihr goldgelbes Haar, ihr blaues Auge erregten die Bewunderung der Römer, sondern auch des Volkes Treue, Zucht, Sitte und Todesverachtung. Vom damalisgen politischen Zustande der Deutschen werden wir im Eingange der Mittlern Geschichte sprechen, als in der Periode, deren Charakter und Eigenthümlichkeit vornehmlich Germanisch ist.

Nachdem die Romer nicht nur ben Rhein, sondern auch die Donau als Grenze gewonnen hatten, war ber Gebanke ber Eroberung Deutschland's, bessen Bolker nun an zwei großen Flussen zu bewachen waren, fehr naturlich \*). Als Drusus, der jungere Stiefsohn bes Augustus, von biesem wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften vorzüglich geliebt, Statthalter in Gallien geworben war, begann er ben Angriff. Er wollte von Nordwesten her in Deutschland eindringen, und schloß daher mit ben Batavern und beren Nachbaren Bundniffe. Um mit seiner Flotte in ben Buyber = See zu kommen, ließ er ben Rhein mit ber Mffel burch einen Canal verbinden, ber bis auf ben heutigen Tag seinen Namen führt. Als er nun seine Flotte burch ben Zundersee in die Nordsee geführt hatte, versuchte er am Ausflusse der Ems eine Landung, welche durch die unerwartet eintretende Ebbe mißlang (12 v. Chr.). Aufgeschreckt burch ein folches Beginnen, verbanden sich die Deutschen Bolker zwischen bem Rhein und ber Weser gegen ahnliche Angriffe, und als Drusus im nachsten Sahre zu Lande bis an ben lettern Fluß vordrang, und bann, — wie es hieß, burch bose Zeichen geschreckt — ben Ruckzug antrat, sah er sich mit bem Heere ploglich in einem engen und tiefen Thale von ben Feinden angegriffen, und ware verloren gewesen, wenn bie Deutschen nicht ohne Einheit und Ordnung gefochten hatten. Das folgende Jahr ward von ben Romern zur Unlage großer Befestigungswerke verwandt, um für kunftige Unternehmungen eine sichere Grundlage zu gewinnen. Mehr als funfzig Castelle entstanden an beiden Ufern des Rheins. Die wichtigste unter biesen Festen war Mainz (Moguntiacum), wes gen seiner Lage ben Ufern bes Mains gegenüber, ben Drusus als bie Hauptlinie seiner Unternehmungen gegen Deutschland ansah. Von hier aus unternahm er im Jahre 9 v. Chr. einen britten Zug über ben Rhein, und brang bis zur Elbe vor. Als er sich nun anschickte, auch über diesen Fluß zu gehen, trat ihm, so erzählten die Romer, ein Weib von übermenschlicher Größe entgegen, und rief ihm zu:

<sup>\*)</sup> Euden Geschichte bes teutschen Bolfe, Bb. I. S. 174.

"Wohin willst du, unersättlicher Drusus? Das Schicksal erlaubt dir nicht, alle diese Länder zu sehen. Kehre um, denn das Ende deiner Thaten und deines Ledens ist nahe." Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine jener wahrsagenden Frauen der Deutschen, die vorzüglich hochgesachtet und heilig gehalten wurden, dem Drusus mit diesem drohenden Zuruf erschienen sey. Wie dem auch sey, er kehrte um, stürzte auf dem Rückzuge mit dem Pferde, und stard an den Folgen dieses Unsfalls, noch ehe er den Rhein erreichte. Tiderius sührte die Leiche nach Italien; in Pavia harrte Augustus ihrer, und begleitete sie von da nach Rom. Die Trauer war groß und allgemein, der Kaiser selbst hielt dem geliedten Sohne öffentlich eine Leichenrede, der Senat erstannte ihm große Ehren zu, besonders den Beinamen Germanicus sür ihn und seine Nachsommen.

Nach dem Tode bes Drusus erhielt Tiberius vom Kaiser den Dberbefehl gegen bie Deutschen. Ihm gelang mehr als seinem Bru= ber, aber nicht sowol burch offne Waffengewalt, als burch kalte Berechnung, List und schlaue Unschläge, wozu seine Gemuthkart besonders hinneigte. Nicht minder als gegen andere Bolker übten die Romer gegen die Deutschen schnoben Verrath. So geschah es, baß mehrere Deutsche Stämme, überrascht und erschreckt, sich vor ber Macht bes weltgebietenden Volkes beugten, und namentlich ward das Land zwi= schen dem Rhein und der Weser fast als unterworfen angesehn. Tibe: rius entzog sich hierauf sieben Jahre bem offentlichen Leben, welche er auf der Insel Rhodus zubrachte. Seine Nachfolger in der Anfüh= rung gegen bie Deutschen hatten manche Kampfe zu bestehen, beren Kunde jedoch in den durftigen Nachrichten, welche die Geschichte jener Zeiten vertreten muffen, fast ganzlich untergegangen ist. Nach Ablauf jener sieben Jahre, als Tiberius vom August an Kindes Statt angenommen worden war, ward er auch wieder zum heere nach Deutschland gesendet, welches er siegreich bis zur Elbe burchzog (5 n. Chr.). Auch von bieser Unternehmung sind uns bie näheren Umstände unbekannt. In bem Berichte bes Geschichtschreibers Bellejus Paterculus, welcher ben Tiberius auf diesem Zuge begleitete, erscheint sie, da Jener ein Schmeichler bes nachmaligen Kaisers war, in ben Farben einer schwülstigen Lobrede.

Die große Gefahr Deutschland's erwog Marbod, ein Fürst ber Marcomannen (d. i. Grenzmänner), welche zu dem großen, über das südliche und östliche Deutschland verbreiteten Deutschen Volksstamme ber Sueven gehörten. Marbod, ausgezeichnet an Körper und Geift, hatte als Jungling in Rom gelebt und die Gunst bes Augustus gewonnen. Jest faßte er, ber Rom's Herrschaft und Starke kennen ge= lernt hatte, ben Entschluß, sich von ber gefährlichen Berührung zu ent= fernen, und eine Stellung einzunehmen, in welcher er, vor Rom's Un= griffen sicher, basselbe boch zugleich bebrohen konnte. Darum führte er sein Wolk aus bessen bisherigen Wohnsigen zwischen Main und Neckar gegen Often in bas Land, welches von feinen Unbauern, ben Bojen, schon bamals Bojohemien ober Boheim hieß. Dieses Land, von allen Seiten mit Gebirgen umgeben, gleichsam eine große naturliche Festung, biente seinen Zweden trefflich. Er begnügte sich auch nicht mehr mit bem sonstigen Berhaltnisse Deutscher Fürsten zu ihren Bolkern, welches mehr ein großes und allgemeines Unsehen als Herrs schaft war, sondern begann unumschränkter zu gebieten, wie bies theils seinen Planen nach Außen entsprach, theils seiner Sinnesart zusagte. Er hielt ein stehendes Heer, nach Romischer Urt gebildet, von 70,000 Mann zu Fuß und 4000 Reitern. Auch benachbarte Bolker schlossen sich ihm an, so daß er über Bohmen's Grenzen hinaus herrschte. Mit großer Besorgniß sahen die Romer biese Macht bes kuhnen Mannes, ber, im Besite ber mittlern Donau, bie Alpengrenze bebrohte, und selbst Italien gefährlich werben konnte. Wie benn Tiberius späterhin felbst im Senate fagte, bag Athen an Philipp von Macedonien, Rom an Pyrrhus keinen so gefährlichen Feind gehabt habe, als Marbod war. Es wurde baher Krieg gegen ihn beschlossen. Im Jahre 6 n. Chr. führte Tiberius vom Suben her große Heeresmacht gegen die Donau, und von Nieberbeutschland brach Sentius Saturninus auf, um fich mit ihm zu vereinigen. Da erhielt Tiberius Kunde, bag bie Bolker Pannonien's und Dalmatien's, gereizt burch bie Mißhandlungen unb Erpressungen ber Romischen Beamten, sich emport hatten, und mit gro-Ber Macht im Felbe stånden. hiedurch bewogen trug er Marbod einen vortheilhaften Frieden an, ben dieser auch einging. Deswegen ist er von Bielen angeklagt worden, baß er, zufrieden mit seiner eignen, zulett doch nicht dauernden, Ruhe die schönste Gelegenheit habe vorbeigehen lassen, Rom zu bemuthigen, und bie Gefahr ber Unterjochung von gang Deutschland abzuwenden \*). Als Tiberius nun freie Sand hatte.

SHOUNDE

<sup>\*)</sup> Luben a. a D. Bb. I. S. 220 nimmt Marbob gegen biese Anklage in Schus.

sich gegen die emporten Bolker zu wenden, dampste er den Aufstand derselben, aber erst nach dreijährigen Kämpfen, unter Strömen von Blut und großer Verwüstung des Landes.

### 3. Befreiung Deutschland's durch Hermann.

(9 n. Chr.)

Uls Tiberius Niederbeutschland nach seinem glanzreichen Zuge durch bessen Gauen verließ, war Sentius Saturninus bort Statthalter geblieben, und biefer, bessen gute Eigenschaften gerühmt werben, suchte bie Deutschen burch Freundlichkeit und burch bie Lockungen, welche bas cultivirte Romische Leben gewähren konnte, zu gewinnen. Langst ma= ren Deutsche Schaaren zu Romischen Kriegsbiensten gebraucht worben, und ba nun bie Edleren und Ausgezeichneteren berfelben, mit Burger= recht und Ehrenzeichen belohnt, heimkehrten, so schien es in ber That, als ob ben Deutschen, die bis auf den heutigen Tag an der Weise bes Auslandes so vielen Geschmack finden, die Romische Sitte zu behagen anfinge, und als ob sie sich eben barum gegen bas ihnen aufzuburbenbe Joch der Knechtschaft weniger sträuben wurden. Des Saturninus Nachfolger, ber burch fein Unglud in der Geschichte so bekannt gewor= bene Quintilius Varus, glaubte nun, mit Romischem Sochmuth und bem Gefühle ber Ueberlegenheit über Barbaren, die Deutschen Bolker am Niederrhein und der Weser völlig als Unterworfene behandeln zu durfen. Wie in bem langst an niebre Knechtschaft gewöhnten Sprien, bessen Statthalter Barus früher gewesen war, gebot er Lieferungen, und ließ Abgaben eintreiben, gleich als hatten die Deutschen ihre Un= abhängigkeit in der That schon ganzlich eingebüßt. Was aber die nur erschreckten, nicht überwundenen Manner noch weit mehr als diese For= derungen emporte, war die Ronische Rechtspflege, welche Varus üben zu burfen glaubte. Nach ber Weise eines Romischen Prators saß er zu Gericht, ließ bie Banbel von Sachwaltern führen, entschieb bann, und befahl, nach Befinden der Umftande, freie Deutsche Manner mit Ruthen: hieben zu zuchtigen, ließ auch wol ihre Baupter unter bem Beile fallen. Der Deutsche aber erkannte in seinem Freiheitostolz sonst keine andes ren Richter über sich, als die ihm gleichen Manner feines Gaues, erkannte keinem Gesetze und keinem Richterspruche bie Befugniß zu, körperliche Züchtigung ober gar Tobesstrafe zu verhängen.

Unter Denen, welche biese Schmach des Deutschen Volkes tief fühlten, und deren Gemuth barüber von Zorn und Schmerz erfüllt war, war besonders ein Jungling ausgezeichnet, welchen die Romer Arminius genannt haben, bie neueren Schriftsteller unsers Volkes Hermann nennen. Es war ein Sohn Siegmar's, bes Wornehmsten unter ben Cheruskern. Un Tuchtigkeit bes Korpers wie ber Seele, an Scharfblick, Geistesstärke und Entschlossenheit ragte er vor feinem Bolke hervor. Trot seiner Jugend hatte er Deutsche Bundestruppen für die Romer in den Pannonischen Krieg geführt, und war mit Burgerrecht und Ritterwurde belohnt worden. Auch seine geistige Bildung war so ausgezeichnet, daß die Romer in ihm ben Barbaren nicht mehr erkannten, boch sein Sinn war völlig Deutsch geblieben. Seine ganze Seele erfüllte ber Gebanke, sein Baterland zu befreien, aber er erkannte bie volle Schwierigkeit eines Angriffs auf Barus, welcher an ber Spite von brei Legionen und sechs Cohorten — mit ben Bundesgenossen wol breißig bis vierzig tausend Mann — im Deutschen Lande stand; er wußte, welch ein Uebergewicht die Kriegskunst und die wohlgeordnete Bucht dieser Schaaren ihnen über die ungebildete, regellose Tapferkeit ber Deutschen gab. Dennoch verzweifelte er nicht an Rettung. Er fing bamit an, Gleichgefinnten sein Borhaben mitzutheilen, und gewann in der Stille Viele für seinen großen Plan, das Baterland vom Joche ber Knechtschaft zu befreien. Als Segestes ein machtiger Mann unter den Cheruskern, welcher bequeme Ruhe und Ansehen unter fremder Abhängigkeit gefahrvollen Kämpfen um die Freiheit vorzog, von diesen Berabredungen Kunde erhielt, warnte er ben Barus; aber biefer, mehr aus bunkelhafter Geringschätzung ber Unschläge, bie von Barbaren ausgehen konnten, als burch besondere List Hermann's getäuscht \*), verachtete die Warnung. Als Hermann nun seine Unschläge für gereift hielt, nußte auf seinen Wink ein entfernter Stamm die Feindses ligkeiten beginnen. Sofort brach Barus auf zur Dampfung bes Auf= standes (9 n. Chr.), während Hermann zuerst die Mitmisser seines

a-tate Up

<sup>\*)</sup> Mehrere alte Schriftsteller sprechen freilich von einer solchen arglistigen Täuschung, durch welche die Verschwornen, indem sie Unhänglichkeit an die Rosmische Regierung heuchelten, den sorglosen Varus umstrickten. Aber Roth (Hermann und Marbod S. 6) hat sich mit Recht gegen die Annahme dieser seinen Heuchelkünste dei Hermann erklärt. Luden, Bd. I. S. 233 u. fg. geht noch viel weiter. Ihm zusolge hat es eigentlich gar keinen vorher verabredeten Plan gegeben; die Deutschen haben nur die Gelegenheit des von Varus unternommenen Juges benutzt.

Worhabens aufbot, bann burch alle Gaue ben Ruf zur Freiheit er= schallen ließ. Die Cherusker, die an beiden Ufern ber Weser\*), die Brukterer, die an der Lippe, die Marsen, die im heutigen Denabruckichen \*\*) wohnten, bie Chatten, die Stammvater ber heutigen Beffen, waren es, die in großen Schaaren biesem Aufgebote folgten, und sich unter hermann's Führung stellten. Den Barus führte fein Beg burch ben bichten Teutoburger Walb, wo ein einbrechendes Unwetter balb bie Schwierigkeiten bes Fortzuges vermehrte. Schauerlich heulte ber Sturm und entwurzelte Baume, welche ben Weg verfperrten; ber baus fig herabsturzende Regen verwandelte ben Boben unter ben Fußen ber Romer in Morast, während bie Deutschen schon aus bem Dickicht ben Kampf begannen und Geschoffe schleuberten, Barus aber in fortwahrender Verblendung sogar die Gegenwehr verbot. Mit großer Muhe führte er an biesem Tage bas heer auf einen freiern, zum Lager tauglichen Plat. hier befahl er, bie meisten Wagen und alles überfluffige Gepack zu verbrennen, raftete bie Nacht, und zog am folgenden Tage durch den unwegsamen Wald weiter. Wie am vorhergehenden wurs ben bie Romer angefallen; jest verstattete ber Feldherr ben Kampf, aber ohne Erfolg. Wiederum erreichte er ein weites Feld, und bezog ein Lager, und wiederum brach er am Morgen bes britten Tages auf, sich einen Ausweg zu bahnen; aber in der Vertilgungsschlacht bieses Tages endete er mit seinem ganzen Heere \*\*\*). Die Begeisterung der Deutschen ihre Freiheit zu erkampfen war starker als ber Muth, welchen die Verzweiflung den Romern eingab. Nur fehr Wenigen von ihnen gelang die Flucht, die Meisten wurden niedergemacht, Barus wollte die große Schmach nicht überleben, und fturzte fich in fein eig= nes Schwert. Die Rache bes gereizten Volkes kannte keine Mäßigung. Un Altaren zu Ehren ber Gotter errichtet, wurde bas Blut ber gefangenen Romischen Kriegsobersten vergoffen; Unbere wurden an Baume gehenkt; vorzüglich aber übten bie Deutschen ihren Born an ben ver=

<sup>\*\*\*)</sup> Ueker ben Ort, wo die Schlacht vorgefallen, ist viel gestritten worden, und eine genaue Bestimmung desselben mochte kaum noch möglich seyn. So viel sieht man, daß das Schlachtfeld nördlich und nicht weit von der Lippe, auch nicht weit von der Weser war, wahrscheinlich also im heutigen Fürstenthum Lippes Detmold.



<sup>\*)</sup> Wenn man namlich den Stamm in weiterer Ausdehnung von seinem urs sprünglichen Kerne urterscheidet. Der letztere ist bloß am Harz zu suchen. v. Ledebur das Land und Volk der Brukterer, S. 117.

<sup>\*\*)</sup> Das. S. 106.

haßten Sachwaltern, die schmählich verstümmelt wurden. Der Gesfangenen harrte ein trauriges Loos; mancher vornehme Romer mußte den Deutschen jetzt als gemeiner Knecht dienen.

So groß in ben Gauen Deutschland's bie Freude mar, so groß war in Rom der Schrecken. Hier herrschte noch Jubel und Festlichkeit wegen ber Pannonischen Siege, als bie neue Botschaft bie Freude in tiefe Trauer verwandelte. Es erneuerte sich die Furcht der Cimbrischen Zeit; selbst Augustus, ber sonst stets, auch im Unglud, eine gemessene Haltung bewahrte, verlor alle Besonnenheit, und rief laut: Quintilius Varus, gieb mir meine Legionen wieder. Monate lang soll er mit allen Zeichen tiefer Trauer gelebt haben. Aber bie Furcht, baß bie Deutschen ihren Sieg zu Angriffen benuten, Gallien überschwemmen, gar in Italien einbrechen wurden, war ungegrundet. Bufrieden, ben paterlandischen Boden von ben fremden Tyrannen befreit zu haben, be= gnügten sie sich, die in ihrem Lande befindlichen Schlöffer und Schan= zen ber Romer einzunehmen, und sie zu schleifen. Auch entstand unter ben Fürsten bald Zwiespalt. Hermann warb um Thusnelba, bie Toch= ter bes Segestes, und ba ber Bater, ber ihn haßte, sie ihm verwei= gerte, entführte Hermann die Jungfrau, welche bem Befreier bes Vaterlandes ihr Herz zugewandt hatte, und nahm sie zum Weibe. Darüber entbrannte die Feindschaft noch heftiger. Im nachsten Sahre nach ber Schlacht ging Tiberius ungehindert über ben Rhein, wagte es aber kaum, die Ufer besselben zu verlassen, aus Furcht bei weiterem Vordringen bas Schicksal bes Barus zu erleiben.

#### 4. Augnstus' Familienverhältniffe und Tod.

Am Ende seiner langen, bis auf die Thaten seiner Jugend glorreichen, Lausbahn hatte Augustus nicht den Trost, das Reich einem Nachfolger zu hinterlassen, von dem er eine Fortsührung der Herrschaft in seinem Sinne erwarten konnte. Nur mit seiner zweiten Gemahlin, Scrido-nia, hatte Augustus eine Tochter, Julia, erzeugt, sonst aber weder von seiner ersten Gemahlin einen Erben, noch von der dritten, der Livia Drussilla, die er (38 v. Chr.) ihrem Gemahle Tiberius Claudius Neroschwanger entrissen hatte. Dieses herrschsüchtige Weib ging schon früh darauf aus, ihre beiden, oben bereits erwähnten, Sohne aus erster Ehe, Tiberius und Drusus, zu den Erben des Kaisers zu machen.

Diefer batte inbeg feine Tochter Julia an feinen Reffen Marcellus. einen Gobn ber Octavia aus einer frubern Che berfelben, vermablt, und allgemein wurde biefer Marcellus, ein Jungling von ben trefflich: ften Anlagen, als bereinftiger Nachfolger bes Raifers betrachtet. Aber fon im acht und zwanzigsten Sabre feines Mtere wurde er vom Tobe bingerafft (23 v. Chr.), nicht nur gum außerorbentlichen Schmerze feis nes Dheims und feiner Mutter, fonbern auch bes gangen Romifchen Bolles, welches von ihm bie funftige Wieberherstellung bes Freiftaats emartete. Augustus bielt bem geliebten Reffen felbft offentlich bie Leis demede, und beschenkte ben Birgil fur jeben ber feche und zwanzig Berfe, bie er gum Lobe beffelben in bie Meneibe \*) einschaltete, mit gebntaufend Seftertien. Da biefer Tob ben ebrgeizigen Planen ber Livia febr gelegen tam, fo befchulbigte fie ein Gerucht, bag er ihr Bert fen, wie benn folche Unflagen fich unter abnlichen Umffanben zu allen Beiten leicht erzeugen, aber bie Geschichte bat fich ju buten, fie, ohne bollen Beweis, als Thatfachen binguftellen. Inbef murbe Julia zwei Jabre nachber an ben treuen Freund und Gebulfen bes Muguftus, Marippa, verheirathet, bem baburch ein neuer Glang ju Theil marb. Bmei Gobne, Cajus und Lucius, welche fie balb nach einander gebar, waren bie Freude und bas Glud bes Groffvaters, ber fie, ale ber Meltere nur brei Sabre gabite, icon feierlichft aboptirte, gum großen Comery ber baburch in ihren glangenben hoffnungen bitter getauschten Binia. 3mar verheirathete Augustus bie Julia nach bem Tobe bes Igrippa (12 v. Chr.), bem fie noch einen Gobn und zwei Tochter geboren batte, mit bem Tiberius, aber bamit mar, fo lange jene Rachs tommenfchaft lebte, noch wenig fur biefen gewonnen. Als Cajus Cafar und fein Bruber Lucius beranwuchsen, verschwendete ber gartliche Groß bater fo viele Gunft an fie, bag Tiberius, nach bem indeg erfolgten Tobe bes Drufus ber einzige Gobn feiner Mutter, fich, wie icon erwähnt it, aus Born und Groll nach ber Infel Rhobus in eine freiwillige Berbannung begab, und bort, feinen ichlimmen Reigungen gemäß, em ausschweifenbes Leben führte. Jenen beiben Enteln bes Raifers gaben Senat und Boll ben neuen Titel Rurften ber Jugend, und be-

<sup>\*)</sup> Gie fteben im fechsten Gesange 23. 861 — 887. Es heißt bort unter anbern (nach Bog): Bigen mur wirb bas Geschick bem Erbereis Jenen, und langer

List es ihn nicht! Bu machtig erfchien wol, obere Gotter, Cuch ber Romanifche Stamm, wenn bauernber biefes Gefchent war!

stimmten sie schon im voraus für die Folge zu Consuln, nach welchen Ehrenbezeugungen Augustus, wie Tacitus fagt, unter bem Scheine ber Weigerung mit brennender Begierde trachtete. Aber beide Junglinge starben schon in frühen Jahren, Lucius in Massilia, Cajus in Lycien (2 und 4 n. Chr.), und mit ihnen alle bisherigen Entwurfe bes Augustus für die Vererbung seiner Macht. Da Tiberius, der jest nach Rom zurückgekehrt war, nunmehr von ihm adoptirt wurde, so ist Livia wie berum ber Beschuldigung nicht entgangen, burch Giftmischerkunste ben Tod ber beiben jungen Fürsten veranlaßt zu haben. Indeß mußte Tiberius seinerseits den jungen Germanicus, seines Brubers Drusus Sohn, Ugrippa Posthumus, der britte der Sohne des Ugrippa, adoptiren. wurde vom Augustus zwar gleichfalls an Kindes Statt angenommen, aber balb nachher auf Betrieb ber Livia, bie ben greisen Fürsten ganz beherrschte, nach ber Insel Planasia verbannt. Ugrippa war roh und von wilben Sitten, aber keines Berbrechens schuldig.

So sehen wir Augustus, wie im Staate vom Glude begunftiget, so in seinem Hause vom Unglud verfolgt. Auch seine Tochter Julia bereitete ihm großen Kummer. Schon als Gemahlin bes Ugrippa, ber viel ålter war als sie, hatte sie sich ben Ausschweifungen ergeben, und als sie nun den Tiberius, der ihr im hohen Grade zuwider war, heirathen mußte, trieb sie es noch viel schlimmer. Ganz Rom sprach von ihrer Zügellosigkeit, nur bem Bater blieb sie lange verborgen. Endlich, als Tiberius in Rhobus war, hing Julia ihrer unwürdigen & bensweise so ungescheut und öffentlich nach, daß es dem Kaiser wol zu Ohren kommen mußte. Er verbannte sie auf die Insel Panda taria an der Kuste von Campanien, und selbst die Fürbitten bes Volkes vermochten ihn nicht, sie wieder zu begnadigen. Nur den Ort ihrer Gefangenschaft veränderte er späterhin, und ließ sie nach Rhegium bringen. So schonungslos verfuhr er wegen eines Vergehens biefer Art nur gegen die eigne Tochter. Die auffallende Harte erklart sich baraus, bas einer der Chebrecher, Julius Antonius, bes Triumvirs Sohn, zugleich angeklagt war, er habe sich mit Hulfe ber Fürstentochter ber Herrschaft bemächtigen wollen. Er wurde zum Tobe verurtheilt, und Augustus schien die verlette Reuschheit zu strafen, mah: rend er in der That nur bas politische Vergeben im Sinne hatte \*).

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Vermuthung in der oben angeführten Abhandlung aufgestellt, und freue mich, sie nunmehr von Weichert in seiner kürzlich erschienenen Schrift De Lucii Varii et Cassii Parmensis vita et carminibus p. 359 bestätigt zu sehen. Nicht unwahrscheine

In den letten Jahren des Augustus wurde Tiberius schon sormlich zum Genossen der Herrschaft angenommen und mit der tribunicischen Gewalt bekleidet. Indes übersiel den alten Augustus noch
in den letten Jahren seines Lebens eine Sehnsucht nach seinem Enkel Agrippa. Heimlich und nur von einem Vertrauten begleitet, machte
er demselben auf der Insel Planasia einen Besuch, und weinte dort herzlich mit dem unglücklichen Jüngling. Der Vertraute erzählte dies seiner Frau, diese der Livia, und der Mann starb bald darauf, ohne daß man wuste, wie. Kurze Zeit nachher sollte Tiberius nach Illyrien abgehen, der sechs und siebzigjährige August und Livia bezleiteten ihn dis Benevent. Auf dieser Reise sühlte sich der alte Mann noch zum letten Male recht heiter. Aber bei der Rücksehr mußte er zu Nola liegen bleiben; ein starker Durchfall endete dort sein Leben. Auch bier ist wieder auf Livia gemuthmaßt worden, weil die Reise zu Agrippa eine völlige Aussöhnung mit diesem habe besürchten lassen.

Augustus starb am 19. August des Jahres 14 n. Chr. sein Ende nahe fühlte, forderte er einen Spiegel, und ließ sich die Haare ordnen. Hierauf wurden die Freunde zu ihm eingelassen. "Was dunkt euch, fragte er diese, habe ich ben Mimus bes Lebens gut gespielt?" und fügte mit dem Schlußverse einer Griechischen Komodie die Auffor= berung hinzu, ihm freudig Beifall zu klatschen. Livia hatte ihren Tibe= rius auf das eiligste herbeiholen lassen, und da sie, die Alles mit Wa= den umstellte, erst als dieser eingetroffen war, den Todesfall bekannt machte, so ist es ungewiß, ob Tiberius den Augustus noch lebend ange= troffen. Hierauf wurde nach Planasia gesandt, den Ugrippa schnell zu ermorden, angeblich einem nachgelassenen Befehl bes August zufolge. Nun ward nach Rom gezogen; die Consuln, der Präfect der Leibwache, Senat, Solbaten und Volk leisteten dem neuen Herrscher den Eid der Treue. Der Senat stand in furchtsamer Erwartung. Tiberius versam= melte ihn zuerst nur wegen der Bestattungsanstalten, und ließ das Te= stament des Augustus vorlesen, in welchem er und Livia als eigentliche Erben eingesetzt, für Volk und Heer Geschenke bestimmt waren. Der Leichnam des Kaisers ward mit aller möglichen Pracht auf dem Mars= felbe verbrannt. Aus dem Scheiterhaufen ließ man zum Zeichen seiner Bergotterung einen Ubler aufsteigen, und ein Senator bezeugte mit einem Eide, daß er den Augustus habe zum Himmel steigen sehen. Es wurs

lich nimmt dieser Gelehrte an, daß der ehrgeizige Plan dem Antonius nur angedichtet war, und zwar von der Livia.

den ihm daher gottliche Ehren, Tempel, Feste und ein besonderes Priesstercollegium, an dessen Spike Tiberius und Germanicus standen, zuserkannt. Tiberius war nun am Ziele aller seiner Wünsche, aber im Senate trat er schleichend und mit erheuchelter Bescheidenheit auf, und ließ sich lange bitten, die Führung der Geschäfte zu übernehmen, als ob sie ihm eine drückende Last sen, während niedrige Schmeiches lei und knechtische Furcht ihm eine vollendete Despotie bereiteten.

## 5. Kriegszüge des Germanicus nach Deutschland. Hermann's und Marbod's Ausgang.

Indes bachten bie Legionen in Pannonien und Deutschland anders. Der Regierungswechsel erweckte ben Gebanken in ihnen, eine Berbef= serung ihres Zustandes zu ertrogen; wenn eine Spaltung und in= nere Kampfe entstanden, hofften sie reiche Belohnung und Beute. Kaum war baher ber Tob bes Augustus bekannt geworden, so brach an beiben Orten bie Emporung aus. Gegen bie Truppen in Pan= nonien fandte Tiberius seinen Sohn Drufus, bem es, wiewol nur mit Muhe, und burch Sulfe einer Mondfinsterniß, welche bie Golba= ten erschreckte, gelang, bie Meuterei zu bampfen. Biel bedeutender und gefährlicher war die ber Germanischen Legionen. Bier berfelben standen bei Mainz, vier bei Koln, unter Legaten; ben Oberbefehl über beide hatte Germanicus, ber Neffe und Aboptivsohn bes Tiberius, burch seine ausgezeichneten Eigenschaften und vornehmlich durch seine Leutseligkeit allgemein beliebt. Die Goldaten wußten, mit welchem mißtrauischen Sag Tiberius ihn betrachtete; sie hofften, er werbe sich an ihre Spite stellen, und mit ihrer Gulfe bie Berrschaft fur sich er= obern. Aber Germanicus wollte den Burgerkrieg eben so wenig, als ben Thron aus den Händen empörter Legionen. Um Niederrheine versaumte ber Legat, bie entstehende Meuterei burch Strenge zu bam= pfen, baber griff sie gefahrlich und brobend um sich. Germanicus eilte herbei, als er aber die angebotene Herrschaft ablehnte, entging er selbst kaum ben Mißhandlungen ber gereizten Menge. oberen Legionen gelang es ihm, ber Emporung zuvorzukommen, aber im Lager am Nieberrhein ward die Ordnung nicht eher wieder her= gestellt, als bis die Unruhigsten, die in der Widersetlichkeit ver= harrten, von ihren eigenen Cameraden niedergemacht worden maren.

Doch hielt es Germanicus für nothig, die verwilderten Legionen burch Krieg zu beschäftigen. Er ging über ben Rhein, begnügte sich diesmal aber, bis zu den Gauen der Marsen vorzudringen, in der Nacht, die unter bem Schutze bes Friedens nach einem feierlichen Festmable ruhig schlafenden Bewohner zu überfallen, und niedermeteln zu lassen. Hierauf kehrte er nach großer Berwustung ber Gegend zu= rud. Im folgenden Jahre (15 n. Chr.) unternahm er einen ähnlichen Verheerungszug gegen die Chatten. Zugleich zog er dem Segestes zu Hulfe, ber jett mit Hermann im offenen Kampfe war. Segestes hatte ihn und seine Gattin gefangen genommen, Hermann aber hatte sich bald wieder befreit, und belagerte jett den Gegner in seiner Burg. Germanicus entsetzte die Burg, und Segest übergab sich, so wie die schwangere, unwillig bei ihm verharrende Thusnelda, den Romern. Bei der Nachricht, daß sein Weib und sein ungebornes Kind in bie Knechtschaft fortgeführt worden, burchflog Hermann die Gaue ber Cherusker, und rief auf zur Rache und zu ben Waffen gegen die ver= ratherischen Rauber. Als nun nicht nur bie Cherusker, sondern auch die benachbarten Bolker dieser Mahnung folgten und sich erhoben, bachte Germanicus, ber schon wieder über ben Rhein zurückgegangen war, die Deutschen von biesem Flusse, auf ben er einen Sturm furch= tete, abzuziehen. Daher ging er mit vier Legionen zu Schiffe, und schlug benfelben Weg ein, ben früher sein Bater genommen. Un ber Ems landete er, zog bis zum Teutoburger Walde, und kam auf ben Plat ber Romischen Schmach. Bei bem Unblick ber hier gehäuften, bort zerstreut umherliegenden, bleichenden Gebeine und Schabel ber Be= fallenen, der zerbrochenen Waffen, ergriff das Heer Kummer und Schmerz. Germanicus erwies biesem traurigen Ueberreste eines noch sechs Jahre vorher furchtbaren Heeres die Ehre ber Bestattung. Hermann kam es hierauf zu einem blutigen Treffen, nach Romischen Berichten ohne Entscheidung; aber den wahren Ausgang deutet der Ruckzug an, ben die Romer sogleich antraten. Des Germanicus Le= gat, Cacina, nahm ben Landweg, und entging mit genauer Noth ben umstellenden Deutschen und bem Schickfale bes Barus.

Liberius sah bei diesen Kriegen für das Reich keinen Vortheil, höchstens Ruhm für den Nessen, den er beneidete und im Innern der Seele haßte. Germanicus wußte dies; er konnte vorhersehen, daß der Kaiser ihn nicht lange mehr an der Spike dieser Legionen lassen würde, darum beschloß er nochmals, mit Unstrengung aller Kraft, nach einem

bauernbern Erfolge bes Deutschen Krieges zu ringen. Mit verstärkter Macht kam er im folgenden Jahre (16) abermals zu Schiffe zum Ausflusse der Ems, landete und zog an die Weser. Acht Legionen, und zahlreiche, auch Germanische und Gallische Bundesmannschaft, wol neunzigtausend Mann, führte er auf einem Felde an der Weser, welches Tacitus Idistavisus nennt, zur Schlacht gegen die Deutschen. Die Ueberlegenheit der Romer an Zahl und Kriegskunst verschaffte ihnen einen blutigen Sieg; Hermann selbst ward verwundet. die Kraft des Volkes war noch keinesweges gebrochen. festen Entschlusse, den heimischen Boden zu vertheidigen oder unter= zugehen, griffen Alle zu ben Waffen. Auch bieser Landsturm focht mit großem Verluste gegen die Romer, deren trefflicher Waffenrustung die Deutschen ohne Helm und Harnisch, mit dunnen Schilden von Holz oder Geslecht, nur die vordersten Reihen mit langen Speeren bewaffnet, entgegenstanden. Aber trot des Sieges, dessen er sich ruhmte, trat Germanicus ben Ruckzug an, ohne eine andere Spur seines Eindringens in Deutschland zu hinterlassen, als ein stolzes Siegesmal. Auf der Heimfahrt ward ein großer Theil seiner Flotte in einem gewaltigen Sturme von ben Wellen verschlungen.

Im nachsten Sahre dachte Germanicus den Krieg zu erneuern, aber nun rief ihn Tiderius zurück. Genug der Schlachten habe er gekämpst; die Deutschen könne man ihren inneren Zwistigkeiten übers lassen. Doch gestattete er ihm den Triumph. Die erbeuteten seindslichen Wassen, Bilder Deutscher Berge, Flüsse und der dort gelieferten Schlachten, verherrlichten diesen Siegeszug; unter den Gesangenen, deren Viele aus den edelsten Geschlechtern waren, schritt die unglückliche Thusnelda einher, mit ihrem dreisährigen Knäblein. Der Held des Tages stand von fünf Kindern umgeben auf dem Triumphwagen; er war die Bewunderung Aller, doch konnten die Kömer sich dabei des wehmüthigen Gedankens nicht erwehren, wie gerade ihre Lieblinge vom Geschlechte des Augustus disher von einem früshen Tode hingerasst seven.

Die Meinung des Tiberius, daß die Zwistigkeiten der Deutschen den Kömern den größten Vortheil bringen würden, bewährte sich bald durch die That. Die Feindschaft Hermann's und Marbod's führte zu offenem Kriege zwischen Beiden, da der letztere mißgunstig sah, wie sich von ihm die Gemüther abwandten zu dem Rächer des Vaterlans des. Auch werden die Kömer nicht unterlassen haben, das Feuer zu

schuren. Die meisten Deutschen Stamme scheinen zu ber einen ober zu der andern Bundesgenossenschaft gehört zu haben. Ingomar, Her= mann's Dheim, ging zu Marbod über, wogegen zwei ber bebeutend= sten Suevischen Wolker, die Semnonen und die Longobarben, ben Ronig verließen und zur Gegenpartei traten. Vor ber Schlacht (17 n. Chr.) befeuerte Hermann bie Seinen burch die Erinnerung ihrer Großthaten: Marbod, ber Flüchtige und Feige, ber Kaiserfreund, ber Landesverrather, musse mit berselben Feindschaft verfolgt werben, mit ber sie ben Barus niedergeschlagen. Marbod bagegen schalt in seiner Rede Hermann einen unverständigen Abenteurer, ber auf Deutschland Ungluck, auf sich selbst Schmach gebracht habe. Gefochten ward hier= auf auf beiden Seiten mit großem Muthe und mit der bei den Deut= schen ehemals unerhörten, jetzt von den Romern erlernten Kriegskunst. Die Schlacht blieb unentschieden, aber Marbod vermied die Erneue= rung bes Kampfes, zog sich zuruck, und gab sich badurch besiegt. Da ihn nun Viele ber Seinen verließen, wandte er sich an Rom um Bulfe, erhielt aber ben Bescheib, daß er mit Unrecht von ben Romern gegen die Cherusker fordere, was er ihnen im Kampfe gegen benfelben Feind nicht geleistet habe. Drusus, des Kaisers Sohn, wurde zwar an die Donau gefandt, aber nicht zum Beistande, sonbern burch heim= liche Anschläge Marbod's völligen Untergang herbeizuführen. Er be= biente sich dazu eines vornehmen Gothen, Catualda, der früherhin aus seinem Lande durch Marbod vertrieben, jest mit Unterstützung der Romer Rache nahm, die Marcomannischen Großen gewann, und sich der Hauptstadt des Reiches bemächtigte (19). Marbod floh über die Donau nach Noricum und schrieb von da an Tiberius: "viele Natio= nen riefen ihn zu sich; er aber zoge ber Romer Freundschaft jeder anbern vor." Tiberius wies ihm zu Ravenna einen Aufenthalt an; bort lebte ber einst so machtige König noch achtzehn Sahre, und sah alternb seinen frühern Ruhm bahin schwinden.

Einige Jahre nach Marbod's Sturz kam Hermann um, aber wir sind von des großen Mannes Ausgang nur sehr ungenügend unterrich= tet. "Da er, sagt Tacitus, nach der Herrschaft strebte, hatte er den Freiheitssinn seiner Landsleute wider sich, und nachdem im Waffen= kampf mit abwechselndem Glücke gestritten war, siel er durch die Arg= list seiner Anverwandten." Allein wir dürsen nach dem Geiste und Sinne seines ganzen Lebens wol annehmen, daß Hermann nur größere Einheit und Festigkeit in den lockeren Bundesverhältnissen der Deut=

- Lund

schen und der Lenkung der gemeinsamen Ungelegenheiten erstrebte, und Die gegen sich hatte, welche bie Freiheit in ber Ungebundenheit suchen. Nach jenen Worten fügt Tacitus hinzu: "Er war ohne Zweifel der Befreier Germanien's, und hat nicht, wie andere Konige und Feld= herren, bes Römischen Volkes Unfang, sondern bas Reich in seiner Bluthe bekampft, in Schlachten nicht immer, aber im Kriege unbesiegt. Sieben und breißig Jahre hat er gelebt, zwolf Jahre bie Ge= walt geubt. Noch wird er bei ben barbarischen Bolkern besungen; ben Geschichtsbüchern ber Griechen, welche nur die Thaten ber Ihri= gen bewundern, ist er unbekannt; auch bei ben Romern nicht, wie er sollte, berühmt, ba wir nur bas Alte erheben, um bas Neue unbekummert." So spricht ein Romer, und was wurden wir nicht von Hermann sagen konnen, wenn jene Lieder seines Wolkes sich erhalten håtten! Aber am unvergänglichsten steht sein Ruhm ba in den außer= orbentlichen Folgen seiner Großthat, die bem Deutschen Wolke bie theuersten Besithumer, Freiheit, Eigenthumlichkeit, Sprache und Sitte erhalten hat, und in ihnen eine neue Weise ber Entwicklung und Bilbung bes menschlichen Geschlechts.

#### 6. Tiberius Cafar.

(14 - 37.)

Diberius war sechs und funszig Jahre alt, als er zur Herrschaft geslangte. Er, schon von Jugend auf von so zäher und zur Grausamskeit geneigter Gemuthsart, daß ihn einer seiner Lehrer einen Klumpen Thon mit Blut durchknetet nannte, gehoben durch die Ränke und schlimmen Künste seiner Mutter, hatte die Menschen nur von der verächtslichen Seite kennen gelernt, und sein sinsteres Gemuth immer mehr verhärtet. So groß die Verstellung auch war, mit der er auftrat, so blickte sein böser Sinn doch überall durch. Seiner Mutter lohnte er ihre Sorgen für seine Größe mit Undank, und seiner Gemahlin Julia entzog er das ihr von August gegebene Jahrgehalt, so daß sie im größeten Mangel starb. Die Comitien schaffte er gänzlich ab, und übertrug die Macht, die sie der Form nach besasen, dem Senate, aber die Geswalt, welche dieser dadurch erhielt, bedeutete nichts, da Alles nach dem Willen des Herrschers geordnet ward.

So lange Germanicus, ben er vorzüglich fürchtete, lebte, that er

seiner Natur so viel als moglich Gewalt an, und heuchelte Tugenden. Er rief ihn, wie wir gesehen haben, aus Deutschland gurud, bamit er von den Legionen, die mit Liebe und Werehrung an ihm hingen, getrennt werde; bann benutte er Unruhen in Parthien und Armenien, um ihn mit bem Auftrage, biese Zwistigkeiten beizulegen, von Rom wieder zu entfernen. Er wurde als Oberbefehlshaber aller Provinzen jenseits bes Meeres nach bem Morgenlande gesandt; zugleich aber er= nannte der hinterlistige Tiberius ben En. Piso zum Statthalter in Sprien, einen hochfahrenden, stolzen Mann, ber kaum bem Kaifer wich, und die Gohne beffelben verachtete, mit geheimen Auftragen, den hohen Flug des Germanicus zu hemmen, obschon es ungewiß bleibt, wie weit die ihm ertheilten Vorschriften oder Undeutungen gin= gen. Germanicus fette, seinem Auftrage zufolge, in Armenien einen König ein, und machte Kappadocien und Kommagene zu Römischen Provinzen, während Piso die Soldaten von ihm abzuwenden und durch Geschenke und Straflosigkeit für Vergeben für sich zu ge= winnen suchte. Bald erlaubte er sich offene Widersetlichkeit. 2018 Germanicus von einer nach Aegypten unternommenen Reise nach Un= tiochia zuruckkam, fand er Alles, was er in ben Stadten ober bei ben Legionen angeordnet hatte, unvollzogen, oder durch entgegengesetzte Be= fehle Piso's aufgehoben. Hieruber kam es zu heftigen Erklarungen, und Piso verließ endlich Antiochia. Schon vorher mar Germanicus erkrankt, jest kehrte bas Uebel mit erneuerter Heftigkeit zurud. Er war überzeugt, von Piso Gift erhalten zu haben, und als er seine Auflösung herannahen fühlte, forberte er seine Freunde auf, seinen Tod zu rachen, boch ermahnte er zugleich seine Gemahlin Ugrippina, ih= ren Stolz abzuthun, und den Mächtigen nicht zu reizen. Balb barauf verschied er (19), und ein ungeheurer Schmerz ergriff die Lander weit und breit bei der Nachricht von dem Tode des erst vier und breißig= jährigen Fürsten, von bessen künftiger Herrschaft Alle eine goldne Zeit erwartet hatten. Ganz Rom war, als bie Schreckenspost anlangte, in die tiefste Trauer versenkt. Die Urne, welche die theure Usche enthielt, in der Hand, landete Agrippina zu Brundusium. Bon dort bis Rom ging ber feierliche Trauerzug, überall begleitet von bem Wehklagen ber weither zusammenstromenden Menge. In Rom ftodten alle Geschafte, so daß Tiberius, obschon er große Betrübniß über ben Berluft bes Neffen und Sohnes heucheln mußte, biefen Zeichen ber Trauer burch einen öffentlichen Aufruf Grenzen zu feten suchte. Gegen Pifo warb

ein richterliches Versahren eingeleitet. Tiberius verwies die Sache mit anscheinender Unparteilichkeit an den Senat. Piso sah, wie groß und allgemein der Haß gegen ihn war, er sah den Kaiser, von dem er Rettung hoffte, in dem entscheidenden Augenblicke kalt und stumm bleiben; daher gab er sich, ohne die Entscheidung abzuwarten, selbst den Tod. Doch behauptete ein Gerücht, er sey auf Besehl des Tibezrius, der die Vorlegung seiner Briese gesürchtet habe, heimlich ermorz det worden. Schon der große Geschichtschreiber Tacitus, der diesen Zeiten so nahe lebte, wagte weder über die Wahrheit dieser Angabe zu entscheiden, noch selbst über die Vergiftung des Germanicus.

Die Tyrannei bes Tiberius trat jest ungescheuter hervor. Das Berbrechen ber beleidigten Majestat, worunter fruherhin folche verstan= ben worben waren, welche bie Sicherheit ber Republik bedrohten, ober ihre Burbe verletten, wurde jett nicht nur auf alle Thaten und Re= ben wider die Person ber Fürsten ausgebehnt, sondern ber Eifer, mit welchen diesen Vergehungen nachgespurt ward, eroffnete schändlichen Angebereien ein weites Feld. Die Angeber stiegen zu Reichthum und Unsehen empor, baher wuchs ihre Zahl mit jedem Tage, die vornehm= sten Romer fanden sich unter ihnen. Die Vorwande, unter welchen Diejenigen, die man sturzen wollte, angeklagt wurden, bestanden oft in Worten, bie bem Beschuldigten in muthwilliger Laune ober in ber Trunkenheit entfallen waren, oft in ben nichtsbedeutenbsten Umftan= ben. Es wurde als ein Majestatsverbrechen gestraft, wenn Jemand in der Nahe eines Bildnisses des Augustus seinen Sklaven gezüchtiget ober seine Kleiber gewechselt hatte. Auf die Unklage folgte mit weni= gen Ausnahmen Verurtheilung, auf die Verurtheilung der Tod.

Indem das unglückliche Rom auf diese Art in beständigen Aengssten schwebte, jede Gesellschaft gemieden wurde, Unterredungen mit den nachsten Berwandten und den vertrautesten Freunden gefürchtet; suchte der sinstere Tyrann die Schreckbilder seiner Einbildungskraft durch schändliche, unnatürliche Wollüste zu vertreiben, denen er dis in sein hohes Alter ergeben blied. Um sich diesen Lüsten desto ungestörter überzlassen zu können, verließ er im Jahre 26 Rom auf immer, und nach einem Ausenthalte in Campanien begab er sich auf die kleine und anzmuthige Insel Caprea (Capri) im Meerbusen von Neapel, wo er sicher und verborgen leben konnte, und von wo auß er den Staat durch Schreiben an den knechtisch gehorchenden Senat regierte.

Diesen Gedanken, sich einen einsamen Aufenthalt zu wählen, hatte

ihm sein Gunstling L. Aelius Sejanus, Oberst ber Leibwache, eingegeben, welchem allein er ein fast rucksichtsloses Vertrauen schenkte. Aber Sejanus verbarg unter einer großen Bescheidenheit, welche er bem Fürsten heuchelte, einen kuhnen Geist, heftigen Ehrgeiz und ein zu allem Schlimmen geneigtes Gemuth. Er zog bie Pratorianer, die bisher in abgesonderten Quartieren zerstreut gewesen waren, in beson= bers für sie errichtete, befestigte Casernen (castra Praetoriana) zu= sammen, um sie besto furchtbarer zu machen. Seine Absicht war auf bie Herrschaft gerichtet; dieser sollte die ganze Familie des Kaisers zum Opfer fallen. Den Anfang machte er mit bem Drusus, bem Sohne Tiber's. Er unterhielt mit ber Gemahlin beffelben, ber Livilla, einer Tochter bes altern Drusus, ein ehebrecherisches Einverständniß, und bewog sie, zur Vergiftung ihres Mannes hulfreiche Hand zu leisten. Dann wurden burch seine Berleumdungen Ugrippina und ihr altester Sohn Nero verbannt, ber zweite, Drusus, gefangen gehalten. Der Weg zum Throne schien bem Sejan nun so geebnet, bag man ansing, ihn mehr zu fürchten als seinen Herrn, und ihm fast dieselben Chrenbezeugungen erwies. Jett erst wurde Tiberius inne, wie furcht= bar er betrogen sen\*), aber er sah zugleich, daß er den übermächtigen Gunftling nur durch seine alten Berstellungskunste werbe sturzen konnen. Er behandelte ihn fortwährend als Freund, und machte ihm über= mäßige Lobsprüche, zuweilen tadelte er ihn aber auch streng, damit Sejanus zwischen Hoffnung und Furcht schwebend zu keinem raschen und kühnen Entschluß komme. Nachdem er ihn sodann zum Conful ernannt, und badurch einen schicklichen Vorwand hatte, ihn von seiner Person zu entfernen und an Rom zu fesseln, ließ er den britten Sohn bes Germanicus, Cajus, ber sich ganz in seine Launen zu fügen wußte, ju sich nach Caprea kommen, machte ihn zum Augur und Priester, und gab in einem Schreiben an ben Senat zu verstehen, baß er ihn wol ju seinem Nachfolger ernennen konnte. Daburch fingen bie Ge= muther an, sich vom Sejan abzuwenden. Nun ernannte Tiberius ins= geheim den Macro zum Obersten der Leibwache, und sandte ihn nach Rom. Während Sejanus unbefangen in den Senat ging, gewann

or or Courte

<sup>\*)</sup> Nach Dio Cassius LVIII, 4. hingen Senat und Bolk aus Furcht schon so offenbar an Sejan's Winken, daß es dem Kaiser nicht mehr entgehen konnte; nach Josephus Jüdische Alterthümer XVIII, 8. p. 632 d. machte ihn seine Schwägez vin Antonia erst durch einen Brief auf die große Gesahr, in der er schwebte, aufmerksam. In den Handschriften des Tacitus ist hier leider eine große Lücke.

Macro die Pratorianer durch Gelbaustheilungen. Im Senat aber wurde ein kaiserliches Schreiben verlesen, welches zum höchsten Erstausnen Aller mit dem Befehle schloß, den Sejanus zu verhaften. Sosfort sah sich dieser von Allen verlassen. Er ward verurtheilt und hins gerichtet, und seine ganze Familie mit ihm. Drei Tage lang übte das Wolf an dem Leichnam des Verhaßten seine Wuth (31 n. Chr.).

Nach bem Sturze bes Sejan wurde Tiberius grausamer und blutdurstiger als je. Jeder alte Haß ward jetzt hervorgesucht, und entfernte Manner, die ihn vor langen Jahren einmal beleidigt hatten, wurden bafür hingerichtet. Täglich forderte er Todesopfer, und ließ sich oft, wie zum Bergnügen, Berurtheilte nach Caprea kommen, um sich an ihren Martern und an ihrer Hinrichtung zu weiden. Henkersqualen ber Folter zu entgehen, kamen vornehme Romer und Romerinnen bem kaiferlichen Befehle burch Selbstmord zuvor. Von einem Beklagten, ber so geendet, sagte Tiberius einst, er sen ihm ents Welche Gewissensqualen aber dafür der Urheber dieser Un= menschlichkeiten erdulbete, zeigt der Unfang eines Briefes von ihm an den Senat, der folgendermaßen lautete: "Wenn ich weiß, ihr Ses natoren, was ich euch schreiben soll, oder wie ich schreiben soll, oder was ich jetzt nicht schreiben soll, so mögen mich alle Götter und Göt= tinnen noch qualvoller verberben, als ich es täglich schon fühle." End= lich ließ er Alle, die als Mitschuldige des Sejan noch in den Gefängs nissen waren, ohne weiteres Berhor, hinrichten. Die Leichname von jedem Alter, Geschlecht und Stand lagen aufeinander geschichtet, ein furchtbarer Unblick, aber bie Furcht hielt jeden Laut des Mitgefühls zurud. Schon früher war ber junge Nero, bes Germanicus Sohn, umgekommen, jetzt mußte bessen Bruder, Drusus, ben Hungertod ster= ben, und bald barauf enbete Ugrippina, die in ihrer Gefangenschaft mit unmenschlicher Grausamkeit behandelt worden war, auf dieselbe Weise, ober, nach anderen Nachrichten, indem sie sich freiwillig der Mahrung enthielt.

Endlich auf einer Reise, als er sich auf einem Landgute bei Misenum befand, erkrankte Tiberius zum Tode. Er verlor das Bewußtssen, und Cajus nahm schon Glückwünsche an, als er zu allgemeinem Schrecken wieder zu sich kam. Macro aber faßte einen raschen Entsschluß, und ließ Decken und Kissen auf ihn wersen, unter welchen er erstickte (16. März 37) im acht und siebzigsten Jahre seines Alters und im drei und zwanzigsten seiner Regierung.

# 7. Cajus Cafar (Caligula). (37—41.)

Das Testament bes verstorbenen Kaisers setzte bessen Enkel Tiberius Gemellus nebst bem Cajus als Nachfolger ein, aber es wurde vom Senate für ungultig erklart, und fo folgte unter ben größten Erwars tungen als Alleinherr Cajus, des hochverehrten Germanicus noch übrig= gebliebener Sohn, ben die Solbaten liebten, weil er unter ihnen im Felde aufgewachsen war. Die Soldatenstiefeln (caligan), die er schon als Knabe getragen, hatten ihm fruh ben Scherznamen Caligula (Stiefelchen) zugezogen. Das Glud, herr ber Erbe geworben zu senn, machte ihn, so lange es ihm neu war, bescheiden, milde, und zu löblichen Handlungen geneigt, später, als er sich baran gewöhnt hatte, zum finn = und gewissenlosesten Tyrannen, so bag man feine tol= len Ausschweifungen gern auf eine Krankheit schiebt, bie ihn im achten Monat seiner Regierung befiel, und ihm ben Verstand geraubt haben Seine erfte Grausamkeit war bie Hinrichtung bes Tiberius Gemellus; es folgte die des Macro, der ihm zum Throne verholfen. Seine Großmutter Antonia starb aus Berdruß über bie unwürdige Behandlung, die sie von ihm erfuhr. Nach Andern ließ er sie vergif= ten, ober zwang sie, sich selbst zu tobten. Mit seiner Schwester Dru= silla lebte er in Blutschande, und nach ihrem Tobe ließ er sie für eine Göttin erklaren. Was er that, war entweder eine Tollheit oder eine Grausamkeit. Schaaren von Menschen um leichter Bergehungen wil= len auf den Richtplatz führen, manche lebendig mitten von einander sägen, viele mit ausgesuchten Martern qualen, Thiere mit Menschens fleisch futtern lassen, war sein Bergnügen. Er erklarte sich für einen Gott, und verlangte, balb als Bacchus ober Hercules, balb als Juno, Diana ober Benus gekleibet, bie biefen Gottheiten gebührenben Opfer. Er hatte Maschinen, mit welchen er Donner und Blitz nachahmen konnte, und forderte den Jupiter zum Kampfe heraus, obschon er so feige war, baß er sich bei Donnerwettern unter bas Bette verkroch. Er errichtete für sich als Gott ein Priestercollegium, an bessen Spite er sich selbst stellte, und auch sein Pferd barin aufnahm, mit welchem er die Thorheit so weit trieb, daß er ihm ein eignes Haus bauen, es an seiner Tafel essen und aus seiner Schale trinken ließ.

Seine Verschwendung war nicht weniger unfinnig. Ueber die Bai

zwischen Baja und Puteoli ließ er eine Schiffbrücke schlagen, diese mit Erde bedecken und ganz nach Urt der Uppischen Straße einrichten. Dann suhr er prächtig geschmückt darüber, und brachte den Göttern Opfer. In weniger als einem Jahre hatte er den ganzen, von Tidezius gesammelten Schaß von 2700 Millionen Sestertien (143 Millionen Thaler) vergeudet. Um nun wiederum Geld zu seinen Rasezreien auszutreiben, sührte er unerhörte Ubgaben ein, ließ reiche Männer hinrichten, sich von Underen zum Erden einsetzen, und mit selbstebestimmten Geschenken beehren, und tried einen schamlosen Handel mit Gegenständen aller Urt, wobei reiche Leute zu ungeheueren Preissen kauften, um sich dadurch einen Theil ihres Vermögens und ihr Leben zu erhalten.

In der Weise besselben thorichten Gaukelspiels, welches er in Rom Regierung nannte, suchte er auch Kriegsruhm. Er bot von allen Seiten Legionen und Bulfsvolker auf, wie zu einem großen Rriege gegen die Deutschen, zog bann felbst nach Gallien (39), und als er am Rheine angekommen war, befahl er einigen Deutschen von seiner Leibwache über ben Fluß zu fegen, und sich bann zu verbergen. Sich selbst ließ er bann die Nachricht bringen, ber Feind sen ba, eilte vom Mahle hinweg, und kehrte am Abend mit jenen Goldaten, wie mit Gefangenen, zuruck. Im folgenden Jahre versammelte er ein heer von zweimalhunderttausend Mann an der Kuste des Meeres, Bris tannien gegenüber, stellte es in Schlachtordnung, bestieg einen Dreis ruberer, kehrte jedoch fogleich zurud mit bem Befehle an bie Golbaten — Muscheln am Strande zu sammeln, die er auf dem Capitol als eine bem Ocean abgenommene Beute weihen wollte. Zu bem Triumphe, den er für diese Thaten zu feiern vorhatte, ließ er Gallier als gefangene Deutsche kleiben, begnügte sich aber bann mit ber Ovation (einer kleinern Urt des Triumphs).

Endlich leitete Cassius Charea, Tribun einer pratorischen Cohorte, eine Verschwörung ein, und hieb diesen Rasenden am 24. Ianuar 41, in seinem neun und zwanzigsten Lebensjahre, nieder. In der Nacht ließ er auch des Cajus Gemahlin, Casonia, und ihr Kind umbringen, und der Staat war auf kurze Zeit ohne Oberhaupt.

### 8. Tiberius Claudius Cafar.

(41 - 54.)

In der ersten Freude über den Tod des Cajus glaubte der Senat den Freistaat wieder herstellen zu können, aber die mächtigeren Prästorianer wollten wieder einen Kaiser, von dem sie Belohnungen erspressen könnten, und wählten den einzigen noch übrigen Erben des Casarischen Hauses, einen schon funfzigjährigen Oheim des Caligula, Claudius, den ein Soldat zufällig hinter einem Vorhang im obersten Stockwerke des Palastes fand, wo er sich aus Furcht vor den Verschwornen versteckt hatte. Nachdem er einmal Imperator begrüßt worden war, versprach er jedem Prätorianer ein Geschenk von zwanzigtausend Sestertien, ließ sich den Eid der Treue schwören, und der Senat mußte sich sügen.

Dieser neue Herr bes Romischen Reiches war ein feltsames Ge= schöpf. Er war ein Sohn bes altern Drusus, also ein Bruder bes Germanicus, aber biesem körperlich und geistig sehr unahnlich. ber Natur sehr stiefmutterlich behandelt, kranklich, langsamen und tra= gen Geistes bis zum Blobsinn, war er auch in ber Erziehung sehr vernachlässigt worden. Sein ganzes Aeußere war lächerlich und wider= wartig; schon in der Kindheit diente er seinen nachsten Verwandten zum Gespott. Er war nicht von allen Anlagen entblößt, gelehrt, und Berfasser großer historischer Werke in Lateinischer und Griechischer Sprache, aber zur Führung jedes Geschäfts ungeschickt, wie viel mehr zur Leitung eines Weltreichs. Daher blieb er auch seine Regierung hindurch, obschon er sie mit einigen loblichen Einrichtungen anfing, ein Spiel seiner schändlichen Weiber und Freigelassenen. Als er ben Thron bestieg, war er mit der britten Frau vermahlt, der Messalina, die als Bezeichnung der höchsten weiblichen Frechheit und Ausartung sprichwortlich geworden ist. Freigelassene lenkten das Reich, unter wel= den besonders brei machtig waren, Pallas, Narcissus und Kallistus. Sie verkauften, oder vergaben nach ihrer Laune bie Staatswürden und Befehlshaberstellen, verurtheilten Senatoren und Ritter zum Tode. Nicht weniger verberblich wirkte Messalina; wer sich ihrem Willen nicht fügte, konnte ber Verweisung ober bes Todes gewiß sepn. Unter biesen Opfern waren die vornehmsten Manner; bem stumpfen Kaiser wurden die Besehle leicht abgelockt. Die unersättlich wollustige Messalina trieb ihre Ausschweifungen mit der schamlosesten Deffentlich=

keit, aber ber Kaiser wußte nichts von bem, was um ihn her vorging.

Seine Feldherren unterwarfen indeß Mauritanien und machten es zur Provinz, und die Bitten eines Britischen, in inneren Kriegen des Landes verfolgten Flüchtlings reizten zu Eroberungsversuchen auf der seit Casar underührt gebliedenen Insel. Der Prator Kulus Plauztins ging mit einem Heere hinüber (43), schlug die Feinde, und ersössente dem Kaiser die Bahn, der nun selbst erschien, und die Unsschrung des Heeres übernahm, welches einen abermaligen Sieg erssocht; dann eilte er zurück, um in Rom einen prächtigen Triumph zu seiern. Der Senat erkannte ihm, und seinem Sohne von der Messalina, den Ehrennamen Britannicus zu. In Britannien setze Plautius das angesangene Werk fort, und unterwarf die südliche Hälste des heutigen England's der Botmäßigkeit Rom's.

Enblich bereitete sich Messalina burch ihre unerhörte Frechheit felbst ben Untergang. In leibenschaftlicher Liebe zu einem jungen, vornehmen Romer, C. Silius, entbrannt, wagte sie es, sich formlich und mit allen hergebrachten Feierlichkeiten mit ihm zu vermahlen, mahrend Claubius in Ostia war; eine That, von der Tacitus fagt, sie werde seinen Lefern fabelhaft scheinen; boch wurde sie vor ben Augen ber Haupt stadt vollbracht. Zene brei Gunftlinge waren schon mit Messalina zerfallen, seitbem sie einen andern in großem Unsehn stehenden Freiges lassenen, ben Polybius, hatte hinrichten lassen; jest erwogen sie, baß bem Silius kaum etwas übrig bleibe, als ben Claudius zu verdrängen, und nach der Herrschaft zu streben \*), und welche Gefahr ihnen bei der Thronveranderung brobe. Narcissus benachrichtigte ben Claudius, und die Schuldigen wurden hingerichtet (48). Hierauf vermählte er sich zum vierten male, und zwar auf Zureben bes Pallas mit feiner Nichte Ugrippina, einer Tochter des Germanicus, Wittwe des Domitius Ahe= nobarbus. Dieses herrschsüchtige, jedes Verbrechens fähige Weib bemachtigte sich feiner ganzlich. Sie brachte es dahin, daß er ihren Sohn, L. Domitius, dem sie den Thron verschaffen wollte, mit seiner Tochter Octavia vermählte, ja sogar adoptirte (seit welcher Zeit er Mero Claubius Cafar hieß), und feinen eigenen Sohn Britannicus ganz vernachlässigte. Als aber bem Raifer ihre Unwurdigkeit einzuleuch= ten, und er die Ungerechtigkeit gegen Britannicus gut machen zu wol-

<sup>\*)</sup> Nec enim occultum, quid post tale matrimonium superesset. Taci-

len schien, ließ sie ihm eine Schussel vergifteter Pilze vorsetzen, an deren Genusse er am 13. October 54, im vier und sechzigsten Jahre seines Alters, starb.

#### 9. Mero Claudins Gafar.

(54 - 68.)

Ugrippina verhehlte den Tod des Claudius, bis ihr Sohn Nero die Leibwache durch das Versprechen desselben Geschenks, welches sie von dem verstorbenen Imperator erhalten, sur sich gewonnen hatte. Nachs dem die Pratorianer ihn zum Kaiser ausgerusen hatten, stand auch der, jetzt nur noch zu Handlungen der Unterwürfigkeit fähige, Senat nicht an, ihm die höchste Gewalt unter allen bisher üblichen Formen zu übertragen.

Nero hatte von feiner Mutter ben berühmten Philosophen Seneca und den Burrus, Obersten der Leibwache, einen wackern Mann, zu Erziehern erhalten. Diese behielten auch noch in ben ersten Jahren seiner Regierung einen großen Einfluß auf ihn. Sie suchten burch ihr Zusammenwirken die schädlichen Einmischungen der ehrgeizigen Agrip= pina so viel als möglich zurückzubrängen, und lenkten damals noch alle Handlungen und Reden des jungen Regenten. Er schien ebel, mensch= sich fühlend und wohlthätig, und das wieder auflebende Bolk freute sich ber Wiederkehr befferer Zeiten; Unekboten von seiner Milbe und Be= scheibenheit wurden mit Freude umhergetragen, hingeworfene Senten= zen von ihm mit Bewunderung nacherzählt. Aber sen es, daß er solche Handlungen und Reben nur erheuchelt hatte, ober daß sich sein anfangs besseres Gemuth schnell zum Bosen kehrte: er wurde nach kurzer Zeit der Vorschriften, die er wie einen lästigen Zwang betrach= tete, überdruffig. Ueber die Regierungsgeschäfte ließ er seine Erzieher und seine Mutter streiten, und ergab sich den Ausschweifungen. Seine Gemahlin Octavia war ihm verhaßt, bagegen liebte er eine Freigelas= sene, Namens Acte, welche ihm die Gefährten seiner Luste zugeführt Bei ber Nachricht von biefem Liebeshandel gerieth Ugrippina außer sich, überhäufte ihren Sohn mit den bitterften Vorwürfen, und brohte ihm in ihrer Hitze sogar mit dem Britannicus, der in der That herrliche Talente zeigte. Nero, furchtsam von Natur, und schon jedes Berbrechens fahig, reichte seinem unschuldigen Stiefbruder felbst bei ber

Tafel einen fo fark vergifteten Becher Weins, bag berfelbe gleich nach bem Trunke tobt zu Boben fank (55). Von ber Zeit an war Nero mit seiner Mutter ganz zerfallen, und diese, die aus Herrschsucht ihren Gemahl umgebracht hatte, erfuhr jett die tiefe Demuthigung, sich von Jedermann verlassen zu sehen. Indeß blieben Nero's bose Neigungen noch ohne Einfluß auf die Verwaltung bes Reiches, bis er im fünften Jahre seiner Regierung bie Poppaa Sabina kennen lernte, ein eben so schönes als lasterhaftes Weib, und sich nun zu jeder Schandthat verleiten ließ. Der Gemahl berfelben, M. Salvius Otho, ein Genoffe der Ausschweifungen des Imperators, ward entfernt, indem er als Statthalter nach Lusitanien geschickt warb, wo bas thatige Leben ihn zu einem tuchtigen, braven Manne umschuf. Aber Poppaa hatte sich bem Nero nur aus Herrschsucht ergeben, sie wollte Octavia verdrängen und an ihre Stelle treten; bazu mußte vor allen Dingen Ugrippina, bie jett mit Nero wieder in besserem Vernehmen stand, aus dem Wege geräumt werben. Sie wandte baber alle Kunftgriffe an, ihren kaiser= lichen Liebhaber gegen seine Mutter zu erbittern, bis er endlich den furchtbaren Gedanken faßte, sie ermorden zu lassen. Aber Gift und gewaltsamer Mord schienen nicht anwendbar, weil er die Gräuelthat verbergen wollte. Ein schändlicher Gunftling machte ben Unschlag, ein Schiff zu erbauen, welches bei einer Lustfahrt auf bem Meere ausein= ander fallen und Agrippina ins Wasser sturzen lassen sollte. Aber die Bosheit schlug wegen einer mangelhaften Anordnung fehl, und Agrip= pina rettete sich burch Schwimmen. Nero zitterte bei bem Gebanken der Rache, welche die entschlossene Frau nehmen konnte, und befahl jett, Leute in ihre Wohnung zu senden, sie zu ermorden (59). und Burrus hatten nicht ben Muth gehabt, sich bagegen zu setzen.

Die Rache des Gewissens blieb nach diesem ungeheuern Berbrechen nicht aus. Ein Taumel von Ausschweifungen sollte die Furien von seinem Lager verscheuchen. Er glaubte im Wagenrennen Meister zu seyn, und hielt sich für einen trefslichen Sänger und Schauspieler. Setzt ergriff ihn die Begierde, sich in diesen Künsten sehen zu lassen. Unfangs geschah dies nur auf besonderen Schaubühnen, und vor den Augen erlesener Zuschauer, bald wurden immer mehrere zugelassen. Als nach dem Tode des Burrus (62) Tigellinus, ein verworfener Bösewicht, Oberster der Leibwache geworden war, und Seneca sein Unsehen verloren hatte, ward es immer schlimmer. Der Muttermörzber verstieß auch die Gemahlin, ließ sie tödten, und erhob Poppäa zur

in the Line of the

Raiserin. Mit zunehmender Gewissensangst stiegen seine Ausschweis fungen und Thorheiten. Er betrat in Neapel bas offentliche Theater, und ließ durch Tigellinus in Rom Feste geben, wo jede schändliche Ueppigkeit erschöpft ward. Aber auch etwas Außerordentliches wollte er thun, und ganz Rom umschaffen. Wenigstens wird er mit großer Bahrscheinlichkeit als Urheber der Feuersbrunft angesehn, welche zwei Drittel von Rom in Usche legte. Plötzlich (19. Juli 64) stand ber größte Theil biefer ungeheuern Stadt in Flammen, und brannte acht Tage lang. Unbekannte Leute burchstrichen bie Straffen, und hielten das Volk durch Drohungen vom Loschen ab. Von den vierzehn Be= zirken Rom's blieben nur vier unversehrt, drei brannten ganz nieder, und in den übrigen sieben standen nur noch einzelne, fehr beschädigte Baufer. Die ehrwurdigsten und altesten Gebaube und Tempel, eine ungeheure Menge unersetzlicher Kunstschätze, gingen unter. Indeß stand Nero auf ber Zinne eines entfernten Palastes, fand Wohlgefallen an "ber Flammen Pracht," wie er sich poetisch ausbrückte, und de= clamirte, im theatralischen Anzuge, eine dichterische Stelle, welche ben Untergang Troja's schilderte. Aber heimlich zitternd vor ber Wuth des Volkes, wollte er dem Verdachte entgehen, Urheber dieses fürch= terlichen Brandes gewesen zu seyn, und schob die Schuld auf die Christengemeinde in Rom, welche, unlängst gestiftet, ben Romern, zum Theil weil sie mit den unruhigen Juden verwechselt wurde, ein Gegenstand des Hasses war. Ein neues Verbrechen folgte baher bem vorigen; die eingezogenen Christen wurden auf die grausamste Weise hingerichtet, gekreuzigt, in die Felle wilder Thiere eingenaht den Hun= den zur Zerfleischung vorgeworfen, oder auch, nachdem ihre Kleider mit brennbaren Stoffen beschmiert waren, angezundet, baß sie, wie Fackeln, in langen Reihen zu nachtlichen Rennspielen leuchteten.

Hierauf beschäftigte ihn ein ungeheurer Bau der ganzen Stadt, der alle seine Cassen erschöpfte. Ein eignes Quartier nahmen allein die Gebäude, Gärten, Wildbahnen, Bäder und See'n ein, die den kaiserlichen Palast ausmachten, und sein Wohnsiß, das goldene Haus genannt, übertraf, was vor ihm in Gold, Marmor, Perlen, Edelsteinen und köstlichen Holzarten vergeudet worden war. Zuweilen beschloß er eine öffentliche Festlichkeit damit, Gegenstände aller Art unter das Volk zu vertheilen, seltene Vogel, kostbare Zeuge, Gold, Silber, Edelssteine, Gemälde, Sklaven, Pferde, Häuser, Aecker. Italien und die Provinzen wurden zu biesen unerhörten Verschwendungen ausgeplünz

dert, die Tempel beraubt, und seine Beamten sandte Nero gewöhnlich zur Eintreibung neuer Steuern mit den Worten aus: "ihr wißt, was ich brauche; sorgt, daß Niemand etwas übrig behalte." Während indeß der hungrige und schaulustige Pobel zu Rom durch monatliche Kornspenden und durch Spiele ruhig erhalten wurde, entspann sich eine Verschwörung (65), an der die angesehensten Senatoren und Nitter Theil nahmen. Nero sollte gestürzt, und an seine Stelle C. Piso ershoben werden, ein Mann von sanstem, nachgiebigem Charakter. Aber durch die Unvorsichtigkeit eines Verschwornen ward der Anschlag versathen. Piso gab sich selbst den Tod. Unter Denen, welche aus Bessehl Nero's starben, befanden sich der Dichter M. Annaus Lucanus \*), und Seneca, der Erzieher des Tyrannen, obschon der letztere der Theilsnahme keinesweges übersührt war. Er ließ sich die Abern össnen, da aber bei dem alten Manne das Blut sehr langsam sloß, mußte er sich zulest durch die heißen Dämpse eines Bades ersticken lassen.

Statt burch bie Gefahr, welcher er eben entgangen mar, zur Be= finnung zu kommen, beging Nero jest mehr Grausamkeiten und Rafe= reien, als je. Er betrat bas offentliche Theater ber Hauptstadt als Sånger und Schauspieler, mit angstlicher Befolgung ber Regeln bes Schauspiels; aber webe bem Buschauer, ber nicht regelmäßig klatschte, auf bessen Gesichte bie besolbeten Spaher nur Langeweile und Ueber= bruß lasen! Im Zorne vergaß Nero sich so sehr, baß er sogar seine geliebte Poppaa burch einen Fußtritt tobtete. Dann hielt er ihr felbst bie Leichenrede. Da er immer neue Zerstreuungen suchte, und alle Wolluste schon erschöpft hatte, machte er eine Reise nach Griechenland, um bei ben Dlympischen und ben übrigen großen Festspielen als Gan= ger und Wagenlenker aufzutreten. Die Griechen erkannten ihm alle Preise zu, obschon er vom Wagen gestürzt war. Dafür wurden sie benn mit Gelbe, und, bem Namen nach, mit politischer Freiheit be= schenkt, und boch ließ Nero angesehne Leute in Griechenland hinrichten, ihr Bermogen einziehn, und bie Tempel berauben.

Aber kurze Zeit nachdem er von dieser seltsamen Kunstreise zurücksgekehrt war, erreichte die Geduld der vierzehn Jahre lang verhöhnten Welt ihr Ende. Zuerst erhob sich Julius Vinder, ein edler Mann, der, aus Gallischem Geschlechte stammend, damals Proprator in Gal-

a martine Mar

<sup>\*)</sup> Er war, wie Seneca, aus Corduba in Spanien. Wir haben von ihm ein episches Gedicht, Pharsalia, welches den Bürgerkrieg zwischen Casar und Pompejus behandelt, aber, schon weil dieser Stoff für die Dichtkunst nicht paßt, ein rhetorisches und kein poetisches Werk ist.

fien war, und fant großen Unhang. Er forberte ben Gulpicius Balba, einen zwei und fiebzigiahrigen Greis, ber fcon bie erften Stellen im Staate betleibet hatte, und nun Statthalter im Tarraconenfifchen Spanien war, auf, bie Berrichaft gu übernehmen. Galba entfcbloff fich nach einiger Ueberlegung, und wurde von ben Seinen als Raifer begrußt (68). Aber ehe er fich noch mit bem Binber vereini= gen konnte, hatte biefer ein Treffen gegen bie obergermanischen Legio-nen, bie ihn ohne Befehl ihres Felbberen angriffen, verloren, und fich felbft verzweifelnb ben Tob gegeben. Doch Rero war zu fehr verbaft, als baf biefer Gludfffall ibn batte retten tonnen. Da er nur Reigheit und Befturgung zeigte, fo liegen fich auch bie Pratorianer burch große Berfprechungen im Ramen Galba's sum Abfall bewegen. Bon allen feinen bisherigen Freunden verlaffen, nahm er ben Borfclag eines Getreuen, bes Freigelaffenen Phaon, an, fich auf einem gandgute besselben in ber Rabe von Rom ju verbergen. Dabin rit er mit vier Begleitern in einer furchterlichen Racht; ber Beberricher ber Erbe hatte fich in einen fchlechten Mantel vermummt, und bielt fich ein Tuch vor bas Geficht. Budenbe Blige erleuchteten ben Beg, Rero's Pferd ward icheu. Berichiebene Reifenbe, bie ihnen begegne= ten, fragten: "Bas Reues vom Rero?" Ginen Unbern borten fie fagen: "Die feten gewiß auch bem Dero nach." Go geangfigt erreichte er halbtobt bas Landgut. Er magte es nicht, burch ben gewohnlichen Eingang in bas Saus zu tommen, und bis man ihm eine Deffs nung burch bie Mauer gebrochen hatte, verftedte er fich im Schiffe, und ichopfte fich, vom Durft gequalt, mit ber Sand Baffer aus einer Pfute. Um folgenben Tage erhielt er bie Rachricht, ber Senat habe bem Galba gehulbigt, ihn aber fur einen Feind bes Baterlanbes ertlart, ber, wenn man ibn fanbe, nach ber Gitte ber Borfahren bingerichtet werben folle. Seine Begleiter forberten ihn bringend auf, biefer Schande guvorzukommen; er verfuchte auch unter unfaglichem Wehklagen, fich felbst zu ermorben, aber er hatte nicht ben Muth basu. "Belch ein Runftler ffirbt in mir!" rief er einmal uber bas andere aus. Da fprengten Reiter beran. Run ergriff er ben Dold, ein Rreigelaffener balf ihm benfelben in bie Reble floffen. Die Reiter, bie ihn gern lebendig fangen wollten, traten ein, ale er fich faft verblutet batte. Er mar im zwei und breifigften Jahre, ale er ftarb (11. Jun. 68). Cafar's Gefchlecht war nun, auch in ben aboptirten Bweigen, ganglich erloschen.

# 10. Galba, Otho, Vitellius. (68 — 69.)

Der Greis Galba war viel zu unkraftig zur Lenkung bes Welt= reichs, in welchem die Soldatenherrschaft sich immer kuhner erhob. Die Führung ber Geschäfte überließ er unwürdigen Gunftlingen; burch Strenge und Beiz brachte er die Pratorianer gegen sich auf, benen er bas versprochene Geschenk nicht zahlte. Otho, ber sich als Statthalter von Lusitanien zuerst für Galba erklart hatte, glaubte der Nachfolge in der Herrschaft sicher zu senn; da er aber, als Galba ben Piso Licinianus an Kindes Statt annahm, seine Hoffnung getäuscht sah, benutzte er die Stimmung ber Leibwache, sie für sich zu gewinnen. Es gelang ihm, er wurde zum Imperator ausgerufen, Galba am 15. Januar 69 auf bem Forum von ben Aber Otho, obschon vom Senate anerkannt, Solbaten ermordet. war keinesweges auf bem Throne befestigt. Galba's Erhebung in Spanien hatte das Geheimniß aufgedeckt, daß nicht bloß in Rom Kaiser geschaffen werden konnten. Schon in ben letten Tagen ber Regierung Galba's hatten sich die Rheinischen Legionen emport, ih: ren Feldherrn Vitellius, einen verdienstlosen Schlemmer, zum Kaiser ausgerufen, und waren aufgebrochen, um über die Alpen in Italien einzudringen. Die Nachricht von Galba's Entthronung und Tode anderte ihr Vorhaben nicht. Otho eilte nach Oberitalien, und stieß bort auf die Unterfeldherren des Vitellius, die zuerst in einigen Treffen den Kurzern zogen, dann aber in einer Hauptschlacht bei Bedriacum (zwischen Verona und Cremona) einen vollständigen Was nicht auf bem Schlachtfelde geblieben Sieg bavon trugen. war, ergab sich bem Sieger. Indeß hatte Dtho, mit Hulfe ber anruckenden Mösischen Legionen, den Krieg nicht ohne Hoffnung eines guten Erfolgs erneuern konnen, und seine Freunde thaten 211: les, ihn zu diesem Entschlusse zu bringen. Aber er bachte zu edel, um, da das Gluck sich ihm einmal widerwartig gezeigt, die Grauel des Bürgerkrieges noch langer fortbauern zu lassen, und beschloß zu sterben. "Wie? sagte er zu Denen, die ihm ihr Leben anboten, ich sollte zugeben, daß nochmals treffliche Heere zu Grunde gehen, und bem Staate entrissen werden? Die Ueberzeugung, baß ihr für mich habt sterben wollen, soll mit mir gehn; ihr aber sollt

mich überleben und gerettet senn." Mit einem Dolchstoße nahm er sich das Leben (16. April 69).

Bitellius zog nun nach Rom, und die ihn begleitenden Soldaten begingen auf dem Wege die wildesten Ausschweisungen. Das Reich war wieder in die Hände eines grausamen Herrschers gefallen, der sich niedrigen Gunstlingen überließ, und sich in der Geschichte nur durch seine grenzenlose Gefräßigkeit einen Namen gemacht hat. Seine Tafel kostete während der acht Monate seiner Regierung 900 Milslionen Sestertien, also gegen 48 Millionen Thaler unseres Geldes. Er hielt täglich vier große Mahlzeiten, zu denen er sich den Magen durch wiederholte Brechmittel ausleerte. Er pslegte sich bei Vornehmen und Reichen zu Gaste zu bitten, zuweilen dei Mehreren an eine m Tage, und keinem durste eine solche Mahlzeit weniger als 400,000 Sestertien kosten. Bei dem Ankunstssschmause, den ihm sein Bruder gab, wurden zweitausend Kische und siedentausend Vdzgel der seltensten und ausgesuchtesten Arten ausgetragen.

Indeß sahen die Soldaten im Morgenlande mit Unwillen, daß die westlichen Heere es sich fortwährend anmaßten, Raiser zu machen, und wollten nun auch ihrerseits einen Feldherrn zum herrscher erheben. Die Legionen in Judaa, Syrien und Aegypten riefen den Bespasianus, der in dem erstern Lande befehligte, zum Kaiser aus. Ihrem Beispiele folgten die Mösischen, Pannonischen und Dalmatischen Legionen, die vorzüglich von dem Antonius Primus aufgewiegelt wurden. Dieser stellte sich an die Spitze der Bespasianischen Partei, und ohne die Unkunft der orientalischen Truppen abzuwarten, brach er in Italien Bei Cremona, welches die Partei des Vitellius nach Kräften . begunstigt hatte, ward ein Heer besselben geschlagen; die Soldaten wutheten in dieser unglucklichen Stadt mehrere Tage lang mit Raub, Mißhandlungen und Mord, und gaben sie bann ben Flammen Preis. Während dieser Kampfe war Vitellius zu Rom nur mit seinen Vergnu= gungen beschäftigt; gleich ben Thieren, sagt Tacitus, die, wenn sie nur ihr Futter erhalten, träge und gefühllos da liegen \*). Als nun auch die abendländischen Provinzen so wie ein großer Theil Italien's Bespasian's Partei ergriffen, und Primus ungehindert über die Apen= ninen zog, unterhandelte Vitellius mit bem Flavius Sabinus, Bespa= sian's Bruder und Prafecten Rom's, um Rucktritt in den Privatstand

to be to take the

<sup>\*)</sup> Ut ignava animalia, quibus si cibum suggeras, jacent torpentque, praeterita, instantia, futura pari oblivione dimiserat. Hist. III, 37.

gegen ein ansehnliches Sahrgehalt. Aber seine Solbaten bachten ans ders als er, sie wollten sich, ihres eignen Vortheils wegen, einen Kaiser ihrer Wahl so leicht nicht rauben laffen. Sie nothigten ben Sabinus, auf bas Capitol zu flüchten, und eroberten es, ohne Befehl und Unführer, im Sturme, wobei, zur Schmach Rom's, ber nie von einem Feinde angetastete Tempel bes Capitolinischen Jupiter in Flammen aufging. Sabinus ward von ber zügellosen Rotte niedergehauen. Aber nun eilte Primus mit seinem Heere herbei. Er eroberte die Stadt am Feste ber Saturnalien, wo sich die Romer ungebundener Freiheit und ber ausgelassensten Frohlichkeit überließen. Während bie Sieger ihre Gegner niedermegelten, ließ sich das Bolk mit unmenschlicher Gleichgultigkeit keinen Augenblick in seiner Freude storen, sah dem schrecklichen Auftritt wie einem Glabiatorenspiel zu, und forberte zum Morbe ber Ueberwundenen auf. Schaudererregend mischte sich bas Geheul ber Verwundeten und das Rocheln der Sterbenden mit dem Jubel bes Festrausches; bicht neben einander waren der Taumel ber Sinnenlust und die Schrecken bes Todes. Endlich wurden die festen Cafernen der Leibwache gestürmt, die Vertheidiger niedergehauen. wurde in einem Winkel bes Palastes, wo er sich verborgen hatte, entdeckt und hervorgezogen. Der Pobel überhäufte ihn mit Miß: handlungen; endlich wurde er niedergestochen, der Kopf abgehauen der Körper an einem Haken in die Tiber geschleppt (20. Dec. 69).

### 11. T. Flavius Befpafianus.

(69 - 79.)

Während die Ruhe zu Rom nach solchen Stürmen erst allmählig wiederkehrte, war Bespasian zu Alexandria, und empfing dort die Nachricht vom Sturze des Bitellius und von seiner Anerkennung durch Senat und Volk. Indeß war in den Rheinlandern ein schwerer Krieg ausgebrochen. Die Bataver, ein Chattisches Volk, auf der Insel, welche von dem Rhein, der Waal und der Maas gebildet wird, seit den Zeiten des Drusus Bundesgenossen der Kömer genannt, jest durch ungebührliche Behandlung gereizt, erhoben sich, als Vitellius noch herrschte, unter der Ansührung des Claudius Civilis, eines kühnen Mannes von ungewöhnlichen Gaben. Er schlug ein Kömisches Heer, und soson ungewöhnlichen Gaben. Er schlug ein Kömisches Heer, und soson ungewöhnlichen Gaben. Er schlug ein Kömisches Heer, und soson ungewöhnlichen Gaben. Deutschen an der Bewegung Theil.

Civilis aber bachte weiter; er wollte bie Romer ganz aus jenen Lan= bern verbannt, und baher auch die Gallier frei wissen. Diefen stellte er vor, daß, mahrend Bespasianus und Bitellius im Streite feven, man sich leicht von Beiden befreien konne. Als nun noch einige über bie Römer bavongetragene Siege bas Ansehen bes Civilis erhöht hatten, und die Nachricht kam, daß Rom von Romischen Legionen im Sturm erobert sen, entstand in vielen Galliern ber Gebanke, Die lette Stunde ber weltherrschenden Stadt sen gekommen. Drei angesehne Manner bieses Volkes traten mit Civilis in nahe Verbindung, und verschworen sich zur Aufrichtung eines unabhängigen Gallischen Staats. Der Aufstand ergriff mehrere Bolker, besonders die Trevirer (Trierer) und die Lingonen. Civilis wollte indeß seinen Stamm mit diesem neuen Reiche nicht verbunden wissen, er hielt sich zu den Deutschen. Bei biesem Bolke gab es Seherinnen, die, weil man ihnen unmittelbare gottliche Einge= bungen beilegte, im hochsten Unsehn standen, ja fast in Salbgottinnen übergingen \*). Eine solche, Belleba mit Namen, war im Lande ber Brukterer, sie wirkte weit und breit burch Weissagungen und Ermunte= rungen für Civilis. So gewannen benn biese Unternehmungen ein für Rom bebenkliches Unsehen, aber noch waltete sein Glücksstern. Zuerst wurde Julius Sabinus, einer jener Gallischen Großen, ber sich Kaiser bes neuen Reiches hatte nennen laffen, von ben Sequanern, welche den Romern treu blieben und für sie stritten, ganzlich geschlagen \*\*). Dann bot Lucinius Mucianus, Bespafian's Stellvertreter zu Rom, große Macht gegen die Emporer auf, und sandte ben Petilius Ce= rialis, einen unternehmenden Feldherrn, gegen sie. Da fank in Bielen ber Verbundeten Muth und Entschluß, und es wurde bem Cerialis leicht, die Trierer wieder zu unterwerfen. Schwerer war der Kampf

L-Phillips

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist ein bebeutsamer Zug unsres Heibenthums, daß zu diesem Amt (ben obern Göttern zu dienen, den Menschen zu verkündigen) Frauen und nicht Männer außerlesen werden. . . . Nach deutscher Ansicht scheinen Aussprüche des Schicksals im Munde der Frauen größere Heiligkeit zu erlangen. . . . Wenn es in der Natur des Menschen überhaupt gelegen ist, dem weiblichen Geschlecht eine höhere Scheu und Ehrfurcht zu beweisen; so war sie den deutschen Völkern von jeher besonders eingeprägt." Grimm Deutsche Mythologie, S. 225. Ues der die Velleda vergl. das. S. 63.

<sup>\*\*)</sup> Sabinus hatte ein merkwürdiges Schicksal. Er brachte neun Jahre in einer Höhle zu, während man ihn für tobt hielt. Seine treue Gattin Epponina war sein Trost und sein Beistand. Bon aller Hülfe verlassen, gebar sie in dem unterirdischen Aufenthalte zwei Söhne. Zulest wurden sie doch entdeckt und vor Bespasian gebracht, der sie mit Kömischer Erbarmungslosigkeit hinrichten ließ.

gegen ben muthigen Civilis. Erst nachdem dieser noch, ohne Glück, einige Schlachten versucht hatte, und da sein eigenes Volk ermüdete, gab er sein Unternehmen auf, ohne daß der Ausgang dieses Krieges den Batavern Nachtheil brachte. Sie blieben, was sie früher gewessen, tributfreie Bundesgenossen der Römer.

In bemfelben Jahre ward ein anderer Krieg, ber gegen bie Juden, burch bie Eroberung ihrer Hauptstadt entschieden, bessen Beranlassung zu erklaren, wir hier noch Einiges über die politischen Berhaltniffe bieses Bolkes nachholen muffen. Wir haben ber Juden zulett bei ben Anordnungen bes Pompejus in Usien gedacht. Jener Ibumder Untipater (oben S. 111.), welcher ben vom Pompejus als Fürst und Hohepriester eingesetzten Hyrkanus ganz leitete, wußte sich bem Cafar so nutlich zu machen, daß dieser ihn zum Mitre: genten bes Jubischen Staates ernannte. Des Antipater Sohn, Berobes, ber in ber Geschichte ben Beinamen bes Großen führt, gelangte auf demfelben Wege zu noch hoherer Macht. Er gewann durch Klugheit und ein ben Umständen stets angemessenes Verfahren bie Triumvirn ganz für sich, und wurde von ihnen zum Könige von Judaa erhoben. Zerusalem, woraus er vertrieben worden mar, eroberte er im Sahre 37 v. Chr., und bamit endete bie Herrschaft bes Makkabaischen Stammes. Herodes regierte nach Außen glücklich und glanzend; er machte sich nach dem Sturze des Untonius, trot ber Hulfe, die er diesem geleistet, burch sein kluges, boch freies und nicht friechendes Benehmen, ben Sieger Octavianus geneigt, so baß dieser ihn in seinem Reiche nicht nur bestätigte, sondern es auch. noch vergrößerte. Aber er war ein mißtrauischer Tyrann, stets von ber Furcht vor Nachstellungen gequalt. Dieser Furcht sielen die noch übrigen Glieder ber Makkabaischen Familie zum Opfer: ber achtzigs jahrige Hyrkan, bessen Enkel Aristobulus, und die Schwester bes Aristobulus, die schone Mariamne, Herodes' eigne Gemahlin. Sogar drei seiner mit der Mariamne erzeugten Sohne ließ er todten. Da er Romische Gebräuche einführen wollte, ward er den ihren Religions satzungen eifrig ergebenen Juden verhaßt. Sie mußten ihn als einen Beiben betrachten; bie Pharifder traten ihm überall entgegen, und erlitten bafur eine harte Verfolgung. Um sich bas Volk wieber geneigt zu machen, führte Herobes ben Tempel zu Jerufalem von Grund aus neu mit ber größten Pracht auf. Aber mit bem Mofais. fchen Gesete, welches bieser Tempel verherrlichen follte, mußte fein Be-

- - inch

streben überall im Widerspruch fenn \*). Nach seinem Tobe, im J. 4. v. Chr. \*\*), ward das Reich unter brei seiner ihn überlebenden Sohne getheilt. Der Aelteste berselben, Archelaus, ber mit dem Titel eines Ethnarchen ben größten Untheil erhalten hatte, besaß wol die Grausam= keit, aber nicht die Klugheit seines Baters. Daher gab Augustus ben bringenden Bitten ber Juden nach, feste ben Archelaus ab, und ließ bessen Antheil burch Romische Landpfleger (Procuratoren) verwalten. Ugrippa, des Herodes Enkel, wußte zwar die Gunst ber Kaiser Cali= gula und Claudius zu gewinnen, und erhielt von ihnen nach und nach alle Besitzungen seines Großvaters wieder, mit dem Konigstitel. Er starb indeß schon im vierten Jahre seiner Regierung (44 n. Chr.); Claudius zog nun Judåa als Provinz ein, und ließ sie von Procurato= ren regieren. Diese übten harten Druck, barüber entstand eine große Gahrung. Wiele Juben zogen sich in Wusten und Sohlen zuruck, und führten einen rauberischen Rachekrieg. Alle bürgerliche Ord= nung war aufgelost, endlich brach offene Emporung aus.

Nachdem der Krieg schon eine Zeit lang gewüthet hatte, sandte Nero den Vespasian als Feldherrn nach Judaa. Die Juden wehrten sich als Verzweiselnde, und sechs Wochen lang lag ein Romisches Heer von sechzigtausend Mann vor Jotapata, ehe es diese Festung erobern konnte. Vierzigtausend Juden verloren dabei ihr Leben. Von vierzig Entwischten, welche sich in eine Höhle geslüchtet hatten, tödteten sich acht und dreißig lieber unter einander selbst, als daß sie die angebotene Verzeihung angenommen hätten. Der eine der zwei Uedriggebliebenen war der Schriftsteller Iosephus, welcher die Geschichte dieses Krieges, so wie die seines Volkes, in Griechischer Sprache beschrieben hat. Ein so gesährlicher, gegen so mächtige Feinde geführter Krieg hätte alle innezen Zwistigkeiten unterdrücken sollen, bei den Juden aber wütheten sie nur desto schlimmer. In Zerusalem hatte sich eine wüthende Rotte, Zeloten (Eiserer) genannt, vor welcher die Gemäßigten, die den Frieden

<sup>\*) &</sup>quot;Herodes vollendete und vollbrachte Alles, ohne nach den einschränkenden Gewalten der Priester und des Synedriums zu fragen, und es war dies nicht etwa zufällig in seinem personlichen Charakter gegründet, sondern seine Stellung, welche eine durchaus gewaltsame, sittlich bodenlose war, brachte es so mit sich. . . . Im Alter stand er verwildert und vereinzelt, ohne eine Seele, der er trauen konnte, er wider alle, alle wider ihn; von sürchterlichen körperlichen Leiden gemartert, nagten gräßlichere Schmerzen an seiner Seele." Leo Bd. I. S. 591.

<sup>\*\*)</sup> Nämlich nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung. In ber That aber fällt die Geburt Christi vor seinen Tod. S. Th. 1. S. 17. Unm. \*\*.

wünschten, zitterten, bes Tempels bemächtigt, und führte eine furcht: bare Schreckensregierung. Balb zerfielen auch biese Zeloten in zwei Parteien, welche einander mit der größten Seftigkeit bekampften, fo baß Bespasian ben Ungriff auf Jerusalem verschob, weil er barauf rechnete, baß biese Wüthenden einander selbst aufreiben würden. Als er nun zum Kaiser erhoben worden war, übergab er das Heer in Judaa und die Fortsetzung bes Krieges seinem Sohne Titus. Dieser ruckte im Jahre 70 vor Jerusalem, wo die Zerrüttung und das Elend ben hochs sten Grab erreicht hatten. Drei Parteien machten einander ben Besit ber Stadt und bes Tempels streitig, und thaten Alles, sich gegenseitig zu verderben. Indeß war Jerusalem so stark befestigt, daß es kaum mit Waffengewalt zu erobern schien. Titus bot ben Eingeschloffenen Verzeihung an, aber sie wollten sich durchaus nicht ergeben. Die Hungersnoth stieg in der von Flüchtlingen vollgedrängten Stadt so hoch, baß eine Mutter ihr Kind schlachtete und aß. Mit bem Hunger wus theten Seuchen um bie Wette; bie Leichen wurden zu hunderttausen= ben über die Mauern geworfen. Nachdem die Romer die außeren Mauern erstürmt hatten, richteten sie ihre ganze Macht gegen ben Tempel, bennoch wollte ber Haufe, ber sich bort verschanzt hatte, sich noch immer nicht ergeben. Titus wunschte sehnlich, bies Prachtgebaube zu erhalten, aber umfonst. Die Juben glaubten, ihr Tempel konne gar nicht erobert werden, Gott selber muffe ihn beschützen. Da warfen endlich bie Romischen Solbaten Feuer hinein (10. Aug. 70), und so ward ber Tempel zum Uschenhaufen. Es folgte ein allgemeines Blutbab, wobei weder Alter, noch Geschlecht, noch Stand verschont ward. Tausenbe fanden ihren Tod in den Flammen, oder burch Berabstur= zung von den Mauern. Die obere Stadt ward erst mehrere Wochen nachher eingenommen, worauf Titus Alles, was von Gebäuden noch stand, vollends ber Erbe gleich machen ließ. Mehr als eine Million Juden follen in diesem Vernichtungskriege ums Leben gekom= men senn. Der Judische Staat hatte nun für immer geendet, bie Reste bes Wolkes verbreiteten sich über die ganze cultivirte Erde.

Indeß war Vespasian nach Rom gekommen, und im folgenden Jahre hielt er mit dem Titus einen glänzenden Triumph, in welchem die reichen Tempelgefäße zur Schau getragen wurden. In der Folge ließen Senat und Volk dem Titus wegen dieses Krieges einen Triumphbogen von Marmor errichten, der in seinen Haupttheilen noch gegenwärtig erhalten ist. Man sieht daran Basreließ in einem trefslichen Stil gearbeitet, welche Judische Religionsgebrauche, Opfergefäße u. s. w. darstellen.

In Vespasian hatte Rom endlich wieder einen Herrscher erhalten, unter dem das lange Zeit gequälte und gemißhandelte Reich sich erholen konnte. Um den ganz erschöpften Schatz wieder zu füllen, versagte er sich selbst manche häusliche Bequemlichkeit, zog mehrere von Nero freigegebene Provinzen wieder ein, und stellte die alten Zölle wieder her. Unter den neueingeführten Steuern war auch eine, welche er auf die Urinfässer der Walker legte. Dem Titus, der dies ekelhaft fand, hielt er ein Geldstück an die Nase, und fragte ihn, ob das übel rieche.

Das Capitolium und einen großen Theil ber seit Nero noch in Usche liegenden Burgerhäuser baute er wieder auf, und fügte mehrere neue Gebaube hinzu, einen Tempel ber Friedensgottin, ben er zum größten und prachtigsten Rom's machte, und ein ungeheures Umphi= theater, welches sieben und achtzigtausenb Menschen fassen konnte. Die Ruinen bieses kolossalen Baues (woher mahrscheinlich sein jeti= ger Name coliseo), welcher im Mittelalter lange zur Festung biente, erregen noch Erstaunen. Durch sein festes Benehmen gegen bie Solbaten, auch gegen bie Truppen, welche ihn zum Kaiser erhoben hatten, stellte er bie in großen Verfall gerathene Kriegszucht wieder ber. Senat und Ritterstand reinigte er von unwürdigen Mitgliedern, und erganzte sie burch bie angesehensten Manner aus Italien und ben Provinzen \*). Dadurch horte Rom eigentlich auf, bie ben Erdfreis beherrschende Stadt zu senn \*\*). So streng Vespasianus war, so fehr enthielt er sich boch ber Grausamkeit, und schaffte bie Majestats: gerichte ab, die unter seinen bespotischen Worgangern so manchem wackern Manne wegen eines nicht leise genug gesprochenen Wortes bas Leben gekostet hatten. In ber Einfachheit seiner Sitten, in seinem Saffe gegen jeden Aufwand, ging er ben Romern mit dem besten Bei= spiele voran. Dürftigen Consularen bestimmte er Besoldungen, und setzte zuerst offentliche Lehrer ber Beredsamkeit mit Jahrgehalten ein.

Dieser für das Reich so wohlthätige Fürst starb als ein siedzigzichriger Greis (24. Juni 79), und hinterließ die Herrschaft seinem Sohne, der, wie er, Titus Flavius Vespasianus hieß, in der Gezeschichte aber gewöhnlich nur durch den Vornamen bezeichnet wird.

\*\*) Schlosser Universalhistorische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt, Ab. HI. Abth. I. S. 296.

<sup>\*)</sup> Honestissimo quoque Italicorum ac provincialium allecto. Sueton. Vespas, c. 9.

#### 12. Titus und Domitianus.

(79 - 96.)

Litus war von seinem Bater schon im zweiten Jahre der Regierung desselben zum Mitherrscher angenommen worden. Wegen seiner etwas ausschweisenden Lebensart hegte man Besorgnisse, die aber so wenig in Erfüllung gingen, daß er vielmehr als Kaiser das edelste, wohlzwollendste Gemuth offenbarte. Er pflegte die Tage verloren zu nenznen, an denen er Keinem eine Wohlthat erwiesen hatte, und oft horte man ihn sagen, von eines Kaisers Throne musse Niemand traurig weggehn. Nicht nur, daß er die Angeber freier Meinungen nicht anhörte: er bestrafte sie sogar, und Begnadigen war sein Vergnügen. Das Volk nannte ihn deswegen die Liebe und Wonne des menschlichen Geschlechts.

Große Unglücksfälle brängten sich in der kurzen Periode seiner Regierung. Sine schreckliche Feuersbrunst wüthete drei Tage lang in Rom; eine verheerende Pest raffte Tausende hin. Furchtbarer noch war ein ungeheures Erdbeben, verbunden mit anhaltenden Ausbrüschen des Besuv, von bessen Dampse Tage lang die Luft versinstert ward. Zwei ganze Städte, Herculanum und Pompezi, versenkte es in die Erde, und verwüstete ganz Campanien (79). Der menschens freundliche Kaiser half den Geslüchteten mit seinem ganzen Bermösgen, und wollte lieber noch von seinen Kostbarkeiten verkausen, als dem Lande deshalb eine neue Steuer auslegen.

Schauerlich anziehend ist die Erzählung von jenem Ereigniß, wie sie uns der jüngere Plinius in zwei Briefen an den Geschichtschreiber Tacitus als Augenzeuge ausbewahrt hat (Briefe VI, 16 und 20). Er befand sich damals zu Misenum, an der entgegengesetzen Seite des Neapolitanischen Meerbusens, mit seiner Mutter und seinem Oheim, dem berühmten ältern Plinius, von dem wir noch ein großes, naturgeschichtliches Werk besitzen. Am 24. August erhob sich plöglich ein Geschrei, es steige eine ganz ungewöhnliche, sürchterliche Wolke auf. Es war der aus dem Vesuv emporschießende Damps. Der unersschrockne Oheim wollte ein so merkwürdiges Ereigniß in größerer Nähe beobachten, bestieg ein Schiff, und eilte der Gesahr entgegen. Noch auf dem Meere erreichte ihn fallende Asch und Vimssstein; der Steuermann bat ihn, umzukehren. Vergebens. "Mit den Tapferen

ist bas Gluck!" rief er, und ließ sich nach Stabia bringen, wo er bie Nacht, während die Flammen aus bem Besuv hervorbrachen und Alles was fliehen konnte, floh, ruhig schlief. Um Morgen aber ent: stand bie Besorgniß, daß bie starker stromende Usche zulett ben Mus: gang versperren, oder die von dem heftigen Erdbeben schwankenden Mauern einstürzen möchten. So zog man benn hinaus, auf das Meer zu, welches furchterlich tobte. Es war eine bide Finsterniß, nur von den Fackeln, welche die Sklaven trugen, und ben hervorbres chenden Flammen erhellt. Da fank Plinius plotlich todt nieder. Der wohlbeleibte Mann war von ben bofen Dampfen erstickt; seinen Leichnam fand man erst am britten Tage, benn so lange bauerte bie Finsterniß. Der Neffe war indeß zu Misenum geblieben, bis bas entsetzliche Erdbeben die Gebäude zu verlassen rieth. Eine Menge Wolks zog aus; da wandelte sich auch in bieser Entfernung der Tag in Nacht, und die Usche begann zu stäuben. Das Rufen, bas Geschrei und Gejammer ber auf bem Felde herumtappenben, die Ihrigen mit lautem Jammer suchenden Menschen war fürchterlich. Endlich als ber lange und schwere Uschenregen nachließ, und bie Sonne, wiewol mit bleichem Scheine, wieder hervortrat, boten die Gegenstände umber ben traurigsten Anblick bar; ber Boden war hoch mit Usche, wie mit Schnee bebeckt. Aus bem, was zu Misenum geschah, kann man un= gefähr schließen, wie die bem schrecklichen Naturereignisse so viel nas heren Städte Pompeji und Herculanum unter der Usche und bem Lavastrom verschüttet wurden und untergingen.

In diesem Zustande der Verschüttung blieben die gedachten Städte mehr als anderthalb Sahrtausende, dis man im Jahre 1711 beim Graben eines Brunnens auf drei weibliche Statuen in Lebensgröße stieß. Doch ließ erst 1738 der König Karl von Neapel diese Spur weiter versolgen, welches zur Entdeckung eines Theaters führte. Durch eine Inschrift überzeugte man sich, daß man sich in dem alten Herzulanum besände. Bald darauf entdeckte man einen runden Tempel und eine Villa von ansehnlichem Umfange. Sowol im Theater und in dessen nächsten Umgebungen als in dieser Villa fand man einen außerordentlichen Schah von Statuen in Marmor und Bronze, und namentlich unter den letztern sind mit die schönsten Denkmäler dieser Art, welche wir aus dem Alterthume besitzen. Ein kleines Zimmer der Villa enthielt eine Bibliothek, aus der man über tausend Papyzrusrollen hervorgezogen hat. Man versprach sich ansänglich davon

eine große Bereicherung für die alte Litteratur, doch ist diese Hossenung immer mehr verschwunden. Denn einmal sind viele unbedeuztende Sachen darunter, und dann befinden sich die Rollen im Zusstande der Verkohlung, so daß auch bei Unwendung der größten Sorgfalt in dem unglaublich mühsamen Geschäft des Abwickelns immer sehr beträchtliche Theile verloren gehen.

Erst um bas Jahr 1748 fant man bas alte Pompeji, und ba baffelbe nur mit einer hohen Schicht Usche bedeckt ist, worauf nur einige wenige Saufer stehen, hat man die Aufgrabung bieses Orts von jener Zeit an ununterbrochen, bald amsiger, bald läffiger, betrieben. Namentlich hat man in ben sechziger Jahren bie sogenannte Villa bes Diomed, die Grabmaler ber Einwohner, bas Theater, bas Dbeon und einen Ssistempel gefunden. Mit ber viel spater angefangenen Aufgrabung ber Ringmauern kam man erst 1812 zu Stande. burch zeigte sich, baß bie ganze Stadt ben fehr maßigen Umfang von ungefähr viertausend fünfhundert Schritten gehabt hat. Zunächst fand man Umphitheater und Forum. Die Ausgrabungen ber Jahre 1824 bis 1826 haben fehr merkwürdige Båder zu Tage geforbert. allem dem ist gegenwärtig nicht mehr als etwa der zehnte Theil des Flächeninhalts ber Stadt ans Licht gebracht, und also noch ein sehr weites Felb für kunftige Entbeckungen übrig. Mus ber verhaltnißmäßig geringen Ungahl von Skeletten, welche man in beiben Stab: ten gefunden, geht hervor, daß bie meisten Einwohner sich noch in Beiten gerettet haben muffen.

Die Entbeckung und Ausgrabung dieser beiben Städte, namentlich Pompeji's, ist für uns von sehr großer Wichtigkeit. Von dem Lebenszustande und den häuslichen Einrichtungen der Alten bekommen wir dadurch einen anschaulichen Begriff. Die Straßen sind eng, häusig so, daß sich nicht zwei Wagen ausweichen können, die Privathäuser sind meist klein, niedrig, und nur Ein Stockwerk hoch. Um ein oder zwei viereckige Höse liegen in der Regel sehr kleine Gemächer, die ihr Licht nur durch die Deffnung der weiten Thüre empfangen. Das Aeußere ist sehr einsach, desto mehr Sorgsalt ist auf Ausschmückung des Innern gewandt, denn selbst in Häusern, welche man aus dem darin vorgesundenen Geräth als Handwerkern, z. B. Bäckern, zugehörig erkannt hat, sindet man die Fußböden mehr oder weniger zierlich mit Mosaik ausgelegt, die Wände mit den geschmackvollsten Arabesken, welche auch häusig ein historisches Gemälde von der schönsten Ersin-

dung einschließen, bemalt. Nichts aber spricht mehr dafür, wie sehr die bildende Kunst das ganze Leben der Alten durchdrang, als der mannichsache Hausrath, zum Schmuck wie zum Bedürfniß, welcher sich in reichem Maaße vorgefunden. Lampen der verschiedensten Art, Dreisüße, Candelaber, Gesäße von der mannichsaltigsten Form und zum verschiedensten Gebrauch, von Bronze oder gebranntem Thon, Alles trägt das Gepräge des seinsten Geschmacks, der ausgesuchtesten Schönheit und Zierlichkeit. Der Einsluß, welchen diese Entdeckungen auf die Veredelung des im achtzehnten Jahrhundert über alle Maassen gesunkenen Geschmacks in allen bildnerischen Dingen ausgeübt haben, ist sehr groß gewesen, und wird immer mehr zunehmen, je mehr eine anschauliche Kenntniß jener Gegenstände durch treue Absbildungen (wie es denn schon ganze, diesen Alterthümern gewidmete Kupferwerke giebt) allgemein verbreitet werden wird.

Wir kehren zum Titus zurud. Auch er stiftete sich burch ein herrliches Werk der Baukunst ein in großen Ueberresten zum Theil noch vorhandenes Denkmal: die Baber oder Thermen bes Titus genannt. Noch von zwei anderen späteren Kaisern, bem Caracalla und dem Diocletian, sind Ruinen solcher Thermen zu Rom übrig. Sie bieten in ihrer Unlage und Beschaffenheit manches Rathselhafte bar. Das Baben selbst mag barin nur Nebensache gewesen senn, vielmehr scheint aus dem großen Stile, in dem sie angelegt waren, aus der großen Menge von Galen, Gangen und Zimmern, die sie außer ben Badegemachern enthielten, aus den vielen herrlichen Bildfäulen, die man hier ausgegraben hat, hervorzugehen, daß diese Anstalten ber Mittelpunkt Romischer Pracht und Zerstreuungen waren\*). Bei der Einweihung seiner Thermen und des vom Bespasian erbauten Amphi= theaters gab Titus hundert Tage hindurch dem Volke die herrlichsten Schauspiele. Gleich darauf erkrankte er an einem hitigen Fieber, und starb am 13. September 81, nach einer kurzen Regierung von zwei Jahren, zur gerechten Trauer bes ganzen Romischen Volkes.

Unahnlicher konnte schwerlich Jemand dem Titus seyn, als es zum Unglück der Welt sein Bruder und Nachfolger Domitianus war. Schon in seinem frühern Leben hatte er sich verhaßt gemacht, und von seinem Charakter eine so üble Meinung erweckt, daß der Verdacht

<sup>\*)</sup> Rephalibes Reise burch Italien und Sicitien Ih. I. S. 83.

entstehen konnte, er habe den Titus vergiftet. Er war ungebildet, roh und der Trägheit ergeben; Stunden lang konnte er täglich mit Fliegenfangen zudringen. Im Anfange seiner Regierung spielte er auf kurze Zeit den guten Regenten. Bald aber nahm er die Maske ab, und zeigte sich wieder in seiner wahren Gestalt, eitel, nach Schmeischelei begierig, eifersüchtig auf jedes Verdienst und Talent, sinster, argwöhnisch, grausam, verschwenderisch, seig und wollüstig. Sein Auswand in prächtigen Bauwerken, Spielen, Austheilungen, serner die Erhöhung des Soldes der Truppen, um in ihnen eine sichere Stütze der Herrschaft zu gewinnen, leerten seine Cassen. Daher sah man dald wieder gewaltsame Erpressungen, und Verfolgungen der Reichen durch salsche Anklagen, um ihr Vermögen einziehen zu können. Die angesehensten Senatoren wurden hingerichtet, und ganz Kom schwebte wiederum in beständiger Todeskurcht.

Die Eitelkeit trieb den Domitian, Kriegsruhm zu suchen. Er unternahm einen Zug gegen die Chatten, welche damals sehr mächtig waren, kehrte aber um, ohne einen Feind gesehen zu haben, und hielt einen lächerlichen Triumph nach Art des Caligula, mit Sklaven, die

als Deutsche verlarvt wurden. Noch mehr aber gab er Rom's Ehre Preis in einem Kriege gegen die Dacier oder Geten. Dieses Volk, in den Ländern seßhaft, welche wir heut zu Tage das Temeswarer

Banat, Siebenbürgen, die Moldau und Wallachei nennen, beunrus higte die benachbarten Romischen Gebiete durch häusige Einfälle, vorzäuglich aber zu den Zeiten Domitian's, wo ein kluger und unterneh-

mender Fürst, Decebalus, an der Spitze desselben stand. Domitian zog in Person wider ihn, aber während seine Feldherren mit abwechselns

dem Glücke sochten, blieb er in Mössen zurück. Dann sing er einen Krieg mit den Marcomannen und Quaden an, und als sein Heer

von diesen geschlagen wurde, schloß er einen schimpflichen Frieden mit dem Decebalus, in welchem sich der Kaiser des weltherrschenden Vols

kes zu einer jährlichen Zahlung an den Barbarenkönig verpflichtete.

Seitdem die Römer unter dem Kaiser Claudius Herren eines Theiles von Britannien geworden waren, hatten die Einwohner das fremde Joch mit Unwillen und Erbitterung getragen, und unter Nero einen so gefährlichen Aufstand erregt, daß der Römische Statthalter Paullinus Suetonius ein Heer von 230,000 Mann gegen sich in Waffen sah (61). Troß dieser großen Macht erlagen die Briten der Kriegskunst ihrer Unterdrücker. Nun folgten weitere Eroberungen.

SOUTH

Bespasian sandte den als Menschen und Feldherrn ausgezeichneten En. Julius Ugricola nach Britannien, dessen Lebensbeschreibung wir von seinem Schwiegersohne, dem großen Geschichtschreiber Tacitus, besissen, welcher ihm darin ein herrliches Denkmal gesetzt hat. Ugricola unterwarf nicht nur das ganze jetzige England, sondern auch das südliche Schottland die zu einer Linie zwischen den heutigen Meerbusen Firth of Clyde und Firth of Forth, wo er eine Kette von Besestigungen anzlegte. Auch noch nördlich von dieser Linie drang er vor, und schlug die Caledonier, diese jedoch ohne dauernden Erfolg. Solche Siege erweckten die Eisersucht des Domitian. Ugricola wurde zurückgerusen (85), und starb nach acht Jahren, die er in ganzlicher Jurückgezogenzheit verlebt hatte. Dem Kaiser war dieser Todesfall so willkommen, das Viele glaubten, er habe ihn durch Gift herbeigesührt.

Tacitus rechnet es zu bem Glücke bes Agricola, daß er die letzten Jahre Domitian's nicht erlebt habe, wo dieser Fürst die früheren an Wuth und Grausamkeit noch weit überbot. Die Verschwörung, welche die Welt endlich von ihm befreite, ging weder vom Volke noch vom Heere aus, sondern von den Dienern seiner Abscheulichkeiten, die sür sich selbst zu sürchten ansingen. Auch seine lasterhafte Gemahlin Domitia war darin verwickelt. Auf seinem Zimmer überfallen, sank der Tyrann von Dolchstichen durchbohrt (18. September 96).

### 13. Ausartung ber bamaligen Romer.

Das Uebermaaß von Grausamkeit, Frevel und jeder die Menschheit verhöhnenden Herrscherwillkur, welche uns die Geschichte der meisten bisher geschilderten Imperatoren zeigt, wurde unglaublich seyn, wenn es nicht in dem tiesen Verfall des Römischen Volkes seine Erklärung sände. Dieser Verfall, durch keine aus dem Innern hervorgehende Erfrischung aufgehalten, mußte seit dem Ende der Republik nothwenzdig noch zunehmen. Die große Masse des Volkes war so entartet, daß sie keiner besseren Beherrscher als eines Nero oder Caligula werth war. Würden sich diese Kaiser solche Grausamkeiten erlaubt haben, wenn sie nicht so viele bereitwillige Vollstrecker ihrer Besehle gefunden hätten? Würde vor einem Volke, welches Uchtung eingeslößt hätte, Nero als Schauspieler oder Sänger haben auftreten können? Wenn die vornehmen Römer sich von den Tyrannen die berabwürdigenoste

Behandlung gefallen ließen, so erscheinen sie nicht minder verächtlich, als jene verabscheuungswerth. Der tigerartige Tiberius erstaunte selbst zuweilen über die Kriecherei des Senats, ja er nahm viele Worschläge zu bespotischen Sandlungen, die ihm von seinen Schmeichlern gemacht wurden, nicht an. Ihm wurden zu seinen Grausamkeiten schon die Sande geboten, noch ehe er sie verlangte, und er konnte kaum so viele Angeber anhören, als sich täglich zu ihm brangten. Auch Nero wurde ein so frecher Morder nicht geworden senn, wenn er nicht nach ber hinrichtung seiner Mutter, vom Senat und Volk zu Rom, wie nach einer Helbenthat, wie ein triumphirenber Sieger empfangen worden ware. So groß war die Stumpsheit, so groß die Feigheit, den Jorn bes Tyrannen zu reizen, wenn seine Unthaten nicht Freude zu erweden schienen. So oft, fagt Tacitus, Hinrichtungen befohlen murben, so oft wurden ben Göttern Danksagungen gebracht, so daß die ehemaligen Zeichen glücklicher Begebenheiten nun die bes offentlichen Elends wurden \*).

Für ben größten Theil biefes entwürdigten Geschlechts gab es feinen Reiz mehr, als ben unmäßigsten Sinnengenuß. Was uns bavon erzählt wird, läßt bie Ausschweifungen ber letten republicanischen Beiten in vielem Betracht noch weit hinter sich. Ein Bild aus einzelnen, besonders auffallenden, zum Theil in satirischen und moralischen Schriftstellern enthaltenen Zügen zusammengesetzt, wird freilich leicht zum Berrbild; aber biese Buge sind zu haufig und zu beglaubigt, als baß man nicht berechtigt senn sollte, von ihnen auf bas Gewöhnlichere und Verbreitetere zu schließen. Ja ein Schriftsteller jener Zeit behauptet ausdrücklich, die Mimen, statt in ihren Schilberungen zu vergrößern, blieben noch hinter der Wahrheit zurück\*\*). Von den Ausschweifungen in der Geschlechtslust, von den unnaturlichen Wollusten, benen sich bamals Manner und Weiber mit ber größten Schamlosigkeit überließen, kann vor züchtigen Ohren kaum gesprochen werben. Die Schlemmerei unter ben ersten Kaisern übertrifft Alles, was sonst von ber Art irgend aufgezeichnet oder erhort worden ist. Der seiner Leckerei wegen sprich wortlich gewordene Apicius, ber zu ben Zeiten bes Augustus und Dis

<sup>\*)</sup> Annal. XIV, 64.

<sup>\*\*)</sup> I nunc, et mimos multa mentiri ad exprobandam luxuriam puta. Plura mehercule praetereunt quam fingunt, et tanta incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc unum seculo, processit, ut jam mimorum arguere possimus negligentiam. Seneca de brev. vit. c. 12.

berius lebte, und von bem Seneca sagt, daß er mit seiner Kunst und Schule der Köcherei bas Jahrhundert angesteckt, hatte in seinen Schmäusen mehr als fünf Millionen Thaler unseres Geldes verpraßt, und fand, als er einst einen Ueberschlag seines Vermögens machte, daß ihm nur noch der zehnte Theil dieser Summe übrig bliebe. Sich dar= auf beschränken zu mussen, schien ihm so erschrecklich, daß er sich mit Gift tobtete. Ein Zeitgenosse besselben, P. Octavius, erlangte schon baburch Ruhm, daß er eine Barbe von funftehalb Pfund für einen hohern Preis, als felbst Apicius geboten, namlich für fünftausend Sestertien gekauft hatte. Der ungeheuren Summen, welche die Rai= ser, welche ein Caligula und Vitellius in ihren Mahlzeiten vergeudes ten, wollen wir hier gar nicht einmal gedenken, weil bas Bestreben dieser Unsinnigen, die Steuern ganzer Provinzen in einem einzigen Schmause zu verprassen, von Privatpersonen freilich nicht erreicht werben konnte. Aus allen Weltgegenden wurden die seltensten Leckereien nach Rom gebracht, und die Speisen wurden mehr nach ihrer Kostbarkeit und ber Dube sie herbeizuschaffen geschätzt, als nach ihrem Wohlgeschmack. Auch aß man von den feinsten Fischen und Wögeln nur gewisse, besonders zarte Theile. Uebrigens war dieser Tafelauf= wand, nach Tacitus, auf seiner Hohe in ben hundert Jahren, die von ber Schlacht bei Aktium bis auf ben Galba vergingen. Von bieser Zeit an sank er allmählig, vorzüglich durch bas gute Beispiel bes Bespasian.

In den Häusern der Großen waren ganze Schaaren von Köchen, und bei der Tafel bedienten Sklaven in Gold und Silber prangend, mit denen wol gar nach Abstammung und Farbe bei den Gängen gewechselt wurde. Ganze Nächte mußten sie ausmerksam auf einem Flecke stehen, und zuweilen wurden die Unglücklichen sur ein einziges Husten oder Niesen, wodurch die Gemüthsruhe der Schlemmer gesstärt ward, mit Geißelhieben bestraft.

Um solche überfüllte, stets wiederholte Mahlzeiten bestehen zu können, wurden alle künstlichen Mittel aufgeboten. Vorerst stärkte man sich vor und nach den Mahlzeiten durch kalte sowol als warme Bäder, die oft zur Hälfte aus Wein bestanden. Dann dienten die Brechmitztel, die man vor und nach der Mahlzeit nahm, die ersteren die Eslust zu reizen, die letzteren zur Erleichterung des Magens. "Die Schwelzger, sagt Seneca, übergeben sich, um zu essen, und essen, um sich zu übergeben." Diese ekelhafte Sitte sand schon zu Cicero's Zeiten Statt.

Aber mit allen diesen Hulfsmitteln konnte man doch das Heer vorher unbekannter Krankheiten nicht abhalten, welche diese Wüstlinge ausmergelten und entstellten. Eine blaßgelbe Gesichtsfarbe, Hautausschläge und Geschwüre, wankende Knie und ein ungewisser Gang, Zittern der Glieder, widrige Magerkeit oder Aufgedunsenheit, Schwindel u. s. w. — das waren die unfehlbaren Folgen jener unnatürlichen Lebensart.

In ber Rleiberpracht, in Schmuck aller Art, kostbaren Ringen, Armbandern u. dgl. wurden ungeheure Summen verschwendet, und bie Romischen Stuger gaben weber in allem diesen Put, noch in ber angstlichen Sorgfalt für Zierlichkeit und Pflege bes Korpers ben weich: lichsten Frauen etwas nach. Mehr als ein mal des Tages rieben sie ben ganzen Leib mit wohlriechenden Salben ein, und brachten Stunben unter ben Handen bes Haarkrauslers zu. Der Aufwand mit Palasten und Landhäusern, so wie der mit den darin befindlichen Kunstwerken und bem Hausrathe aller Art hatte gleichfalls seit bem Ende ber Republik noch außerordentilch zugenommen. Da die Prachtliebe sich in ben theuersten und seltensten zu ben Gerathen angewandten Stoffen und in der trefflichsten Kunstarbeit baran schon erschöpft hatte, so mußte man auch in ber Ausschmuckung ber Baufer und Zimmer auf ganz besondere Mittel sinnen, ben abgestumpften Sinnen zu gefal-Ien. So lesen wir von einer kunstlichen Vorrichtung, Decken und Wanbe ber Speisezimmer beweglich zu machen und zu verschieben, so baß bie Gaste, ohne ben Plat zu verandern, sich bei jedem Gange ber Mahlzeit mitten in einen ganz neuen Raum versetzt glaubten.

Wie die Entartung den Despotismus erzeugt hatte, so wuchs jene wiederum durch diesen, und beide lahmten und hemmten die Geisstesentwicklung. Die Erziehung wurde kläglich vernachlässigt, die Obshut der Kinder auch in vornehmen Familien Sklaven anvertraut, ost denen, die zu keinem andern Geschäfte tauglich waren. Diese pflanzten den jungen Seelen schlechte und gemeine Gewöhnungen ein, und das Beispiel der Aeltern vermochte den Sinn eben so wenig auf das Große und Würdige zu lenken. Die Begünstigung dieses oder jenes Schauspielers, die Liebhaberei sur Fechterspiele und Pferde erfüllte die Gemüther. Wie kann da, ruft ein Schriftsteller jener Zeit aus, noch Raum für edle Geistesbeschäftigungen bleiben! \*)

<sup>\*)</sup> Jam vero propria et peculiaria hujus urbis vitia paene in utero matris concipi mihi videntur, histrionalis favor et gladiatorum equorumque studia: quibus occupatus et obsessus animus quantulum loci bonis artibus relinquit? Tacitus Dial. de orator. c. 29.

#### 14. Merva, Trajan, Habrian. (96 — 138.)

Vünf preiswürdige Herrscher, welche in ununterbrochener Neihe auf einander folgten, sorgten für die Wiederherstellung der verfallenden Ordnung so gut, daß das Neich noch eine geraume Zeit der Nuhe im Innern und des Ansehens nach Außen genoß.

Die Verschwornen, durch welche Domitian gefallen war, hatten die Herrschaft bem bejahrten Senator M. Coccejus Nerva bestimmt, ber seiner Verdienste wegen in großer Uchtung stand. Der Senat gab seine Zustimmung mit großer Freude, die Pratorianer perwei= gerten sie nicht. Nerva that Alles, um die Freude der Gutgesinnten über seine Erhebung zu rechtfertigen; er schaffte die Untersuchung über die Majestätsverbrechen ganzlich ab, beschränkte die Spiele, setzte einige brückende Auflagen herunter, theilte Landereien unter Unbegü= terte aus, und sorgte für bessere Gerechtigkeitspflege. Nur Kraft und Festigkeit sehlten ihm. Die Pratorianer forderten im wilden Tumult die Auslieferung der Morder Domitian's, und ber schwache Greis vermochte nicht, diese zu beschützen. Er sah nun wol, daß er einer Stute bedurfe, und traf eine Wahl, durch welche er seine Herrschaft erst recht wohlthätig gemacht hat. Mit scharfem Blick erkannte er den Mann, der wol der Tüchtigste im Reiche war, den M. Ulpius Trajanus, und erklarte ihn, der beim Volke schon in hohem Unsehn stand, zu seinem Nachfolger, indem er ihn an Kindes Statt annahm. Balb nachher starb er, nach einer Regierung von nur sechzehn Monaten (Jan. 98).

Trajanus, ein Spanier von Geburt, aber von einer Römischen Familie stammend, war durch einen großen Geist und das edelste Herz des Thrones würdig. Seine zwanzigjährige Regierung ward durch eine Reihe rühmlicher Thaten geschmückt, die ihm Liebe und Bewunderung erweckten und den Beinamen des Besten erwarden. Mehr als zweihundert Jahre nach ihm pslegte der Senat neuen Kaissern zuzurusen: "herrsche glücklicher als August, besser als Trajan." Er regierte mit großer Kraft, Einsicht und Thätigkeit, war gerecht, milde, gütig, freigebig und bescheiden; und wenn er den Genüssen der Liebe und des Weins zu sehr ergeben war, so ließen sich wenigsstens keine üblen Folgen dieser Reigungen spüren. Er stellte in den

Beeren die Kriegszucht wieder her, verforgte die Hauptstadt mit hinreichender Getraidezufuhr, belegte falsche Unkläger mit harten Strafen, verbannte die Angeber aus Rom, ermäßigte die Abgaben, und hatte burch seine Sparsamkeit boch gefüllte Cassen. Er wies Gelder für die Unterhaltung armer Kinder an, und stiftete öffentliche Bibliotheken. Seine einfache Lebensweise übte einen trefflichen Ein: fluß auf bas Bolk, wie benn in monarchischen Staaten bas Beispiel des Fürsten immer von großer Wirksamkeit bei ber Menge Er zierte Rom mit herrlichen Werken ber Baukunst, unter benen besonders das nach ihm genannte Forum hervorstrahlte. bewunderte dies als ein in seiner Art einziges Werk, sowol seiner großen Maffen, als feiner Schonheit wegen. Ringsum stanben Prachtgebaube, und quer über ben Plat liefen Saulengange. ber Mitte ragte bas noch jest stehende riesenhafte Monument em= por, Trajan's Saule genannt. Sie ist 109 Fuß hoch; im Innern hatte sie 185 Stufen. Chemals trug sie bes Raisers kolossales Standbild in Erz, welches sich aber nicht erhalten hat. Papst Sixtus V. ließ an beffen Stelle eine Statue bes Apostels Petrus fegen.

Trajan war unter ben Waffen aufgewachsen, baber blieb ihm auch als Kaiser eine zu große Liebe für ben Kriegsruhm. ohne Thaten im Felde bei bem heere schwerlich bas ber eingeriffenen Berwilberung wegen doppelt nothige Unsehen erlangt, und die Kriege, bie er führte, waren nicht weniger ber Sicherheit bes Reiches forberlich, als sie ben Glanz besselben erhöhten. Decebalus, jener stolze König der Dacier, der bem Domitian einen Tribut abgenothiget, fuhr fort, sich großen Uebermuth gegen bie Romer zu erlauben. überzog ihn mit Krieg, vernichtete sein Beer, und eroberte seine Hauptstadt Sarmizegethusa. Zu spat sah Decebalus, welche ganz andere Hand jett Rom's Waffen lenke. Er erhielt ben Frieden nur unter ben brudenbsten Bedingungen; seine Festungen wurden geschleift, im Ungesichte seiner Hauptstadt blieb ein Romisches Lager stehen. lange hielt er ben bemuthigenden Vertrag, in welchem er, nicht mit Unrecht, den Unfang völliger Unterwürfigkeit sehen mochte, und suchte durch bessere Anstalten das Verlorene wiederzugewinnen. Aber Trajan kam ihm zuvor. Er erneuerte nach einigen Jahren ben-Krieg, und ließ eine große steinerne Brucke über bie Donau (in ber Nahe bes heutigen Czernet in ber Wallachei) errichten, und vielleicht hat dieser

Strom in seinen unteren Theilen nie eine andere getragen \*). Bolzlig überwunden, gab sich Decebalus selbst den Tod. Dacien wurde Romische Provinz, die einzige, welche jemals auf der Nordseite der Donau gemacht ward. In das entvölkerte Land verpstanzte Trajan aus vielen Provinzen des Reiches neue Bewohner.

Die Einsetzung eines Königs von Armenien durch ben Parthischen König Cosroës schien ein Eingriff in die Rechte bes Romischen Reichs, und ward daher die Veranlassung zu Trajan's glanzenden Feldzügen nach dem Drient. Er machte nicht nur Armenien zur Provinz, son= dern eroberte auch Mesopotamien. In einem folgenden Feldzuge ging er sogar über den Tigris, unterwarf sich, begünstigt von inneren Un= ruhen im Parthischen Reiche, Uffprien, und nahm Ktesiphon ein. Er scheint damals, wo die Raschheit seiner Erfolge und die Länder, welche er bezwang, ihm Alexander's Thaten und Zwecke vor die Seele rufen mußten, die Absicht gehabt zu haben, die Grenzen bes Romi= schen Reichs in dieser Richtung so weit als möglich auszubehnen. Aber während er vom Tigris aus in den Persischen Meerbusen schiffte, emporten sich die schon unterworfenen Lander. Daher zog er es vor, den Parthern einen König von seiner Wahl, Parthamaspates, zu geben, und ihn einzusetzen (116). Die weiteren Anordnungen behielt er sich für bas nachste Jahr vor, aber im Winter, ben er in Sprien zubrachte, erkrankte er, wollte nach Nom zurückkehren, kam aber nur bis Selinus in Cilicien, wo ihn ber Tod überraschte (117).

P. Uelius Habrianus, Trajan's Landsmann und Vetter, der ihm in der Herrschaft folgte, verdankte sie, nach Dio Cassius, nur der List der Gemahlin des Trajan, der Plotina, die seine Adoption durch den verstorbenen Kaiser erdichtete. Er war ein Mann von Geist, Einsicht und Thätigkeit, unter dem sich der Staat wohlbefand, der aber durch Undeständigkeit, durch manches Kleinliche in seiner Gemuthsart, durch Launen und einigen Hang zur Grausamkeit hinter seinem großen Vorgänger sehr zurückstand. Die Eroberungen desselben im Orient gab er aus, erkannte, da Parthamaspates sich dei seinem Volke nicht hatte geltend machen können, den Cosroës als König der Parther, und den Euphrat wieder als Grenze des Reichs: aus Friedensliede und weil er einsah, daß weiter ausgedehnte Grenzen unausschörliche Unstrengungen ersordern, und große Gesahren erzeugen würden; schwerlich aus Eisersucht auf

<sup>\*)</sup> Mannert Geographie, Ih. IV. S. 219.

ben Ruhm bes Trajan, wie Einige behaupten, obschon fonst ber Neib allerdings ein hervorstechender Bug seines Charakters war. Mus bem lettern Grunde ließ er beim Untritt seiner Regierung vier der angesehen= sten Manner unter bem Vorwande einer Verschworung hinrichten. Den Namen großer Schriftsteller und Kunstler suchte er zu verkleinern. Ein berühmter Architekt hatte es ihm ein mal unter Trajan's Regierung spottisch verwiesen, als er über Bauangelegenheiten mitsprechen wollte. Dies kostete ihm jett bas leben. Indeß treffen die Vorwürfe, die man dem Sadrian machen muß, im Ganzen mehr den Menschen als ben Herrscher. Dem Senate bewies er die größte Achtung, und entschied nie eine wichtige Angelegenheit ohne Berathung mit demselben. Doch ließ er sehr verdiente Senatoren hinrichten, die er des Hoch: verraths beschuldigte. Gegen das Volk war er milde und freigebig, erließ Schulden an den Staatsschatz, unterstützte bei Unglucksfällen die Provinzen sehr reichlich, und verwandte große Summen auf of= fentliche Gebäude und andere Anlagen in unzähligen Städten bes Reichs. Auch Rom verschönerte er. Eines der vorzüglichsten Gebäude, welches er dort errichten ließ, war sein Grabmal. Im Mittelalter diente es als Festung, und ist auch noch heutiges Tages, wo es die Engelsburg heißt, der einzige feste Punkt in Rom. Der Kern bes runden Thurms, der die Hauptmasse des Gebaudes bildet, ist stehen geblieben; die Bekleidung von weißen Marmorquadern fehlt jett.

Einen großen Theil seiner Regierungszeit brachte Sabrian auf Reisen zu, die er durch alle Provinzen seines ungeheuren Reiches unternahm, und zwar meist zu Fuße. Auf diese Weise hatte er Gelegenheit, Alles mit eigenen Augen zu sehen; überall zeigte er sich hulf= reich durch Unterstützungen und Anordnungen zum Besten der Provinzen. Beamte, die ihre Gewalt gemißbraucht hatten, strafte er mit unerbittlicher Strenge. In Britannien, wo die Anfalle der Caledonier auf das Romische Gebiet fortdauerten, gab er einen Theil der früheren Eroberungen auf, indem er die Truppen an den Busen von Solway zuruckzog, welcher noch jett England und Schottland trennt, und von hier aus eine Mauer von sechzehn Meilen bis zur Mundung bes gegenüberliegenden Tyne = Fluffes zog. Muf fein Bestreben, bie Grenzen des Reiches zu sichern und nicht auszudehnen, weisen auch seine Unordnungen in Deutschland hin, wo er die auf dem rechten Rhein= ufer von den Romern angelegten Befestigungslinien ausbessern und verstärken ließ. In Aegypten verlor er seinen Liebling, ben scho= nen Jüngling Antinous, ber nach einer Nachricht von ungefähr im Mil ertrank, nach einer andern, durch einen abergläubischen Wahn verleitet, sich sur den Kaiser opferte. Dieser, von tiesem Schmerze ergriffen, suchte des Lieblings Bild und Namen auf alle Weise zu verewigen. Er ließ zu seinem Andenken die Stadt Antinoopolis in Aegypten erbauen, ihm Tempel und Altäre errichten, und ihn als einen neuen Gott verehren. Die Kunst hat sein Bild auf alle Weise, als Statue und Büste, auf Reließ, Gemmen und Münzen dargesstellt und vervielfältigt.

Die Ruhe wurde unter ber Regierung biefes Kaifers fast nur burch einen Aufstand ber Juden unterbrochen. Rachgier und ber bit= terste Ingrimm über den Untergang ihrer Hauptstadt, des Tempels und bes an benselben geknupften Gottesbienstes hatten schon unter Trajan's Herrschaft die Juden in Aegypten, in Cyrene, in Cypern und in Me= sopotamien zu Emporungen gebracht, wo sie viele Tausend Einwoh= ner, zum Theil unter grausamen Martern, tobteten. Trajan's Feld: herren bampften diese Aufstande, beren Folge die Ausrottung aller Juden in einigen jener Provinzen war. Noch gefährlicher war die Emporung, die sie unter Habrian erregten. Schmerz und Born, baß in bem wiederhergestellten, jett Melia Capitolina genannten Terusalem Fremde wohnten, und ein dem Jupiter geweihter Tempel sich erhob, trieben sie bazu. Ein Betrüger, Bar-Chochba ober Bar-Chozba, ber sich für den Messias ausgab, und vielen Unhang fand, regte sie be= Die Romer enbeten diesen Krieg, ber auch außerhalb sonders auf. Palastina große Bewegungen hervorbrachte, erst im britten Sahre, nachdem 580,000 Juden in Gefechten gefallen, eine unzählbare Menge burch Hunger, Pest und Feuer umgekommen, und Palastina fast in eine Buste umgewandelt war, so daß man diesen Krieg als die voll= endete Berftorung bes Judischen Staates betrachten kann.

Hadrian war eben so wie sein Vorgänger kinderlos. Da er sich nun von einer Krankheit befallen sah, die keine Genesung hoffen ließ, adoptirte er den E. Cejonius Commodus Verus, der von nun an Aelius und Casar hieß (Casar war jetzt ein Titel für die bestimmten Nachfolger in der Herrschaft). Aber dieser, ein schwächlicher Wollüstling, starb zum Glücke des Staats dald, und an seine Stelle trat der Conssular Titus Antoninus, der aber seinerseits, da er keine männlichen Erben hatte, den L. Verus, einen Sohn des Verus Casar, und den M. Annius, den nachmaligen Kaiser M. Aurelius, adoptiren mußte.

Die überhandnehmende Krankheit qualte den Hadrian so, daß er sich mehrere Male selbst das Leben nehmen wollte. Endlich begab er sich nach Baja, und beschleunigte dort, durch Uebertretung aller arztlichen Vorschriften, seinen Tod, welcher am 10. Julius 138 erfolgte.

## 15. Die beiden Antonine. (138 — 180.)

Untoninus Pius regierte bas Reich mit ber Menschenfreundlichkeit eines Titus. Sochst preiswurdig erscheint er schon wegen ber bankbaren Uchtung, bie er fur ben Ruf seines Worgangers hegte. fer hatte sich zulegt so verhaßt gemacht, daß ber Senat jest seine Anordnungen vernichten, und ihm ben für die verstorbenen Kaiser gewöhnlichen Götterrang nicht gewähren wollte. Antoninus wider: setzte sich diesen Beschlussen, woher wahrscheinlich sein Beiname Pius (der Fromme, kindlich Gesinnte) stammt. Einige innere Unruhen und Kriege wurden schnell gedampft und beendet; sonst verfloß bie ganze Regierung dieses Raisers in geräuschlosen Wohlthaten für seine Wölker, beren Gluck zu befördern er unablässig besorgt war. Nicht nur seine Unterthanen liebten ihn, auch bei auswärtigen Königen und Wolkern stand er in ber größten Uchtung. Den M. Aurelius machte er zu feinem Schwiegersohn, und erhob ihn zum Cafar. Er starb, drei und siebzig Sahre alt, ben 7. Marz 161.

M. Aurelius Antoninus der Philosoph, ein Beiname, der ihm seiner ernsten Beschäftigung mit der Philosophie wegen geworden ist, hat sich einen Plat unter den Weisen auf dem Throne erworden. Wir haben von ihm noch ein Werk "Betrachtungen über sich selbst," in Griechischer Sprache, welches die Grundsätze der Sittlichkeit im Geiste der Stoischen Schule, zu deren Lehren er sich bekannte, enthält. Aber er war nicht bloß in der Betrachtung und im Forschen Philossoph, er strebte das Ideal des Weisen auch zu verwirklichen. Er war ein Fürst von den reinsten Gesinnungen, wie sein Vorgänger stets sür das Wohl der Unterthanen thätig, streng nur gegen sich selbst, gegen Andere milde, dis zu übermäßiger Nachsicht. Große Unsglücksfälle und schreckliche Naturerscheinungen, die sich in den neunzehn Jahren seiner Regierung ereigneten, Hungersnoth, Seuchen, Ueberschwemmungen, Erdbeben und furchtbare Kriege gaben ihm Ges

legenheit genug, seine Herrscherthätigkeit und seine Neigung zum Wohlthun zu zeigen.

Gleich beim Antritt ber Regierung nahm er ben L. Verus zum Mitkaiser an, eine Erscheinung, welche damals noch nicht vorgekommen war. Es war ein ganz unfähiger Mensch, der nur für Bergnügungen und Ausschweisungen Sinn hatte, den daher auch der vorige Kaisser von der Regierung hatte entsernen wollen. Marc Aurel scheint damals geglaubt zu haben, er könne sich noch zu einem tüchtigen Krieger dilden, sonst wäre die freiwillige Theilung des Thrones mit ihm eine viel zu weit getriebne, sast schwächliche Großmuth. Da die Parther in Armenien eingefallen waren, und ein schwerer Krieg mit ihnen bevorstand, sandte er den Verus nach dem Orient, dieser ergab sich dort aber gänzlich den Wollüsten, und überließ den Krieg seinen Feldherren. Diese, und besonders Avidius Cassius, ersochten in einem Zeitraum von vier Jahren sehr wichtige Siege. Unter andern ward Seleucia am Tigris genommen und gänzlich zerstört.

Viel bebenklicher aber war eine große Bewegung ber Bolker an ber Donau und am Rhein, die fich fast zu gleicher Zeit gegen bas Reich erhoben, so daß es schien, als ob ganz Germanien mit den nach Often bahinter liegenden gandern im Aufstande ware. Um furchtbar= sten zeigten sich bie Feinde an ber mittlern und obern Donau; hier stand ein großer Bolkerbund in ben Waffen, welcher, so wie nach ihm ber Krieg, der Marcomannische genannt wird. Marc Aurel zauderte, bis ber Parthische Krieg geendet war; bann, nach ber Ruckehr bes Berus aus bem Morgenlande, machten sich beibe Kaiser auf, zogen nach Aquileja und von da über die Alpen (166). Die Barbaren wi= then anfangs zurud; als aber bie beiden Kaifer wieder nach Rom ge= gangen waren, brachen sie von Neuem hervor, plunderten Pannonien, und nothigten zu neuen Feldzügen. Während berfelben ftarb Berus eines plötzlichen Todes (169), Rom aber zitterte vor dem gewaltigen Kriegsmuthe dieser Feinde, und bachte bes Cimbrischen und der Pu= nischen Kriege. Der philosophische Marcus nahm selbst zu einem abergläubischen, von einem Wahrsager vorgeschlagenen Mittel seine Zuslucht; er ließ zwei Lowen über die Donau schwimmen, welche aber von den Deutschen als große Hunde mit Keulen erschlagen wurden. Bald barauf erlitten die Romer eine bedeutende Niederlage, und die Deut= schen brangen bis Uquileja vor, so baß ber Kaiser Sklaven und Fech= ter bewaffnen, und zur Aufbringung bes nothigen Gelbes eine große

Versteigerung von Kleinobien und Kostbarkeiten bes Palastes anstellen Das Kriegsgluck in biesem an Wechselfallen reichen Kampfe wandte sich jest wieder auf die Seite der Romer, die Jazygen wur= den geschlagen, der Kaiser ging über die Donau, um die Quaden in ihrem eigenen Lande anzugreifen. Endlich kam es zum Frieden, we= nigstens zu Verträgen mit einzelnen Bolkern, wo wir horen, daß bie Jazygen allein hunderttausend Romische Gefangene zurückgaben, und daraus auf die Große bieser Kampfe und der Romischen Verluste schließen mogen. Der Kaiser verstand sich zu manchen Bewilligungen, benn er hatte Nachricht erhalten, bag ber Statthalter von Syrien, ber oben schon genannte Avidius Cassius, ein kraftvoller Mann und tuchtiger Feldherr, wider ihn aufgestanden sen, und sich zum herr= scher aufgeworfen habe. Aber ehe es zum Burgerkriege kam, ward ber Emporer von einigen Sauptleuten seines Beeres getobtet. Kaiser verläugnete auch hier seine große Milbe nicht, und verzieh allen Theilhabern ber Verschwörung. Nachdem er im Drient, wohin er gezogen war, selbst Alles geordnet hatte, ging er nach Rom (176), und hielt einen Triumph über die Marcomannen. Thaten im Deutschen Kriege wurden, wie die Trajan's, auf einer Saule verherrlicht, welche sich ebenfalls bis auf unsere Tage erhalten hat. Zwei Jahre nachher finden wir ben M. Aurelius abermals mit seinem Sohne Commobus, gegen Marcomannen und Quaden, bie ihre Unfalle erneuert hatten, im Felbe. Giner feiner Felbherren gewann einen Sieg über bie nicht zu ermudenden Deutschen, aber während der Kaiser auf Einrichtungen bachte, diesen Provinzen eine dauernde Ruhe zu sichern, raffte ihn der Tod hin zu Vindobona (Wien), an bemfelben Orte, wo ein Sahrtausend spater eine lange Reihe Römischer Kaiser, aus bemselben Volke, welches er zu verbrången und zu vertilgen trachtete, herrschen follte. Er starb ben 17. Marg 180 im neun und funfzigsten Sahre feines Alters.

Mit dem Marcus Aurelius schließt die schöne Reihe wohlthätiger Kaiser, deren sich Kom seit dem Tode Domitian's erfreute, zugleich aber auch die blühende Zeit des Reiches, auf die wir hier beim Scheisden noch einen Blick werfen wollen. Das weite Römische Gebiet war, wie bei den einzelnen Regierungen bemerkt ist, seit den Zeiten des Augustus noch durch manche Provinz vergrößert worden. Im Westen, in Ufrica, Spanien, Gallien, Britannien, Pannonien, war

bas Lateinische so eingebrungen, daß die ursprünglichen Wolkssprachen fich nur noch in ben Gebirgen, ober in einzelnen Gegenden auf bem Lande fanden. Der Often, welcher meistens ben Macedonischen Herrschern gehorcht hatte, bediente sich fast eben so allgemein ber Griechischen Sprache. Wie nie vorher und nie nachher waren bie Lander vom Atlantischen Ocean bis zum Euphrat, und von den Ausfluffen bes Rheins bis zu ben Sandwuften Ufrica's unter einer Herrschaft vereinigt. Ein gemeinschaftliches Band umschlang bie verschiedenartigen Wolker bieses schönsten und cultivirtesten Theiles ber Erbe, welche ihr Dasenn von dem der weltgebietenden Stadt nicht Sie führten keine Kriege mehr mit einander, welche die Früchte ihres Fleißes so oft zerstort hatten, sondern lebten unter der Regierung milber Fürsten in friedlicher Busammenwirkung. Die Pro= vinzen gediehen unter bem Schute ber Gefete, und fanden bei ben wohlwollenden Kaisern schnelle Abhülfe ungerechter Eingriffe der Statthalter. Die Kunste des Friedens, Ackerbau, Gewerbe, Handel, blühten. Die trefflichsten Landstraßen erleichterten den Berkehr ber entlegensten Theile bes Reichs; ber Schifffahrt von Alexandria bis zu ben Gaulen bes hercules brohten feine feerauberischen Barbaren. Nicht minder als die Erzeugnisse der Natur und des Kunstfleißes hatte sich die Bilbung verbreitet; Homer und Virgil wurden am Rhein und an ber Donau gelesen.

Alle diese Glückseligkeit zeigt sich indes bei tieserer Betrachtung boch nur als glänzende Obersläche und täuschender Schein. Gepriesen werden die Zeiten Trajan's, Hadrian's und der Antonine immer mit Recht werden, wenn man auf die Bemühungen der edlen Fürsten sieht, wenn man sie mit dem scheußlichen Despotismus des vorausgezgangenen, mit der wilden Unruhe und der beginnenden Auslösung des folgenden Jahrhunderts vergleicht. Aber groß kann auch, troß des Friedens und des ungestörten Verkehrs, nicht einmal das leibliche Wohlbesinden der Völker gewesen seyn, für welches der Zustand der Bevölkerung ein ziemlich sicherer Maaßstad ist. Nun aber hatte sich Griechenland von den Stürmen früherer Jahrhunderte so wenig erholt, daß der Zeitgenosse Plutarch klagt, das ganze Land möchte nunmehr kaum dreitausend Krieger stellen können, da die einzige Stadt Megara so viel nach Platää zum Kampse gegen die Perser gesandt habe. Der Staatsauswand ersorderte drückende Steuern\*), die Reichthümer der

<sup>\*) &</sup>quot;Die Auflagen vermehrten sich burch bie vermehrten Beburfnisse ber Berwaltung

Welt waren in ben Handen einer verhaltnismäßig kleinen Zahl von Geschlechtern. Und will man nun nach ben hoheren Gutern ber Menschheit fragen, so fällt die Antwort trostlos aus. Kein außeres Gluck kann ben Bolkern ben Berluft ihrer Selbständigkeit und Eigen= thumlichkeit ersetzen, aus benen allein Ruftigkeit, Gesundheit und Kraft hervorbluhen. Wenn aber mit dem Hinschwinden der Bolks= ehre und Volksfreiheit der innere Quell bes geistigen Dasenns stockt und versumpft, so ersterben auch bald bie Regungen bes außern Lebens. Darum erschlaffte die Kraft der Bolker mitten in bem Glanze bes Weltreichs, barum verobeten bie Landschaften und wurden bie Stabte entvolkert mitten unter ben Prachtgebauben, mit welchen bie Kaiser sie schmuckten \*). Dieser innerlich kranke und hohle Zustand bes Reichs bei allem außern Glanze wurde auf furchtbare Weise kund, als in ben nachsten Menschenaltern die inneren Spaltungen und bie Angriffe von Außen überhand nahmen, und ber Mangel an Kraft und Gesinnung ben Staat an ben Rand bes Abgrunds führte

### 16. Litteratur feit Augustus.

Mit bem Geiste, ber Kraft und ben Sitten ber Bolker gerathen auch Wiffenschaft und Kunst in Verfall, obschon bieser nicht gleich so ftark hervortritt, wie in ben politischen und hauslichen Berhalt= nissen, weil die einmal gewonnene Meisterschaft in der Form sich noch lange fortsetzt, wenn die Triebfedern, die sie hervorgerufen, schon ihre Spannkraft verloren haben, und einzelne begabte Geifter, wie bas lette Aufflammen erloschender Kräfte, diese Formen noch mit einem großen Inhalt beleben konnen.

Vom Tobe bes Augustus bis auf den Trajan erhielt sich die Litteratur bei den Romern noch auf einer gewissen Sohe. Die schriftstelle: rischen Werke aus dieser Periode zeugen von Feinheit und Bilbung,

10 u. fg.

und burch Besolbung der Beamten bei aller Sparsamkeit der drei Kaiser Trajan, Hadrian und Antoninus Pius, und die Art der Steuern ward beschwerlicher und für die Gewerbe brückender. Man mußte alle erbenklichen Dinge besteuern, Wasserleitungen und Cloaken mußten für den Staat einträglich gemacht werden, und selbst die wilden Thiere, welche bei den Thierhegen und Spielen gebraucht wurden, waren einer Steuer im Hafen unterworfen." Schlosser Universalbistor. Uebersicht u. s. w. Th. III. Abth. 2. S. 133.

\*) F. Roth Bemerkungen über Fronto und das Zeitalter der Antonine, S.

aber wenn schon bas goldene Zeitalter ber rebenden Künste in Rom weit mehr Absichtlichkeit und Streben nach Wirkung verrieth, als die Werke der Griechen, so tritt diese Richtung in der Art und Kunst der spätern Zeit noch weit entschiedener hervor. Die einsache Krast und Natürlichkeit des Ausdrucks verschwindet, und das Streben, neu zu sepn und zu glänzen, sührt zu Uebertreibung, Schwulst und gessuchten Spielen des Wiges. Beredsamkeit und Geschichte, diese glänzendsten Seiten der Römischen Litteratur müssen unter dem Despotismus verstummen, oder eine ganz falsche Richtung nehmen, denn der erstern ist ihr würdigster Stoff geraubt, da sie die Staatsangelegenheiten nicht mehr frei verhandeln darf; die zweite kann nur laut werden, wenn sie zu niedriger Schmeichelei herabsinkt, denn die Wahrheit wäre Todesverbrechen.

Unter den epischen Dichtern nach Virgil (S. 224.), die auf uns gekommen, ist der oben (S. 254.) schon erwähnte Lucanus der vorzüglichste, aber auch fast mehr Rhetor als Dichter. Merkwürdig sind zwei Satirendichter, der stoisch strenge und dunkte A. Persius Flaccus (geb. 34, gest. 62), und der heftig und ditter strasende Dezcimus Junius Juvenalis, dessen Blüthe unter Domitian fällt. Die Werke dieser Dichter sind Erzeugnisse des tiesen Unmuths, welchen ihnen das Verderben ihrer Zeit einslößte.

Als der eigentliche Urheber der neuen gekünstelten Weise in der Prosa ist L. Annaus Seneca, der und aus der Geschichte des Neroschon bekannte Erzieher dieses Kaisers, zu betrachten. Seine Schreibeart ist gesucht; das darin herrschende Spiel mit Gegensätzen, die mehr scheindare als wirkliche Kürze des Ausdrucks sind durch ihr versührerisches Beispiel verderblich geworden. Er war der stoischen Philosophie zugethan, und seine Schriften sind größtentheils der Entwicklung ihrer Lehren in Bezug auf die sittliche Vervollkommnung der Menschen gewidmet.

In der Geschichte brachte das alternde Rom noch einen der größsten Geister hervor, den C. Cornelius Tacitus, welcher, wahrscheinlich im Unfange der Regierung des Nero geboren, unter dem Trajan seine herrlichen Werke schrieb. Sie umfaßten die Geschichte der Kaiser vom Tode des Augustus dis auf seine Tage; die Zeit hat uns leider nur einen Theil derselben gegönnt. Er entwirft uns ein Gemälde von der größten Anschaulichkeit, und über Alles lehrreich durch den großen Versstand, mit welchem er in alle Tiesen des menschlichen Herzens dringt,

und uns die Triebfebern der Handlungen enthüllt. Das Laster durch das Gericht der Geschichte zu schrecken, ist seine ausgesprochene Abssicht. Voll Begeisterung sür die sittliche Würde und Freiheit des Mensschen und voll edlen Unwillens über die Gräuel, die er zu berichten hat, wägt und prüft er doch die Thatsachen mit strenger Besonnensheit, und hütet sich, auch von dem Schlimmsten den Verdacht als erwiesene Thatsache hinzustellen (Vgl. oben S. 244.). Iener glüshende Unwille und sein großes Gemüth malen sich in den dem Gegensstande angemessenen, düstern und doch höchst anziehenden Farben seiner kunstvollen Darstellung. Teder Ausdruck ist gedankens und inhaltssschwer. Außer den genannten Geschichten haben wir noch das oben bereits erwähnte Leben des Agricola von ihm, und eine kurze, aber unschäsbare Beschreibung Deutschland's und seiner Bewohner.

Unter den Lehrern der Redekunst zeichnete sich vorzüglich M. Fabius Quinctilianus aus, von dem wir noch ein fehr geschätztes Lehr= buch ber Rhetorik besitzen, der erste jener Lehrer, welche nach der Ein= richtung des Bespasian in Rom öffentlich angestellt und besoldet wurben. Es war, wie er selbst fagt, seine Absicht, dem schlechten Geschmacke, welcher sich durch Seneca's Schriften verbreitete, entgegen zu wirken. Aber bies ift ein feltenes Beispiel, benn in ber Regel trugen bie immer zahlreicher auftretenden Rhetoren selbst bazu bei, Urtheil und Geschmack zu verderben. So entsprachen bie Lehre und die im Zeitgeiste liegende Richtung einander; auch konnten keine Lehrer den ermattenden Geist zu neuer Wirksamkeit und Tuchtigkeit aufrufen. Vergebens war es, daß Antonin der Fromme in allen Provinzen des Reichs Rhetoren und Philosophen anstellte und ihnen Besoldungen auswarf, und spåtere Kaiser biesem Beispiele folgten, vergebens, bag Buchersammlungen angelegt wurden und ein vielseitiger Unterricht ertheilt: das ganze geistige Leben starb zusehends ab, und ber Verfall wurde immer sicht= barer. Nach Trajan's Zeiten hat bie Romische Litteratur kein wahres und echtes Kunstwerk mehr aufzuweisen. In den strengen Wissenschaf: ten hatten die Romer nie etwas. Driginelles von Bedeutung geleistet, mit Ausnahme der Rechtswissenschaft, für die sie ein eigenthumliches Talent besaßen, und in der sie schöpferisch waren. Diese hatte auch bis ins britte Sahrhundert hinein noch bedeutende Schriftsteller.

Dagegen regte sich in der Griechischen Litteratur von Trajan und Hadrian an wieder auf einige Zeit ein besseres Leben. Zu den Schriftsstellern dieser Urt, von denen sich Werke erhalten haben, gehören be-

fonders: Plutarchus aus Charonea (geb. 50, gest. 120), ber in seinen historischen und philosophischen Schriften einen Schat von Belehrung aus der Fülle seiner ungemeinen Belesenheit mittheilt, für uns höchst wichtig, da die meisten Schriftsteller, aus denen er schöpft, längst versloren gegangen sind; Arrianus aus Nikomedien, gleichfalls Geschichtschreiber und Philosoph; Lucianus aus Samosata, unter den Antosninen, der mit Geist und Witz satirische Sittengemälde von seiner Zeit entworfen hat. Um dieselbe Zeit blühten der Arzt Claudius Galenus (geb. 131, gest. 200) und etwas früher der Mathematiker und Geosgraph Claudius Ptolemäus, welche in ihren Wissenschaften Lehrgebäude ausgestellt haben, die länger als ein Jahrtausend nach ihnen im höchsten unerschütterten Ansehen standen.

#### 17. Die Kaiser von Commodus bis auf den Tod des Alexander Severus.

(180 - 235.)

Commodus, der Sohn des trefflichen M. Aurelius, der ihm in der Herrschaft folgte, war feige, beschränkten Geistes und zur Trägheit ge= neigt. Dadurch ward er ber Sklav seiner Vertrauten, die feine bosen Neigungen weckten und nahrten, so daß Schwelgerei und Mordsucht bei ihm erst zur Gewohnheit, bann zu herrschenden Leidenschaften wur= den. Mit den Quaden und Marcomannen schloß er einen für Rom nicht unvortheilhaften Frieden, doch übereilte er ihn, um schneller wie= der zu den Genuffen der Hauptstadt zurückkehren zu konnen. Im vierten Sahre seiner Regierung weckte ein verfehlter Mordanschlag auf ihn seinen Haß gegen die edelsten Manner Rom's, deren Blut er nun in Stromen vergoß. Grausamkeiten folgten auf Grausamkeiten; ben Reichen wurden Verbrechen angedichtet, und wenn sie dem Tode ent= gingen, so geschah es nur burch Aufopferung ihres Bermogens. Der Tyrann fand ein Vergnügen baran, Menschen selbst zu verstümmeln. Die Geschäfte überließ er niedrigen Gunstlingen, und brachte seine Zeit im Schlamme schändlicher Wolluste zu. Alle feinere Bildung war ihm verhaßt; besto mehr bruftete er sich mit seiner Starke in Leibes= übungen. Er wollte ber Romische Hercules genannt senn, umgab sich mit ben Abzeichen bieses Herven, und erschoß von sicherer Stelle im Umphitheater eine Menge wilder Thiere, die von den entlegensten

- 5 000kg

Ländern nach Rom gebracht werden mußten. Endlich sank er so tief, seinen Ruhm als Gladiator zu suchen. Er trat als solcher siebenhundert fünf und dreißig mal im Circus auf, und ließ sich für jedes mal eine Million Sestertien aus dem dffentlichen Schahe zahlen. Allgemein verachtet und verabscheut siel er endlich durch eine Verschwörung seiner nächsten Vertrauten, als diese für ihr eigenes Leben zu zittern ansingen (31. December 192).

Nach dem Tode des Commodus siel die Besetzung des Throns in die Hånde der Soldaten zurück, denen sie zum Glücke für den Staat seit mehr als hundert Jahren entrissen gewesen. Die Pratozianer und die Legionen erhoben und ermordeten die Kaiser nach ihrem Gefallen. Die Provinzen wurden durch die inneren Kriege der um die Herrschaft Streitenden großen Leiden Preis gegeben. Das stete Wanken des Throns und der wachsende Uebermuth der Soldaten beschleunigten das Sinken des an innerer Ermattung schwer krankenden und bald von Unfällen äußerer Feinde hart bedrängten Reiches.

Die Verschwornen, welche ben Commodus ermordet, bestimmten den Stadtpräsecten Pertinar, einen alten Senator von consularischem Rang und großen Verdiensten, zum Kaiser. Senat und Prätorianer erkannten ihn an. Pertinar wollte ernstlich die Wunden heilen, welche die eben vertilgte Tyrannei dem Staate geschlagen, und richtete seine Ausmerksamkeit auf den völlig zerrütteten Staatshaushalt. Aber indem er damit beschäftigt war, ihn zu ordnen, wurden die Prätorianer eines Kaisers von so ernstem Sinne überdrüssig, erschlugen ihn nach einer Herrschaft von sechs und achtzig Tagen (28. März 193) und trugen seinen Kopf im Triumph auf einer Pike durch die Stadt.

Und nun stiegen sie auf die Wälle ihrer Casernen, und boten im eigentlichen Sinne des Worts das Römische Reich in öffentlicher Versteigerung dem Meistbietenden feil \*). Didius Julianus, ein reicher Senator, erstand es, indem er jedem Soldaten 6250 Drachmen (1340 Thaler) bot. Sie riefen ihn nun zum Kaiser aus, aber die Schmach dieser Erhebung war zu groß, um nicht empfunden zu werden. Das Volk zeigte seinen Unwillen laut und ungescheut, und die Heere in den Provinzen weigerten sich, einen solchen Herrscher

Scools

<sup>\*)</sup> Οἱ στρατιῶται . . . ἀναγαγόντες τοὺς εὐφωνοτάτους ξαυτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος, προεχήρυττον ὧνιον τὴν βασιλείαν τῷ τε πλεῖον ἀργύριον δώσοντι ἔγχειριεῖν ὑπισχνοῦντο τὴν ἀρχήν. Herodian. II, 6.

anzuerkennen. Die Legionen in Pannonien erhoben den Septimius Severus, die in Syrien den Pescennius Niger. Der Erstere eilte sofort nach Italien, Julianus ward von den Pratorianern verlassen, und mußte die kurze Lust der Herrschaft mit dem Tode bezahlen, den er nach einem Senatsbeschlusse empfing (1. Juni 193).

Die erste Handlung bes Severus war, daß er die trotigen Pra= torianer ganz auseinander jagte, wodurch er eben so sehr den Tod des Pertinar zu rachen schien, als er für seine eigne Sicherheit sorgte. Der Befehlshaber in Britannien, Clodius Albinus, hatte die Macht, ihm bas Reich streitig zu machen, und die Soldaten besselben wunsch= ten seine Erhebung. Severus wußte ihn burch List zu tauschen, indem er ihn zum Cafar ernannte, und konnte nun, ohne Besorgniß vor Un= ruhen in seinem Rucken, gegen Niger ziehn, für den der ganze Drient war, den Senat und Volk in Rom gleich nach dem Tode des Perti= nar zum Kaiser gewünscht hatten. In drei Schlachten, einer bei Cyzi= kus, einer zweiten bei Nicaa, und einer britten in der Nahe besselben Issus, wo sich Alexander und Darius die Herrschaft streitig gemacht hatten, wurden die Heere des Niger besiegt, er selbst nach der letz= ten auf der Flucht getödtet. Die Stadt Byzanz bewies bem gestürz= ten Fürsten eine seltene Treue. Drei Jahre wurde sie von den Trup= pen des Severus belagert, bis endlich der Hunger sie zur Uebergabe zwang, und ber Sieger die Besatzung hinrichten, den wichtigen Ort seiner Mauern berauben ließ. Auch über andere Unhänger des Niger ließ Severus ein schweres Strafgericht ergehen. Den Albinus wollte er jett beseitigen, als dieser aber inne ward, daß er getäuscht sen, brach er mit Heeresmacht auf, und ber Krieg mußte zum zweiten mal entscheiben. In der Nähe von Lugdunum (Lyon) geschah die hochst blutige Schlacht, beren Erfolg bem Albinus bas Schickfal bes Niger bereitete, und den Severus zum unbestrittenen Herrn ber Romischen Welt machte. Er bezeichnete seinen Sieg durch Grausamkei= ten, und ließ zwei und vierzig ber angesehensten Senatoren, die bem Albinus geneigt gewesen, ober bessen verbächtig waren, hinrichten. Ueberhaupt war ber Senet ihm verhaßt; er vernichtete auch ben Schein der Theilnahme bieser Behorde an der Regierung, und ließ die rauhe Herrschaft eines Kriegers spuren. Gegen bas Wolk zeigte er sich ge= recht, und suchte es durch Spiele und Austheilungen zu gewinnen. Seine Bestrebungen, sich der Gunst der Soldaten durch mannichfaltige Bewilligungen zu versichern, richteten bie Kriegszucht zu Grunde.

Da er einer Leibwache nicht entbehren konnte, bildete er neue pratorianische Schaaren aus ben tuchtigsten Soldaten aller Legionen, vier= fach zahlreicher als die früheren. Seinen beiben Sohnen, Baffianus (später gewöhnlich Caracalla genannt) und Geta, gab er Rang und Titel ber Auguste (b. h. er machte sie zu Mitregenten), aber eine tiefe Feindschaft unter ben Brudern ließ die Welt eine unglückliche Zukunft fürchten. Nach der Niederlage des Albinus führte Severus einen siegreichen Krieg gegen die Parther; einige Jahre vor seinem Tobe ging er begleitet von seinen Sohnen nach Britannien, welches wieder burch Einfalle ber Caledonier beunruhigt ward. Er machte einen Bug burch Mordschottland, ber ihm sehr viele Menschen kostete, und bas Ergebniß war eine geringe Gebietserweiterung. Die letzten Tage des Severus wurden noch durch die Plane bes abscheulichen Cara= calla, ben Bater aus ber Welt zu schaffen, verbittert. Er starb zu Eboracum (York) im sechs und sechzigsten Jahre seines Alters (4. Febr. 211). Noch stehen in Rom zwei ihm zu Ehren errichtete Triumphbogen, ein größerer und ein kleinerer, und bekunden, bag ber allgemeine Verfall sich bamals auch schon auf die Baukunst erstreckte.

Unversöhnlich blieb ber Haß ber Brüder, welche ihrem Vater im Reiche folgten, und kurze Zeit, nachdem sie nach Rom zurückgekehrt waren, ließ Caracalla ben Geta, in ben Armen ihrer Mutter, ber Julia Domna, in die er sich geflüchtet hatte, ermorden (212). Dabei blieb die Grausamkeit des blutigen Unmenschen nicht stehen; er wuthete gegen alle Unhänger bes ermordeten Bruders, so wie gegen alle Die, welche ihm burch ihre Gesinnungen bie Schandthat vorzuwerfen schie= nen; man rechnet, bag unter bem Namen von Freunden bes Geta zwanzigtausend Menschen von beiden Geschlechtern den Tod erleiden mußten. Papinianus, ein berühmter Rechtsgelehrter, ward hingerich= tet, weil er sich standhaft weigerte, eine Vertheidigung bes Brudermor= bes, welche Caracalla von ihm forberte, zu schreiben. Gin Sahr nach bem Tobe bes Geta verließ Caracalla Rom, um bie Grauel feines Blutdurstes und seiner Erpressungen über bie Provinzen zu verbreiten, beren Bewohner er vorher schon sammtlich zu Romischen Bürgern ge= macht hatte, aus keinem andern Grunde, als weil die Burger gewisse Steuern zahlten, von welchen die übrigen Einwohner bes Reichs befreit waren. Zuerst ging er nach Gallien, und kriegte am Dberrhein mit ben Deutschen, über bie er, nach bem Berichte bes Aurelius Victor einen Sieg bavon trug. Er nahm baher ben Beinamen Alemannicus

an, und bei dieser Gelegenheit erschien ber Name der Alemannen zuerst in ber Geschichte. Es war ein Volkerbundniß, zwischen Main, Rhein und Donau, und vielleicht bedeutet auch die Benennung nichts an= bers als Manner aus allerlei Volk. Hierauf begab sich Caracalla in den Drient, und ließ zu Alexandria, weil das Bolk dort spottische Reben über ihn geführt hatte, unter ben Einwohnern ein fürchterliches Blut= bad anrichten, wobei viele Tausende umkamen. Zulett kostete ihm eine Prophezeihung, welche dem Obersten der Leibwache, Opilius Macrinus, bie Herrschaft verkundigte, bas Leben. Denn Macrinus, ber seinen Tob vor Augen sah, wenn ber Tyrann bavon Kunde erhielt, ließ ihn, um sich zu retten, am 8. April 217 zu Ebessa niederhauen.

Da ber Unstifter des Mordes anfangs unbekannt blieb, so wählte ihn das heer zum Kaiser, und Macrinus nahm nachher seinen Sohn, ben zehnjährigen Diadumenianus, zum Mitregenten an. Bu bem Amte eines pratorischen Prafecten, welches jest eine noch weit größere Macht in sich schloß, als unter den ersten Kaisern, hatte er sich aus niedrigem Stande emporgeschwungen, barum haßten ihn in Rom, welches er als Imperator nie fah, bie Vornehmen, und bald wurde das heer unzu= frieden, weil er es zu strenger Bucht und Ordnung zurückführen wollte. Much machte er sich badurch verhaßt, daß er von den Parthern, gegen welche Caracalla Krieg begonnen hatte, ben Frieden erkaufte. Damals lebte Julia Masa, Schwester der Julia Domna, zu Emesa, woselbst ihr vierzehnjähriger Enkel Baffianus (bekannter unter bem Namen Ela= gabalus ober Heliogabalus) Priester der Sonne war. Die Soldaten glaubten, in ben Bugen bes Knaben ben Caracalla wieder zu erkennen, und die schlaue und ehrgeizige Großmutter saumte nicht, ihn für einen naturlichen Sohn besselben auszugeben. Bald ward er von ben bors tigen Truppen zum Kaiser ausgerufen, und sein Unhang mehrte sich täglich. Macrinus zog ben Abtrunnigen von Antiochia aus entgegen, in bessen Nahe es am 7. Juni 218 zur Schlacht kam. Anfangs schwankte bas Gluck, erklarte sich aber zuletzt wider den Macrinus, der auf der Flucht erkannt und mit seinem Sohne getodtet ward.

Heliogabalus war auf den Thron gelangt, weil man ihn fur ben Bastard eines der ruchlosesten Kaiser hielt, und sein Thun wenigstens verleugnete diesen Ursprung nicht. Als er nach Rom gekommen war, zeigte er biefer Stadt, daß es noch eine neue Erniedrigung für sie gebe, das Knie vor der weibischen Ueppigkeit des orientalischen Despotismus Dieser wahnsinnige Knabe schändete ben Thron beugen zu muffen. Beder's B. G. 7te U.\* III.

19

burch Grausamkeit und burch viehische Luste, in benen er sich wälzte, und ba er schon in so früher Jugend burch bas Uebermaaß jedes sinn= lichen Genusses völlig erschöpft war, so gab es nichts Unnaturliches und Werkehrtes, das ihm nicht willkommen gewesen ware, um die ab= gestumpften Sinne noch zu reizen. Jedes Gesetz ber Sitte und Natur zu verleten, war seine Lust, und schwerlich hat es ein Sterblicher in ber Schamlosigkeit noch weiter gebracht, als er. Die Soldaten errothe= ten wegen einer so schmachvollen Wahl, und richteten nach einiger Zeit ihre Augen auf den Vetter des Kaisers, Alexianus, welchen Heliogaba= lus auf Zureben ber beiberseitigen Großmutter zum Cafar erhoben und Alexander Severus genannt hatte. Aber bald bereuete er diesen Schritt. Die Tugenben bieses jungen Fürsten und die Uchtung, welche er genoß, weckten eine wuthende Eifersucht in ihm. Er wollte ihn aus bem Wege raumen, aber zu eigenem Berberben. Die Pratorianer, bie ihren Schützling bedroht sahen, erregten einen Aufstand, und als Heliogabalus die Schuldigen bestrafen wollte, ward er mit seiner Mutter ermordet, sein nackter Leichnam burch bie Straffen geschleppt und in die Tiber geworfen (11. Marz 222).

Alerander Severus war ein siedzehnjähriger Jüngling\*), als er zur Herrschaft gelangte. Seine Mutter Mammäa übte den entscheidendsten Einsluß auf ihn, sowol zu seinem, als des Staates Besten. Es wurde von ihr ein Ausschuß von sechszehn der einsichtsvollsten und redlichsten Senatoren, an deren Spize der berühmte Rechtsgelehrte Ulpianus stand, niedergesetz, in welchem alle Geschäfte von Wichtigkeit berathen wurden. Alerander besaß einen trefslichen Verstand, er war von Natur milde und mäßig. Unter seiner Regierung erholte sich die Römische Welt wieder eis nigermaßen von vierzigjährigen Erschütterungen und Leiden. Aber die zügellosen Kriegsschaaren zu strenger Zucht und Gehorsam zurückzusuheren, war eine Ausgabe, die seine Kräste überstieg. Die Leidwache betrachtete den trefslichen Ulpian als den vorzüglichsten Widersacher ihrer sträslichen Ungebundenheit, und ermordete ihn zu den Füßen des erschrockenen Kaisers, der den Frevel weder zu verhindern noch zu rächen vermochte.

Zu dem orientalischen Wesen, welches mit Heliogabalus nach Rom gekommen war, gehörte auch eine formliche Hoseinrichtung, da Trajan, Hadrian, Untoninus mit den Männern ihrer Umgebung noch ganz wie

<sup>\*)</sup> Nach Gerobian ware er kaum vierzehn Jahre alt gewesen. Allein bie übereinstimmende Angabe des Lampridius und der Alexandrinischen Chronik verstient den Vorzug.

mit Freunden verkehrten, in völlig ungezwungener Weise. Teht war Alles orientalisch geworden; Hosstiten, Rang, Vortritt, Dienerschaft, Kleidung wurden nach strengen Regeln, die sich auch auf die Frauen erstreckten, geordnet. Es ging dies so weit, daß z. B. vorgeschrieben war, welche sich einer Sanste bedienen, und welche bloß reiten dursten, sogar die Verzierung der Sansten sollte nach dem Range verschieden senn. Dies beförderte Pracht und Lurus ungemein. Alerander suchte möglichst wieder einzulenken, und dem Pompe zu steuern. Er sand Schaaren von Hossbedienten von verschiedenen Arten und Gewerben, die auf einen ansehnlichen Rang Anspruch machten. Er glaubte nicht, sie ganz abschaffen zu dürsen, aber er verminderte ihre Zahl und ihre Einkünste, und entzog ihnen Titel und Rang gänzlich\*).

Während seiner Regierung ereignete sich im Innern bes Parthi= schen Reichs eine große und merkwurdige Beranderung. Gin Perfer, Ardschir Babegan ober Artarerres, ein Nachkommling Saffan's, stellte sich an die Spite seiner Stammgenossen, und emporte sich gegen ben König Artaban IV. Dieser, der lette Arsacide (Th. II. S. 230.), verlor gegen ihn Schlacht und Leben (226), und Artarerres, der Stammvater der Sassaniden, wurde Herr bes Reiches, das in der Geschichte nun bas Neupersische heißt. Denn er wollte nicht bloß eine neue Dynastie gegründet haben, sondern eine burchgreifende nationale Beränderung bewirken. Der alte Persische Geist sollte wieder lebendig werden, dadurch wollte er seine und seines Bolkes Herrschaft befestigen. Bu biesem Zwecke unternahm er bie Herstellung und Reinigung ber alten Zoroastrischen Religion, welche unter ber Herrschaft ber Mace= bonier und Arfaciden entstellt, und burch bas Eindringen anderer Got= tesverehrungen beschränkt worden war. Er gab den Magiern ihr altes Unsehen wieder, und verbot jede fremde Religion. Sein Ehrgeiz be= gnügte sich nicht mit ben weiten Landern zwischen dem Tigris und dem - Indus, er wollte mit dem Namen des Persischen Reiches auch seine größte Ausbehnung in fruheren Zeiten wieder erneuen, und verlangte hochmuthig von den Romern die Raumung von ganz Usien. Sich diesen gefährlichen Unmaßungen zu widersetzen, zog Alexander in den Drient. Wir haben sehr verschieden lautende Berichte von dem Erfolge dieses Krieges; gesetzt aber auch, Alexander habe Verluste hinter Erzäh= lungen von Siegen verbergen wollen, so ist wenigstens gewiß, baß

Sipoolio.

<sup>\*)</sup> Schloffer a. a. D. Th. III. Abth. 2. S. 139 fg.

Artarerres seinen Plan, im Westen bes Euphrat's Eroberungen zu machen, aufgeben mußte. Alerander blieb nach seiner Rückkehr von diesem Kriege nicht lange in Rom, sondern eilte nach dem Rhein, um diese nicht minder wichtige und nicht minder bedrohte Reichsgrenze gez gen die Deutschen zu decken. Dort aber wurde er von den Soldaten, die schon wieder ungeduldig nach neuen Dingen, nach Geschensten und größerer Ungedundenheit trachteten, nicht weit von Mainz mit seiner Mutter erschlagen (19. März 235).

# 18. Zeiten großer Verwirrung bis auf den Tod des Carinus. (235—285.)

Maximinus, den die Legionen jest mit dem kaiserlichen Purpur schmuckten, war ber erfte, welcher trot seiner barbarischen Abkunft auf ben Thron ber Cafaren gelangte. In Thracien geboren, aber von eis nem Gothischen Geschlechte, hatte er in ben Zeiten bes Septimius Severus Romische Rriegsbienste genommen, burch seine riesenmäßige Große und Starke allgemeine Aufmerksamkeit auf fich gezogen, und sich bald emporgeschwungen. Besonders zeichnete ihn Alexander aus, und machte ihn, seiner unermudeten Thatigkeit wegen, endlich zu einem der obersten Befehlshaber des Heeres. Von ungemessenem Chrgeiz ge= trieben, soll Maximinus die Soldaten zum Morde seines Wohlthaters gereizt haben, aber biese Nachricht ist nichts weniger als erwiesen \*). Während der drei Jahre, die seine Regierung bauerte, kam er nie in bie Hauptstadt bes Reiches, nie nach Italien; von bem Lager in Deutschland aus ertheilte er seine Befehle. Seine Verwaltung vers leugnete bie rohen und wilden Sitten nicht, unter welchen er aufges wachsen war; er war unerbittlich streng und graufam, aber bie Romer reizten ihn bazu burch die Berachtung, beren sie sich gegen ben Barbaren nicht enthalten konnten, und burch Berschwörungen wiber sein Seine vorherrschende Neigung trieb ihn in ben Krieg. Er drang über den Rhein vor, verwüstete das Land weit und breit, und lieferte ben Deutschen an einem Landsee, bei bem sie ihre Stellung ge= nommen hatten, ja in bemselben (benn die Fluthen, in die ber Kaiser sich unerschrocken sturzte, bespulten bie Beere) eine blutige Schlacht.

- Chale

<sup>\*)</sup> herobian, VI, 8, erzählt vielmehr, daß sich Maximinus erst zur Uebernahme ber herrschaft entschloß, als ihm die Soldaten bei fortgesetzer Weigerung den Tod brohten.

Dann führte er bas Beer wieber gurud. Aber mabrent er auf Rriegs: rubm bedacht mar, bereitete fich fein Sturg por. Bas bas Bolf am meiften erbitterte, mar bie Barte, mit welcher auf feinen Befehl Gelber eingetrieben, fogar bie Tempel nicht geschont murben. In Ufrica brach bie Ungufriebenheit in Emporung aus (Mai 237). Der achtrig: iabrige Proconful Gorbignus und fein Cobn murben von ben Diffveranugten genothigt, ben Durpur angunehmen. Der Genat beffatigte biefe Bahl mit Freuden, in einem vorübergebenben Raufche glaubte er fic wieber zu Macht und Ginflug berufen, und erklarte Marimin fur einen Reind bes Staats. Aber ichon nach wenigen Bochen blieb ber jungere Gorbian in einem Treffen wiber ben Statthalter von Mauritanien, und ber ungludliche Bater gab fich felbft ben Tob. Der Genat glaubte auf balbem Wege nicht fteben bleiben zu burfen, und ernannte zwei Confularen, Pupienus Marimus und Clobius Balbinus, benen ein Entel bes alten Gorbian als Cafar augefellt murbe, ju Imperatoren. Gin furchtbarer Mufftand in Rom, wo Pratorianer und Bolf fich bekampften, und ein Quartier ber Stabt in Feuer aufging, zeigte, wie gering bas Unfeben ber neuen Regierung mar. Im folgenben Jahre (238) brang Mariminus in Italien ein, aber vor Aquileja, welches ihm Biberftand leiftete und von ihm belagert marb, tobteten bie meuterischen Golbaten ibn und feinen Cohn. Daffelbe Schickfal erfuhren wenige Monate nach: ber Pupienus und Balbinus von ben Pratorignern, welche Raifern. bie ber Senat eingefest hatte, nicht gehorchen wollten.

Den breizehnschrigen Casar Gordian, der durch Augend, Schönbet und Sanstmuth alle Derzen gewann, erhoben sie zum Augustus. Unter der Leitung eines trefflichen Kührers, des pratorischen Prafecten Missischen, sog Gordian nach dem Drient, wo der Perferkönig Sapores I. das Kömische Gebiet mit Krieg überzogen hatte, und Antiochia bedrohte. Die Perser wurden geschlagen und über den Euphrat getrieben, Mesopotamien ihnen entrissen. Aber Missische fard, und sein Nachsolger in der Prasectumurde, Philipp, ein Araber, Sohn eines Käuberhauptmanns, sieß den jungen Kaifer vom Abron und ließ ihm das Eeben rauben, um sich an seine Stelle zu seinen Mary

Im Sabre 248 beging Philipp in Rom burch festliche Spiele bie Feier ber tausenbidhrigen Dauer ber Stabt. Aber, fagt ein neuerer Geschichtschreiber\*), bas alte Romische Bolt hatte fich bamals unter

<sup>\*)</sup> Gibbon, V. I. p. 258. Ed. Basil.

ber großen Masse ber übrigen Menschen verloren, und war zusammenzgeschmolzen mit den knechtischen Bewohnern der Provinzen, welche den Namen Römer erhalten hatten, aber nicht ihren Geist. Das Söldnersheer, von welchem die kraftvollen Barbaren der Grenzländer einen grossen Theil ausmachten, hatte allein seine Unabhängigkeit bewahrt, und erhob nach seiner Laune einen Syrer, Gothen, Araber, um über das Vaterland der Scipionen zu herrschen. Die Ermordung so vieler Kaisser hatte alle Bande des Gehorsams gelöst. Die Ausdehnung des Reichs war noch unverringert, und den bloden Augen des Haufens schien Philipp's Macht noch der des Augustus oder Hadrian zu gleichen; aber der Geist war entslohen, die Kriegszucht erschlasst, und die Barbaren machten sich bereit, die Grenzen zu durchbrechen, deren Schwäche ihnen offenkundig ward.

In mehreren Provinzen emporten sich die Legionen wider Philipp. Bu ben Aufrührern in Mösien schickte er ben Senator Decius, um bie Ruhe wiederherzustellen, aber diese Legionen brangen bem neuen Fuhrer ben Purpur auf, und in bem ausbrechenden innern Rriege fand Philipp seinen Tob (249). Kaum hatte Decius angefangen, ben Geschäften der Regierung obzuliegen, so rief ihn die Nachricht von dem Einbruche eines großen Gothenheeres an die Donau. Die Gothen, dieses vorzüglich merkwürdige Deutsche Bolk, welches wir bei der Auf= lösung des westlichen Römerreichs besonders thatig sehen werden, sindet die Geschichte früher an ber Weichsel; in der Mitte bes britten Jahrhunderts erscheint es an den nordlichen Ufern des Schwarzen Meeres, sey es, bag bie Gothen ihre alten Wohnsige verlassen hatten, und in biese neuen eingewandert waren, oder daß sich jetzt nach ihnen ein gro-Ber, weitverbreiteter Bolkerbund nannte, beffen Mittelpunkt fie auß= machten\*). Der Unbau und die Reichthumer Dacien's lockten sie über den Dniester zu Einfällen in diese Provinz; bald kamen sie auch über die Donau. Als bem Decius angesagt ward, daß Eniva, Konig ber Gothen, mit siebzigtausend Mann in Mösien eingedrungen sen, zog er mit Heeresmacht wider ihn. Die Gothen wandten sich nach Thracien und eroberten Philippopolis, wobei hunderttausend Menschen umgekom= men senn sollen. In Mosien stießen sie mit Decius zusammen. Es geschah eine Schlacht, beren Ausgang einem großen Theile bes Romi= schen Heeres und dem Decius selbst den Tod brachte (251). Er war ber erste Kaiser, welcher gegen die Barbaren fiel.

s. poolo

<sup>\*)</sup> Euben Geschichte bes Teutschen Bolles, Bb. II. S. 55.

So sehen wir benn in ben Begebenheiten bes Reichs zu jenen Zeiten nichts als eine Geschichte ber Bestrebungen, bie starken Barbaren von den Provinzen abzuhalten, und der Revolutionen, welche den blutbefleckten Purpur nach dem Willen der Soldaten rasch von Hand zu Hand fordern. Gallus, der Nachfolger des Decius, ben bas Ge= rucht beschuldigte, ben Tod bieses Fürsten burch Verrath herbeigeführt zu haben, Schloß mit ben Gothen einen schimpflichen Frieden, in welchem er ihnen bas Versprechen, bas Romische Gebiet nicht mehr zu beunruhigen, burch die Verpflichtung zu einem jahrlichen Tribut ab= Aber biefer Vertrag, welcher bas gefährliche Geheimniß ber Schwäche bes Reichs offenbarte, war mehr eine Lockung zu neuen Einfällen, als ein Schutz bagegen. Unbere Schwarme kamen, brangen plundernd und gerftorend bis jum Abriatischen Meere vor, und veranlaßten ben Statthalter von Pannonien und Mosien, Memilianus, sie mit den Waffen zurückzutreiben (253). Sogleich ward der Sieger als Kaifer begrußt, Gallus verlassen und erschlagen. Diefer fand einen Racher an bem Balerianus, ber mit Legionen, bie er bem Gallus hatte zuführen wollen, aus Gallien und Germanien herbeikam; ehe eine Schlacht erfolgte, ward Aemilianus von seinen Solbaten in ber Nahe von Spoleto getöbtet.

Valerianus, ein milder, einsichtsvoller und erfahrner Mann, aber nicht kräftig genug zur Regierung des Reiches in den Zeiten so gefährslicher Stürme, nahm seinen Sohn Gallienus zum Mitregenten an. Vater und Sohn regierten zusammen sieben, der letztere dann noch allein acht Jahre (253—268), und dieser ganze Zeitraum bietet nichts als eine fortgehende Reihe von Verwirrung und Mißgeschick dar.

Im Osten und Westen, am Rhein, an der Donau und am Eusphrat stürmten die Feinde gegen das Reich: am Euphrat die Perser, an der Donau die Gothen, am Rhein Alemannen und Franken. Der Name der Letzteren, welche sich um diese Zeit zu den Feinden und Ansgreisern Rom's gesellten, ist wahrscheinlich kein alter, sondern ein kurz vorher entstandener, da kein früherer Schriftsteller ihn kennt, und es ist darunter kein aus fernen Gegenden erst herangezogenes Volk zu versstehen, sondern es sind längst bekannte Völker vom Rhein dis zur Ems und zur Fulda hin, Sigambrer, Bructerer, Chatten und Andere, welche zu gemeinschaftlichen Unternehmungen sich vereinen, und durch diese theilweise so zusammenschmelzen, das im Laufe der Zeit die einzelnen Volkkannen sich in dem sur die Verbindung ausgekommnen Namen

ber Franken verlieren. Diese Franken und bie Alemannen verheerten bamals Gallien weit und breit; einigen Nachrichten zufolge sollen sie sogar nach Spanien gekommen senn, und Tarragona zerstort haben. Valerianus fandte ben Gallienus in bas bebrangte Gallien, und ord= nete ihm ben Posthumus als Felbherrn zu, bem es auch gelang, bie Deutschen zurückzutreiben. Indeß gingen bie Gothen, burch ben Er= folg ihrer bisherigen Einfalle immer verwegner gemacht, auf Schiffen über das Schwarze Meer, plunderten und zerstörten die reichen Ruften= städte Pityus und Trapezunt. Auf einer zweiten Fahrt nahmen sie ihre Richtung nach bem Bellespont, eroberten bas von feiner Befatung feig verlassene Chalcedon, verbrannten Nicaa und Nicomedien, und schleppten unermegliche Beute bavon. Um biese Zeit war Valerianus zu Antiochia, welche Hauptstadt bes Romischen Usien's kurz vorher von ben Perfern eingenommen, aber wieder verlaffen worden war. Von fo verschiebenen Seiten brang bamals bas Verberben zu ben Hauptsigen ber alten Cultur. Der Kaiser zog gegen die Perser, welche Ebessa bes lagerten, ward aber geschlagen, und gleich barauf bei einer Unterredung mit jenem Könige Sapores treulos gefangen genommen (260). In dieser Gefangenschaft, wo er von bem übermuthigen Sieger hochst unwurdig behandelt worden seyn soll, mußte er bis an sein Ende schmachten, während Sapores Untiochia zum zweiten male einnahm, und in Kleinasien einbrang, bis ber Romische Feldherr Balista ihn zwang, seine Eroberungen wieder aufzugeben, und ihn über ben Gus phrat zuruckbrangte.

Gallienus, nunmehr Alleinherrscher, war ein Fürst beweglicher Gemüthsart, empfänglich für Eindrücke sehr verschiedener Art, leicht zum Schlimmen wie zum Guten fortgerissen. Bald erscheint er gutsmüthig und verschnlich, bald in der Auswallung der Leidenschaft zur härte und Grausamkeit geneigt. Er liebte die Philosophie und den Umgang mit Philosophen und schönen Geistern, aber auch die sinnlichen Genüsse so seich er darüber zuweilen in Weichlichkeit und Trägheit versank; zu andern Zeiten zeigte er sich wiederum rüstig und muthig in Gesahren. Das Reich bedurfte aber damals, wenn je, eines unersmüdlich thätigen und mit Geistesüberlegenheit rastlos wirkenden Herrschers. Es war eine Zeit, wo sich zu den verheerenden Plünderungszügen der Barbaren surchtbare Hungersnoth und Pest gesellten, und die ganze Kömische Welt in Trümmer zu fallen schien. Die Deutschen drangen schon in Italien bis Ravenna vor, und als der Senat die

Bertheibigung bes Staats übernahm, bie Pratorianer ausruden lieg, und baburch bie feindlichen Schaaren jum Rudjuge bewog, verbot Gallienus ben Genatoren fur Die Folge alle Theilnahme am Rriege. Go glaubte ber Despotismus, felbft bei folden Bebrangniffen, jebe eigenthumliche Regung ber Beberrichten fur ihre und bes Reiches Chre und Sicherheit unterbruden zu muffen. In ben Provingen aber er= boben fich, bei folder Sobe ber offentlichen Roth und ber Ungulangs lichfeit ber vom Raifer ergriffenen Maagregeln, bie Befehlshaber, und erflarten ibre Unabhangigfeit. Die Schriftsteller jener Beit haben fie, nach einer in jeder Rudficht unpaffenden Bergleichung mit ben befanns ten Enrannen Uthen's nach bem Enbe bes Peloponnefischen Rrieges. bie breifig Tyrannen genannt; auch bie Bahl fommt nur auf eine febr gezwungene Urt beraus \*). Gie traten nicht als muthwillige Emporer auf, fonbern pon ben außerorbentlichen Umftanben und bem allgemeis nen Jammer gebrangt \*\*). Go erhob in Gallien, als Gallienus aus bem Banbe gezogen mar und feinen Cohn, einen unmunbigen Rnaben, bort gurudgelaffen hatte, bas Bolt jenen Dofthumus, bem es feine Rettung ichulbig mar, und biefer fuhr fort, bie Proving ju fcuben. Mebnlichen Untrieben folgten Beer und Bolf in Illyrien und Pannos nien, ale fie ben madern Statthalter Ingenuus gur Unabhangigfeit aufforberten. Im Morgenlande nahm fich Dbenathus, herricher von Palmpra, einem wichtigen, feit Erajan jum Romifchen Reiche gebos renden SandelBorte in der Sprifchen Bufte, ein Mann von großer Ginficht, Entichloffenheit und Ruhmbegierbe, ber verwirrten Ungeles genheiten fo fraftig an, und mar gegen Sapores, ben er bis nach Rtefiphon verfolgte, fo fiegreich, bag Gallienus nicht umbin tonnte, ihn mit ber Muguftuswurde gu befleiben, und ihn fo in ber angenoms menen herrschergewalt zu bestätigen. Alle biefe Machthaber wurden entweber gewaltfam ermorbet, ober famen im Rriege um, aber ihr Tob rief fast immer neue Erschutterungen bervor und neue Ufurpatoren.

Wahrend Possthumus, und nach seinem Tobe andere Machthaber, Gallien mit Ersolg gegen die Deutschen vertseibigten, hotren die Gothen nicht auf, Plünderungstüge in der gewohnten Weise zu untersnehmen. Da sie keinen planmäßigen und dauernben Widerstand fandehme, wurden sie immer verwegner, und der Raub, den sie hinwegsührs

<sup>\*)</sup> Xillemont, histoire des empereurs, T. III. p. 1171, gabtt ihrer achtzehn. \*\*
Manfo uber bie breißig Aprannen, hinter bem Leben bes Constantin, ex 446.

ten, lockte stets neue Schaaren herbei. So erscheint jest ein bis dahin noch nicht genanntes Deutsches Volk, die Heruler, welche mit einer Flotte von fünshundert Schiffen, die man sich freilich nur als kleine Seerauberfahrzeuge zu benken hat, über bas Schwarze Meer herbei= kamen. Sie schifften burch ben Bellespont, plunderten in Berbindung mit Gothen und anderen Bolkern die Ruften und Infeln bes Aegeischen Meeres, verbrannten ben alten, weltberühmten Tempel ber Diana zu Ephesus, und jene Stabte, welche einst burch bie Tapferkeit und Tu= gend ihrer Bewohner einer Welt von Barbaren getrott hatten, welche die Geschichte, nach so langer Trennung von ihnen, nur mit Trauer und Wehmuth nennen kann, Athen, Korinth, Sparta und Argos, sielen vor ihrem Schwerte. Bon ba wandten sie sich nordlich nach Thracien und Illyrien. Bei biefer Kunde ermannte sich Gallienus, jog gegen bie Gothen und warf sie zurud. Während feiner Entfer= nung emporte sich in Italien Aureolus gegen ihn. Da Italien, Rom und ber Senat bisher keinen anbern Raifer anerkannt hatten, fo fah Gallienus seine Herrschaft jett mehr als burch alle bie anderen Unma= per und in der Wurzel bedroht. Daher wandte er sich sofort, sie zu retten, schlug ben Aureolus, und schloß ihn in Mailand ein, fiel aber nun als ein Opfer einer Berschwörung unter ben Seinen (268), und hinterließ bem Claubius, ber an seiner Statt erwählt marb, die schwierige Aufgabe, die verwirrte Welt zu ordnen \*).

Claudius war ein Mann von Kraft, Entschlossenheit und kriegerisscher Tüchtigkeit. Nachdem Aureolus überwunden und getödtet war, ließ er die Provinzen, in denen noch unabhängige Machthaber waltezten, um gegen die Barbaren zu ziehen, welche ihn näher bedrängten. Er schlug die Alemannen, welche durch Rhätien in Italien einbrachen, beim See Benacus (Garda=See), und wandte sich dam gegen die Gothen, welche jest mit ihren Berbündeten in größerer Zahl gekommen waren, als je. Dreimal hundert und zwanzigtausend Barbaren, schried der Kaiser an den Senat, stehen auf Römischem Boden unter den Wassen. Bei Naissus in Obermössen geschah die Schlacht (269), welche die Gothen nach großem Verluste zum Rückzuge zwang, den

Cossolo

<sup>\*)</sup> Den gewöhnlichen, nach einseitigen Quellen gefällten, allzuharten Urtheisten über Gallienus ist neuerlich, nach bem Vorgange Lennep's, besonders Ereuzer entgegengetreten, in einer Abhandlung: Gallienus und Salonina, Schriften zur Köm. Geschichte und Alterthumskunde, Heft 1. Nach sorgfältiger Vergleischung der Quellen glaube ich das Urtheil über diesen Kaiser so fassen zu müssen, wie es im Text geschehen ist.

Cossic

kaiserlichen Sieger mit dem Beinamen Gothicus zierte. Die Pest, welche damals zahlreiche Opfer fällte, und das Reich, mit Hungers: noth und Krieg um die Wette, surchtbar entvölkerte, machte auch dem Leben des Claudius, nach einer kurzen Regierung, ein Ende (270).

Die Legionen an der Donau bekleideten mit dem Purpur den Aurelianus, dessen Regierung nicht volle fünf Jahre währte, aber an wichtigen Begebenheiten reich ist. Als er in Rom die Hulbigung des Senats und Volks empfangen hatte, zog er in den Kampf gegen die von neuem vordringenden Deutschen. Nach einer blutigen Schlacht, in ber nur die Nacht die Rampfenden getrennt hatte, kam man endlich zu einem festen Frieden. Die Hauptbedingung besselben scheint die Raus mung Dacien's von Seiten ber Romer gewesen zu seyn; wenigstens wissen wir, daß Aurelianus diese Eroberung Trajan's aufgab, und Gothen sich bort ansiedelten. Der Kaiser fühlte die Unmöglichkeit, bei so vielen den Mittelpunkt des Reiches bedrohenden Kampfen, eine Provinz jenseits der Donau langer mit Erfolg zu schützen, und verschaffte baburch ben zunächst im Guben bes Stromes liegenden ganbern Hiernachst schlug er andere Deutsche Bolker, die in Italien eingebrochen waren, bei Placentia ein großes Romisches Heer vernichtet, und die Hauptstadt in Furcht und Schrecken gesetzt hatten, in zwei Treffen, und zwang sie zum Ruckzuge. Wie sehr er indeß, trot bieses Glude, für kunftige Zeiten fürchtete, zeigt, daß er Rom mit einer Mauer umgab. Aber noch gehorchten ihm Gallien, Spanien und Britannien, so wie Aegypten, Sprien und ein Theil von Kleinasien nicht. In den westlichen dieser Provinzen stand jetzt Tetricus an der Spige, aber mit einer solchen Abhangigkeit von dem übermuthigen Beere, baß er selbst mit Aurelian in geheime Unterhandlungen trat, und in ber Schlacht, die er ihm an ber Marne lieferte, zu ihm übers ging. Die Krieger, die er gegen seinen scheinbaren Feind führte, sas hen sich auf schreckliche Weise verrathen, und wurden vernichtet.

Vor ober nach diesem Siege — benn die Berichte lauten nicht einstimmig — wurde Aurelianus auch des Morgenlandes Herr. Dort war, noch beim Leben des Gallienus, Odenathus durch einen Verswandten, Namens Mäonius, der nach der Herrschaft stredte, getödtet worden; aber bald opferte seine Gemahlin, die berühmte Zenodia, den Mörder ihrer Rache. Diese zweite Semiramis war durch Schönheit unter ihrem Geschlechte ausgezeichnet; durch Einsicht, Kenntnisse, männslichen Unternehmungsgeist und kriegerische Tapferkeit ließ sie es weit

hinter sich zurud. Sie erhielt sich nicht nur in bem Unsehen, welches Doenathus im ganzen Morgenlande genossen, sie erweiterte bas Reich, welches fich vom Euphrat bis zu ben Grenzen Bithynien's erstreckte, noch durch Aegypten, bekleidete ihre Sohne mit dem Purpur, und behauptete sich fortwährend unter Claudius. Als der kriegerische Au= relianus gegen sie ins Feld ruckte, vertheidigte sie sich in zwei Schlach= ten; aber in beiben unterlagen ihre Schaaren ben Beteranen bes Donauheeres, und es blieb ihr keine Zuflucht, als ihre Hauptstadt Palmyra. Die Belagerung war außerst schwierig, boch Aurelian's Ausbauer und Kriegsgeschick raumten alle Sindernisse aus bem Wege. Vergebens versuchte Zenobia sich durch die Flucht zu retten, sie wurde eingeholt und gefangen, und die Stadt ergab sich. Schon war Au= relian auf bem Wege nach Europa, als er umkehren mußte, um bas in Emporung begriffene Palmyra zum zweiten male zu erobern. Jett empfand es die Rache des Siegers, der es ganzlich zerstoren ließ, und die Herrlichkeit der mit prachtigen Tempeln und Palasten ge= schmückten, unter Denathus und Zenobia zu einem glanzenden Herr= schersitze eingerichteten Stadt ging für immer zu Grunde. Die von neueren Reisenden besuchten Ruinen erheben sich noch gegenwärtig majestätisch, und eine einzige von ihnen bietet Raum genug für die Hutten der Araber, welche jett die ganze Bevolkerung der berühmten Palmenstadt ausmachen. Die gefangene Zenobia mußte bei bem mit allem erdenklichen Pompe geschmückten Triumphe bes Aurelian als die glanzreichste Zeugin seiner Thaten bem kaiserlichen Siegeswagen vorangehn, erfuhr aber bann eine edle Behandlung. Sie erhielt eine schöne Villa zu Tibur; ihre Tochter wurden an vornehme Romer verheirathet. Die Erfolge des Aurelian waren bes pomphaften Titels, eines Wiederherstellers des Weltreichs (restitutor orbis), ben er sich beilegen ließ, nicht unwerth. Nur seine Strenge, bie bei einem in Rom ausgebrochenen Aufstande in blutgierige Grausamkeit gegen die angesehensten Manner überging, beleidigte und schreckte, und kostete ihm zuletzt bas Leben. Kurz nach seinem Triumphe trat er einen Kriegszug gegen die Perser an, aber wie er Kleinasien betreten hatte, wurde er, auf Veranstaltung eines seiner Geheimschreiber, der wegen eines Bergehens harte Strafe fürchtete, ermorbet (275).

Der Senat in Rom erstaunte nicht wenig, als er durch ein Schreis ben des verwaissten Heeres aufgefordert ward, dem Ermordeten einen Nachfolger zu geben. Ja es entspann sich sogar wunderbarer Weise

- Codi

ein Streit zwischen ber längst nicht mehr geachteten Staatsbehörde und ben Legionen, indem sie sich die Besetzung des Throns gegenseitig zuschoben. Endlich, nach einem Zwischenreiche von acht Monaten, wählte der Senat den fünf und siedzigiährigen Consularen Tacitus, aus dem Hause des großen Geschichtschreibers, der während einer sechsmonatlichen Regierung manche gute Einrichtungen machte. Als er aber in Kleinassen Barbaren, welche die Provinz verwüsteten, bessiegt hatte, brach die auf kurze Zeit zurückgetretene Zügellosigkeit und Widerspenstigkeit der Soldaten wieder hervor, und der greise Fürst erzlag entweder dem Grame hierüber, oder ward, nach anderen Schriftsstellern, ermordet (276). Diesen, damals so häusigen Tod von den Händen der eigenen Soldaten fand auch nach wenigen Monaten des Tacitus Bruder Florianus, nachdem sein Versuch die Herrschaft zu behaupten mißlungen, und er von Produs, Oberbesehlshaber im Osten, den seine Legionen zum Augustus ausgerusen hatten, besiegt war.

Probus, von Geburt, wie Claudius und Aurelianus, ein Pannos nischer Landmann, welcher Stand allein bem Reiche noch fraftige Berrscher geben zu konnen schien, hatte sich schon unter ben vorigen Regies rungen burch große kriegerische Tuchtigkeit und Ginsicht ausgezeichnet. Dem Senate bewies er nach seiner Erhebung viele Achtung. Er vers trieb bie Deutschen aus Gallien, welches sie nach bem Tobe bes Aurelianus wieder überschwemmt hatten; namentlich werden Franken, Ban= balen und Burgunder genannt, welche Lettere früher an ber Weichsel ihre Wohnsitze gehabt, und jetzt zum erstenmale in diesen westlichen Gegenden vorkommen. Aber babei blieb Probus nicht stehen, vielmehr suchte er, was seit den Zeiten des Thraciers Maximinus nicht geschehen war, die Deutschen in ihrem eignen Lande auf. Wenn wir den sehr unvollständigen und prahlenden Berichten ber Romischen Geschicht= schreiber trauen burfen, so kamen die Fürsten der Germanen und baten ben Kaiser um Frieden, ben er ihnen unter ber Bedingung einer volls ståndigen Ruckgabe aller Beute und Gefangenen, die sie noch hatten, und eines ansehnlichen Tributs an Korn und Wieh, gewährte. Zugleich wurden sechzehntausend Deutsche Jünglinge außerlesen, um unter bie Romischen Legionen aufgenommen zu werden, benn bie Bewohner Italien's und vieler Provinzen waren ber Führung ber Waffen nicht mehr gewachsen. Die Seltenheit ber Ehen und ber Berfall bes Uder= baues hatten neben Hunger, Pest und Krieg eine furchtbare Abnahme ber Bevolkerung bewirkt. Probus beschloß, die erschöpften Grenzlander

- Cook

burch Colonien von Barbaren wieder zu füllen, und in ihnen ein frissches Kriegergeschlecht zu erziehen. So wurden Franken und Gepiden an den Rhein und die Donau versetzt. Ein Hause der Ersteren gab hier ein merkwürdiges Beispiel der Sehnsucht nach dem Vaterlande. Sie bemächtigten sich einer Flotte im Schwarzen Meere, durchschissten den Hellespont, plünderten im Mittelländischen Meere die Küsten und eroberten Syrakus, segelten dann in den Atlantischen Ocean, und gelangten zum Ausslusse des Rheins und in die Heimath.

Wie Probus die Ehre des Neichs in siegreichen Kämpsen gegen die äußeren Feinde aufrecht erhielt, so züchtigte er im Innern das räuberische, stets zu Unruhen geneigte Bergvolk der Isaurier, und besiegte zwei Usurpatoren in Gallien und einen im Osten. Das von Domitian erlassene Berbot, den Weindau in den Provinzen auszubreiten, hob er auf, und ließ in Gallien und Pannonien Rebenhügel anlegen, so daß ihm die Rheinischen und Ungrischen Weine ihre Entstehung verdanken. Zu solchen und ähnlichen Arbeiten bediente er sich der Legionen, um diese zugleich von verderblichem Müßiggange abzuhalten. Aber dies erbitterte die Soldaten, und sührte den Unstergang des Kaisers herbei. Denn als er an einem heißen Sommerstage die Austrocknung der Sümpse bei Sirmium eistig betrieb, ersgriffen sie die Wassen und erschlugen ihn (282).

Das Ansehen bes Senats hatte schon wieder sein Ende erreicht. Dhne sich um bessen Einwilligung zu kummern, begrüßten bie Legionen als Augustus ben pratorischen Prafecten Carus, ber feine Gohne Cari= nus und Numerianus zu Cafaren ernannte. Carus war ein ftrenger, Priegerischer Fürst, ber bie Sarmaten, welche über bie Donau vorges brungen waren, schlug, bann seine Waffen wider die Perser wandte, Seleucia und Ktesiphon eroberte, und über den Tigris ging. in biefer Laufbahn seiner Siege ward er vom Blige erschlagen, ober starb, nach einem andern Berichte, an einer Krankheit; vielleicht ward er heimlich ermordet (283). Das Reich wurde als das Erbtheil seiner Sohne betrachtet. Während Carinus sich zu Rom schamlos ben Lusten überließ, und grausam herrschte, führte Numerianus das Heer aus Usien zurud, hatte aber an der Grenze bieses Welttheils und Europa's bas Schicksal seines Vaters, auf rathselhafte Weise sein Leben zu ver= lieren (284). Die allgemeine Stimme nannte ben pratorischen Pra= fecten Uper als Mörder, und Diocletianus, der von den Kriegsobersten zum Raifer erwählt wurde, fing feine Regierung bamit an, ben Unge-

Cossic

klagten mit eigner Hand zu töbten. Iwischen dem neuen Herrscher und Carinus mußte Krieg entscheiden. In der Schlacht, welche in Mössen vorsiel, blieb der Lettere, dem es nicht an kriegerischer Taspferkeit sehlte, zwar Sieger, wurde aber von einem seiner eignen Tribunen, dessen Frau er versührt hatte, und der nun die Gelegenzheit zur blutigen Rache ergriff, getödtet (285).

#### 19. Diocletianus und feine Mitkaifer.

(285 - 305.)

Diocletianus, bem jest bie Herrschaft niemand mehr streitig machte, stammte aus einer kleinen Dalmatischen Stabt, und war von fo niebrer Geburt, daß er vielleicht nicht einmal im Stande der Freiheit geboren war, benn fein Bater war ber Freigelassene eines Romischen Senators. Uber seine ausgezeichneten Eigenschaften, burch welche er sich zu hohen Wurden im Beere emporgeschwungen, hatten ihm auch ben Weg zum Throne gebahnt. Er war ein Mann von Kraft, Geschick, Einsicht und Beharrlichkeit, ber aber auch Biegsamkeit genug besaß, sich in die Werhaltnisse zu fügen, und seinen Chrgeiz mit bem Staats= vortheil zu verbinden wußte. In einigem Betracht erinnert er an ben Augustus. Die Verwaltung und Vertheidigung bes in der That un= übersehbaren Reiches schienen ihm bei ben jett fo veranderten Umftan= ben die Kräfte auch des Tuchtigsten zu übersteigen, barum gesellte er sich in bem Maximianus einen Genossen ber Herrschaft zu, und gab ihm ben Titel Augustus und ben Beinamen Herculius, so wie er sich selbst Jovius nannte. Marimianus, aus ber Gegend von Sirmium, ebenfalls geringer Herkunft, war ein harter Kriegsmann, welcher sich zwar vor ben hoheren Einsichten bes Diocletian beugte, aber auf bem Throne stets die rauhen Sitten des Feldlagers behielt, und den Kun= sten und Kenntnissen bes Friedens eben so fremd blieb, als seiner Milbe. In Gallien war damals eine Emporung der durch schreiende Ungerech tigkeiten und harte Erpressungen aufs außerste gereizten Bauern ausge= brochen. Diese, Bagauben genannt, burchstreiften in großen Schaaren bas Land, verheerten es weit und breit, und griffen bie Stadte an. Maximian schlug ihre Haufen, und bampfte-biese Unruhen wenigstens für einige Zeit. Auch überwand er die Alemannen und Burgunder, bie in bas Land eingebrungen waren, und foll selbst ben Rhein siegreich

überschritten haben. Um biese Zeit ward der nördliche Theil Gallien's von den Franken, die zur See kamen, geplündert, und neben ihnen wird jetzt als surchtbarer Seeräuber der Sachsen gedacht. Unter dies sem Namen wurde im zweiten Jahrhundert eine kleine Bolkerschaft im heutigen Holstein verstanden, die sich aber nachher immer weiter, und über einen großen Theil des nordwestlichen Deutschland's versbreitete, theils erobernd, theils indem sich andere Volker an sie ansschlichen, und mit ihnen so verschmolzen, daß sie ihren eigenthümlischen Namen verloren, wie wir es bei den Franken sahen.

Britannien ward bamals von einem tapfern Beerführer Caraufius, ber ben Kaisertitel annahm, und sich sieben Sahre lang behauptete, bem Reiche entfremdet. Mit einer machtigen Flotte beherrschte er bas Meer, Maximianus vermochte nichts wider ihn, und die Auguste saben sich genothiget, seine Berrschaft anzuerkennen. Much im Often entstanden neue Verwicklungen und Gefahren, so daß Diocletian den einen Reichs= genossen noch nicht für hinreichend hielt, sondern im Jahre 292 noch zwei geprüfte Feldherren, unter bem Titel ber Cafaren, welcher sie ben Augusten unterordnen follte, zu Theilhabern ber hochsten Gewalt be-Der eine berfelben, Galerius, glich in feinem Wefen gang bem Maximianus, der andere, Constantius Chlorus, war von edler Geburt und, obgleich er den Waffen von Jugend auf obgelegen, doch von fanf= ter und milber Gemuthsart. Er erhielt die Berwaltung von Spanien, Gallien und Britannien; bem Galerius wurden Illyrien, Thracien, Macedonien und Griechenland, bem Maximianus Italien und Ufrica zugewiesen; ben Often behielt Diocletian sich selbst vor. Bei dieser Theilung der Gewalt wurde die Hauptstadt der Welt in den Hinter= grund gerückt, Maximianus machte Mailand, Diocletianus Nikomedien zum gewöhnlichen Regierungssitze. Es war nicht allein um bem Euphrat und ber Donau naher zu fenn, bag Diocletian Rom vernachläffigte, die neuen Regierungsgrundsätze, die ihn leiteten, hatten nicht weniger Theil baran. Jene schwachen Reste republicanischer Ginrichtungen, Die mit bem furchtbaren Despotismus so vieler Raiser im grellsten Wiber= spruche standen, schienen diesem Herrscher der Festigkeit und Sicherheit ber Regierung Eintrag zu thun. Darum wurde bem Senate Name und Wurde gelassen, aber aller Einfluß auf die Verwaltung bes Reichs genommen, barum wurden bie Pratorianer aller ihrer Vorrechte beraubt; und wenn die bisherige Art, wie man sich ben Kaisern nahete, sie be= grußte und anredete, noch an die alte republicanische Gleichheit erinnerte,

so wie ihre außere Auszeichnung nur in einem purpurnen Gewande bestand, so führte Diocletian bagegen ben ganzen Pomp und die Sitten des Persischen Hofes ein. Die Versuche, die unter Heliogabalus gemacht wurden, orientalischen Hofprunk einzusühren, entbehrten aller Haltung und waren vorübergehend, Diocletian's Beränderungen wa= ren entschiedner und umfassender. Er nahm bas Diadem an, b. i. eine weiße Stirnbinde, das Zeichen der königlichen Gewalt, welches als solches den Romern seit den Zeiten der Republik immer außerst ver= haßt gewesen war. Der Zutritt zu ber geheiligten Person bes Kaisers wurde durch neue Formen und Gebräuche täglich schwieriger gemacht, bie Bewahrung ber inneren Gemacher Verschnittenen anvertraut, und wenn ein Unterthan endlich vorgelassen ward, so mußte er, wer er auch senn mochte, sich vor seinem herrn und Raiser zur Erde werfen. Einen Mann, wie Diocletian, ber bald ben überzeugenbsten Beweis gab, baß er in der Stellung des Herrschers bas hochste Gluck nicht suche, konnte unmöglich bloße Eitelkeit zu biesen Einrichtungen reizen. Es war vielmehr offenbar seine Absicht, badurch jene Ehrfurcht her= vorzurufen, welche in monarchischen Staaten vor der Person ber Berr= scher Statt findet und einen wesentlichen Theil ihrer Grundlage und Festigkeit ausmacht, die aber in dem an die Stelle ber Romischen Republik getretenen Imperatorenregiment ganglich vermißt ward. Freilich mußte er, da das rechte Verhaltniß zwischen Volk und Monarchen fehlte, babei zu jenen ganz außerlichen Mitteln seine Zuflucht nehmen; auch konnte bie Rettung und Heilung bes so schwer erkrankten Staa= tes nicht in der Aufhebung dieses Migverhaltnisses allein gesucht werden.

Die Tugenden des mäßigen und bescheidenen Constantius Chlorus gewährten den westlichen Provinzen das Glück einer milden Regierung, und erwarben ihm die Liebe seiner Untergebenen in einem hohen Grade. Als Carausius von einem seiner Vertrauten getödtet worden, und diesser der Rolle des Oberherrn, die er sich anmaßte, nicht gewachsen war, gelang es dem Constantius, Britannien, nachdem es zehn Jahre vom Römischen Reiche getrennt gewesen war, wieder zu unterwersen (296). Wie der Rhein von ihm, so ward die Donau von Galerius glücklich gegen die Barbaren geschützt. Unterdeß erhoben sich in Africa sünf mit einander verbundene Maurische Völker; in Karthago und Alexandria standen Anmaßer auf. Dieser Bewegungen wurden Maximian und Diocletian Meister; der Letztere dämpste die Aegyptische Empörung mit großer Strenge. Ein Krieg gegen Persien, zu welchem auch Gas

lerius von der Donau an den Euphrat gerufen ward, endete durch einen so vortheilhaften Frieden für das Römische Reich, daß die Perser Mesopotamien und fünf Armenische Landschaften jenseits des Tigris abtraten (297).

Im sechsten Sahre nach biesem Frieden feierten bie beiben Auguste zu Rom das Fest ihrer zwanzigjährigen Regierung, und balb nachher verließ Diocletian die Hauptstadt, die unter seiner Regierung schon aufgehort hatte, ber Mittelpunkt bes Kaiferreichs zu fenn, um fie nie wieder zu feben. Er eilte wieder nach dem Often; auf der Reise in der übeln Jahreszeit zog er sich eine Krankheit zu, die ihn, als er nach seinem geliebten Rikomebien zurückgekehrt war, lange Zeit ver= hinderte, sich dffentlich zu zeigen. Diese Krankheit, Ueberdruß an ben Geschäften und bie Bitten, nach einem driftlichen Schriftsteller fogar bie Drohungen, bes ehrgeizigen Galerius ließen ben merkwurbigen Entschluß in ihm reifen, die Berrschaft niederzulegen, und fich in den Privatskand zurückzuziehen. Um 1. Mai 305 legte er zu Nikomedien vor dem erstaunten Bolke den Purpur ab, und begab sich nach Spalatum (Spalatro), in der Nahe von Salona in Dalmatien. Un bemfelben Tage entkleibete fich, wiewol nur ungern bem hohern Ansehen des Diocletian nachgebend, zu Mailand Marimian der Kaiserwurde, vermochte aber in der Zurückgezogenheit die Ruhe jenes überlegnern Geistes so wenig zu finden, daß er sich, wie wir sehen werben, balb wieber in ben Strubel ber neuen Berrschafts= kampfe sturzte, und ben Diocletian überreben wollte, bas Ramliche zu thun. Aber biefer, welcher sich auf seiner prachtvollen, bei Spalatum erbauten Willa mit ber Gartnerei beschäftigte, schrieb seinen Freunden: "Wenn ihr nur die Rohlkopfe sehen konntet, die ich hier mit eigner Hand gepflanzt, ihr wurdet mich gewiß bazu nicht überreden wollen." Diocletian starb im neunten Jahre nach seiner Abbankung, im acht und sechzigsten seines Alters (313). Sorgen und Kummer wegen ber harten Behandlung, die seine Gemahlin und seine Tochter von einem der folgenden Herrscher ersuhren, hatten ihm die letzten Jahre verbittert. Ja der drohende Ton, in welchem die Kaiser ihm zulett schrieben, soll ihn sogar bahin gebracht haben, feinem Leben felbst ein Enbe zu machen.

# 20. Juneve Unruhen nach Diocletian's Abdankung.

(305-323.)

Nach der Verfassung, welche Diocletian dem Reiche gegeben, erhielzten Galerius und Constantius jeht den Titel und die Obergewalt der Auguste, und zwei neue Casaren traten an ihre Stelle. Aber es zeigte sich bald, daß diese Regierungssorm, welche für die übermäßige Größe des Kömischen Reichs nicht übel berechnet war, nur bestehen konnte, wenn sich unter den Herrschern ein überlegner Geist fand, dem die Uedrigen willig ein höheres Ansehen einraumten, der ihre Leidenschaften und ihren Ehrgeiz zu zügeln verstand, ohne doch die wohlthätigen Volgen der getheilten Gewalt auszuheben. Nach dem Rücktritt des Diocletian war Keiner, der ein solches Ansehen genossen hätte, und die Welt wurde achtzehn Jahre durch Bürgerkriege verwirrt, dis alle Gewalt wieder an einen Einzigen gekommen war.

Bei ber Bahl ber neuen Cafaren wurden Marentius, ber Sohn bes Maximianus, und Constantinus, ber Sohn bes Constantius, bie bas nachste Unrecht zu haben schienen, übergangen, und, ohne alle Buziehung bes Constantius, burch ben Galerius zwei ihm ergebene Illyrier von niedrer Geburt, Severus und Maximinus, zu dieser Wurde erhoben. Auf biese Weise glaubte ber von heftigem Chrgeize erfüllte Galerius sich balb im Besitze bes ganzen Reichs zu seben. Aber als Constantius im Sahre 306, nach einem glucklichen Kriegs= zuge gegen bie Picten, welche von ihren Wohnsitzen im nordlichen Schottland aus in das Romische Britannien eingefallen waren, zu Choracum starb, begrüßten bie Solbaten seinen bamals im zwei und breißigsten Lebensjahre stehenden Sohn, ben spater so berühmt gewordenen Constantin ben Großen, als Augustus, und seine ausge= zeichneten Eigenschaften schienen biese Erhebung zu rechtfertigen. Ba= lerius gerieth anfangs in großen Born, bann hielt er es für bas Beste, den Umständen nachzugeben, und bestätigte ihn, aber nicht als Augustus, wozu er ben Severus ernannte, sondern nur als zweiten Cafar. Bei seiner Ruckehr nach Gallien warf Constantin bie Franken, welche über ben Rhein gekommen waren, zuruck, und sicherte ben Strom burch neue Teftungen.

Indeß trug die alte Hauptstadt der Welt ihre Zurucksetzung seit Diocletian mit großem Mißbehagen, und der vermehrte Abgabendruck,

den die vervierfachte Hofhaltung nothig machte, steigerte die Unzufrie= benheit so, daß ein Sohn bes Maximianus, ber unwurdige Maxen= tius, von ben in der Nahe ber Stadt noch liegenden Pratorianern zum Augustus erwählt, von Bolk und Senat freudig anerkannt ward. Severus, deffen Proving Italien war, eilte herbei, sie wieber zu ge= winnen, ward aber, als nun Maximianus auch wieder ben Purpur nahm, und ins Feld ruckte, von feinen Truppen verlaffen. Er fah sich genothigt, sich in Ravenna zu werfen, wo ihn Maximianus be= lagerte. Rathlos übergab er sich bem alten Krieger auf Treu und Glau= ben, fand aber boch bald einen gewaltsamen Tob (307). Galerius brang nun zwar in Stalien ein, mußte es aber bald wieder verlaf= sen, ohne daß er den Tob seines Mitkaisers hatte rachen konnen, an beffen Stelle er ben Illyrier Licinius zum Augustus erhob, fo baß die Welt, da auch Constantinus und Maximinus sich nun Auguste nannten, jest nicht weniger als sechs Kaiser hatte, benen als sieben= ter noch ein Unmaßer in Ufrica, Namens Alexander, beizuzählen ift.

Won biefen Herrschern fand zuerst Maximianus seinen Untergang. Nachbem er sich mit seinem Sohne entzweit, den Purpur zum zweiten male abgelegt, und ihn in Gallien zum britten male angenommen hatte, um seinem Schwiegersohne Constantinus ben Thron zu ent= reißen, ward er von diesem in Massilia eingeschlossen, besiegt, und, als er ihm spåter hinterlistiger Weise nach bem Leben trachtete, ge= tobtet (310). Ein Jahr barauf starb Galerius an einer widrigen und schmerzhaften Krankheit, worauf Maximinus und Licinius seine Besitzungen theilten, und ein Feldherr bes Marentius besiegte ben Usurpa= tor Alexander in Ufrica. Sest waren wieder nur vier Kaifer, Constanti= nus, Licinius, Maximinus und Maxentius, wie es Diocletian's Unord: nung wollte; aber die Erhaltung bes Friedens unter ihnen war nicht zu hoffen. Zuerst verfeindeten sich Constantin und Marentius. Da ber Lettere entschlossen schien, ben Tob seines Baters zu rachen, eilte Constantin, ihm zuvorzukommen, und ging mit großen Streitkraften über die Alpen. Nach mehreren glucklichen Gefechten war er herr von ganz Oberitalien, während Marentius zu Rom in dumpfer Trägheit verharrte. Endlich da Constantin auf die Hauptstadt losging, erschien er im Felde. Die entscheidende Schlacht geschah nur zwei Meilen von Rom bei ben sogenannten rothen Felsen (27. Oct. 312), und endete mit einem vollständigen Siege Constantin's. Bei ber Berfolgung fanben Tausende der Feinde ihren Tod in ber Tiber, unter ihnen Marentius

selbst. Italien war von einem Wüthrich befreit, unter dessen Pluns berungen, Ausschweisungen und Grausamkeiten es sechs Jahre gesseufzt hatte, und Kom empfing den Sieger mit lautem und allgesmeinem Jubel.

Schon das nachste Jahr ist durch ben Tob bes Maximinus be= zeichnet. Als er vernahm, daß Constantin und Licinius zu Mailand eine Zusammenkunft gehalten, und Letterer sich dort mit einer Schwester bes Erstern vermahlt habe, furchtete er für sich, brach mit Beeresmacht aus Usien auf, um Licinius anzufallen, ward aber von diesem zwischen Perinthus und Adrianopel ganzlich geschlagen. Er floh, und starb bald nachher an genommenem Gift zu Tarsus. Auch die Eintracht unter den beiden jest allein noch übrig gebliebenen Herrschern, von benen Constantin bem Westen, Licinius bem Often gebot, war von kurzer Dauer. Es brach Krieg zwischen ihnen aus (314), über bessen Beranlassung die Berichte sehr verschieden lauten, der aber eben sowol durch Constantin's Ehrgeiz, als burch Licinius' Treulosigkeit hervorge= rufen senn mochte. Nachdem Constantin in einer Schlacht siegreich, in einer zweiten mit unentschiebenem Glud gestritten hatte, kam ein Bertrag zu Stande, kraft beffen Licinius in die Abtretung bes größten Theiles seiner Provinzen in Europa willigte, wo ihm nur Thracien und Niedermösien blieben. Es folgte nun ein neunjähriger Friede zwis schen den beiden Nebenbuhlern, während dessen die Ruhe nur durch einen Einfall der Franken am Niederrhein und durch einen andern ber Sarmaten an ber Donau, welche siegreich zuruckgeschlagen wurden, unterbrochen ward. Aber bieser Stillstand war nur die Vorbereitung zu bem im Jahre 323 wieder ausbrechenden Kampfe um den ausschließ: lichen Besitz der Herrschaft, wo Constantin den durch seine Laster ver= haßten Licinius leicht zu sturzen hoffte. Nachbem Licinius bei Ubrianopel trot hartnäckiger Gegenwehr hatte weichen muffen, seine Flotte im hellespont zu Grunde gegangen war, und er den Uebergang Con= stantin's nach Usien nicht mehr zu hindern vermochte, geschah der lette Entscheibungskampf am 18. September 323 in der Nahe von Chalce: bon. Er endete mit der ganzlichen Niederlage des Licinius, der sich bem Sieger gegen eidliche Zusage seines Lebens ergab, und nach Thessa= Ionich gesandt ward. Nichtsbestoweniger ließ ihn Constantin, den Eingebungen einer mißtrauischen, grausamen Staatskunst folgenb, bin= richten, ein Verbrechen, mit welchem er sich um so weniger hatte be-Aecken burfen, weil er bie Erreichung feiner lang genahrten Absicht.

sich zum Alleinherrn bes Römischen Weltreichs zu machen, seiner überles genen Geisteskraft und Kriegskunst verdankte. Nachdem ihm dieses gelungen, konnte er sich ungestört der Aussührung seiner großen Plane und Beränderungen überlassen, deren wichtigste die Befreiung des Christenthums vom Drucke und eine solche Begünstigung dessehristenthums vom Drucke und eine solche Begünstigung dessehrigtenthums dass es bald zur alleinherrschenden Religion emporwuchs, war. Doch davon können wir erst berichten, wenn wir vorher der frühern Entwicklung und Fortschreitung des Christenthums eine kurze Betrachtung gewidmet, die wir nicht ohne Absicht dis zu dem Augenblicke verschoben haben, wo es in großer universalhistorischer Wirksamkeit hervortritt.

## 21. Das Chriftenthum in den erften drei Jahrhunderten.

Um die Zeit, wo in Rom, nachbem es bas Haupt der Lander und Wolker geworden, die Herrschaft ber Kaiser begann, wo die alte Welt außerlich noch in aller Pracht und in vollem Schmucke glanzte, im Innern aber hohl und verberbt, zu ermatten und ihrer Auflosung ents gegenzugehen begann, erschien unter einem ber verachtetsten Bolker, ben Juben, Jesus Christus, ber Heiland ber Welt, brachte Allen, die an ihn glauben wollten, eine innere Beseligung, die keines außern Wohlergehens bedurfte, und bereitete durch seine gottliche Lehre die Erfrischung und Wiedergeburt bes menschlichen Geschlechts auf einem Wege vor, welcher sich auch ben Weisesten der gebildetsten Volker nicht eröffnet hatte. Die Juden, unter welchen er geboren war, lebte und lehrte, erwarteten zwar einen Messias, aber mit ganz sinnlichen Vor= stellungen und Hoffnungen, daß er sie zu einem großen und mächtigen Wolke machen, und ein glanzendes irdisches Reich aufrichten wurde. Darum ward Jesus von Pharisaern und Sadducaern, von Gesetzleh: rern und Priestern auf gleiche Weise gehaßt, barum ber Gegenstand ihrer heftigsten Verfolgung; und ihn, ben Reinen und Gundenlosen, bessen ganze Wirksamkeit Liebe war, klagten sie vor bem Romischen Landpfleger Pontius Pilatus des Aufruhrs und ber Gotteslästerung an. Er starb für die Sunden der Menschen ben Tod am Kreuze, erstand zur augenscheinlichsten Bekräftigung seiner Lehre und seiner Verheis fungen am britten Tage wieber, und lebte noch einige Zeit auf Erben unter seinen Jungern und Freunden. Das Leben bes Erlosers ben Evangelisten, die es in unnachahmlicher Einfachheit und Erhabenheit

Coselo-

Berbreitung bes Christenthums burch bie Apostel. 311

dargestellt haben, ausführlich nachzuerzählen, haben wir uns billig enthalten.

Nach bem Hingange Jesu fühlten sich bie burch ihn zur Ausbrei= tung seiner gottlichen Lehre berufenen Apostel (b. i. Gefandte) von bem ihnen verheißenen heiligen Geiste auf wunderbare Beise ergriffen. Sie predigten mit aller Kraft voller und inniger Ueberzeugung bas Evangelium, b. i. die frohe Botschaft von bem Beile, welches burch ben Gekreuzigten ben Menschen geworden, und stifteten aus Denen, welche ihr Wort annahmen, zu Jerusalem die erste dristliche Gemeinde. Won den Juden, deren größter Theil das Christenthum verschmähte und von sich stieß, erfuhr biese Gemeinde bald Berfolgungen. Aber auch die ersten Christen waren nur Juden und Judische Proselyten, welche sich sogar zur Befolgung bes Mosaischen Gesetzes verbunden hielten, so bag bas Christenthum, bei aller innern Berschiedenheit, zuerst als eine innerhalb bes Judenthums befindliche und von dems selben ausgehende Secte erschien. Bald jedoch fand es seine zahlreich= sten Unhänger unter ben Beiden, an welche die Apostel sich wandten, ba sie sich überzeugt hatten, daß die Beilbotschaft an alle Menschen, an Heiben wie an Juden gerichtet sein. Hier wirkte Keiner mit so gro= Bem und augenscheinlichem gottlichen Segen als ber große Upostel ber Beiben, Paulus, ein fruber ber pharifaifchen Secte zugethaner, bamals Saulus genannter Jude aus Tarfus in Cilicien, und heftiger Berfolger ber Christen. Dann auf wunderbare Weise bekehrt, warb er zu einem der thatigsten und herrlichsten Beforderer bessen, mas er vorher angefeindet. Er war groß burch Lehre und Beispiel, ein Geist voll Feuereifer in der Verkundigung bes Evangeliums, voll Scharf= sinn in der Darlegung seiner Wahrheiten, voll Liebe und Geduld in ber Uebung seiner Tugenden. Durch ihn besonders wurde das Chri= stenthum in Sprien, Kleinasien, Griechenland und Macedonien ver= breitet. Sehr bald kam es auch nach Rom und Stalien, so wie es schon zu den Zeiten der Apostel nach Africa und zu ben jenseits ber östlichen Grenze bes Römischen Reiches gelegenen Landern brang.

Auf den ersten Blick befremdet diese schnelle Verbreitung des Christenthums in einem Zustande der Welt, welcher demselben durch= aus widersprechend scheint. Das Leben der höheren Classen war gez theilt zwischen den sinnlichen Genüssen, und dem Jagen nach Mitteln, sie sich stets von Neuem und mit erhöhten Reizen verschaffen zu könznen. In ihnen war die Ueberzeugung von der Wahrheit der alten

Scools.

Bolks- und Staatsreligion langst vor ben Angriffen gewichen, welche bie Untersuchungen bes Verstandes und die Waffen des Wiges gegen sie richteten. Diejenigen, welche ben unenblichen, wunderbaren Geist in der Natur ahneten, erblickten barin boch kein Beil noch Trost für ben Menschen, sondern betrachteten die Gottheit als eine um die Schicksale der Sterblichen unbekummerte Macht, die Menschen aber als der Gewalt einer unerbittlichen Nothwendigkeit hingegeben. Gebildeten, welche an ben philosophischen Bestrebungen ber Zeit Un= theil nahmen, warfen sich meistens entweder ben der Sinnlichkeit schmeichelnden Meinungen Epikur's, oder dem Alles bezweifelnden Skepticismus in die Urme. Eblere Seelen wandten sich ben Lehren ber Stoa ober bes Platonismus zu. Aber bie erstere ermangelte in der stolzen Allgenugsamkeit, welche nach ihren Grundsaten den Charakter bes Weisen ausmacht, ganzlich ber Liebe und Demuth, und ber zweite konnte das Volk nicht durchdringen, ihm kein hoheres religioses Leben einflößen, und wollte es auch nicht, ba man im Alterthume alle rein geistige Religionserkenntniß nur als Eigenthum einer kleinen Zahl von Geweiheten betrachtete. Und doch hatte der Unglaube sich schon bem großen Haufen mitgetheilt, und ihm bie auch in ber alten heid= nischen Religion liegenden Untriebe zur Bekampfung lasterhafter Begierden geraubt, ohne etwas Unberes an beren Stelle zu fegen. Aber bas religiose Bedürfniß ist ein ber menschlichen Natur tief eingepflanz= tes, und gewaltsam zuruckgebrangt gerath es auf die gefährlichsten Irrwege. Die Leere bes Herzens, die Angst im Unglud, welche die von keinem Glauben an eine gottliche Weltregierung getrofteten, und sich boch stets von einer hohern Macht abhängig fühlenden Menschen ergriff, führte sie dem Aberglauben zu, der sich stets dem Unglauben nahe verwandt zeigt. Die bamonischen Machte, benen man alle Ge= walt in der Natur zuschrieb, sollten durch besondere geheimnisvolle Mittel versöhnt und gunstig gestimmt werden, und da das Fremde, Seltsame, Rathselhafte auf ben Menschen in solchen Stimmungen ben meisten Einfluß ubt, so suchten damals Griechen und Romer in auslandischen Götterdiensten, besonders in solchen, welche sich, wie der Aegyptische, durch mystische Lehren und Ceremonien empfahlen, Trost, Zuflucht und Rettung von Uebeln, und ben betrügerischen Gauklern, welche sich höherer Kräfte ruhmten, und die Lander burchzogen, war ein weites Feld für ihre Wirksamkeit eröffnet.

Undrerseits lag aber auch in diesem ganzlichen Verfall ber alten

beibnischen Religion, wie in ber Ungulanglichkeit ber angewandten Mittel, fie mieber berauftellen und ju erfeben, feine geringe Beforbes rung bes Chriftenthums. Bo mare benn eine vollere Befriebigung bes religiofen Beburfniffes, ber Gehnsucht nach einem hobern Erofte au finden gewesen, ale in ibm? Der Untergang bes alten Staats: thums im Romifchen Reiche, bie Graufamfeit und Billfur ber herr: icher, benen Leben und Guter ber Menichen Preis gegeben maren. zeigten beutlicher als je bie Unficherheit alles weltlichen Befiges und Bludes, und offneten viele Gemuther einer Religion, welche in Tugend und Gottfeligfeit unvergangliche Guter barbietet, und in ber feffen Ueberzeugung von Gottes Beiftanb und ber bemutbigen Unterwers fung unter feinen Billen unerschutterlichen Muth giebt, alle Leiben au ertragen. Mit ftiller, aber fiegreicher Rraft machte bie Babrheit fich Bahn, und bas Evangelium bekundete fich, wie ber Apoftel fagt, ale eine Rraft Gottes, felig ju machen Ulle, bie baran glauben. Der reine Banbel ber meiften Chriften in ben erften Sahrhunderten erwedte Bewunderung und Nacheiferung. Nimmt man bagu, bag bas Chris ffenthum nach ben Beranftaltungen ber Borfebung ju einer Beit in bie Belt fam, wo bas große Romifche Reich bie Berbinbung ber Lander und Bolfer ungemein erleichterte, Die überall gerftreuten Suben ben Berfundigern bes Evangeliums Unfnupfungepunfte barboten, zwei Sprachen, Die Griechische und Romische, fast überall verftanben murben, fo mirb bie ichnelle Berbreitung bes Chriftenthums auch aus außeren Grunden begreiflicher. Aber felbft bie Berfolgungen, bie es unterbrucken und außrotten follten, trugen nur zu feinem Bachsthum bei.

Diese Berfolgungen gingen aus von der Ansicht des Alterthums, welche Staatsthum und Religion eng mit einander verband. Den Alten und besondere Romen erschienen die Fortdauer und das heil des Staats ganz von der Vereichienen die Fortdauer und das heil des Staats ganz von der Vereichien der vaterländischen Götter abhänzig. So lange daher diese Meinung in Ansiehen wort, so lange es der Staatsvortheil zu erheisischen schien, sie in Ansiehen zu erhalten, mußten die Anhänger einer Religion, welche jene Verehrung verbot und bekämpste, als strafwuteig angesehen werden, und sie wurden est unter der Regierung der Kaifer um so mehr, weit sie die Auchsterei, welche diesen Tempel und Altare errichtete, ja die verstordenen mußten. Auch die enge Vereinigung der Christen unter einander wurde politisch gebeutet, erregte Argwohn und Furcht. Dazu kan, das die ersten

Christen mit den gehaßten und verachteten Juden verwechselt und von eifrigen Unhängern des Heidenthums sogar als gottlose Menschen betrachtet wurden, weil sie die vorzüglich ins Auge fallenden religiössen Gebräuche, Götterbilder und Opfer, bei ihnen vermißten. Die erste öffentliche Verfolgung traf die Christen unter Nero; die nähere Veranlassung ist schon oben erzählt. Damals litten auch, nach einer sehr alten Ueberlieferung, die Apostel Petrus und Paulus zu Rom den Märtyrertod.

Unter ben folgenden Raifern bis auf Constantin ben Großen herab wechselten Zeiten ber Ruhe mit Berfolgungen, welche bald mehr balb weniger graufam waren, bald mehr bald weniger allgemein, je nachdem die Verordnungen der Kaiser milber ober harter lauteten, und die Statthalter in ben Provinzen zur Strenge hinneigten, ober nur ungern straften. Wenn die ihrer Religion wegen angeklagten Christen vor Gericht erschienen, so ward von ihnen gefordert, daß sie bie Gotter anrufen, ihren und bes Kaifers Bilbern Weihrauch streuen, Christum verläugnen und ihm fluchen follten. Weigerten sie sich bessen, und bekannten sie standhaft, daß sie Christen seven und bleiben wollten, so wurden sie zum Tode, und oft zu einem martervollen, verurtheilt. Manche traten bann aus Menschenfurcht zurud, Undere aber bekannten freudig und scheuten weber bie Flammen, noch die wilben Thiere, benen sie vorgeworfen wurden. Und wenn schon ber Frrwahn burch bie fanatischen Martyrer, welche er erzeugt, Un: hanger gewinnt; wie mußte nicht erst ber stille Glaubensmuth ber driftlichen Blutzeugen für bie beseligende Lehre, die ihn einflößte, Zeugniß ablegen, und ihr viele Gemuther zuwenden! Das Blut ber Martyrer war eine Saat, aus ber eine große Zahl neuer Glaubens= helben hervorging.

Unter Trajan's Regierung erschrakt ber von ihm als Statthalter nach Bithynien und Pontus gesandte jungere Plinius\*), als er die Tempel verlassen, den gewöhnlichen Gottesdienst ganz vernachlässigt fand. So sehr hatte sich das Christenthum in diesen Gegenden damals schon ausgebreitet. Er untersuchte, fand durchaus nichts politisch Strasbares an den Christen, und dies hätte ihn zur Duldsamkeit bes

<sup>\*)</sup> Derfelbe, bessen oben (S. 264) beim Tobe seines Oheims gebacht ist. Wir haben von ihm noch eine Sammlung Briefe und eine Lobrede auf den Trajan. Er ist einer der letzten unter den guten Schriftstellern Rom's, wiewol die Fehler seiner Zeit in ihm sehr erkennbar sind.

wegen sollen, aber er war in der engherzigen politischen Betrachtungsweise der Romer zu sehr befangen, und verlangte daher blinden Gehorsam gegen die Staatsgesetze über Religion. Wir haben den Bericht noch, den er dem Trajan über diese Angelegenheit erstattete,
und die Antwort des Lettern, in welcher er verordnet, daß die Christen zwar bestraft, aber nicht aufgesucht werden sollten. Man sieht,
daß er vom Christenthum so viel als möglich keine Kunde zu nehmen wünschte, und da er es nur als eine Schwärmerei betrachtete,
so meinte er, daß es sich, ohne großes Aussehen zu machen, am besten unterdrücken lassen würde, und wenn nichts Höheres im Christenthum gewesen wäre, würde der Erfolg diesem Urtheil auch wol
entsprochen haben \*).

Auch Marcus Aurelius sah bie Christen als Schwärmer an, die ber burgerlichen Ordnung gefährlich waren, blieb aber bei bem Grund= fate und ber Berfahrungsweise Trajan's nicht stehen, sonbern er, sonst so gerecht und mild, ließ zu, daß die Christen aufgesucht wurden, und befahl, sie unter Martern hinzurichten. Damals litt auch ber ehrwurdige Greis Polykarpus, Bischof von Smyrna, ein Schüler bes Apostels Johannes, ben Martyrertod. Als ber Proconsul von ihm forderte, Christo zu fluchen, antwortete er: "Sechs und achtzig Jahre bin ich in seinem Dienste, und er hat mir nur Gutes erwiesen wie konnte ich ihm fluchen, meinem Herrn und Heiland!" worauf er muthig ben Feuertod starb. Unders als Marc Aurel bachte Alexander Severus, ber seine Milbe und Gute auch auf die Christen erstreckte, weil er selbst für bie Lehren bes Christenthums nicht ohne Empfang= lichkeit war. Auf ähnliche Weise scheint ber Kaiser Philipp ber Aras ber gebacht zu haben, so daß die übertreibende Sage ihn fogar zu einem Christen machte. Defto strenger und scharfer wurden bie Gesetze wegen ber Nichtbeachtung ber Staatsreligion unter ber Regierung bes Decius vollzogen. Auch hier erschienen wieder herrliche Beispiele christlicher Glaubenskraft und Ergebung. Da dem Decius die Bischofe besonders verhaßt waren, so zogen sich Mehrere derselben von ihren Gemeinden zuruck, nicht aus Feigheit, sondern um diesen durch ihre Entfernung Ruhe zu verschaffen, und sich ihnen für bessere Zeiten zu erhalten. So handelte unter Andern der Bischof Cyprianus von Kar=

- Cook

<sup>\*)</sup> Neander Geschichte ber christlichen Religion und Kirche, Bb. I. Ubtheis lung 1. S. 146, welches treffliche Werk bei biesem Abschnitte besonders benugt worden ist.

thago, ber späterhin, als unter Balerianus die Berfolgung mit erneuer= ter Schärfe betrieben ward, freudig ben Tob litt. Aber auch dieser Bersuch, burch Vertilgung ber Bischofe und Lehrer bas Christenthum zu unterbrucken, blieb fruchtlos, und die Verfolgungswuth war jest auf geraume Zeit gestillt. Sobald Gallienus Alleinherrscher geworben war, erließ er sogleich einen Befehl, welcher ben Christen freie Musübung ihrer Religion gestattete. Diese Zeit ber Ruhe bauerte über vierzig Sahre, während welcher bie Zahl ber Christen unter allen Standen sich vermehrte. In Diocletian's Staatsgrundsagen lag es, daß er die Verehrung der alten Gotter wieder gehoben wunschte; boch war er harten Maaßregeln wider die Christen lange abgeneigt, bis der blindem heidnischen Aberglauben ergebene Galerius ihn im Sahre 303 zu solchen bewog. Zuerst wurden die gottesdienstlichen Bersamm= lungen ber Christen verboten, die Auslieferung ber Bibeln verordnet, wer diesem Glauben anhing, seiner Burgerrechte beraubt; dann erfolgte das Gebot, die Christen auf jede Weise zum Opfern zu zwingen. Nur in den Provinzen des milben und menschenfreundlichen Constantius Chlorus, ber, wenn er auch selbst nicht zu ben Christen gehörte, ihnen doch sehr geneigt war, blieben die Blutbefehle so viel als mog= lich unausgeführt, und als Diocletianus die Regierung niedergelegt hatte, konnte Constantius mit seiner Gesinnung ganz offen hervortreten. Galerius aber, als er Augustus geworden, und ber von ihm zum Cafar erhobene, ihm gleichgesinnte Maximinus wutheten fort mit Martern und Blutvergießen, bis Galerius in seiner letten schmerzhaften Krankheit von Gewissensqualen beunruhigt, die Verfolgung aufhob (311), und so den letzten blutigen Kampf der dristlichen Kirche im Romischen Reiche endete. So hatte benn die Jahrhunderte hindurch versuchte Gewalt, so hatten Bande, Qualen und Tod dem Christenthume nicht zu schaben, noch seine Verbreitung zu verhindern vermocht, und eben so wenig vermochten es die geistigen Baffen, welche heidnische Schriftsteller gegen dasselbe in Bewegung setten, inbem sie es balb burch Spottereien, bald von einem unzureichenden philosophischen Standpunkte aus zu bekampfen suchten.

Da die Meisten, welche sich in jenen Jahrhunderten zum Evangelium bekannten, erst als Erwachsene durch die Taufe in die Gemeinsschaft der Christen aufgenommen wurden, so ist wol vorauszusetzen, daß wahrer, innerer Drang sie zu einem Schritte führte, der sie so vielen Gefahren Preis gab, und ihnen manche Entsagungen und Ents

bebrungen auferlegte. Aber wie überall, wo Menfchen handeln, bas, mas bie Ginen aus ben iconften und beiligften Untrieben thun, von Unberen aus unreinen Beweggrunden gefucht und geubt wird, fo auch bier. Einige murben burch bie große Boblthatigfeit ber Chriften angelocht. Unbere burch bie aberglaubische Borffellung von einer magischen Gunbenreinigung burch bie Taufe. Biele maren auch bamals ichon nur bem Scheine nach Chriften, und bie Lebre, zu ber fie fich aufferlich bekannten, ohne in ihr Wefen eingebrungen zu fenn, bemirkte in ihnen feine mabre Ginneganberung. Daber vernehmen wir von driftlichen Schriftstellern bes britten Jahrhunderts bittre Rlagen uber ein: geriffenen Sittenverfall; jener Bifchof Coprianus fieht in ber Berfolaung unter Raifer Decius eine befonbere Beranftaltung Gottes gur Befferung ber Chriften und zur Strafe fur ihre Gunben. Dagegen zeugten aber bie Gitten vieler anberen Chriften mit großer Starte fur Die Trefflichkeit ihres Glaubens. Ihre thatige Bruberliebe, ihre Corge fur Urme, Krante und Gefangene, ibr ftilles, einfaches, maffiges Leben, ibre gewiffenhafte Pflichterfullung gegen bie Staatsobrigfeit ftellten ihren Banbel in einen ftarten Gegenfab' mit ber in iener Beit tiefverberbten Beibenwelt. Das Chriftenthum mar es auch, welches bie mabre Gleichheit ber Berren und Knechte por Gott, und bie innere Freiheit ber letteren lebrte, ba bie antife Belt, fur Kreiheit fonft fo glubent, bas mabre Befen berfelben boch fo befchrantt und felbitfuchtig faßte, bag fie ihr nicht fur ben Menfchen, fonbern nur fur ben Bur: ger vorhanden mar. Allen außeren revolutionaren Beranderungen fremb und feinb, perlangte bas Chriftenthum feine plobliche Freilaffung aller Stlaven, aber es bereitete fie por, ba bie Sflaverei neben bem bie Gemuther mabrhaft burchbringenben und bilbenben driftlichen Glauben unmoglich befteben tann. Es gab unter ben Chriften Golde, welche fich ein besonders enthaltsames und ftrenges Leben auferlegten, unverbeirathet blieben, fich nur religiofen Betrachtungen wibmeten. Man nannte fie, mit einem Griechischen Borte, Afceten. Aber biefe Rich= tung, bie, wo fie aus einem unbezwinglichen Drange ber Geele fommt, an fich nichts Tabelnswerthes bat, ftreute, als Grunbfat, bie Reime gu einer verberblichen, finftern Beltverachtung aus, welche felbft erlaubte Benuffe von fich floft, und auch in ben boberen Freuben, welche bie Runft gewährt, eine Berführung ahnet, bie boch nur aus bem unreinen Bergen ftammt.

Die Gottesverehrungen ber erften Chriften trugen bas Geprage

ber größten Einfachheit. Sie kamen häufig zusammen, wie eine Gefell= schaft liebender Brüber, um sich durch gemeinschaftliche Undacht gegen= seitig im Glauben und zur Erfüllung ihrer Pflichten zu ftarken und zu ermuntern. Ihre Versammlungsplate waren einfach. Nachdem ein Stud aus ber Bibel vorgelesen mar, hielt ber Borsteher ber Ge= meinde eine Ermahnungsrede, worauf ein stilles Gebet aller Unwesen: ben für das Heil der Kirche und aller Menschen folgte. Dann gaben fie fich ben Bruberkuß, und ber Borfteber theilte bas Abendmahl aus. Solche Versammlungen wurden besonders am Sonntage, als am Auf= erstehungstage Christi, gehalten, bann auch am Mittwoch und Freitag. Die allgemeinen Sahresfeste waren in biefer erften Periode besonders bas Passah = ober Osterfest, als die Feier des Leibens und ber Aufer= stehung bes Erlosers, ferner die Feste ber himmelfahrt Christi und ber Ausgießung bes heiligen Geistes (Pfingstfest). Die Taufe marb ben Erwachsenen, die zum Christenthum übertreten wollten, erst nach einer Zeit ber Borbereitung burch Unterricht, wahrend welcher sie Ra= techumenen hießen, ertheilt; bie Rindertaufe, über beren Bulaffigkeit und Nothwendigkeit verschiedene Unsichten herrschten, ward erst spater allgemein. Die Feier bes Abendmahls war anfangs mit gemeinschaft= lichen Mahlzeiten, Liebesmahle (dyanai) genannt, verbunden.

Die Verfassung ber driftlichen Kirche ging aus nicht weniger ein= fachen Elementen hervor. Die Vereinigung ber Christen bedurfte noth= wendig einer festen außern Form, und es mußten Personen bestellt werden zur Leitung und Führung ber allgemeinen Ungelegenheiten. Won solchen findet man schon im apostolischen Zeitalter genannt: bie Diakonen, welchen besonders die Sorge für die Armen und Kranken ber Gemeinde, und noch manche andere außere Geschäfte oblagen, wie es auch für ben weiblichen Theil ber Gemeinde Diakonissinnen gab; ferner die Gemeindevorsteher oder Aeltesten (noeosviegoi), welche die Aufficht über bas Ganze führten, und auch als Lehrer auftraten, aber nicht ausschließlich, ba alle Christen bas Recht hatten, in ber Bersamm= lung vor den Brüdern zu reden; dann die Bischofe (enioxonge, Aufseher), von denen zweifelhaft ist, ob sie in den frühesten Zeiten den Presbytern noch gleich gesetzt, oder schon damals die obersten Vorsteher ber ganzen Gemeinde waren. Nach dem apostolischen Zeitalter gingen in biesen Berhaltnissen große Beranderungen vor. Die Bischofe wur= ben balb allgemein als Bewahrer und Fortpflanzer ber reinen driftli= chen Lehre, und in dieser Rucksicht als Nachfolger ber Apostel, sowie

Coselo-

als oberste Kegierer ihrer Gemeinden anerkannt, wodurch die monarchische Kirchenverschung vor vereitet ward. Die Gesammtheit der Gemeindebeaumten aber trat jest als ein fireng abgesonderter Veistlersland (Rieus) den übrigen Christen (Laien) entgegen. Das ursprüngliche Sbriftenthum kannte eine solche Scheidewand, nicht, die es vielmehr da, wo sie vorhanden war, niederreisen wollte, indem in einem höhern geistigen Sinne alle Christen Priester Gottes seyn sollten. Se fragt sich erteilich, wie weit es möglich war, bei der täglich wachsenden Ausbreitung der Kirche und ihrer Berührung mit der Welt, den ersten Einrichtungen treu zu bleiben, und ob der adgesonderte Priestesskand nicht lange Zeit als eine nothwendige Entwicklung in den kirchlichen Werhältnissen zu betachen ist, die die Kresennation die Scheidewand wieder ausbeben, und sich den ursprünglichen Sormen wieder nähern konten. Verschlichen Werden und die Kirchenanter durch mehrere neue, die der Subdischonn, Worlese, Errorcisen u. f. w. vermehrt, und daruch ein Berhältnis der Unterordnung hervorgerusen, welches dem Klezus als abgesondertem Stande ein höheres Asserus als abgesondertem Stande ein höheres Asserus als abgesondertem Stande ein höheres Asserus als abgesondertem Stande ein höheres Anserus als abgesondertem Stande ein höheres Anserus als abgesondertem Stande ein höheres Anserus als abgesondertem Stande ein höheres Anserus

So wie die auf dem Lande entstehenden kirchlichen Gemeinden bäufig dem Bischof der zunächstgelegenen Stadt unterzgeordnet wurden, wodurch die Sprengel derselden sich erweiterten, so schlossen ich derweiterten, so schlossen die Frederichten die Frederichten die Frederichten der Provinzialskalde an die in der Haupststadt oder Wettopolis an, deren Bischof als die Haupter der übergen erschienen, und späterhin Metropoliten oder Etzbischöfe genannt wurden. Die einem noch böhern Berdatnis standen die Kirchen der großen Hauptstädte, wie Ephesus, Antiochia, Alexandria und vor allen Kom, wo die Aposte der Etzbische Beischlichten mit gangen Tänden wegen bespinder thickt gewesen waren. Die Bischof beiser Kirchen nahmen daher unter den übrigen Metropoliten einen gewissen Wertang ein, und der von Kom trat schon mit einem Etreben, das höchste Alrsehen zu den Weitungten, hervor. Auch die Bersammlungen (Synoden) der Bischofe einer Provinz unter dem Borsisch der Metropoliten gehörten zu den Witteln, die Kirche in Gemeinschaft und lebendigen Verbindung zu erhalten. Wie dasse des fehristen im Geschaupe der Geschaupe der Geschaupe der Verlagen und und dußern Erscheinung ein großes Ganze dar, und auß bieser innern und dußern Eschelung ein großes Ganze dar, und auß bieser innern und dußern Erschauche diese Eiche der Gebende einer allgemeinen (Catholischen der Geschauche diese Echen ober Gebräuche der Einheit sieder und als Secten erschienen. Benn

nur diese an sich lobliche Idee nicht späterhin in einen harten Geissteszwang ausgeartet wäre, welcher der Erhaltung der äußern Einsheit die freie Entwicklung opferte.

Diejenigen, welche durch grobe Sünden die Gebote des Evangesliums verletzten, wurden von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Wer im Bewußtseyn seiner Schuld Wiederaufnahme verlangte, dem versagte sie die Kirche nicht, wenn er vorher durch abgelegte Proben der Reue und Buße sich derselben würdig gemacht hatte. Wenn man seine Buße hinlänglich bewährt fand, wurde ihm mit dem Segen und der Handaussegung des Bischofs und der Geistlichkeit die Absolution verliehen, womit er in die Gemeinde wiederausgenommen ward. Diese mildere Unsicht behielt die Oberhand über die strengere Partei des Römischen Presbyters Novatianus (im dritten Jahrhundert), welche die einer Todsünde Schuldigen von der Wiederaufnahme in die Kirzchengemeinschaft ganz ausgeschlossen wissen wollte.

Verschiedene Unsichten über solche die Kirchenzucht, so wie die Kirchenverfassung und Aehnliches betreffende Gegenstände führten zu= weilen zu Spaltungen, welche Schismata genannt werben. Folgenreicher als sie waren die eigentlichen Haresien ober Trennungen über die Lehre. Die Lehre Christi und der Apostel war sehr einfach; es lag aber in ber Natur ber Sache, baß im Fortgange ber Zeit manche F Sate Gegenstand weiterer Entwicklung und Forschung wurden, und eben hieraus gingen Meinungsverschiedenheiten hervor. Das Christen= thum versöhnt und vermittelt durch die stete Hinweisung auf den gei= stigen Kern und Mittelpunkt des Lebens sehr verschiedenartige Rich= tungen und Bestrebungen. Indem aber diese Bielseitigkeit besselben verkannt ward, Einige sich ausschließlich an diese, Andere an jene Seite hielten, Einige nur die irdische Erscheinung bes Gottlichen er= griffen, Undere, nicht weniger einseitig, mit ganzlicher Berachtung dieser Erscheinung Alles zu sehr vergeistigten, entstanden Abwege und irrige Systeme von sehr verschiedener Urt, und Secten, welche ben Irrthum immer mehr ausbildeten.

Unter den Judenchristen bildeten sich die Secten der Nazaräer und Ebioniten, welche sich von der beschränkten Vorstellung nicht tren= nen konnten, daß die fortdauernde Beobachtung des Mosaischen Cere= monialgesetzes zur Seligkeit nothwendig sen. Von einer ganz entgegen= gesetzen Geiskesrichtung und Bestrebung gingen die Gnostiker aus, so genannt von dem Griechischen Worte prwozes, welches Erkenntniß, vor=

auguich höhere Erkenntnis und Einsicht bedeutet. Es unterschieden namlich die Gnossister, einer im Drient weit verbreiteten Ansicht guedige, die gemeine Religionserkenntnis von einer höhern, welche die Religionswahrheiten in einem besondern, myslischen Sinne beutet. Diese Einsschicht, meinten sie, könne nur von einer geringen Angabl geistig Begabter erlangt werden, und befanden sich dadurch in ganzlichem Bidersprach mit dem Geiste des an alle Menschen gedrachten Gvangeslums. Bei dem Suchen nach einer solchen Einsicht vertoren sich die Gnossister in schwärmerische Workeltungen, und die Wieden nicht die Siehen nicht des Bischer, sondern siehen sich des Bischer, sondern solchen Sieher ach orientalischer Weise ihre Gedanken kleideren, blieden nicht dos Wischer, sondern sollsen ihnen mit der Sache selbst zusammen. Die Sittenser einiger Inostine werfele in den zu tiesem Werderben schwerden und sehn der Rachn, daß für den die Zeusere völlig gleichgüttig ser, Standbunkte Wetrachtenden alles Teusere völlig gleichgüttig ser,

Die Erfcheinung bes Bofen in ber Belt war ein Problem, meldes bie Gnoffifer porguglich beschäftigte, und ba fie überhaupt Borftellungen aus ben grientglifden Spftemen mit driftlichen Ibeen vermifchten, fo biente ihnen bier bie aus ber Perfifchen Religion (Th. I. S. 167.) entlebnte Borftellung von bem Gegenftreben eines Reiches ber Kinfterniß gegen bas Lichtreich. Gin vollftanbiger Berfuch aber, bas Chriftenthum in bie Formen ber Boroaftrifchen Lehre umzubilben, war bas Suftem bes Perfers Mani ober Manes, welcher im britten Nahrhundert lebte. Seine Befdichte wird auf verfchiebene Beife ergabit. Er foll ber Abstammung nach ju ben Magiern gebort baben. und als Gelehrter und Daler ausgezeichnet gewefen fenn. In fpateren Sabren trat er gum Chriftenthum uber, und ba man gu feiner Beit mit ber Bieberberftellung ber Boroaftrifchen Religion umging (oben S. 291.), fo entftanb in ihm ber Gebante, ben Perfern bas Chriftenthum burch Bermifchung mit ihrem alten Glauben annehmlich gu maden. Sich felbit erklarte Mani fur ben von Chrifto verheißenen Daraflet (Erofter, Joh. XV, 26). Darüber warb er von ben Dagiern perfolat, und nach mancherlei Schickfalen auf Befehl bes Ronigs Baranes lebenbig geschunden. Gein Guftem bat mit bem ber Gnoftifer viel Bermanbtes; feine Unbanger, bie Manichaer, breiteten fich im vierten und funften Sahrhundert auch im Romifchen Reiche aus.

An die Berheißung bes Paraklet knupfte auch eine andere, sich sonft von ben Grundlehren bes Shriftenthums nicht entfernende Seete, die ber Montanisten, ihre Weinungen an. Montanus trat im zweiten Bredre's 181. G. 7te A. III. 21

Jahrhundert in Phrygien auf, wollte von der ganzen Kirche als ein besonders erleuchteter Lehrer und Prophet angesehen seyn, und schrieb einen sehr strengen Lebenswandel vor. Er fand viele Unhänger, zu welchen auch der Karthagische Presbyter Tertullianus, ein sonst durch Geisteskraft ausgezeichneter kirchlicher Schriftsteller, gehörte.

Die Echre von der Dreieinigkeit und die Art, wie die gottliche Natur Christi zu denken sey, wurden besonders Gegenstand der Untersuchung und abweichender Meinungen. Während Christus den Ebioniten ein bloßer, nur mit Wunderkräften ausgerüsteter Mensch war, hielt ihn eine Partei der Inostiker, die Doketen, nur für ein göttliches Wesen, und seinen Körper in der irdischen Erscheinung sür einen Scheinkörper. Der Gegner der Dreieinigkeit (Antitrinitarier) gab es verschiedene Arten.

Allen biesen und vielen anderen hier nicht genannten Secten gegenüber, bildete nun die katholische Kirche den Lehrbegriff aus, welchen sie den rechtglaubigen (orthodoren) nannte, und zugleich alle abweichenden Meinungen als irrig (heterodor) bezeichnete. Zu ben vorzüglichsten Kirchenlehrern bes zweiten und britten Jahrhunderts gehoren Irenaus, Bischof von Lyon, der schon genannte Tertullia: nus, Klemens von Alexandria, und bessen Schüler Drigenes. mens und Drigenes, und besonders ber Lettere, bezeichnen bie eigenthumliche Richtung der Alexandrinischen theologischen Schule. Frenaus und die Schule, zu welcher er gehort, vorzüglich bas Praktische heraushoben, und das Verderbliche in den mußigen Traumen ber Gnostiker zu bekampfen suchten, so wollten bagegen bie Meranbriner bem Christenthume ben Gebrauch ber Wissenschaft und Philosophie erhalten, ohne barûber in die Willkur der Gnostiker zu verfallen, nur gingen sie in ber allegorisirenden Bibelerklarung zu weit. Drigenes, und nach ihm seine Schule, fanden Widersacher, und die Kampfe, welche hieraus hervorgingen, bewahrten die Theologie vor einer einseitigen Richtung in ihrer Entwicklung.

# 22. Constantin's des Großen Alleinherrschaft. (323 — 337.)

Uls Constantin, so erzählt sein Biograph, Eusebius Bischof von Casfarea, wider den Maxentius zog, wandte er sich in brunstigem Gebet an Gott, daß er sich ihm offenbaren und bei seinem Vorhaben Hulse

leiften moge. Da habe er in ber Mittageftunbe am Simmel über ber Sonne bas Beichen bes Kreuges gefeben, mit einer Schrift baneben: "Sieburch wirft bu fiegen," und fen baburch mit feinem gangen Rriegsbeere in großes Erstaunen gerathen. In ber Racht fem ibm Chriftus im Traume ericbienen und habe ihm befohlen, bas Beichen, bas er am himmel gefehen, nachahmen ju laffen, und fich beffen als Panier gegen feine Feinde ju bedienen. Dies fen gefcheben, und bie foldbergeftalt gebildete Sahne habe ihn fortan ftete jum Giege geführt. Bie man nun auch biefe Ergablung beurtheilen und beuten mag, es ift gewiß, bag Conftantin, ber ohne Zweifel icon von feinem Bater bon bem Chriftenthume gunftig ju benten gelernt hatte, nach feinem Siege über ben Marentius mit ber bestimmten Abficht bervortrat, bie driffliche Rirche von bem Drucke, unter welchem fie feufate, gu bes freien. Bei ber Busammenkunft, welche er mit Licinius ju Mailand hielt, gab er ein Gefet, welches allen Unterthanen, ohne Unterfchieb bes Glaubens, freie Musubung ihrer Religion geftattete, und Licinius trat biefer Berordnung bei, ber balb eine zweite, ben Chriften noch gunftigere, folgte. Mis Licinius aber in feinem ersten Kampfe mit Conftantin unterlegen hatte, betrachtete er bie Chriften, benen er in feinem Bergen wol niemals geneigt gewesen, als geheime Freunde Conftantin's, und suchte fie gu unterbruden. Der lette Rampf ber beiben Rebenbubler um bie Berrichaft im Romifchen Reiche konnte baber auch als ein Rampf ber Religionen betrachtet werben, und als bas Blud fich fur Conftantin erklart hatte, mar auch ber Sieg bes Christenthums entschieben. Der Raifer verbot gwar ben beibnifchen Cultus nicht ausbrudlich, blieb auch felbft bis furg vor feinem Tobe in ber Claffe ber Ratechumenen, fonft gber beforberte und begunftigte er bas Chriftenthum auf alle Beife. Er zeigte ben großten Gifer fur bie Beilegung ber Streitigkeiten innerhalb beffelben, ließ viele Tempel verschließen, einige fogar gerftoren, Rirchen bagegen aufbauen, und nahm bei ben zu besetenden Memtern und Shrenftellen auf Chris ften porgugliche Rudficht.

Ueber Consantin's Werth als Mensch und herrscher und über die Beweggrunde seines Uebertritts jum Christenthme ist sein eerschieden geurtheilt und viel gestritten worden. Die drissischen Schriftseller jener Jahrhunderte zollen ihm eben so einseitig unbedingte Bewunderung, als heidnische ihn herabsehen und sommien. Möhrend Seine seine Westehung der wirklichen Ueberzeugung von der Wahrheit und Trefslichkeit

bes driftlichen Glaubens zuschreiben, läßt ihn eine besonders in neues ren Zeiten ausgeführte und beliebt gewordene Unsicht aus bloßer Staats= klugheit und Berücksichtigung außerer Berhaltnisse und Vortheile han= Die lettere Meinung beruht auf ber Boraussetzung, baß Constantin sich ber Christen als einer machtigen und zahlreichen Partei bebienen wollte, um bas Ziel seines ganzen Strebens, bie Alleinherrschaft, Aber es ware gewiß eine fehr übel berechnete Staats= zu erreichen. flugheit gewesen, barum die weit machtigere, einflugreichere und min= bestens eben so zahlreiche Partei ber Beiden gegen sich zu erbittern. Indeß durfen wir uns eben so wenig unbedingt ber ersten Unsicht zuwenden, und die Bekehrung bes Raisers aus bem innern Beburfnisse und Drange eines acht religiofen Gemuths ableiten. Diesem wurde schon allein die ungemäßigte Herrschsucht und die Treulosigkeit wider= sprechen, welchen Licinius zum Opfer fiel. Und bies ift nicht bie ein= zige Handlung blutiger Grausamkeit, welche bie Geschichte an ihm zu rugen hat. Seinen eignen, burch treffliche Eigenschaften ausgezeichneten Sohn Crispus ließ er auf bie unerwiesene Unklage feiner Gemah= lin Fausta, ber Stiefmutter bes Crispus, hinrichten, mit ihm seinen Neffen, ben elfjährigen Sohn bes Licinius, und balb barauf, als er sich von der Unschuld bes Crispus überzeugt hatte, die Fausta. konnte hier ein von wahrem religiofen Gefühl durchdrungenes Berg er= kennen! Erwägt man nun ohne vorgefaßte Meinung alle Umstände, fo fieht man, bag Conftantin, wie er seinem Bater als Alleinherrscher folgte, schon eine gewisse Vorliebe für bas Christenthum hegte, ohne boch in ben Sinn besselben tiefer eingedrungen zu seyn. Als an ein vorzüglich mach: tiges Wesen wandte er sich auf dem Zuge gegen Maxentius an den Gott der Christen, und hoffte in den Schlachten Sulfe von ihm. Stimmung fah er in einer feltenen Lufterscheinung bas Zeichen bes Kreuzes, und von dieser Borftellung voll, im Traume eine gottliche Erscheinung. So erklart sich jene Erzählung am besten, ohne baß man nothig hat, sie ganglich zu laugnen, ober eine übernatürliche Begeben= Durch bas Glud, welches ihn fortan treu begleitete, heit anzunehmen. wurde Constantin in seinem Glauben an die Wahrheit und Gottlichkeit bes Chriftenthums immer mehr bestärkt, obschon in seinem Berzen sich bamit noch aberglaubische und heidnische Vorstellungen mischten. Das aber erkannte er, und besonders nach seinem letten Siege über ben Licinius, mit Klarheit, daß das Kreuz ihm nicht bloß hülfreich gewesen sen in bem Kampfe gegen seine Nebenbuhler, fondern daß es mehr und

Speedo

mehr bie Welt überwinden werde. Nun sich an die Spiße dieses auf Erden siegreichen Glaubens zu stellen, den Bolkern die Bahn zu zeisgen, welche die menschlichen Verhaltnisse zu einer neuen Entwicklung und Gestaltung führen würde, dazu fühlte er sich berusen, und weil er diesen Beruf mit Klarheit erkannte, und mit großem Sinne erfüllte, verdient er den Namen des Großen, welche Flecken sein Leben auch sonst zeigen mag. Zwar täuschte er sich, wenn er glaubte, daß die neue Religion dem gesunkenen Geschlechte ein neues Leben einhauchen werde. Dazu war das Zeitalter schon zu sehr erschlasst und innerlich verderbt, es bedurfte dazu anderer, von frischer Naturkraft beseelter Bölker, und diese waren die Germanen. Aber daß eben diese Bölker das Christenthum, woran sich ihre Entwicklung und Bildung knüpste, von dem durch sie eroberten Römischen Reiche als eine große Erbschaft übernehmen konnten, indem sie die Kirche von der Staatsgewalt anserkannt und geehrt fanden, dazu hat Constantin den Grund gelegt.

Die Kirche ihrerseits trat durch bie Anerkennung und Begunsti= gung, die ihr von Seiten bes Staats zu Theil wurde, in ganz neue Berhaltnisse. Das driftliche Princip konnte jetzt auf das Staatsganze wirken, da es vorher nur die Menschen als Einzelne hatte durchdringen konnen, andrerseits aber erhielt ber Staat badurch, wenn er seine Macht mißbrauchte, einen Einfluß auf die Kirche, welche ihrer freien Entwicklung hemmend in den Weg trat, und die Kirche wurde vers lockt, die weltliche Gewalt für geistliche Zwecke in Unspruch zu nehmen. Der Form nach mußten bie beiben Regimente zwar nothwendig ge= trennt bleiben, im vollen Gegensatz mit ber heidnischen Welt, wo bas Priesterthum mit ber Staatsregierung auf bas innigste verknupft mar, und seit Augustus alle Imperatoren die Burde bes Pontifer maximus bekleidet hatten. Auch Constantin führte diesen Titel noch fort, und seine Nachfolger bis auf Gratian thaten baffelbe. Dieses Berhaltniß auf das Christenthum auszudehnen, widersprach freilich dem Wesen desselben; auch fand Constantin eine schon ausgebildete driftliche Rir= denverfassung vor. Es sprachen die driftlichen Raiser sogar ben Grund= satz aus, daß die Kirche ihre inneren Angelegenheiten selbst leiten musse. Nichts besto weniger lag jener Einfluß ber weltlichen Regierung in ber Natur ber Sache, und mußte sich von selbst bilben, schon barum, weil die Gewohnheit des heidnischen Priesterthums so nahe lag. Kaiser beriefen allgemeine Versammlungen von allen Bischofen des Reichs, beren Beschlusse unter ihrer Autorität bekannt gemacht, oft

burch ihre Gewalt in Vollziehung gesetzt wurden. Die Bischofe größerer Kirchen, und besonders die in den kaiserlichen Herrschersitzen, wurden fast immer unter dem Einstusse des Hoses gewählt, ja die Kaiser ernannten sie auch wol geradezu. Und diese Gewalt des Staates in der Kirche erhielt sich, bis diese im Mittelalter das Verhältnis umkehrte, und es ihr für eine Reihe von Jahrhunderten gelang, den Staat von ihren Unordnungen abhängig zu machen.

Die außeren Verhaltnisse ber Geistlichen gewannen burch ben Sieg bes Christenthums in ber Welt ungemein. Constantin wies ihnen Einkunfte auf ben öffentlichen Schatz an, aber noch weit mehr that er für die Kirche durch ein im Jahre 321 gegebenes Gesetz, vermoge bessen er ihr gestattete, Erbschaften jeder Urt anzunehmen, folg= lich auch Guter zu besitzen. Der Erfolg dieser Erlaubniß war so groß, daß nach einem halben Jahrhundert der Klerus im Besit bes zehnten Theils aller liegenden Grunde war \*), und die Kaiser biesem Uebermaaß durch Gesetze steuern mußten. Bu den Vorrechten, welche Constantin ben Geistlichen einraumte, gehorten besonders noch die Befreiung von der Uebernahme gewisser bffentlicher Leistungen, bas Recht in bestimmten Fallen nicht ber burgerlichen, sondern einer befondern geistlichen Gerichtsbarkeit unterworfen zu fenn, und die ben Bischofen eingeraumte Befugniß, im Namen ber Rirche über alle Rechtshandel, die von den Parteien freiwillig vor sie gebracht mur= ben, gultig zu erkennen. Das lettere Recht mußte besonders bazu beitragen, ben Einfluß ber Kirche zu vergrößern.

Der Eifer, mit welchem forschende, für das Evangelium begeisterte Männer ihre Meinungen über streitige Sätze versochten, kann an sich unmöglich getadelt werden. Unbegnügt mit allgemeinen Unschauungen und Gesühlen, suchten sie tiefer in das Wesen des Christenthums einzudringen, und was ihnen als Ueberzeugung theuer geworden war, vermochten sie nicht mit lauer Gleichgültigkeit zu behandeln. Nur ging leider in späteren Zeiten das Forschen nach Wahrheit oft in spitssindige Grübeleien über; Leidenschaft, Haß und Verfolgungssucht mischten sich in diese Meinungskämpfe, sührten zu beklagenswerthen Trennungen, und riesen im Schoose der Religion des Friedens gewaltsame Auftritte hervor. Zu den Zeiten Constantin's ging von der für die Grundlage der christlichen Ueberzeugung allerdings höchst wichtigen Frage über die

S. DOOLO

<sup>\*)</sup> Planck Geschichte ber christlich = kirchlichen Gesellschaftsverfassung, Bb. I. S. 281.

gottliche Ratur Chrifti und bas Berhaltniß beffelben gum Bater, ein Streit aus, welcher zu bem folgenreichften ber alten Rirche murbe. Er fing in berjenigen Rirche an, welche icon lange ein vorzuglicher Sit theologischer Speculation war, ber Meranbrinischen namlich. Der bortige Bijchof Alexander fchloß fich ber am meiften, und befonbers in ber abenblanbifchen Rirche, verbreiteten Meinung an, bag ber Gobn Got= tes von gleichem Wefen mit bem Bater fen, und aus bem Befen beffelben von Emigfeit gezeugt. Dagegen behauptete Arius, ein Presby: ter ber bortigen Rirche: Chriftus, obichon unenblich erhabener als alle übrigen Befen, fen burch ben Billen Gottes aus Richts gefchaffen. Der Streit breitete fich balb in ber orientalifchen Rirche aus, und wurde heftiger. Man legte fich gegenfeitig gang übertriebene Folgerun: gen gur Laft, und bie Erbitterung ber Gemutber ging von ben Beift: lichen auf bas Bolf über. Alerander entfette endlich ben Arius fogar feines Umtes, und ichloß ihn von ber Rirchengemeinschaft aus. Deb: rere gemanigte Bifchofe ermabnten beibe Parteien gur Gintracht; ber Raifer Conftantin wunfchte in einem an Meranber und Arius gerichtes ten Schreiben, bag fie, wenn feine vollige Berftanbigung unter ihnen moglich fen, ihre verschiebenen Borftellungen beibehalten, und bennoch in firchlicher Gemeinschaft und Gintracht mit einander leben mochten. Aber ber Streitpunkt mar ju bebeutenb, als bag man fich leicht uber einen mittlern Musweg batte verftanbigen fonnen, und bas Lebrfoftem noch ju wenig burchgebilbet, bas Chriftenthum überhaupt noch ju febr in ben Unfangen feiner Entwidlung, ale bag man ben Gebanten eines . rubigen Rebeneinanderbeftebens verschiedener Meinungen hatte auffaffen und ausführen tonnen. Da nun von ber Bunahme und Berbreitung ber heftigen Gabrung in ben Gemuthern bie ubelften Folgen gu furch: ten waren, fo beichlog ber Raifer, ein, wie er hoffte, febr fraftiges Mittel gur Stillung berfelben anguwenben. Er berief im Sahre 325 eine Berfammlung von allen Bifchofen feines Reiches nach Ricaa, um ben Streit im Ramen ber gangen Rirche gu enticheiben, bie erfte Rirchenversammlung biefer Urt, baber bas erfte allgemeine ober bkumeni: fce Concilium genannt. Mehr als breihundert Bifchofe, meift oriens talifche, erichienen auf berfelben. Der Raifer felbft wohnte bem Concil bei, und nahm an ben Berhandlungen lebhaften Untheil. Die Gema: figten wunschten eine Glaubensformel gu Stanbe gu bringen, in wels der bie genauen metaphpfifchen Bestimmungen vermieben wurben, tonnten aber ibre Meinung wiber bie heftigen Geaner bes Mrius nicht

burchsehen. Diese Letteren gewannen den Kaiser, und so kam das berühmte Nicaische Symbol ober Glaubensbekenntniß zu Stande, in welchem nicht nur, besonders burch bie Formel, daß ber Sohn Gottes gleiches Wefens (ouoovoios) mit dem Bater sen, die Lehre, welche Arius bestritt, festgestellt, sondern auch die Meinung des Letztern aus= brucklich verdammt ward. Das Unsehen bes Kaifers und seine Dro= hungen brachten die noch bedenklichen Bischöfe zum Nachgeben. Nur zwei weigerten sich beharrlich, das Symbol zu unterschreiben, und wurden mit dem Arius verwiesen. Aber durch diese Beschlusse ward der Kirchenfriede doch nicht hergestellt. Viele Bischofe, welche die Glaubensformel aus Ueberredung oder Furcht genehmigt hatten, wa= ren in ber Stille mit ihr unzufrieben, und nach einiger Zeit gelang es ben Arianischgesinnten, felbst ben Kaifer umzustimmen. und seine mit ihm verwiesenen Unhänger wurden aus der Berban= nung zurückgerufen. Ja Athanasius, ber Nachfolger bes seitbem ge= storbenen Alexander im Bisthum von Alexandria, ein Mann von gro-Ber Festigkeit und Thatigkeit, welcher, aus innerer Aeberzeugung und Religionseifer, als der heftigste Gegner des Arius auftrat, erfuhr nun seinerseits das Schicksal ber Verbannung; Arius dagegen follte in die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen werben, ftarb aber am Tage zuvor eines plötzlichen Todes (336). Da der Kaiser indeß die Ni= caischen Glaubensbestimmungen auf keine Weise hatte aufgehoben wis fen wollen, so schien er am Ende seines Lebens beiden Parteien gleis ches Recht widerfahren zu lassen.

Wir haben Constantin bisher als ben Schöpfer einer neuen Ordenung der religiösen Verhältnisse im Römischen Weltreiche betrachtet; boch blieb diese große Veränderung obschon die wichtigste, nicht die einzige, die er hervorries. Eine zweite war die Gründung eines neuen Herrschersihes. Rom, von dessen Bürgerschaft die Herrschaft über so viele Länder an die Imperatoren übergegangen war, hatte seit dem Unfang des dritten Jahrhunderts schon allmählig von seinem Unsehen eingedüßt, da viele Kaiser ihre Regierungszeit mehr in den Feldlagern als in der Hauptstadt verlebten, und eine große Zahl derselben sie als Ausländer mit Gleichgültigkeit betrachtete. Diocletian, welcher die republicanischen Erinnerungen mehr als einer seiner Vorgänger auszulöschen bemüht war, sah Rom schon mit unverhohlnem Widerwillen an, und Constantin, der in dem Sinne dieses Vorgängers zu handeln fortsuhr, fand in der Herrschaft, die er dem Christenthum bereiten wollte, neuen

Cossic-

Grund, eine Stadt zu meiden, welche in bem großen geschichtlichen Dasenn eines Sahrtausends ihren Ruhm mit ber heidnischen Gotter= verehrung eng verknupfte. Daher ber Gebanke, sich einen neuen Berrichersit zu grunden, ber ihn und ben glanzenden Sofftaat, mit welchem er sich umgab, von ber Statte jener republicanischen Große weit entfernte. Er wahlte bazu ben Boben bes alten By= zanz, bessen gluckliche Lage die größten Bortheile vereinigte. Das Klima ist gemäßigt und milbe; von zwei Meeren ist die Zufuhr leicht; die Nahe so vieler Rusten und ein trefflicher Safen begunstigen ben Handel; fremben Unfall erschwert bie ungemeine, naturliche Festig= keit der Lage. Auch ber Gedanke, daß die Donau und der Euphrat jett mehr ber Beachtung und bes Schutes bedurften, als ber Rhein, mochten Constantin bestimmen, ben Kaifersit jenen beiben Punkten zu nahern. Die Prachtgebaube, welche er aufführen ließ, unter be= nen auch driftliche Kirchen glanzten, sollten mit benen ber alten Hauptstadt wetteifern, aber bie Zierden Rom's waren allmählig und in ben Zeiten ber bochsten Bluthe entstanden; jest flossen nicht mehr wie sonst Schätze von allen Reichen zusammen, und bie Baukunst war verfallen. Den Schmuck indeß, welchen bessere Jahrhunderte leihen konnten, Werke ber Bildnerkunft berühmter Meister, ließ Constantin aus ben ansehnlichsten Orten bes Reichs zusammenbrin= Für eine zahlreiche Bevolkerung forgte er burch lockenbe Borrechte für bie Ginwohner; ben Wornehmen ließ er überdies Landes reien anweisen; ber große Saufe erhielt Kornspenden, wie in Rom. In wenigen Sahren wuchs ber Umfang bes neuen Herrschersites so, daß er sich mit Untiochia und Alexandria messen konnte. Constantin wollte, baß die Stadt Neu=Rom heiße, aber bie von seinem Namen hergenommene Benennung Constantinopel hat die Dberhand behalten, und ist ihr geblieben bis auf ben heutigen Tag.

Wie die Religion und die Hauptstadt, wurden auch die Verfassung und Verwaltung des Staates neu, und wenn schon Diocletian die Solsdatenherrschaft brechen und die republicanischen Schatten beseitigen wollte, um eine Monarchie auf andere Grundlagen zu bauen, so sühlte sich Constantin noch mehr dazu veranlaßt. Was Jener begonnen hatte, wollsührte Er, und wenn auch manche Einrichtungen, die wir sortan im Römischen Staate sinden, erst unter Constantin's Nachsolgern ihre Ausbildung erhalten haben, so ist doch das Wesentliche durch ihn gescheshen. Die neue Form ruhte auf der von Diocletian herrührenden Zers

fällung bes Staats in vier Theile \*), welche Constantin beibehielt, obschon er keine Mitherrscher annahm. Das Reich ward in vier Pra= fecturen getheilt: Die bes Drients, wozu außer bem Romischen Usien auch Aegypten und Thracien; Illyricum, wozu Griechenland, Macedo= nien und Mosien; Italien, wozu noch die Gubbonaulander nebst bem westlichen Ufrica gehörten; endlich Gallien, welche auch Britannien und Spanien einschloß. Die Prafecturen zerfielen in Diocesen, biese wieder in Provinzen. Jeder Prafectur war ein pratorischer Prafect vorgesett. Diese, wie wir wissen, ursprünglich nur Obersten ber Leibwache, hatten seit den Zeiten des Commodus und Septimius Severus auch die oberfte richterliche Gewalt befessen, und waren badurch zu wahren Gebietern in Krieg und Frieden geworden. Da Constantin bem Militar = Despo= tismus entgegen wirken wollte, so war es eine vorzügliche Aufgabe für ihn, die bürgerliche und Kriegsgewalt ganz zu trennen, und besonders in ben Bauptern. Es wurden baber bie pratorischen Prafecten auf bie burgerliche Verwaltung beschrankt, hier aber die Aufsicht über Finanzen und Polizei und die Leitung der Gerechtigkeit ihnen in einem solchen Grabe übergeben, daß von ihrem Spruche nicht einmal Berufung an ben Kaifer Statt fand. Diese übermäßige Gewalt fette sie fast Persischen Satrapen gleich, und machte einen häufigen Wechsel nothig, well der zwar die Ausübung langer Ungerechtigkeit hinderte, aber wieder andere Mangel mit sich führte. Den Diocesen standen Vicarien, ben Provinzen Rectoren vor, und außer biefen gab es noch eine Menge von Unterbeamten. In dem Befehl über bas Beer traten an die Stelle der pratorischen Prafecten zwei Oberfeldherren (ein magister peditum und ein magister equitum); die Unterfeldherren führten die Titel comites und duces (Grafen und Herzoge), welche die neueren Zeiten in einem so ganz verschiedenen Sinne brauchen. Die Pratorianer hob Constantin schon nach ber Ueberwältigung bes Marentius ganzlich auf, um alle von dieser trotigen und stets unruhigen Kriegerschaar veranlaßte Bewegungen für immer zu unterbrücken. Das Beer findet sich jest in Feld = und Besatzungstruppen gesondert, von welchen die ersteren überall als bie besseren und geehrteren hervortreten. Aber die Kraft, welche, neben allem Migbrauche, in den Heeren so viel langer als in ben Burgern gewaltet hatte, war nun auch schon erloschen, die Ehr= und Kampfliebe war bahin, und die Aufnahme von Fremden, besonders

<sup>\*)</sup> Das Folgende besonders nach Manso Leben Constantin's, S. 124 fg.

von Deutschen in das Heer, nicht bloß als Hulfsschaaren, sondern als Glieder der Legionen, wurde immer allgemeiner, nothiger und zugleich verderblicher.

Die pratorischen Prafecten und die Oberfeldherren vertraten in den Provinzen und beim Heere den Kaifer; zunächst um die Person besselben, welche ben Mittelpunkt und Schlußstein bes Ganzen barstellte, standen sieben Minister und obere Sofbeamten: der Vorsteher des heiligen Gemachs (Praepositus sacri cubiculi) oder ber kaiserliche Dberkammerherr, ber mit einer ganzen Schaar von Unterbeamten, als Rammerern, Ebelknaben u. f. w., fur bie Bedurfnisse und Bequem= lichkeiten des Kaisers sorgte, der Befehlshaber ber Hofdienerschaften (Magister officiorum), welcher sowol ben Kriegshaufen, bie ben Was chedienst im Palaste besorgten, vorstand, als einer besondern Diener: schaft für Zutritt und Vorlassung beim Kaiser, und ben Kanzleien für die Bittschriften; der Quaftor ober Cabinetsrath des Kaisers; ber Graf der heiligen Spenden (Comes sacrarum largitionum), b. h. der Reichsschatzmeister, oder Finanzminister; der Graf des heiligen Privatvermogens (Comes rerum privatarum divinae domus), welcher ben Fiscus verwaltete; endlich bie Befehlshaber ber von jenen Palastwachen noch verschiedenen Saustruppen zu Pferbe und zu Fuß (Comites domesticorum equitum et peditum).

Mit so vielen glanzenden Würden und einer so gemessenen Absstusung der Aemter war eine Rang= und Titelordnung verdunden, welche gewisse ehrende Beiwörter als prunkende Auszeichnung besons derer Classen feststellte, und mit der einfachen, natürlichen Sitte der republicanischen Zeit in dem schneidendsten Widerspruch stand. Vier Classen, welche Illustres, Spectadiles, Clarissimi, Persectissimi hiez gen (Namen, welche man durch Erlauchte, Hochansehnliche, Vielberühnte, Hochvollkommne übersetzen kann), umfasten die Beamten, von den prätorischen Präsecten, Oberseldherren und Ministern herab bis zu den geringeren Stusen. Höher noch standen das Nobilissis mat, das Consulat und das Patriciat; aber die Consuln, welche die Kaiser alljährlich ernannten, besasen nur noch den tönenden Titel, ohne alle Bedeutung und Besugniß, und unter Patriciat ward nicht mehr der alte Römische Erbadel verstanden, sondern eine hohe, besonderen Günstlingen des Kaisers ertheilte Würde.

Fälschlich werden Constantin's Verwaltungsformen beschuldigt, den Untergang des Reiches befördert zu haben, denn sie waren nicht schlech-

- C 100/c

ter, als die alten, welche sie verdrängten, und die Ursachen der Auflösung des Reichs sind in dem gesunkenen Geiste, nicht in diesen oder jenen Formen zu suchen. Aber schwere Mängel in den Constantinischen Staatseinrichtungen waren die große Beamtenwillkur, gegen die es gar keinen Schutz gab, und die gänzliche Vernachlässigung aller Versuche, den Volksgeist zu wecken, und die Völker zu einem Antheil an der Gesetzebung zu berusen.

Ein anderes, nicht minder großes Uebel jener Zeit war ber ver= mehrte Abgabenbruck. Alle bisherigen Gefalle wurden beibehalten, und die mannichfaltig erhöhten Bedurfnisse des Hofes seit den Zeiten des Diocletian führten neue herbei. Dahin gehörte befonders die Indiction, eine Grundsteuer, welche von bem Ertrage sammtlicher ganbereien er= hoben ward. Da unter Indiction auch ein wiederkehrender Cirkel von funfzehn Jahren verstanden wird, so ist wahrscheinlich, daß bas Grund= eigenthum zum Behufe biefer Steuer alle funfzehn Jahre einer neuen Schätzung unterlag. Was diese Abgabe vorzüglich bruckend und beschwerlich machte, war ber jahrlich wechselnde Betrag berfelben, nach ber Forderung, welche die kaiserliche Regierung alle Jahre an das ganze Reich machte, wodurch sich benn bie Vertheilung auf die einzelnen Guter erst bestimmte. Durch sie wurden die Kräfte ber Landleute verzehrt und die Aecker verlassen. Dazu kam noch das Chrysargy= rum, eine Gewerb= und Nahrungssteuer. Aber alles bieses muß für Constantin's Bedürfnisse noch nicht hingereicht haben, benn wir fin= ben, baß er vielen Stabten bie Gemeindeguter raubte, aus welchen fie ihre offentlichen Bedurfnisse bestritten. Und bie Entfraftung burch diese Erpressungen ist benn allerdings ein Hauptgrund gewesen, welcher ben Barbaren ben Umfturz bes Reiches erleichterte.

Constantin wußte die Angriffe derselben noch kräftig zurückzuweissen, und stritt im Sahre 332 siegreich gegen die Gothen. Einige Jahre nachher verwickelten sich die Verhältnisse mit Persien, und der Kaiser wollte den Krieg in Person gegen sie beginnen, als er plötzlich erskrankte, und nachdem er in einer Vorstadt von Nikomedien von dem dasigen Arianischgesinnten Bischose Eusebius\*) die Taufe empfangen hatte, starb er, am 22. Mai 337.

<sup>\*)</sup> Man darf biesen Eusebius nicht mit bem als Biographen Constantin's oben schon genannten Eusebius von Casarea verwechseln, welcher als kirchlicher Schriftsteller und Geschichtschreiber ausgezeichnet ist.

## 23. Constantin's Nachfolger bis zum Tode Valentinian's I. (337—875.)

Nach des verstorbenen Kaisers Anordnung sollte das Reich unter seine brei Sohne, Conftantinus, Conftantius und Conftans, und zwei feiner Neffen, Dalmatius und Hannibalianus, getheilt werden. Aber bie Truppen wollten keine anderen Herrscher erkennen, als bie Sohne Constantin's bes Großen, und Constantius, welcher aus ben ihm zugewie= fenen Provinzen früher als seine Brüber nach ber Hauptstadt gekommen war, ließ, bem Ungestum ber Solbaten gewiß gern nachgebend, bie Ermordung jener zwei Bettern, ferner zweier Bruber feines Baters und noch funf anderer Bermandten zu. Mit biesem Blutbabe begann die Regierung der Sohne Constantin's, welche nun das Reich von Neuem theilten. Reiner von ihnen befaß die zum Berrschen nothigen Eigenschaften, welche auch ihre Erziehung mitten unter bem Schauge= prange und ben Ranken bes Palastes und ber Umgebung von Schmeich= lern schwerlich zu wecken und zu fordern vermocht hatte. Und boch wurden sie durch Ehrgeiz und Herrschsucht zu inneren Kriegen getrieben. Conftantin, ber bie Prafectur Gallien erhalten hatte, verlangte von Conftans zur Wergrößerung seines Untheils Ufrica, brach in Italien ein, und fiel im Kriege (340). Gegen den schwachen und seiner Laster wegen verachteten Constans, ben nunmehrigen herrn von zwei Dritteln der Romischen Welt, erhob sich bas alte Spiel. Zwei Usurpatoren standen auf, Magnentius in ben Prafecturen Gallien und Stalien, Wetranio in Illyrien; Constans ward auf ber Flucht von ben Leuten bes Erstern erschlagen (350). So waren bie heere wieber zu ber alten, von Conftantin bem Großen faum gedampften Bugellofigkeit zu= rudgekehrt; boch gewann Constantius die Truppen bes Betranio, baß fie ihren Führer verließen, welcher in den Privatstand zuruckkehren mußte; gegen ben Magnentius zog er zu Felbe. In einer Schlacht bei Mursa (bem heutigen Essech), die so blutig war, bag bie Krafte des Reiches hier verzehrt zu senn schienen, wurde der Unmaßer besiegt; als er auch eine zweite in Gallien verloren hatte, sturzte er sich in fein Schwert (353), und bas Reich gehorchte wieder nur Einem Herrn.

Von allen Abkömmlingen bes Constantius Chlorus waren jetzt, außer dem regierenden Kaiser, nur noch zwei Brudersöhne Constantin's des Großen, Gallus und Julianus, übrig. Sie allein waren jener blutigen Vernichtung ihrer Verwandten entgangen, weil sie sich damals noch im Knabenalter befanden. In strengem Gewahrsam gehalten, wuchsen sie heran, und mußten einen Theil ihrer Jugend in der Ein= samkeit eines Cappadocischen Bergschlosses verleben. Auf den altern berselben, Gallus, warf, nach bem Falle bes Constans, Constantius seine Augen, erhob ihn zum Cafar, und übertrug ihm bie Berwaltung bes Morgenlandes, wo fast wahrend seiner ganzen Regierung Krieg mit den Persern war oder brohte. Aber Gallus war zur Führung ber Geschäfte ganz untuchtig, und befleckte seine Burbe burch Grausamkeit und Willkur; dadurch führte er selbst seinen Untergang herbei. Er ward zum Kaiser beschieden, welcher sich bamals im Abendlande befand, aber auf der Reise ins Gefängniß geworfen. Dann entlockten seine Feinde dem angstlichen und eifersuchtigen Constantius den Befehl zu seiner Hinrichtung (354). Mit Muhe entging Julian bem gleichen Schickfal. Aber Constantius, welcher von ben Verschnittenen bes Palastes so beherrscht wurde, daß ein Schriftsteller jener Zeit bitter sagt, bei bem Ersten derselben, dem Kammerlinge Eusebius, habe ber Kaiser viel gegolten, bedurfte ber Stute und Sulfe in den Regierungsgeschaf= ten. Im Often brohten bie Perfer von Neuem, an ber Donau bie Sarmaten, Gallien war von verheerenden Franken und Alemannen überschwemmt. Daher trugen biesmal die Borftellungen der Kaiferin Eusebia, welche bem Julian geneigt war, über bas Mißtrauen bes Constantius und die Einflüsterungen der Berschnittenen den Sieg davon; Julian ward nach Mailand an den Hof gerufen, mit dem Auftrage, bas Abendland zu verwalten, zum Cafar ernannt und mit einer Schwester bes Constantius vermählt (355). Im zweiten Jahre nachher verließ Constantius das Abendland für immer, nachdem er vorher noch seinen Stolz und seine Neugier burch eine Reise nach bem von ihm vorher nie gesehenen Rom befriedigt hatte. Das Wolf war nicht weniger erstaunt seinen Kaiser zu sehen, als der Monarch bie Weltstadt, beren Herrlichkeiten er, trot ber feierlichen Haltung und steifen Unbeweglichkeit, welche morgenlandische Hoffitte und Erziehung ihm gegeben hatten, Bewunderung zollte. Hierauf zog er in die Allyrischen Provinzen, und nachdem seine Heere die Quaden und Sarmaten, welche Pannonien und Obermoffen verwusteten, besiegt, und diesen Ländern Ruhe verschafft hatten, ging er nach bem Mor= genlande, wo die Perser die wichtige Festung Amida erobert hatten.

Julian zeigte indeß in Gallien, was ein starker und gewandter

olesc:

Geist unter schwierigen Umständen vermag. Bon früher Jugend war er von dem Streben nach großen und edlen Dingen erfüllt, und die Gesahren seiner Jugend, so wie der Druck, unter welchem er lebte, hatten diese Begierde mehr gehoben, als zurückgedrängt. Gelehrte waren disher fast sein einziger Umgang gewesen; Bücher und Wissenschaften seine einzige Beschäftigung. Dennoch lernte er so schnell den Krieg sühren, und so gut, daß er bald der Schrecken der kriegerischen Alemannen und Franken wurde. Die Ersteren schlug er in einer blutigen Schlacht dei Strasburg (357), wo ihr König Chnodomar gefangen ward, die Franken zwang er zum Frieden, drei mal trug er die Römischen Wassen über den Rhein. Es gelang ihm, in den Truppen wieder einen bessern Geist zu erwecken; auch der bürgerlischen Verwaltung Gallien's lag er mit großem Eiser ob, steuerte Unzgerechtigkeiten, und milderte die Lasten des Bolkes.

Diese Erfolge Julian's und die Achtung, welche seine trefflichen Eigenschaften ihm in allen Bergen gewannen, erweckten in Conftantius Neid und Furcht, und die Hoflinge faumten nicht, das Feuer zu schuren. Er forderte von Julian die Entlassung eines großen Theiles seiner Truppen nach bem Morgenlande. Aber dieser Befehl wurde von dem zu Paris versammelten Seere mit Erbitterung aufgenommen, die Soldaten holten ben Cafar aus seinem Palaste, riefen ihn zum Augustus aus, und brachten ihn, nach langem Widerstreben, durch Bitten und Drohungen bahin, ihrem Willen zu folgen \*). Berge= bens betheuerte er dem Kaiser seine Unschuld, vergebens bot er ihm einen billigen Vergleich an; taub gegen alle Vorstellungen, verlangte Constantius unbedingte Unterwerfung, und nun erst brach Julian zur Waffenentscheidung nach dem Morgenlande auf. In Naissus erhielt er- die Nachricht, daß Constantius auf dem Zuge gegen ihn in der Nähe von Tarfus (3. Nov. 361) gestorben sen. So ward er ohne Burgerkrieg allgemein anerkannter Raifer bes ganzen Reiches.

Der schärfste Gegensatz mit der vorigen Regierung trat jetzt hervor. Julian unterschied sich von seinem verstorbenen Vetter eben so sehr in

<sup>\*)</sup> Unders die Kirchenschriftsteller und Zonaras. Ihnen zufolge hat Julian den Aufstand angeregt, und seine Weigerung war ein Gaukelspiel. M. s. die Stellen dei Tillemont, Histoire des Emper. T. IV. p. 863. Schlosser, a. a. D. Th. III. Abth. 2. S. 335. ist geneigt, ihnen beizupflichten, ohne jez doch zu läugnen, daß Julian nur die Wahl hatte zwischen dem Diadem und dem Untergang. Dagegen Gibbon: If Iulian had tried to conceal a deep design under the appearances of chance, he must have employed the most consummate artisice without necessity and probably without success.

seinen Neigungen und seiner Regierungsweise, als er ihn in glanzenden Geisteseigenschaften und trefflichem Willen für bas Wohl ber Unter= thanen überragte. Er war im hohen Grabe maßig, keusch, und ein entschiedener Feind alles Prunkes und jeder Weichlichkeit. Einen großen Theil ber zahlreichen mußigen Hofdienerschaft verjagte er sogleich aus bem Palaste, und übte an den schändlichen Gunftlingen bes Constan= tius strenge Gerechtigkeit. Seine Thatigkeit war so unermublich, baß die Rathe und Schreiber sich ablosen mußten, während ber Kaiser nach kurzer Ruhe die Arbeit schon wieder von Neuem begann. nicht unbedingter Alleinherrscher zu scheinen, brachte er sogar wieder einige republicanische Formen in Unfeben, gab bem Senate in Conftan= tinopel die Rechte des Romischen, und nahm selbst unter den Mitglie= gern besselben seinen Plat. Inbeg war er nicht frei von Eitelkeit und Uebertreibung. Das Strafgericht, welches er über die verbrecherischen Diener ber vorigen Regierung ergeben ließ, traf auch Unschuldige; seine Berachtung alles außeren Schmuckes ging in Cynismus über. Doch wurden seine großen Regententugenden Treffliches gewirkt haben, wenn er nicht in ber verkehrten Richtung befangen gewesen ware, bas Beiben= thum wieder über bas Chriftenthum zu erheben, und an ber Erreichung dieses 3wedes vergeblich Kraft und Muhe verschwendet hatte. war in seiner Jugend von Geistlichen umgeben gewesen, die forgfältig bemuht waren, ihn zu einem Chriften zu erziehen und die Ginfluffe bes Beidenthums von ihm abzuhalten, aber bie Absichtlichkeit ihres Berfah= rens und die unbedingte Achtung, die sie vor bem Unsehen ber Kirche verlangten, brachten in Julian's nach Freiheit strebendem Geiste bie entgegengesetzte Wirkung hervor. Er war ein eifriger Freund ber Grie= chischen Litteratur, und biese Neigung führte ihn zur Philosophie. fam mit Unhängern ber im britten Sahrhundert entstandenen neuplato= nischen Schule in Berührung, welche bamals besonders bemuht war, bem Polytheismus, burch jene oben schon erwähnte Reinigung und Berfeinerung besselben, wieber Glanz und Unsehen zu verschaffen. Diese Ibeen sagten ber Geiftesrichtung Julian's, welcher an bem Unspruch= losen und Demuthigen im Christenthume keinen Gefallen fand, unge= mein zu; er fand hier reichen Stoff fur seine feurige Phantasie, Myste= rien, die nicht wie die driftlichen feiner Speculation Grenzen fetten, fon= bern burch symbolische Deutung sein Gemuth und seinen Beift beschäf= tigten; das Beispiel ber alten Heroen feuerte ihn zu großen Thaten an, und es wurde bas Gefühl in ihm rege, bag er von den Gottern auf die

olesc:

Erbe gefandt fen, bas burch bie Berachtung ber vaterlanbifden Relis gion, wie er meinte, gefallene Reich burch Erneuerung berfelben wieber aufzurichten \*). Er murbe begeifterter Berebrer ber polntheiftifchen Religion, und gebrauchte ben drifflichen Gultus, bem er porber aufrichtig jugethan gemefen, nur noch als Daste, feine mabren Deinuns gen ju perbergen. Der Ruf pon biefen Gefinnungen Julian's perbreis tete fich fonell unter ben Seiben, beren manche burch bie Unbulbfamteit bes Conftantius gegen fie von neuer Begeifterung fur ibre Religion ergriffen waren. Sie faßten große Soffnungen von Julian, und faben fich barin auch nicht getäuscht, als er Alleinherr bes Romifchen Reiches warb, feine Dentart unverhohlen fund gab, und feine Abfich: ten fich entwidelten. Wegen feines formlichen Abfalls vom Chriftenthum heißt er bei ben chriftlichen Schriftftellern ber Abtrunnige (apostata). Er wollte ben Gultus ber alten Gotter wieberherftellen, aber gereinigt und burch beffere Priefter, ale bie bieberigen, von beren unwurdigem Banbel, fo wie von ber Gleichgultigfeit ber Menichen gegen bie alten Religionseinrichtungen, er ben Berfall berfelben ableitete. Daber unterzog er felbft fich ben Berrichtungen bes oberpriefterlichen Umtes mit Freude und großem Gifer, um ben übrigen Prieftern mit feinem Beisviele voranzugeben. Bur Berebelung bes beibnifchen Cultus nahm er manche Ginrichtungen ber driftlichen Rirche berüber, befonbers fuchte er mit ber offentlichen Gottesverebrung Religionsunterricht zu verbinden, mas bem Polntheismus fonft gang fremb mar. Dies aber mußte in ben Mugen jebes Unbefangenen nur bem Chriftens thume jum Triumphe gereichen; auch ging biefe Berebelung feinesmes ges fo weit, baß fie gegen ben Aberglauben und feine Gauteleien auf= getreten mare; vielmehr mar felbft Julian, biefer eifrige Schuler ber Philosophie, fo barin befangen, bag er in ben Gingeweiben ber Duferthiere angitlich nach ber Bufunft fpahte. Berfolgungen und gewaltfame Bekehrungen waren ibm gwar nach feinen politischen, wie nach feinen philosophischen Ueberzeugungen zuwider, aber er that auch nicht Einhalt, und ftrafte nicht, ale die Beiben an mehreren Orten, befonbers in Kleinafien, ihrer lang verhaltenen Rachfucht und Buth gegen bie Unterbruder ihrer Religion Luft machten, und einzelne Chriften erfchlugen. Die Waffen, bie er felbft gegen bas Chriftenthum in Bewegung feste, und von benen er fich bie meifte Birtfamteit ver-

<sup>\*)</sup> Reanber uber ben Raifer Julianus, S. 78. Becker's 93. (3. 7te 2f.\* III.

sprach, waren Zurücksetzungen jeder Art, Berachtung und Spott, welche er bei jeder Gelegenheit gegen die Christen übte; ja er wandte kleinliche Ranke und Kunstgriffe an, die seiner völlig unwürdig waren. Die Judische Religion zog er ihres außerlichen Cultus wegen ber driftlichen vor, und begunstigte theils beswegen, theils um die Chriften zu kranken, die Juden, und wollte fogar ben Tempel zu Jerusalem wieder aufbauen laffen. Aber Erberschütterungen und Feuerausbruche aus ben alten Tempelgewolben verletten und erschreckten bie Arbeiter, und bas Unternehmen ward nicht ausgeführt. Bon allen feinen Bestrebungen gegen bas Chriftenthum und zu Gunften bes Beibenthums sah er nur geringe Frucht, und nach seinem Tode gingen sie ganzlich und spurlos unter. Und boch stand ihm zur Erreichung seines heißesten Wunsches die ganze Fulle außerer Macht zu Gebot, und boch war er ausgeruftet mit feltenen Gaben, Willensfraft und Thatigkeit. die herrlichsten Kräfte werden nuglos vergeudet und verwandeln ben Segen, den sie wirken konnten, in Fluch, wenn sie sich gegen eine Ueberzeugung richten, welche tief und innig die Zeit ergriffen hat, und burch die Gewalt, mit der sie sich alle geschichtliche Entwicklung un= terwirft, Zeugniß ablegt von bem gottlichen Geiste, ber ihr inwohnt.

Bu Julian's Lieblingsplanen gehörte ein Perferkrieg. Auf ben Wegen Alexander's zu schreiten, einen Entwurf auszuführen, mit welchem ber große Cafar feine Thaten hatte fronen wollen, entflammte feine Einbildungskraft und seine Ruhmbegierbe. Woll von ben kuhn= sten hoffnungen überschritt er bie Grenzen Persten's im Fruhling bes Jahres 363, mit bem größten Seere, welches je ein Romischer Kaiser gegen biefes Reich geführt. Alle Unstalten waren mit forgfältiger Ueberlegung getroffen, bennoch schlug bas Unternehmen fehl. Dachbem ber Kaifer ein Beer, welches fich ihm am Tigris entgegenstellte, geschlagen und ben Uebergang über biesen Fluß erstritten hatte, schickte er sich an, tief in bas kand einzubringen, und verbrannte seine mit großen Vorrathen versehene Flotte auf bem Tigris, als überflussig. Aber bald zeigte es sich, wie fehr er berfelben bedurft hatte. Denn die Einwohner verwüsteten beim weitern Bordringen bas Land weit und breit, und Mangel an Lebensmitteln zwang ihn umzukehren. Jett aber erschien ein zahlreiches Perfisches heer, und obschon die Romer in ben Kampfen Sieger blieben, so wurden doch die Feinde nicht mube, sie auf dem Marsche durch vereinzelte Angriffe zu belästigen und zu hemmen. Jebe Stunde vermehrte bie Noth, und verschlimmerte die Lage des Heeres. In einem jener Gesechte ließ sich Julian von seinem Muthe verleiten, den zurückgeschlagenen und flüchtigen seindlichen Hausen selbst nachzusetzen, obschon er ohne Rüstung war. Da drang ihm ein Wurfspieß in die linke Seite, und verwundete ihn tödtlich. Er starb im noch nicht vollendeten zwei und dreißigsten Lesbensjahre (26. Juni 363), nachdem seine merkwürdige Regierung nur Ein Jahr und acht Monate gedauert hatte.

Sein vom Seere fast nur durch Zufall erwählter Nachfolger Jovianus, ein Mann ohne Kraft und Entschlossenheit, war nur bedacht, sich und das Heer aus der brohenden Gefahr zu retten, und überließ den Per= sern in einem Vertrage für den ungehinderten Abzug die Erwerbungen Diocletian's und mehrere Plate in Mesopotamien. Unter diesen war das feste Nisibis, eine Vormauer des Romischen Reiches von bieser Seite, welches dreimal ben stärksten Angriffen ber Perfer widerstan= ben hatte. Uebrigens war Jovianus ein eifriger Christ, und so sah sich auch die driftliche Kirche sogleich wieder im Besitze aller der Vor= theile, aus welchen Julian sie zu verdrängen angefangen hatte. Er starb schon am 17. Februar 364. Bu seinem Nachfolger wählte man den kraftvollen Valentinianus, welcher seinen Bruder Valens, mit bem Titel Augustus, zum Herrscher bes Drients einsetzte, obschon die Gia genschaften desselben keine großen Soffnungen einfloßen konnten. Er selbst nahm seinen Sitz zu Mailand. Beide Kaiser waren mäßig und sparsam, und gaben manche heilsame Gesetze, aber durch eine in Grausamkeit übergehende herbe Strenge und durch häufige Hinrichtungen machten sie sich verhaßt. Valentinian stellte es gleich beim Untritte seiner Regierung Jedem frei, zu welcher Religion er sich bekennen wollte, und vielleicht ist es grade dieser Duldsamkeit zuzuschreiben, daß bas Christenthum sich jetzt unter ben gebilbeten Standen immer mehr ausbreitete. In einem Gesetze dieser Kaiser findet man von ben Bei= den zuerst das Wort Pagani (b. i. Landleute) gebraucht, wodurch also ihre Religion als eine Dorf= und Bauernreligion bezeichnet wird. Nach außen gaben die steten Einfalle ber Grenzvolker bem kriegeris schen Valentinian und seinen Feldherren Beschäftigung genug. Bris tannien ward von den Picten und Scoten durchzogen und furchtbar vermustet, die kuhnen Sachsen tropten auf ihren leichten und gebrech= lithen Fahrzeugen allen Gefahren bes Meeres und plunderten die Seeprovinzen Gallien's; daffelbe Land ward vom Rheine her von den Ale= mannen überschwemmt. Mit biesem Bolke ward in harten Schlachten

Coople 0 gestritten, ber Kaiser selbst brang über ben Rhein vor, auch Berrath und Meuchelmord gegen die Häupter ber gefährlichen Feinde wurden nicht verschmäht. Endlich schloß Valentinian mit den Alemannen Frieden, und zog gegen die Quaden, welche, um einen treulosen, von den Römern an ihrem Könige begangenen Meuchelmord zu rächen, mit den Sarmaten in Pannonien eingefallen waren. Als er nun zu Bregetium (nicht weit von dem heutigen Komorn in Ungern) mit den Abgeordneten der Quaden handelte, ergriff ihn im Keden ein so hestiger Jorn, daß er plöhlich, wie von einem Blitzstrahle getroffen, hinsfank, und kurz darauf verschied (17. Nov. 375). Es folgten ihm im Abendlande seine beiden Söhne Gratianus und Valentinianus, der erstere siedzehn, der zweite vier Jahre alt.

Valens sah bald nach seiner Einsetzung einen Verwandten bes Julianus, Namens Procopius, wider sich aufstehen, der einen Aufenthalt bes Raisers in Usien benutzte, aus ber Berborgenheit, in ber er sich bisher gehalten, hervorzutreten, und in Constantinopel mit Hulfe erkaufter Truppen ben Purpur zu nehmen. Sein Unternehmen hatte anfangs einigen Erfolg, bald aber fiel er durch Verrath und Ab= fall der Seinen in die Hande des Walens, der ihn hinrichten ließ (366). Eine Folge bieses Aufstandes war ein Krieg mit ben Gothen, welche seit ben Zeiten Constantin's bes Großen friedliche Nachbarn ber Romer gewesen waren. Damals erscheinen bie Stamme ber Gothen in zwei Hauptvolker, Westgothen und Oftgothen, getheilt. Die letzteren standen unter einem machtigen Konige, Ermanarich, aus bem edlen Hause ber Amaler, ber in siegreichen Kriegen viele barbarische Bolker unterwarf und zuletzt ein Reich beherrschte, welches sich vom Schwarzen Meere weit nach Norden und Westen hin erstreckte, nach einer wahrscheinlich übertreibenden Nachricht, bis zur Ostsee hin. Die Westgothen hatten bem Procopius drei tausend Mann Hulfstruppen geschickt, welche in die Gefangenschaft bes Valens gerathen waren. Mis der Westgothische Fürst Uthanarich fie zurückforderte, Balens aber, statt diesem Begehren zu willfahren, ihm ben Beistand, ben er einem Emporer geleistet, vorwarf, kam es zum Kriege. Nach brei Jahren (369) ward Friede geschlossen, unter Bedingungen, die Reinem Vor= theile gewährten, aber für das Reich doch nicht unrühmlich waren.

Das Christenthum war den Gothen bei ihrer Niederlassung in dem Romischen Dacien schon bekannt geworden, und hatte einzelne Unhänger gewonnen; jetzt breitete es sich unter ihnen, und besonders unter den Westgothen, welche ihre dstlichen Stammbrüder an Bildung übertrasen, immer mehr aus. Unsterbliche Verdienste erward sich der damals lebende treffliche Vischof Ulphilas oder Wulphilas, indem er das trefflichste Mittel zur Begründung christlicher Bildung unter seinem Volke ergriff, und die Bibel in das Gothische übersetze, eine Arbeit, auch für uns noch im hohen Grade schätzar, da die Ueberzreste derselben das älteste auf unsere Zeit gekommene Denkmal der Deutschen Sprache sind.

## 24. Die Ankunft der Hunnen in Europa, und der Gothenkrieg. (375—378.)

Der Friede, welchen Kaiser Balens mit den zunächst an der Donau wohnenden Gothischen Stämmen geschlossen, und die Richtung der Eroberungen Ermanarich's nach Norden, schien die Römer gegen ernsstere Kämpse von dieser Seite sicher zu stellen, als um die Zeit, wo Valentinianus starb, das Gothenreich von einer neuen Macht einen Stoß erhielt, der sich bald dem Römischen Morgenlande auf höchst gefährliche Weise fühlbar machte. Es waren die Hunnen, welche aus den Steppen Mittelassen's hervordrachen, den Don, den Grenzsluß Europa's, überschritten, und Deutschen wie Römern Schrecken einsslößten. Da die Hunnen andere Völker vor sich her drängten, und dadurch heftigere Angrisse der Deutschen auf das Römische Reich versanlaßten, so ist man gewohnt, diese Begebenheit als den Anfang der großen Völkerwanderung zu betrachten, welche die außerordentlichen Bewegungen jener Zeit und besonders die Eroberung des weströmischen Reiches durch die Germanen und ihre Niederlassungen daselbst umfaßt.

Aus der Beschreibung des gleichzeitigen Geschichtschreibers Ammianus Marcellinus von dem Körperbau und der Lebensweise der Hunnen erkennt man leicht, daß sie ein zu dem Mongolischen Menschenstamme gehörendes, den heutigen Kalmücken ähnliches Nomadenvolk waren. Sie sind, heißt es in dieser Schilderung, von sürchterzlicher Wildheit und gräßlichem Ansehen. Sie zerschneiden sich in der Kindheit Kinn und Wangen, um durch die dichten Narben den Bartzwuchs zu unterdrücken. Bei der größten Häßlichkeit des Gesichts has ben sie einen sesten Knochenbau, breite Schultern, und so wenig von der seinern menschlichen Gestalt, daß sie wie zweibeinige Bestien erz

scheinen. Ihre Speisen erforbern kein Feuer und kein Gewurz, fie leben von wildem Wurzelwerk und rohem Fleische, welches sie wie einen Sattel aufs Pferd legen, und von einem tuchtigen Ritt burch= warmt verzehren, Ackerbau ist ihnen fremd, feste Wohnsige kennen sie nicht, von Kindesbeinen an streifen sie in Bergen und Walbern herum, und lernen Kalte und Hunger erbulben. Gie tragen leinene, ober aus Fellen von Waldmausen zusammengesetzte Kleider, und wech= seln sie nicht eher, als bis sie ihnen in Fegen vom Leibe fallen. Won ihren kleinen, gaben Pferden sind sie unzertrennlich, sie effen, trin= ken, schlafen und treiben alle Geschäfte auf ihnen; auch bei gemein samen Berathungen sist Alles zu Pferbe. Ihre schmutigen Weiber und Kinder führen sie auf Karren mit sich. Was anständig und schicklich ist, wissen sie nicht, sie haben keine Religion; eine ungemes= sene Begier nach Gold treibt sie zu Raubzügen. Lanzen und Pfeile mit Knochen zugespitt sind ihre Waffen; auch wissen sie mit vieler Geschicklichkeit Schlingen über ben Feind zu werfen. Sie bewegen sich mit außerordentlicher Schnelligkeit, umschwärmen die feindliche Schlachtordnung von allen Seiten, reizen, zerstreuen sich, flieben und brechen bann unerwartet wieder hervor.

Diese Feinde waren es, welche sich bei ihrem Uebergange nach Europa zuerst auf die Alanen warfen. Diese, auch ein Nomadenvolk, aber Kaukasischer Abkunft, ben Germanen wahrscheinlich stammver= wandt, unterlagen im Kampfe, und schlossen sich bann an die Sieger an, welche nur Bunbesgenossenschaft zu ferneren Erobecungen forber= ten. Bereint griffen sie nun bas Gothenreich an. In biefem war keine feste Verkettung ber Bolker zu gemeinsamem Wiberstande gegen ben furchtbaren Sturm; bie Westgothen ergriffen lieber bie Gelegen= heit, sich unabhängig zu machen. Der hundert und zehnjährige Er= manarich siechte an einer Wunde, welche ihm die Brüder einer Rorolas nischen Fürstin, aus Rache für die grausame Hinrichtung berselben, beigebracht hatten. Un Sieg und Rettung verzweifelnb gab er fich felbst ben Tob, und mit ihm fiel sein Reich. Die Oftgothen wurden von ben Hunnen besiegt, und ihnen meistens bienstbar, und als ber ungeheure Schwarm sich nun auf die Westgothen sturzte, wurde auch bieses tapfere Bolk so vom Schrecken fortgerissen, daß ber größte Theil besselben über die Donau zu segen verlangte, um bort Sicherheit zu finden. Zwei Fürsten, Alaviv und Fridigern, standen an ihrer Spige. Sie verlangten vom Balens friedliche Aufnahme im Reiche, und ver-

Cossic-

hießen bafür Rriegsbienft. Die Gemahrung biefes Berlangens tonnte bie gefährlichften Folgen haben, inbeg entschloß fich Balens bazu und wies ben Gothen Bohnfige in Thracien an. Die Bahl ber ftreitbaren Glos thifchen Manner, welche bierauf über bie Donau gebracht murben. wird auf zweimalbunberttaufend angegeben; mit Beibern, Rinbern und bem Troß gegen eine Million Menfchen. Die Behandlung einer folden Bolfsmenge erforberte bie grofite Borficht, aber bie Berorbnuns gen bes Raifers murben von ben Beamten nicht befolgt. Schon bei ber Ueberfahrt unterblieb bie anbefohlne burchgangige Entwaffnung bet Gothen; bie Meiften gewannen bie Auffeher burch Gefchente, und famen mit ihren Baffen auf bas Romifche Ufer. Und balb groang fie bie eben fo unmenschliche ale untluge Bebandlung, bie fie erfuhren, bavon Gebrauch zu machen. Die Romifchen Befehlshaber in Thracien, Lupicinus und Maximus, wollten namlich bie Gothen burch Mangel babin bringen, ihnen alle ihre Sabe gu überlaffen. Die folechteften Rahrungsmittel wurden ihnen ju ungeheuern Preifen ver-Bauft. Nachbem bie Gothen, um ben qualenben Sunger ju ftillen, alle ibre Befitthumer und Stlaven icon bingegeben batten, tam bie Reihe an ihre Rinder, Die Biele, um nicht mit ihnen eines fcmablis den Tobes zu fterben, ben Romern zu Gflaven bingaben. Aber noch war tein Enbe biefer Roth abgufeben, und bie nachfte Beranlaffung mußte bas ichwer migbanbelte Bolt jum Musbruche feines gerechten Bornes treiben. Fribigern und Maviv wurden von Lupicinus in Marcianopolis ju einem Gaftmable gelaben. Den an ben Thoren ber Stadt gurudgebliebenen Gothen verweigert man fconobe bie bringend begehrten Lebensmittel, und biefe, burch ben Unblid bes Ueberfluffes gereigt, greifen gu ben Baffen ; im Sandgemenge werben mehrere Romer erschlagen. 2018 Lupicinus bies vernahm, befahl er, bie Leibwache ber beiben Gothifden Furften niebergumachen. Fribigern borte bas Morbgeschrei, erkannte bie Gefahr, in welcher er fcmebte, und faßte einen rafchen Entichlug. Dit gezogenem Schwerte eilte er binaus, feine Gefährten folgten ibm; Reiner magte, bie gewaltigen Manner aufzuhalten. Go erreichten fie bas Thor, ichwangen fich auf ihre Pferbe, und tamen gu ben Ihrigen. Dort forberte Fribigern bas Bolt gum Rampfe auf, und bie Gothen, bie bies nur erwartet hatten, erhoben fich mit freudigem Muthe. Lupicinus bufte bie verübten Grauel burch eine vollige Dieberlage feines Beeres, er felbft entrann mit Mibe. Die Sieger, burch eine Schaar Oftgothen, welche fcon frie

her wider den Willen der Romer über die schlecht bewächte Donau gekommen war, und durch einen andern Hausen ihrer Landsleute im Romischen Dienste, der zu ihnen überging, verstärkt, schalteten nun als Herren in Thracien, und rächten die Leiden, die sie hatten ers dulden müssen, durch Plünderung und grausame Behandlung der Einwohner.

Auf die Nachricht von diesen Unfallen fandte ber erschreckte Balens, ber sich damals in Untiochia befand, ein heer ab, welches mit ben Gothen bei Salices, nicht weit von ber sublichsten Donaumundung, blutig, aber ohne Entscheidung stritt. Hierauf kam ber Raiser selbst nach Constantinopel, wo ihn das Volk, wegen der Noth, die seine Maagregeln über bas Land gebracht, mit Murren empfing. Dies trieb ihn an, seine Kriegsruftungen zu beschleunigen. Er ging mit einem großen Beere nach Abrianopolis, und schlug unter ben Mauern dieser Stadt fein Lager auf. Da empfing er Botschaft von feinem Neffen, bem Kaiser Gratianus, welcher unterbeg bie Alemannen, bie wieber einen Ungriff auf Gallien versucht, zurückgeschlagen hatte: er ziehe ihm mit seinem siegreichen Beere zu Bulfe, Balens moge nur vor feiner Unkunft nichts unternehmen. Aber gerade beswegen beredeten bie Schmeichler ben Kaiser, sofort zur Schlacht zu schreiten, bamit er ben unzweifelhaften Kriegsruhm nicht mit bem Junglinge zu theilen habe, und er folgte bem schlimmen Rathe. Um 9. August 378 ge= Schah bie Schlacht, und bie Romer erlitten eine ber furchtbarften Niederlagen, deren ihre Geschichte erwähnt. Ammianus will ihr nur bie bei Canna an bie Seite seten. Zwei Drittel bes Beeres fanden ben Untergang; unter ben Getödteten war der Raiser selbst. nopel und Constantinopel wiesen die Sieger zwar von ihren festen Mauern zuruck, aber über bas ganze offene Land bis zum Adriati= schen Meere bin breiteten sich biese aus, plunbernd und verheerend.

#### 25. Theodosius der Große. (379—395.)

Dieser Gothenkrieg gab der Romerwelt einen Stoß, von dem sie sich nicht wieder erholte, und der ihren Untergang, so sehr dessen Ursachen auch in der innern Auslösung und dem Ersterben des Volksgeistes lagen, sichtlich beschleunigte. Der Eindruck, welchen die Schlacht bei

Ubrianopel hinterließ, war viel größer als ihre eigentliche Bedeuztung. Das Vertrauen, welches sie den Siegern gab und den Bessiegten raubte, blieb dauernd in den Gemuthern. Doch warf noch einmal die Regierung eines ruhmvollen Fürsten einigen Glanz, den letzten, auf das Gesammtreich.

Gratianus fühlte, daß seine Kraft nicht hinreichend sen, unter so bedenklichen Umständen auch ben Often zu schützen, und nachdem er fünf Monate die Wahl eines Herrschers für benfelben in Ueberlegung gezogen, bekleibete er (19. Jan. 379) ben Spanier Theobosius mit dem Purpur, und raumte ihm zu ber Prafectur bes Drients noch zwei Diocesen der Illyrischen ein. Theodosius lebte in seinem Vater= lande in völliger Zurückgezogenheit, als er an den Hof gerufen ward. Sein gleichnamiger Vater hatte sich unter ber Regierung Kaifer Balentinian's I. große Verdienste erworben. Er hatte Britannien von ben Picten und Scoten befreit, und in Ufrica ben Aufstand bes Maurischen Fürsten Firmus gedampft, welcher wegen bes harten Drucks eines habsüchtigen Statthalters viele Unhänger gefunden hatte. nach dem Tode Balentinian's sturzten ihn feine Feinde, und bewirkten, daß er zu Karthago enthauptet ward. Gratian's Glaube an bes Soh= nes Aufrichtigkeit und Treue muß nicht gering gewesen senn, ba er ihm zutraute, daß er eine so schreiende Ungerechtigkeit vergessen werde.

Theodosius rechtfertigte indeß dieses Zutrauen vollkommen, und wie ihn als Menschen viele Tugenden zierten, zeigte er sich auch bes großen Berufs, ber ihm geworben, burchaus wurdig. Die Beenbigung des Gothenkrieges war das wichtige und schwierige Geschäft, welches er vor allen anderen zu vollbringen hatte. Es gelang ihm burch Klug= heit, Vorsicht und Milbe, und durch Benutzung von Zwistigkeiten, welche nach Fridigern's Tobe unter ben Gothen ausgebrochen waren. Aber freilich mußte er sich im Frieden (381) entschließen, ben West= gothen Wohnsitze innerhalb des Reiches einzuräumen, und zwar nicht zerstreute, sondern zusammenhangende, wo sie unter eigenen Hauptern und nach eigenen Gesetzen leben sollten, und also bem Romischen Reiche leicht sehr gefährlich werden konnten, wie sie sich benn in der That jett zu Eroberern eines großen Theiles desselben ausbildeten. Aber eine so kräftige Anstrengung, wie die Vertreibung der Deutschen mit Waffengewalt erfordert hatte, konnte Theodosius dem durch den Mangel aller Theilnahme an ben offentlichen Ungelegenheiten ganzlich erschlafften Volksgeiste unmöglich zutrauen. Bierzigtausend Gothen

nahm er in seine Dienste und bildete aus ihnen ein Heer, welches in ben folgenden Kriegen seine vorzüglichste Stütze ward.

Diese Kriege waren gegen Unmaßer gerichtet, welche wiber bie Kaiser bes westlichen Reiches aufstanden. 2018 Gratian burch ein mu= figes, nur bem Vergnügen gewidmetes Leben bas Zutrauen ber Trup= pen eingebüßt hatte, wurde in Britannien ber Befehlshaber Maximus als Kaiser begrüßt. Er ging nach Gallien hinüber; Gratian floh und fiel burch Meuchelmord (383). Damals mußte Theodosius ben Un= maßer als Kaifer ber Prafectur Gallien anerkennen; Italien und bas westliche Illyrien blieben bem jungen Valentinian II., welcher von seiner Mutter Justina geleitet warb. 2018 aber Maximus 387 in Italien einbrach, und ber junge Kaiser mit seiner Mutter zu Theodosius floh, ba gewährte biefer feinem Schwager (benn er hatte Balenti= nian's Schwester Galla, von ihrer Schönheit ergriffen, zum Weibe genommen) Hulfe, zog aus wiber Maximus, und besiegte ihn. Der Unmaßer ward in Aquileja ausgeliefert und hingerichtet (388). Ba= lentinian war nun wieder Herr bes ganzen Westen, und Theodosius eignete sich nichts von seinen Provinzen zu, so leicht er es auch ge konnt hatte. Der junge Raifer zeigte Eigenschaften, welche von fei= ner Regierung gute Hoffnungen erweckten, aber fein Dberfelbherr, der Franke Arbogast, maßte sich eine völlige Herrschaft über ihn an und wollte Alles nach seinem Willen leiten. Das Unwürdige bieses Berhaltnisses fühlend, sprach Balentinian bie Absetzung bes Ueber= muthigen aus; bafur wurde er bald barauf ermordet (392). Arbos gast, welcher ben Thron nicht selbst besteigen wollte, gab bas Dia= bem bem Befehlshaber ber Hofdienerschaften, Eugenius. Aber es galt einen Kampf mit Theodosius, welcher große Ruftungen machte, um ben Tob seines Schwagers zu rachen. Erst im britten Jahre hatte er sie vollendet; bann brang er in Italien ein, siegte in einer Schlacht, und ließ ben gefangenen Eugenius tobten; Arbogast nahm sich auf ber Flucht felbst bas Leben (394).

Während dieser Waffenkampse ward auch der Sieg des Christensthums über das Heidenthum durch den Theodosius vollendet. Die heidenischen Opfer wurden durch seine Besehle immer mehr eingeschränkt; endlich gab er im J. 392 ein Geset, welches alle Opfer und den ganzen heidnischen Cultus streng untersagte. Auch der Senat zu Rommußte sich dem siegreichen Herrscher fügen, und den Dienst der Götter abstellen, von deren Gunst so Manche noch das Heil und die Fortbauer

hmen Familien in Rom, die noch heidnisch gewesen, Christen. In den Theilen des Reiches begnügte man sich nicht, die Tempel zu schließen; sie wurden im heiligen Eiser zerstört, und in ihnen die donsten Denkmäler der alten Baukunst. Die Anhänger der alten ligion schmolzen nun allmählig ganz-zusammen; daß aber manche ekehrungen nicht aufrichtig waren, zeigen mehrere in diese Zeit falbe Gesehe (das letzte vom J. 426) gegen den Uebertritt vom ristenthume zum heidnischen Götterdienst.

Wie Theodosius für den vollständigen Triumph der christlichen che wirkte, so erhielt auch burch ihn innerhalb berselben ber Nicai= e ober katholische Glaube über ben Arianischen ben Sieg. Denn Streitigkeiten bieser beiben Parteien hatten nach Constantin bem oßen nicht aufgehört, sondern an Heftigkeit und Schärfe noch zu= ommen. Die Gegner bes Nicaischen Bekenntnisses zerfielen wie um in mehrere Parteien, je nachdem sie entschiedene Unhanger ber anischen Lehre waren, ober sich ihr nur näherten. Man verfolgte mber mit der größten Erbitterung, und die Theilnahme der Kaiser bem Streite gab ihm nur größere Leibenschaftlichkeit, und vermehrte Zerrüttung. Athanasius wurde bald nach bem Tobe Constantin's Großen wieder als Bischof von Alexandria eingesett, bann noch mal vertrieben, und dreimal seiner Kirche zurückgegeben. Constan= begünstigte ben Arianismus; Julian bulbete beide Lehren, bamit die Anhänger berfelben unter einander schwächten; Balentinian L hütte im Westen den Nicaischen Glauben, übte aber gegen die ersgesinnten Dulbung, während im Osten ber Arianischgesinnte ens die Gegner dieser Lehre mit Grausamkeit verfolgte. Wie er Justina, die Mutter Balentinian's II., eine leidenschaftliche Begerin der Arianer. Als aber Theodosius mit Nachdruck und Ent= denheit für den katholischen Glauben auftrat, endete ber Kampf Parteien im Romischen Reiche, und innerhalb besselben verlor sich Arianismus allmählig; bagegen fand er noch eine Zeit lang an reren Deutschen Bolkern, welche zum Christenthum übertraten, Gothen, Banbalen, Burgundern, eifrige Freunde.

Der Glanz, welchen dieser Eifer für die rechtgläubige Kirche auf Kaiser warf, hinderte einen der standhaftesten Anhänger und Verziger derselben, den durch Geist, ausgezeichnete Frömmigkeit und wissenhaftigkeit berühmten Bischof Ambrosius von Mailand, nicht,

ben Grundsatz von ber Gleichheit aller Menschen, folglich auch ber Monarchen, vor der das gottliche Recht darstellenden Kirche geltend Theodosius, bei ber sonstigen Milbe und Gute seiner Gemuthsart zu heftigen Bornesaufwallungen geneigt, hatte die Er= mordung eines Befehlshabers zu Thessalonich burch ein furchtbares Blutbad unter bem im Circus biefer Stadt versammelten Bolke ge= racht, wobei, nach ber geringsten Ungabe, siebentausend Menschen Als er nun zu Mailand in die Kirche gehen wollte, trat ihm der unerschrockene Bischof vor berfelben entgegen, verwehrte ihm ben Eintritt, und ermahnte ihn, seine große Gunde nicht baburch mit einer neuen zu vermehren, daß er bie vom Blute seiner ungerecht ermordeten Mitmenschen triefenden Sande zu Gott erhebe. Der tief erschütterte Kaiser unterwarf sich hierauf der kirchlichen Bugung, und erst nach acht Monaten erfolgte die Lossprechung. Es ist ruh= rend und erhebend, dieses Beugen eines der hochgestelltesten Herrscher auf Erben vor der unsichtbaren, geistigen und sittlichen Macht zu Troftend mußte Allen ber Gedanke fenn, bag bas Chriftenthum den Mißbrauch der Herrschergewalt strafen und zügeln konne. Nur machte die Kirche leider von dieser behaupteten Befugniß in der Folge einen so felbstsüchtigen Gebrauch, daß die geistige Macht, zu irdischen 3wecken herabgewürdigt, ihre mahre Bebeutung und ihren heilfamen Ginfluß barüber einbüßte.

## 26. Theilung des Reiches. Niederlassungen und Eroberungen der Deutschen in den westlichen Provinzen.

Schon vier Monate nach ber Besiegung des Eugenius, die ihn zum Alleinherrn des Römischen Reiches machte, starb Theodosius der Große (17. Januar 395). Seinen Anordnungen zufolge erhielt sein alterer, achtzehnjähriger Sohn Arkadius die Präsectur des Ostens und den östlichen Theil der Illyrischen, das Uedrige der jüngere, elssährige Hosnorius. Es war nicht die Absicht des Theodosius, dadurch eine scharfe, immerwährende Trennung der östlichen und westlichen Römerwelt zu veranlassen, aber sie bildete sich von da an von selbst. Der Hos von Constantinopel ward mehr und mehr zu einem orientalischen, und entsrembete sich dem westeuropäischen Wesen gänzlich; die Sprache der Einwohner, die Griechische, ward auch zur amtlichen, und es erhob sich

eine scharf trennende Scheibewand zwischen Landern, welche früher so eng verbunden gewesen waren. Die Jugend ber Sohne bes Theodosius machte die Kubrung ber

Reichsgeschafte burch Unbere nothig: ihre Schwache fonnte, fo lange fie lebten, frember Stutge und Leitung nicht entbehren. Reichsverwe-fer im Westen war Stilico, aus einem Banbalischen Geschlechte, ein geprufter Relbherr, und bem regierenben Saufe als Gemabl einer Richte bes Theodofius nahe verwandt; balb nachher ward er auch Schwiegervater bes jungen honorius. Im Often ffant ber graufame und habsuchtige Gallier Rufinus an ber Spife ber Regierung. Stilicho aber trachtete nach ber Verwaltung bes Gangen, und baburch entspann fich awischen ihm und Rufinus eine verbangnisvolle Keindfcaft. 208 baher bie Beftgothen nun Rrieg begannen, und unter ihrem jum Konige erhobenen, fubnen und tapfern Rubrer Marich in Griechenland einbrachen, wies ber hof zu Constantinopel bie Sulfe ab, welche Stilicho anbot. Dieser überließ seine Rache ben Gothischen Eruppen im Dienste bes morgentanbifchen Reiches, welche, von Theoboffins bei feinem letten Feldzuge nach Italien geführt, jett unter bem Befehle bes Gainas zurudkehrten. Bon ben Sanden berselben fiel ber schuldige Rusinus, zur großen Freude bes Bolkes von Conflantinopel; aber Stilicho erntete feine Frucht von biefer That; benn fowol ber Bericonittene Eutropius, welcher nunmehr ben größten Einfluß auf Arkabius gewann, als Gainas felbft, traten jeht als feine feinde auf. Indes ging Stillicho nun mit einem heere nach Griedentand, welches die Gothen durchzogen und, ohne Widerfand gu sinden, verheerten. Aber sein Plan, Alarich im Peloponnes einzuschließen, misslang, und biefer kam über das Meer nach Spirus. Der Sof gu Conftantinopel fcblog mit bem gefürchteten Feinbe Frieben, um ernante ben Alarich zum Derefelbheren bes öfflichen Allprients. Eutropius hatte babei die Absicht, ihn zum Wertzeuge seiner heim-tücksischen Plane gegen bas Abendland zu machen. Wirklich brach Alarich in Italien ein, und Stillicho mußte bie Grenge in Calebonien gegen Dicten und Scoten, ja felbst ben Rhein, von ihren Bertheibigem entblogen, um Stalien ju beden; fo groß mar ber Dangel an Rriegern, fo febr hatte bie Schwache bes fallenben Reiches jugenommen. Der frankliche Raifer Honorius, beffen Lieblingsbeschaftigung barin bestand, Geslügel gu futtern, ber, wie Gibbon fich ausbrudt, ben Schlummer feines Lebens als ein Gefangener in feinem Dalafte, als

ein Fremder in seinem Lande, und als der geduldige, wenigstens als der gleichgültige Zuschauer der Zerstörung des westlichen Reiches hindbrachte, sloh nach Ravenna, welches, von Sümpfen und Canalen umgeben, gegen jeden seindlichen Angriff geschützt schien. Im Osterseste des Jahres 403 kampsten Stilicho und Alarich eine blutige Schlacht bei Pollentia (im heutigen Piemont), über deren Ausgang die Berichte nicht übereinstimmen; wahrscheinlich blieb der Sieg unentschieden \*). Alarich verließ Italien; er war geschwächt, aber noch immer so surchtbar, daß Stilicho einen Vertrag mit ihm einging, worin er zum Oberseldherrn in ganz Ilhrien ernannt ward. Er sollte daburch eine Richtung gegen das Morgenland erhalten, blieb aber, im Dienste beider Reiche, gegen beide in einer zweideutigen Stellung.

Schon zwei Sahre nach bem Abzuge bes Alarich ward Italien von einem furchtbaren Heere anderer Deutschen Bolker heimgesucht. Es zählte, nach ber geringsten Angabe, zweimalhunderttausend Mann, und ward vom Könige Radagais geführt, ber ein Heide war, und als wild und graufam geschildert wird. Die Geschichte bieses Zuges und ber Befreiung Italien's von ben ungeheuren Schwarmen ist duns kel und zweifelhaft. Doch stimmen bie meisten Nachrichten barin überein, daß Radagais von Stilicho in den Gebirgen in der Nahe von Florenz geschlagen worden, und ein großer Theil des heeres durch Schwert und Hunger umgekommen ist (406). Indeß scheint eine noch größere Bahl dieser Deutschen aus Italien abgezogen zu senn, und die Schaaren gebildet zu haben, welche sich jetzt über Gal lien herwarfen. Denn Deutsche Bolker, unter benen besonders Bandalen, Sueven und Burgunder genannt werden, und neben ihnen Manen, zogen in diesem und dem folgenden Jahre über den Rhein, und verließen die Romischen Provinzen nicht wieder. Doch mogen sie damals die bestimmte Absicht, sich anzusiedeln, noch nicht gehabt has ben, benn sie erfüllten bas von keinen Legionen mehr beschützte, von einem knechtisch gesinnten Wolke bewohnte Gallien mit grauenvoller Werheerung, und brachten einen Jammer über baffelbe, welchen Beit genossen mit den bustersten Farben schildern. Noch größer ward bie Verwirrung, als die Soldaten in Britannien zwei Usurpatoren nach einander erhoben und ermordeten, und der britte berfelben, Namens

Cosolo

<sup>\*)</sup> Uschbach Geschichte ber Westgothen, S. 74. Ob noch eine zweite Schlacht, bei Verona, vorsiel, die man gewöhnlich wie die erstere als einen Sieg Stilicho's barstellt, ist sehr zweiselhaft.

Constantin, nach Gallien hinüberging und sich einen Theil dieses Landes, so wie Spanien, unterwarf.

Ueber biesen großen Unfallen vergaß ber hof zu Ravenna bie Verdienste Stilicho's, ber mehr noch gethan als die alten Helden und Befreier Rom's, da er nicht, wie sie, eine kriegerische Nation in den Kampf führen konnte, sondern seine Seere selbst schaffen mußte \*). Auch die Vornehmen in Rom fingen an, ihn mit Unwillen und Abneigung zu betrachten, als konne bie Zerruttung bes Reiches ihm zur Last gelegt werden, ber zu wehren damals doch die Kräfte auch des begabtesten Mannes nicht vermochten. Als Alarich die Zahlung des ihm im letten Vertrage verheißenen Jahrgeldes forderte, und Stiliche barauf bestand, sie ihm zu gewähren, weil er die Unmöglichkeit eines glucklichen Krieges gegen ben machtigen Gothenkonig einsah, erregten seine Feinde bei dem Kaiser den Berdacht gegen ihn, er sen mit ben Barbaren im Einverstandniffe, und strebe fur feinen Sohn nach dem Throne. Honorius horte auf diese Einflüsterungen, und ließ erst die Freunde des Stilicho, dann diesen selbst zu Ravenna todten (408). Und als ob die Berkehrtheit, sich in den Zeiten so harter Bedrängniß eines solchen Mannes beraubt zu haben, noch nicht groß genug gewesen ware, ließ man bie Weiber und Kinder von breißigtau= send fremben, im Golbe bes Staates stehenden Kriegern erschlagen, und erfüllte diese badurch mit heißem Rachedurst. Da brach Marich, bem noch immer seine Gelbforderung nicht bewilligt war, in Italien Die breißigtausend stießen sofort zu ihm, und burch sie verstärkt, erschien er vor Rom, welches seit Hannibal keinen Feind vor seinen Thoren gesehen hatte. Aber jene Tugend und Mannhaftigkeit, welche ben Sieger ber Romer in vier Schlachten von einem Angriff auf ihre Stadt scheu hatten abstehen laffen, waren in ben Mauern ber= selben långst nicht mehr zu finden; die in Ueppigkeit und Schwelgerei versunkenen Reichen und der mußige Pobel, welche jetzt Rom's Ein= wohner ausmachten, zagten feig und rathlos vor dem gewaltigen Hungersnoth und Pest begannen in ber eingeschlossenen Deutschen. Stadt zu wuthen, und man mußte sich entschließen, mit dem Gothenkönige zu unterhandeln. Die Gesandtschaft, welche zu ihm hinausge= schickt wurde, sprach von dem unzählbaren Bolke Rom's. "Je bichter bas Gras, besto leichter bas Mahen," erwiederte er mit Hohnlachen.

<sup>\*)</sup> Schloffer, a. a. D. Th. III Abth. 3. S. 179.

Endlich ließ er sich willig finden, für fünftausend Pfund Gold, dreis Bigtausend Pfund Silber und eine große Anzahl von kostbaren Ge wandern und Waaren abzuziehen. Da aber ber Hof zu Ravenna fortfuhr, Marich's jetzt freilich gesteigerte Forderungen mit lächerlichem Dunkel zurückzuweisen, erschien bieser im folgenden Jahre (409) zum zweiten male vor Rom, und diesmal mußten die Romer von seiner Band in der Person des Stadtprafecten Attalus einen Kaiser annehmen. Honorius schien verloren, und bot dem Attalus schon die Theilung ber hochsten Gewalt an, als bieser mit Marich zerfiel, und von ihm der Herrscherwurde wieder beraubt ward. Dennoch ließ Honorius die begueme Gelegenheit zur Versöhnung mit Alarich unbenutt, ber nun zum britten mal vor Rom ruckte. Im Jahre 410 nach driftlicher, 1163 nach Romischer Zeitrechnung, am 24. August, kam bas Schicksal über Rom, welches von ihm so vielen berühmten Stabten bes Erdfreises gebracht worden war, es fiel in die Sande erobernder Feinde, aber schmachvoll und ohne tapfern Kampf um seine Rettung und Ehre. Doch ward ihm die Unbarmherzigkeit, mit ber es in den Tagen seines Glucks besiegte Feinde behandelt hatte, nicht vergolten. Denn bie Sitten ber Gothen waren burch bas Chris stenthum gemilbert, und obschon Plunderung und Raub nicht unterblieben, manche Gebäube in Feuer aufgingen, auch an ben Menschen - besonders wol von den heidnischen Bundesgenossen der Gothen -Mord und Frevel verübt wurden, so war die Zerstörung boch weber groß noch allgemein.

Schon nach wenigen Tagen sührte Marich das Heer von der eroberten Stadt hinweg, und durchzog siegreich Unteritalien bis zur äußersten Spiße. Dort ereilte den Helden der Tod. Seine Gothen leiteten nicht weit. von der Stadt Consentia den Fluß Burentinus ab, begruben in dem Bette desselben den König, legten viele Kostbarkeiten zu ihm, und nachdem der Fluß wieder in seine alte Richtung geführt war, tödteten sie die Gefangenen, welche die Arbeit verrichtet, damit Keiner verrathen könne, wo der Gothenkönig begraben sen. Sodam erhoben sie seinen Schwager Utaulph zum König, welchen wir im I. 412 Italien ganz verlassen und nach Gallien ziehen sehen, in Folge von Unterhandlungen mit Honorius, die jedoch nachher nicht zum Abschluß kamen. Utaulph liebte die Placidia, eine Schwester des Kaissers, welche bei der Eroberung Rom's in Gothische Gefangenschaft gerathen war, und wünschte sie zu heirathen; dazu aber versagte Ho

norius feine Einwilligung. Es icheint, bag man fich bes Ataulob anfangs gegen ben Unmager Conftantinus bebienen wollte, ba aber biefer, als bie Gothen nach Gallien tamen, fcon burch bie Waffen eines Relbberrn bes Sonorius beffegt und ermorbet mar, fo glaubte man bes Bunbesgenoffen nun entbebren gu tonnen. Daber finben mir Ataulph in feindlichen Berhaltniffen mit bem Raifer feine Berrichaft in Gallien ausbreiten, und fich mit ber Placibia auch wiber ben Billen beffelben vermablen (414). Mus Gallien aber maren icon fruber (409) in bie feit ben Beiten bes Muguftus in Frieden und Wohlftand biubenbe Pyrenaifche Salbinfel Banbalen, Gueven und Manen gezogen, und batten bas icone gand mit allen Graueln eines Berbeerungs: frieges heimgefucht. Dann hatten fie fich bort niebergelaffen, bie Gues ven im nordweftlichen Theile, in Gallicien, bie Manen in Lufitanien. bie Banbalen in ber Mitte und im Guben bes Lanbes. Seht gogen auch bie Weftgothen über bie Pyrenden, und bemachtigten fich fogleich bes wichtigen Barcellona (414). Dort fiel fcon im nachften Sabre Mtaulph von ber Sand eines beleibigten Gothen. Gieben Tage bebauptete ein muthenber Reind bes Saufes ber Balten, b. i. bes Gefcblechts bes Marich, ben Weftgothischen Thron, und ließ alle Rinber bes Ataulph (aus einer fruhern Che) ermorben, bann murbe er erfchlas gen, und an feine Stelle trat ber friegerifche Ballia. Diefer folog fich an bie Romer an, und eroberte bem Raifer Sonorius in Rampfen gegen bie in Spanien eingebrochenen Bolfer einen großen Theil biefes Lanbes wieber. Die Manen wurden fo gefchwacht, bag ber Reft bers felben fich unter ben Banbalen verlor; biefe und bie Gueven murben auf Gallicien beschrankt, Sierauf wandten fich bie Gothen wieber nach Gallien, wo fie, bem mit ben Romern eingegangenen Bertrage gemaß, fefte Bohnfige erhielten. Es war ber Lanbftrich am Deere gwischen ber Garonne und ber Loire, welcher ihnen eingeraumt warb. Tolofa (Zouloufe) warb bie Sauptftabt bes neuen Reiches, bes erften, melches von Deutschen auf ben Trummern ber gerfallenben Romerwelt errichtet warb. Nach bem Tobe bes Ballia (419) trat fein Rachfolger Theoberich wieber feinblich gegen bie Romer auf, und erweiterte fein Gebiet. Und bie Gothen waren nicht bie einzigen, welche bie Romifche Berrichaft in Gallien beschrankten; auch bie Burgunber erbielten im fuboftlichen Theil bes ganbes Bobnfibe (414), und im norboftlichen, vom Dieberrhein ber, breiteten fich bie Franken aus. Britannien, von feinen Legionen mehr gegen feine norblichen Dranger Beder's BB, G. 7te M. III. 23

beschützt, und Armorica (Bretagne) erklärten sich unabhängig von Rom. In Spanien brachen nach dem Abzuge der Gothen die Deutschen aus Gallicien auch wieder hervor, und so hatte Honorius den Verlust seiner meisten Provinzen erfahren mussen, als der Tod seinem thatenlosen Leben ein Ende machte (27. August 423).

Unter seinen Nachfolgern ging es noch schlimmer. Ein sechsichriger Sohn Placibia's aus einer zweiten Che, Balentinianus, schien bas nachste Recht zur Herrschaft zu haben, aber ein Unmaßer, Namens Johannes, bemächtigte sich berfelben, bis ber Sof von Constantinopel Truppen sandte, bie ihn sturzten, und ben Knaben Balentinian III. auf ben Thron bes Westens setzten. Placibia führte im Namen ihres Sohnes die Herrschaft bis an ihren Tod (450), da Balentinian, auch herangewachsen, zur Regierung ganz unfähig blieb. Nom besaß damals zwei tuchtige Felbherren, seine letten, Bonifacius und Aetius, aber sie waren zum Ungluck erbitterte Feinde, und bie Ranke bes Aëtius gegen seinen Nebenbuhler zogen dem Staate ben Verlust von Ufrica zu, bem einzigen Lande von Wichtigkeit, welches ihm außer Italien noch geblieben war. Die Statthalterschaft von Ufrica war namlich bem Bonifacius anvertraut; um ihn baraus zu verbrängen, machte Aëtius der Placidia seine Treue verdachtig, und vermochte sie, ihn zurudzurufen. Zugleich aber stiftete er ben Bonifacius heimlich an, biesem Befehl nicht zu gehorchen. Bonifacius folgte bem tudischen Rathe, emporte sich, und um sich halten zu konnen, rief er bie Banbalen aus Spanien nach Ufrica herüber. Sie kamen unter ber Unführung ihres Königs Giserich, ber auch Genserich genannt wird (429). Giferich war grausam und rachsüchtig, aber auch tapfer, kuhn und voll weitaussehender, ehrgeiziger Plane, die er mit Geschicklichkeit zu verbergen, zu beren Ausführung er nicht nur offene Gewalt, sondern auch Verschlagenheit und Hinterlift zu brauchen wußte. Die Mauris schen Einwohner des Landes und eine von ber katholischen Kirche verfolgte driftliche Partei, die Donatisten (f. unten Abschn. 29), schlossen sich ben Bandalen an, und halfen ihre Fortschritte befordern. Bu spat erfuhren Placidia und Bonifacius, wie schrecklich sie getäuscht fepen. Bonifacius wollte sich nun den Vandalen widersetzen; es war aber zu spåt, er wurde geschlagen, und kam verzweiflungsvoll nach Italien Hier erhielt er sogleich wieder bie volle Gunst ber Placibia, aber Aëtius, welcher bis bahin in Gallien gegen bie Deutschen Krieg geführt hatte, emporte sich auf biese Kunde, und kam herbei, um bie

Frage, welchem von ihnen die Leitung bes Reiches gebühre, mit den Waffen zur Entscheidung zu bringen. Es geschah ein Treffen, in welchem er zwar geschlagen ward und fliehen mußte, aber Bonifacius starb bald nachher an den Folgen einer in der Schlacht erhaltenen Wunde. Aëtius nahm seine Zuflucht zu den Hunnen, und mit ihrer Hulfe ertroßte er von dem Romischen Hose den Oberbesehl über das ganze Heer und die Würde eines Patricius, so daß er dem Valenztinian nur den Titel ließ, in der That aber alle Macht besaß.

Wenn er sich indeß auch nun als Feldherr in Gallien bewährte, und mit Bulfe von barbarischen Goldtruppen bie Burgunder bemus thigte und den Frankenkönig Clodio schlug, so konnte er doch nicht zugleich ben Sueven wehren, welche sich jett wieder in Spanien machtig ausbreiteten, und burch ben Verlust Ufrica's war bem Reiche bie empfindlichste, und eine unheilbare Bunde geschlagen. Die Erobe= rung bieses Landes vollendete Giserich durch bie Einnahme von Kar= thago (439), welches wieder herrlich emporgeblüht war, und wo er ben Sitz seiner Regierung aufschlug, obschon er einige Jahre vorher mit den Romern Friede geschlossen, und mit Eidschwuren verheißen hatte, seine Besitzungen nicht weiter auszubehnen. So hatte Italien, wo ber Ackerbau ganz barnieder lag, seine Kornkammer verloren. Aber Giferich verstand es auch, seine ehebem mit bem Meere gang unbekannten Banbalen zu kuhnen Seefahrern zu machen, und bie alte Meeresherrschaft Karthago's wieder zu erneuern. Er eroberte einen Theil von Sicilien, bann Sarbinien und Corfica, und ein Bulfsheer, welches Balentinian vom oftlichen Reiche erhielt, vermochte nicht, diese Fortschritte zu hemmen.

In diesem Reiche, welches wir, seit Alarich es verlassen, aus den Augen verloren haben, herrschte, nachdem Rusinus ermordet war, dem Namen nach der schwache Arkadius, in der That aber Eutropius, ein Verschnittener, mit ungemessener Wilkur. Er verfolgte die würzdigsten und angesehensten Männer, und übte mit schamloser Raubsucht ungeheure Erpressungen, die er gestürzt ward (399), vorzüglich durch Gainas, der nicht länger unter einem Verschnittenen stehen wollte, und einen von ihm selbst heimlich begünstigten Aufruhr Gothischer Hülser völker in Asien benutzte, dem Kaiser den Fall des Günstlings als unvermeidlich darzustellen. Gainas, der jetzt offen zu den Empörern überging, und den Oberbesehl über alle Truppen des Reiches ertrotzte, schien, hiemit noch nicht zufrieden, sich zum unmittelbaren Herrn des

Cook

Staates machen zu wollen, warb aber geschlagen, und kam auf ber Flucht um. Jest fiel bie Gewalt ber Gemahlin bes ftets ber Leitung bedürftigen Arkadius, ber Eudoria, zu. Damals zierte ben erzbischofs lichen Stuhl von Conftantinopel Johann Chrysoftomus (Goldmund), welchen Beinamen er wegen seiner ausgezeichneten geistlichen Beredfamkeit erhalten hat, ein Mann, ber nicht nur burch große Geistes: gaben glanzte, sondern auch von achten driftlichen Tugenden erfüllt war. Mit unermublichem Gifer wirkte er fur feinen Beruf, und prebigte rudfichtslos gegen bie herrschenden Laster. Daburch machte er sich in ber verberbten Stadt viele Feinde, unter ber Geistlichkeit wie am Hofe. Besonders zog er sich auch ben Haß ber herrsch = und hab: füchtigen Eudoria zu, und biefe, in Berbindung mit einem andern feis ner Hauptfeinde, bem Alexandrinischen Bischof Theophilus, bewirkte seine Berbannung. Er wurde zwar, ba bas Bolk über bie Entfer: nung bes hochverehrten Bischofs laut seinen Unwillen bezeigte, wieder zurückgerufen, aber, da sich Eudoria aufs neue von ihm beleidigt glaubte, bald wiederum verwiesen (404). Trop großer und mannich facher Leiben, die er an bem Orte seiner Werbannung in einer oben, ben Plunderungen ber rauberischen Isaurier ausgesetzten Gegend Urme: nien's zu erbulben hatte, behielt er bie volle Starke und Beiterkeit feines Geistes, sorgte auch hier fortwährend fur Unbere, und war für die Milberung fremder Leiden thatig. Eudoria war indeß gestor: ben, aber Chrysostomus hatte viele andere Feinde, welche, burch seine fortwahrende, von keiner Gewalt zu unterdruckende Wirksamkeit noch heftiger gegen ihn erbittert, seine weitere Berbannung nach einer noch entfernteren Gegend bewirkten. Auf ber Reise bahin erlag ber treff: liche Mann ben Beschwerben und starb (407). Seine Gebeine wur: ben spåterhin, als man sich bieser unwurdigen Verfolgung schämte, nach Conftantinopel zurückgebracht und feierlich bestattet.

Nach dem Tode des Arkadius (408) saß sein siebenjähriger Sohn Theodosius II. auf dem Throne des Morgenlandes. Sechs Jahre später wurde dessen nur um zwei Jahre ältere Schwester Pulcheria zur Augusta und Reichsregentin erhoben. Sie führte ein strenges, klösterliches Leben, widmete sich aber auch den Staatsgeschäften mit Thätigkeit und Einsicht. Der gutmuthige Theodosius theilte seine Zeit zwischen religiösen Uedungen, dem Schönschreiben, worin er es zu einer großen Bollkommenheit brachte, und der Jagd, blied aber der Welt und aller ernsten Theilnahme an ihren Ungelegenheiten fremd bis

Cosselo-

an seinen Tob, ben er burch einen Sturz vom Pferbe fand (450). Pulcheria nahm hierauf ben verdienten, sünf und sunfzigjährigen Senator Marcian zum Gemahl und Mitregenten an.

#### 27. Attila, König ber Hunnen.

(433-453.)

Nachdem die Hunnen ben großen Unstoß gegeben hatten, welcher so viele Reibungen und neue Verhaltnisse in Europa hervorrief, blieben sie lange Zeit in ben Landern zunächst am Schwarzen Meere und an der untern Donau, welche ihnen große und reiche Weideplate barbo= ten. Das Verhältniß, in welchem bamals bie Bolker zu ihnen standen, welche früher zu dem Ostgothischen Reiche gehörten, dann von ihren Waffen besiegt waren, ist dunkel. Ohne Berührung mit der zusammensinkenden Romischen Welt und dem Kampf berfelben mit den Deutz schen Bolkern waren sie nicht; wir finden hunnen in Romischen Kriegs: diensten, und mit Hunnischen Schaaren schrieb, wie wir gesehen haben, Aëtius bem Kaiserhofe Gesetze vor. Doch bedurfte es einer neuen Aufregung, um fie wiederum zu Beerzügen und Eroberungen zu brins gen, und eine folche gab ihnen ihr Konig Attila. Dieser und sein Bruder Bleda begannen, als sie Fürsten ber Hunnen geworden wa= ren (433), ihre Laufbahn damit, von dem Hofe zu Constantinopel ein auf das Doppelte erhöhtes Jahrgeld und andere Vortheile zu erzwingen. In der Folge schaffte Attila seinen Bruder aus der Welt, und machte sich zum Alleinherrn. Die Gestalt bieses berühmten Eroberers zeigte die ganze Häßlichkeit des Mongolischen Menschenstammes, aber es wohnte barin ein starker, unternehmender Geist, bessen kuhnes Auftre= ten Staunen und Furcht erregte, und ihm Bolker unterwarf, ehe sie noch die Stärke seines tapfern Urms erfahren hatten. Es verbreitete. sich ein Glaube an seine Unwiderstehlichkeit, den er durch das Vorge= ben, das Schwert des Kriegsgottes gefunden zu haben, schlau zu erre= gen und zu nahren wußte. Er wird ein herr aller Germanischen und Scothischen Reiche genannt, eine Bezeichnung, bei ber man freilich nichts Bestimmtes benken kann, aber bie Grenzen bieser Macht muß= ten auch in der Wirklichkeit sehr ungewiß und schwankend senn. er von der Wolga bis tief in Deutschland hinein allen Hunnischen Stammen und vielen Sarmatischen und Germanischen Bolkern gebot,

5.0000

die sich theils freiwillig zu ihm gewandt hatten, theils durch seine Wassen bezwungen waren, ist nicht zu bezweiseln; wie weit sich auch noch in Usien seine Herrschaft erstreckte, kann nicht bestimmt werden, doch wissen wir, daß er einen Krieg mit Persien sührte. Ein Hause von Königen umgab den Gewaltigen; sie erschienen wie seine Diener, zitterten bei seinen Winken, und eilten seine Besehle zu vollziehen. Unzählbar waren die Heeresmassen, die er zu seinen Kriegen ausbot. Aber er wußte nicht bloß mit dem Schwerte dreinzuschlagen; er durchschaute die Verhältnisse mit Klugheit, und griff darin ein mit derechnender List. Auch war er nicht in dem Grade Barbar, daß nicht Züge einer gewissen Milde und Großmuth in seiner Geschichte zu sinden wären. Ein anderes Ziel aber, als das Erobern, um der Lust des Gebietens willen, kannte er nicht, und ein schreckliches Schicksal hätte die Europäische Bildung erfahren, wenn er sich der Länder, die sie ausbewahrten, bemächtiget hätte.

Die Stellung seines Reiches wies ihn zunachst auf ben oftlichen Romerstaat hin. Wenn er Gelb ober bie Bewilligung anderer Vor= theile erlangen wollte, ließ er bem Sofe zu Constantinopel seinen Wils len verkunden, und brobte auf ben Fall ber Weigerung mit Krieg. Dann fügte fich meistens ber zitternbe Theodofius in Alles, um ben furchtbaren Sunnen zu verfohnen. Wurden ihm feine Forderungen einmal abgeschlagen, so erzwang er sie burch Einfalle in das Reich. Einen besonders verwustenden biefer Urt unternahm er im Jahre 447; die Romischen Heere wurden geschlagen, die Provinzen vom Schwar= zen Meere bis zum Adriatischen und bis nach Thermopyla hin schrecklich verwüstet; siebzig Städte wurden damals von den hunnen heimge= fucht und geplundert, Conftantinopel rettete nur feine große Festigkeit. Endlich mußte man unter ben hartesten Bedingungen Frieden schließen (448), das Jahrgeld von siebenhundert Pfund Gold auf zweitausend erhöhen, ein großes Stuck Land im Guben ber Donau abtreten, und noch Underes bewilligen. Die Erfüllung der Friedensbedingungen ver= anlaßte mehrere Hunnische Gesandtschaften nach Constantinopel, bann auch eine bes Byzantinischen Hofes an Attila, welcher letztern wir, durch den sie begleitenden Geschichtschreiber Priscus, merkwurdige Nach= richten über ben Hof und die Lebensweise des Hunnenkönigs verdanken. Nachdem die Gesandten über die Donau gekommen waren, und nach manchen Abenteuern und Streitigkeiten mit ben hunnen, wurden fie burch das städteleere Land zu dem Herrschersitze Attila's gebracht, wel-

255016

cher sich damals im heutigen Oberungern zwischen der Theis und Donau befand. Das Lager, welches die Junnen hier ausgeschlagen datten, war allmählig zu einem großen Ovese geworden. Die Haufer,
auch das des Königs, waren von Holz, nicht ohne eine gewisse rohPracht; jede der zahlreichen Frauen Attila's hatte ein besonderes.
Mächrend das Gesolge des Königs mit kossen Sicken aus der
Kriegsbeute, mit prächtigen Meidern und Wassen und geschmückten
Pserden prunkte, suchte er selbst seine Ausseichnung darin, daß er
allen diesen Pomp verschmächte. Die Geräthe an seiner Tasel waren
von Holz; er as nur Keisch; wie ein ächter Junne enthielt er sich
bes Brotes, als einer zu weichlichen Nahrung. Die Wygantiner
kanden der Jegeen beide mit gleichem Stolze.

Mis Marcianus Raifer bes offlichen Reiches geworben mar, unb, bie tiefe Schmach feiner Stellung zu ben Barbaren fublend, eine entichlofs fenere Sprache gegen ibn gu fuhren begann, feben wir Attila feine Rich= tung gegen ben Beffen nehmen. Bahricheinlich bielt er bas Morgenland fur eine Beute, Die ibm fruber ober fpater boch nicht entgeben Bonne. Dazu fam, bag ber fchlaue Giferich, welcher ben Beftgothen= Bonig fchwer beleibigt hatte, und eine Berbindung beffelben mit Rom sum Rachefriege gegen ihn furchtete, ben hunnen aufreigte, um Jenen eine andere Beschäftigung ju geben. Much erzählt man, bag honoria, Raifer Balentinian's III. Schwester, welche wiber Billen und Reigung pon ihrer Mutter ju einem jungfraulich enthaltfamen Leben beftimmt war, heimlich bem Uttila ihre Band angetragen habe. Diefer verlangte fie nun gur Gemablin und einen Theil bes Reiches als Mitgift, erhielt aber abschlägige Untwort. Wie bem auch fen, Uttila brach im 3. 451 mit einem unermeglichen, auf funf, ja auf fiebenmalhunberte taufenb Streiter angegebenen, aus vielen Bolferichaften beftebenben Seere über ben Rhein in Gallien ein, ließ bas Land vermuften und viele Stabte gerftoren. Aber bie liftigen Unterhandlungen, bie er ichon fruber mit ben Romern und ben Weftgothen angefnupft batte, um beibe gu trennen, miflangen. Bielmehr maren biefe flug genug eingus feben, bag ibr gemeinschaftlicher Bortheil fie gegen bie große, von ben Sunnen brobenbe Gefahr eng vereinigen muffe, und es gelang bem Metius einen großen Gegenbund ju Stanbe ju bringen, an bem nicht blof Theoberich, ber Ronig ber Beftgothen, Theil nahm, fonbern auch bie Burgunber, ferner Rranten, Sachien, Manen und andere Boller:

schaften. In den Catalaunischen Felbern, wo jest Chalons an der Marne liegt, geschah die Riesenschlacht, in welcher die Bolker von ber Wolga bis zum Utlantischen Meere, hier unter Aëtius und Theoberich, bort unter Attila, wider einander stritten. Welche Strome Blutes hier flossen, mag aus der Menge und der Wuth der Rampfenden ge= schlossen werden, so übertrieben gewiß auch die Angaben sind, von 162,000 ober gar 300,000 Tobten. Theoberich fiel; bies reizte bie Westgothen zu unwiderstehlicher Wuth, und die Hunnen wurden in ihre Wagenburg zurückgedrangt. Die Nacht wurde von beiden Thei= len in banger Ungewißheit hingebracht; erst als Attila am folgenden Tage aus seinen Berschanzungen nicht hervorkam, konnten sich bie Romer und Gothen für die Ueberwinder halten. Aber sie verfolgten ihren Sieg nicht weiter, sen es, weil auch sie zu geschwächt waren, oder weil, wie behauptet wird, Aëtius es verhinderte, um der Hun= nen zu schonen, damit die Macht ber Gothen nicht unwiderstehlich emporstrebe. Wenigstens rieth er bem Thorismund, welcher an der Stelle seines gefallenen Baters Theoberich zum Konige erhoben wor= ben war, in sein Reich zu ziehen, um seine neue Berrschaft zu sichern. So zog Attila ungestört über ben Rhein zurud, und bas Bunbesheer wider ihn loste sich auf. Doch hat die Catalaunische Schlacht die Europäische Cultur vor der Zerstörungswuth der Hunnen ges rettet, und ist in so fern eine wahrhaft weltgeschichtliche zu nennen.

Doch war Attila noch mächtig genug, im folgenden Jahre (452), als ihm die Hand der Honoria, die er von Neuem gefordert, wiederum abgeschlagen worden war, mit einem großen Seere in Italien einzu= Die Alpenpasse fand er unbesetzt. Das wichtige Aquileja, ber Schlussel Italien's von ber Nordostseite, widerstand ihm lange; als er es eingenommen, ließ er es so zerstoren, daß man späterhin kaum Spuren fand, wo es gestanden. Ganz Dberitalien gerieth hier= auf in seine Gewalt. Biele Ginwohner ber Landschaft Benetien flohen vor den wilden Horden auf die kleinen Inseln oder Lagunen des Udria= tischen Meeres am Ausflusse ber Brenta und Etsch, ließen sich bort -nieder, und legten baburch ben erften Grund zu bem nachmals fo mach= tig und berühmt gewordenen Staate von Benedig. Als aber bas zit= ternde Rom den furchtbaren Feind schon vor seinen Thoren erwartete, kehrte er um und verließ Italien. Man schreibt biesen unerwarteten Entschluß der Beredsamkeit des Romischen Bischofs oder Papstes Leo I. (bes Großen) zu, welcher mit zwei anderen vornehmen Romern im

Felblager bes Uttila erschien, um ihn zu einem Vergleiche zu bewesgen. Über gewiß haben andere Gründe noch mehr dazu beigetragen, Uttila zu bestimmen; wir lesen von Mangel und bosen Krankheiten im Hunnischen Heere. Welche Verpflichtungen der Kaiser in dem Vertrage übernommen hat, ist unbekannt. Es war aber diese Italissche Heerfahrt die letzte des Eroberers. Denn schon im solgenden Jahre (453) starb er, als er zu vielen anderen Weibern noch die schöne Isdico heirathete, in der Hochzeitnacht an einem Blutsturze. Seine Sohne stritten um die Nachfolge, und dies benutzten die unsterworsenen Völker, um sich unabhängig zu machen. So verging die große Herrschaft, so schnell als sie entstanden war, und ohne in der Geschichte der Menscheit andere Spuren zu hinterlassen, als die einer großen Zerstörung.

# 28. Gänzliche Auflösung des abendländischen Reiches. (454 — 476.)

Durch alle diese äußeren Erschütterungen war das westliche Kaisersthum bei gänzlicher innerer Hülflosigkeit dahin gekommen, daß seine Fortdauer nur noch vom Zufall abhing. Die Deutschen theilten sich in seine Provinzen, oder trieben, indem sie sich Diener und Vertheis diger des Thrones nannten, ihr Spiel mit ihm. Als sie dieses Vershältnisses mude waren, hörte das Reich auch dem Namen nach auf zu seyn.

Balentinian III., nach bem Tobe seiner Mutter Placidia von einem Verschnittenen geleitet, fürchtete ben Aëtius, dessen Stellung freilich über alles Verhältniß eines Unterthanen hinausging, und dessen Stolz leicht den Verbacht eines noch weiter strebenden Ehrgeizes einsslößen konnte, um so mehr, da er Valentinian zu dem Versprechen bewogen hatte, daß eine Tochter desselben mit seinem Sohne vermählt werden solle, und nun auf Erfüllung drang. Von dem Günstlinge aufgeheht, entledigte sich der Kaiser des Mannes, der Westeuropa gegen die Hunnen zu vertheidigen vermocht hatte, auf die unwürdigste Weise; er durchstieß ihn, der sich keiner Gewaltthat versah, bei einer Unterredung im Palaste mit dem Schwerte, und seine Hosseute vollzendeten den Mord (454). Die Verachtung gegen den unthätigen, seigen, sinnlichen Ausschweifungen ergebenen Valentinian verwandelte

sich jest in Sag. Der Senator Petronius Maximus, bessen Frau er geschändet, reizte zwei Freunde bes Aëtius, die unter der Leibwache waren, wider ihn auf, und biese ermordeten ihn (16. Marz 455). Maximus ward zum Kaifer ausgerufen, und ba feine Frau gestorben war, zwang er die Wittwe des Balentinian, die Eudoria, eine Tochter Theodosius II., ihn zu heirathen. Diese nun foll sich, um die Blutthat zu rachen, und aus bem Chebette bes Morbers befreit zu werden, an den Bandalenkonig Giferich gewandt haben, um ihn zum Kriege gegen Maximus zu bewegen. Bielleicht ift aber ber Erscheinung bes stets nach Raub und Schaten lusternen Giserich biefer Grund auch nur angebichtet worben. Er landete an der Tiber, Maximus bachte auf Flucht, ward aber auf ben Strafen vom Bolke gesteinigt, nachdem er kaum brei Monate regiert hatte. Bierzehn Tage lang ward Rom von ben Banbalen geplunbert; was in ber Stadt von Kostbarkeiten und Schätzen noch zu finden war, barunter bie Gefäße, welche Titus aus bem Tempel zu Terusalem genommen und im Triumph aufgeführt hatte, ferner unzählige Bilbfäulen, und eine Menge Gefangener, unter ihnen auch die Kaiserin Eudoria mit ihren Töchtern, wurden fortgeführt. Mord und Brand hatte Giserich abzuwenden verheißen, und die Zusage ward erfüllt. So ward benn ber Stadt, welche sich so lange mit bem Raube bes Erdfreises bereis chert hatte, die von dem Blute und ben Thranen anderer Bolfer groß geworben war, zum zweiten male vergolten, boch auf eine Beife, welche gegen die erbarmungelose Graufamkeit, die fie einst geubt, noch menschlich und milbe zu nennen war. Karthago's Rache aber vollzog nach sechshundert Jahren ein Deutscher, und in dieser feiner Sauptstadt linderte ein driftlicher Bischof mit frommer Thatigkeit die Leis ben der borthingebrachten Romischen Gefangenen, so viel er es vermochte. So wunderbar hatten bie Zeiten sich geandert!

Durch die Unterstützung des Westgothen Theoderich II., der seinen Bruder Thorismund hatte ermorden lassen, und nun den Thron einnahm, ward jetzt in Gallien Avitus zum Kaiser gemacht. In Italien aber wurde dieser bald verhaßt, und schon im folgenden Jahre (456) seiner Würde beraubt durch seinen Oberseldherrn, Ricimer. Dieser tapsere und kluge Sueve trachtete nicht selbst nach dem Throne, aber Denjenigen, welche den Kaisertitel sührten, zu gedieten, sie nach Gessallen zu erheben und wieder zu stürzen, war sein Ehrgeiz. Zetzt bestleidete er den Majorianus mit dem Purpur, einen Mann, der durch

Gaben und thatigen Eifer einer bessern Zeit werth gewesen ware. Majorianus sah, daß die Herrschaft der Bandalen auf dem Meere, welche die Zusuhr hemmte, allen Handel zerstörte, und durch die wiesderholten Raubzüge alle Küsten unsicher machte und sie der Plünderung Preis gab, der tiesste Schaden sen, an welchem Italien krankte, und machte daher große Rüstungen zu einem Ungriffskriege gegen Ufrica. Schon lag in Neu-Rarthago in Spanien eine machtige Flotte zur Abfahrt bereit, als Giserich durch Berrath Mittel sand, in den Hasen zu dringen, und sie zu zerstören. Ein so thätiger und einsichtsvoller Kaiser paste sur Ricimer's Absichten nicht; er ließ ihn tödten (461), und der ganz unbedeutende Lidius Severus, den er ihm zum Nachsfolger setzte, und der im vierten Sahre seiner Namensherrschaft starb (465), ist vielleicht auch ein Opfer seiner Hinterlist geworden.

Des Anspruchs, auf die Angelegenheiten bes Westen ordnend einzuwirken, hatte sich bamals ber Hof von Constantinopel noch nicht begeben. Es herrschte bort seit bem Tobe Marcian's (457) Leo I., befördert durch den mächtigen Oberfeldherrn Uspar, ber als Arianer auf die Krone nicht felbst Unspruch machen konnte. Da nun nach dem Tode des Severus der Thron des Abendlandes erledigt blieb, so sandte Leo ben Anthemius als Kaiser borthin (467), und Ricimer widersetzte sich nicht, weil er ben neuen Fürsten, ber ihm seine Toch= ter zur Frau gab, ganz zu beherrschen hoffte. Beibe Kaiserhofe vereinten jett ihre Krafte gegen die Bandalen. Die Byzantinische Mus= rustung war die Frucht außerordentlicher Unstrengungen und kostete eine ungeheure Summe; die Zahl ber Schiffe und ber Truppen, bie sie führten, schien hinreichend, große Erfolge auszuführen und zu sichern. Schon waren Sardinien und bas Gebiet von Tripolis gewonnen, und der Byzantinische Hauptanführer Basiliscus, der Schwa= ger bes Kaisers, näherte sich Karthago, und würde es unfehlbar ge= nommen haben, wenn er die erste Bestürzung benutt hatte. Aber er ließ die kostbarste Zeit unthätig verstreichen, und zwar, wie man allgemein glaubte, in verratherischer Absicht, benn Giferich soll Mit= tel gefunden haben, ihn zu erkaufen. Sobald der Wind dem Ban= dalenkönige gunstig war, ging er mit Brandern auf die Romische Flotte los, und verbrannte ben größten Theil berfelben. Basiliscus mußte die Schiffe, die ber Zerstörung entgangen waren, nach Sicilien führen; und die Bandalen fuhren fort, die Kusten mit Raub= zügen heimzusuchen und bas Meer unsicher zu machen.

Da Unthemius sich bem Ricimer nicht so willenlos fügte, als dieser geglaubt hatte, so entstand bald Eisersucht zwischen ihnen, und nach einigen Jahren brach offener Krieg aus. Ricimer ging auf Rom los, welches sein Gegner inne hatte, ließ die Stadt sturmen und plundern, ben Unthemius tobten (11. Juli 472). Aber er und sein neuer Kaiser, Olybrius, genossen die Frucht ihres Sieges nicht lange, beide starben noch vor Ablauf bes Jahres. Mit Hulfe des Burgun= bischen Fürsten Gundobald, welcher an seines Dheims Ricimer Stelle getreten war, nahm Glycerius ben tief herabgewürdigten Purpur, ungeschreckt burch bas Beispiel seiner Vorganger. Julius Nepos, ber, vom Byzantinischen Sofe zum Kaiser ernannt, ihn verbrangte, ließ ihn zum Bischof weihen (474). Gegen biesen Nepos aber er= bob sich Drestes, ber einst ein Diener Attila's gewesen, nun Romi= scher Patricius und Feldherr war, an der Spige ber barbarischen Hulfsvolker, und zwang ihn zur Flucht (475). Drestes selbst lehnte ben Purpur ab, und bekleibete seinen jungen Sohn, Romulus Mu= gustus ober Augustulus, bamit.

Jene fremben, größtentheils Deutschen Truppen, welche, unter bem Namen von Berbunbeten, bas Beer bes Reiches ausmachten, entschieden jetz Alles, und da sie ihre Bedeutung fühlten, forderten sie vom Drestes ben britten Theil aller Landereien Italien's. Da bie= fer ihr Begehren abschlug, trat ber kuhne Oboacer an ihre Spite und wider Drestes auf. Oboacer wird bald ein Fürst ber Rugier, bald ber Turcilinger, bald ber Scirren genannt. Diese Deutschen Stamme und die Beruler waren bamals befonders zahlreich im Beere, und Doacer scheint kurz vorher als Führer solcher Schaaren nach Italien gekommen, und in Romische Kriegsbienste getreten zu seyn. Drestes ward erschlagen (476), ben jungen Romulus zwang Oboacer bloß zur Abdankung und wies ihm die ehemalige Villa des Lucullus in Campanien zum Aufenthalt an. Mit ihm, ber seltsamer Weise die Namen des Stifters ber Stadt und bes Grunders der Alleinherr= schaft trug, schließt sich bie Reihe ber Romischen Herrscher im Abend= lande, benn Oboacer hielt es für unnothig, auf ben langst nicht mehr geachteten Kaiserthron ein neues Schattenbild zu setzen. Er beherrschte Italien, und ließ sich König ber bortigen Deutschen Bolker \*) nennen. Also erlosch die Herrschaft Rom's im Jahre zwölfhundert neun und

<sup>\*)</sup> Mascow Geschichte ber Teutschen X, 33.

255016

zwanzig nach seiner Erbauung, ruhmlos und völlig unwurdig seiner frühern Geschichte und weltberühmten Großthaten.

Es war keine plotliche Revolution, kein schnell und gewaltsam hervortretendes Greigniß, kein machtiger Stoß von außen, wodurch das Reich sein Ende fand; es war vielmehr die in Folge eines langen alle Kräfte auflösenden Siechthums eintretende allmählige Auflösung von innen heraus. Das Geschlecht ber Menschen, welche bie Reichs= burger in den verschiedenen Provinzen ausmachten, war fast durchge= hends matt, erschlafft, die kleinlichsten Zwecke verfolgend, ohne bas Interesse für den Staat, welches große Gedanken und kraftige Ent= schlusse zu seiner Wertheidigung hatte hervorbringen konnen, und ohne Die Tuchtigkeit und ben Willen, die von Ginzelnen ausgehenden Bestrebungen zu unterstützen und auszusühren; neben Ueppigkeit, Prunk und Frivolität war ber Wohlstand ber Allermeisten ganzlich zerrüttet, bas Elend burch bie unaufhörlichen Berwustungen und Plunderungen ber Barbaren und unerschwinglichen Abgabendruck auf eine so furcht= bare Hohe gestiegen, daß viele große Grundbesitzer Weib, Kinder und Guter verließen und ins Elend gingen, um sich ben unleiblichen, mit ber größten Barte beigetriebnen Forderungen zu entziehen. Das Beer bestand fast ganzlich aus Fremden, seine Unführer waren größtentheils Fremde und in viele Stellen ber hohern Verwaltung waren biese gleich= falls eingedrungen. Die Herrschaft war entweder in den Händen von Emporkommlingen, die eben so schnell gestürzt wurden als sie zum Throne gelangt waren, ober im Purpur geborner Schwächlinge, die prunkvoll und weichlich erzogen, von elenden Schmeichlern umgeben, ihr ganzes Leben mit der Welt, ihren Unterthanen und deren Bedurf= nissen unbekannt blieben. Eines solchen Zustandes Auflosung wurde von Allen erwartet und von den Meisten gewünscht. Es bedurfte also nur eines Entschlusses, eines Zugreifens jener im Reiche langst mach= tigen Fremden, der Deutschen, um in den einzelnen Provinzen all= mablig auch ben Namen ber Herrschaft an sich zu bringen.

Von diesen durch die Deutschen gestifteten Staaten war um die Zeit, wo der Kaisertitel im Westen erlosch, keiner so mächtig, als der Westgothische. Es beherrschte ihn jetzt Eurich (466—484), nachdem er seinen Bruder Theoderich II. hatte ermorden lassen, dem der Thron also geraubt ward, wie er ihn gewonnen hatte. Durch Eurich erhielt dies Tolosanische Gothenreich seine größte Ausdehnung. Er erweiterte es nicht nur in Gallien, daß es alle Länder von den Pyrenäen und

bem Meere bis gur Loire und Rhone umfaste, und noch im Die bes lettern Auffes an ber Kuffe bis zu ben Ligurischen Alpen reiche, sonbern er brang auch in Spanien ein, und unterwarf sich die gang Halbinfel bis auf ben nordwoftlichen Theil, welcher ben Sueven bitch.

Seitbem ichon unter Sonorius bie Romer ihre Truppen aus Britannien gurudgezogen batten, mar biefe Infel unabbangig gewor ben. aber bie verweichlichten Ginwohner vermochten fich nicht witer bie Dicten und Schotten zu vertheibigen, welche bas gand burdie gen, und furchtbar vermufteten. Endlich beichloffen fie, Sachfilde Rrieger gu Gulfe gu rufen. Diefe famen und ichusten Britannie gegen jene gefahrlichen Rachbarn. Aber balb ergriff fie bie Begin fich felbft ju Berren bes Lanbes, bas fie befreit; ju machen; es ichienen balb gablreichere Schaaren aus ber Deutschen Beimath, bi ben Briten im Rampfe einen Landftrich nach bem andern abgemer nen, und eine Ungabl fleiner Reiche grundeten, von welchen Set bas erfte war. Der Britifche Furft ober Ronig, ber fich querft Gat fifcher Gulfe bebient, wird Bortigern genannt; Die Rubrer ber erfer Deutschen Schaaren von bem ben Sachfen verwandten Stamm be Suten follen zwei Bruber, Bengift und Borfa, gewefen und in Sabre 449 nach Britannien gefommen fenn. Aber alle naberen Um ftanbe ber erften Deutschen Nieberlaffungen in Britannien geboren ber Sage an \*).

So finden wir also am Ende des letten Zeitraums der Aller Geschichte in ganz Westeuropa, wo die Romische Herrschaft und Bidung die Celtische verdrängt hatte, die Deutschen erobernd oder schwin vollem Bestig, und durch ihre heimathlichen Einrichtungen, Sieten und Lebensbreife, die sie in die Ansiedelungen verpflanzten, ein neue Zeit vorbereitet, deren Entwicklung und in der Geschichte der Mittelalters entgegentreten wird.

<sup>\*)</sup> Dieses hat besonders gründlich Lappenberg gezeigt, Geschichte von Telland Bh. I. E. 166 sp., so wie, daß die erste Riederlassung mehrere Jahre ker als 449 gesehr unde, In Bezug auf die ausgeschwärder Gradumerten fran Thaten der Sachsen und der Index ausgeschwärder Gradumerten Sachre der Absten der Sachsen und der Angles Ander der Gradumerten der Angles A

C08010

## 29. Das Christenthum und die Kirche seit Constantin dem Großen.

Schon in der Geschichte Constantin's sind die neuen, durch die Bestehrung dieses Kaisers eingetretenen Verhältnisse der Kirche zum Staate erwähnt worden; die Veränderungen, welche sich seitdem im Innern der Kirche gestalteten, waren gleichfalls groß und einflußreich.

Das höhere Unsehen der Bischöfe, welches schon in der frühern Periode so bedeutend hervortritt, befestigte sich jetzt immer mehr; der übrige Klerus ward ihnen immer entschiedener unterworsen. Sie alzlein waren jetzt im Besitz des Stimmrechts auf den Synoden, welches im dritten Jahrhundert auch von Presbytern und Diakonen noch geübt worden war. Und wie die Bischöfe gegen die niederen Geistzlichen, so gewann der Klerus überhaupt gegen die Laien, welche ihre Theilnahme an den Wahlen der Bischöfe, Presbyter und Diakonen, so wie an der Gesetzgebung und Verwaltung in den Ungelegenheiten der Kirche allmählig fast gänzlich eindüßten. Die Rechte der Meztropoliten und die Grenzen ihrer Besugnisse wurden jetzt genauer bezstimmt. Zwei mal im Sahre mußten sie die Provinzialsynoden zussammenrusen, und ohne deren Beistimmung und Einwilligung durfzten sie nichts Bedeutendes verfügen.

Bischofe, welche einen noch hohern Rang als ben ber Metro= politen einnahmen, waren im Unfange des vierten Jahrhunderts die von Rom, Merandria und Antiochia, und als ber Sitz ber Kaiser nach Constantinopel verlegt war, trat, sehr natürlich, der Bischof der neuen Hauptstadt in dasselbe Verhaltniß. Von der Mitte des fünften Jahrhunderts an wurden sie durch den Namen der Patriarchen un= terschieden, ein Titel, welchen man auch bem Bischof von Jerusalem einraumte, obschon er nicht bie gleiche Macht besaß. Die Patriarchen hatten das Recht, die Metropoliten ihres Sprengels zu ordiniren und größere Synoden zusammenzurufen, und in allen wichtigen Ungelegen= heiten konnte von den Erzbischofen noch an sie appellirt werden. Die Bande der Didcesan= und Metropolitanverfassung wurden burch diese Vereinigung zu noch größeren Körpern nicht erschlafft, sondern noch verstärkt, aber eine sehr nachtheilige Folge bavon war ber Rangstreit, ber sich unter diesen Bischöfen erhob, und die badurch beforderte und vermehrte Einmischung weltlichen Ehrgeizes in die Angelegenheiten ber Kirche. In den Romischen Bischöfen aber bildete sich schon der Un= spruch auf bas hochste kirchliche Supremat, und bie mancherlei gunftis

gen Umstände, die sich ihnen zur Ausführung eines solchen Gedankens barboten, wurden von ihnen mit vieler Klugheit und Umsicht benutt. Der Glanz, ben bie erste Stadt bes Reiches ober ber Welt, wie bie Romer sagten, die Grunderin und Beherrscherin, der Mittelpunkt des Ganzen, um sich verbreitete, floß auch auf ihren Bischof über, und wenn die Ehrfurcht, welche ber Name bes weltgebietenden Rom's in ben Gemuthern erweckte, nur ein weltlicher Gebanke mar, fo er= hielt er eine geistliche Weihe burch die allgemein angenommene Trabition von der Stiftung ber driftlichen Gemeinde zu Rom burch ben Apostel Petrus, als ihren ersten Bischof, und von bessen bort erlittenem Martyrertode. Petrus aber wurde als der Fürst der Apostel betrachtet; in den an ihn gerichteten Worten Christi: "auf Diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde" (Matth. XVI 18) fab man — und sieht die katholische Kirche fortwahrend — einen formlichen Auftrag zur Oberleitung ber gesammten Kirche; und indem bie nach= herigen Romischen Bischofe bie Erbschaft dieser höchsten Stellung und Ehre für sich in Unspruch nahmen, gaben sie ihren Forderungen die Stute einer Glaubenslehre. So viel auch noch fehlte, daß eine solche Oberhoheit von der ganzen Kirche anerkannt wurde, so kamen ihnen boch die übrigen Bischofe schon in vielen einzelnen Fallen auf halbem Wege entgegen. Auch bie Verlegung bes Herrschersites nach Constantinopel hemmte ihre Bestrebungen nicht, sondern war ihnen forberlich, benn mahrend bie bortigen Patriarchen burch bie lastige Aufsicht und Einmischung bes Hofes überall beengt wurden, hatten jene in ber Ferne freien Spielraum.

Eine der heftigsten Störungen der sichtbaren und außern Einheit der Kirche in dieser Zeit war die Donatistische Spaltung in Ufrica. Ein im Jahre 311 zu Karthago erwählter Bischof, Cäcilianus, wurde von einer Partei unter den dortigen Christen nicht anerkannt, weil ihn ein Traditor geweiht habe, d. i. ein Bischof, welcher in der Dioscletianischen Verfolgung die heiligen Schriften ausgeliesert hatte. Sie stellte dem Cäcilian einen andern Bischof entgegen, und der Streit verbreitete sich über alle Ufricanischen Kirchen. Constantin der Große ordnete mehrere Untersuchungen der Sache durch Bischose aus anderen Provinzen an, und diese sielen sämmtlich zu Gunsten des Cäcilian aus. Hierauf trennte sich jene Partei, welche von einem ihrer vorzüglichsten Häupter, dem Bischose Donatus, den Namen der Donatissten bekam, ganz von der Kirchengemeinschaft mit ihren Gegnern.

Cossolo-

Sie behauptete, bag in ihr allein die wahre Kirche vorhanden sen, benn beren Kennzeichen sen Heiligkeit der Glieber, aber burch die Dulbung lasterhafter Personen beflecke sie sich, ein Grundsatz, welcher von der katholischen Kirche geleugnet warb. Constantin und nach seinem Tobe Constans suchten die Donatisten durch Gute wieder mit ber Kirche zu vereinigen, aber vergeblich. Wuthende Schwarmer unter biefer Partei, Circumcellionen genannt, schweiften in Ufrica auf dem Lande umber, und begingen arge Gewaltthaten. Sie überfielen bie Reiden und Vornehmen und mißhandelten sie, und besonders ließen sie an den katholischen Geistlichen ihre grausame Buth aus. Man mußte Gewalt gegen sie brauchen, und baraus entwickelte sich bie Unwendung strenger Maaßregeln gegen die ganze Partei der Donatisten. Aber hiedurch wurde ihr Fanatismus nur erhöht, und ber Verwirrung kein Ende gemacht; vielmehr bauerte bie Spaltung unter den folgen= den Regierungen fort. Um Ende bes vierten Jahrhunderts fing der berühmte Kirchenlehrer Augustinus, Bischof zu Hippo (geb. 354, gest. 430), an, die Donatisten mit großem Eifer zu bekampfen. Durch seine Beranstaltung kam es im Jahre 411 zu einem Religionsgesprach, wo von jeder Partei gegen dreihundert Bischofe erschienen. Der kaiserliche Bevollmächtigte erklarte die Katholiken für die Sieger, was die Donatisten naturlich leugneten. Indeß verloren sie von dieser Zeit an immer mehr an Ansehen und Ausbreitung; nur durch bie Eroberung der Vandalen, welche eine verfolgte Partei begunstigten, um sich Unhänger zu verschaffen, erhoben sie sich auf einige Zeit wieder.

So wie die Bischose und Patriarchen durch ihre Bestrebungen, Einsluß und Macht zu gewinnen, von der Einsachheit des ursprüngslichen christlichen Lebens abgeführt, und immer mehr in die Welthandel verwickelt werden mußten; so ging aus der entgegengesetzen Richtung bei Vielen der Entschluß hervor, von der Welt und ihren Vershältnissen gänzlich getrennt, als Einsiedler zu leben, und hieraus gestalstete sich eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der christlichen Welt, das Mönchs und Klosterleben. Die Wurzeln desselben sind in der Weise und dem Bestreben der Asceten zu suchen, welche, noch höher gesteigert, sich als die möglichste Ertödtung aller Forderungen und Bedürsnisse unserer sinnlichen Natur darstellten, und in der damit verknüpsten Vorstellung, daß ein in Entbehrungen aller Art, Fasten, Busübungen, Selbstpeinigungen hingebrachtes Leben als eine höhere Stuse der Vollkommenheit zu betrachten sep. Es ist dies eine Ansicht,

welche bas Christenthum nicht zuerst und allein erzeugt hat. Der Drient, beffen glubenbe Natur ben Menschen zu allen Extremen treibt, zeigt uns noch heut zu Tage unter heidnischen Bolkern Leute, welche der Glaube an die hohe Verdienstlichkeit außerer Entsagungen und Aufopferungen zu ben allerschmerzhaftesten, ja wahrhaft wahnsinnig zu nennenben Bugübungen bringt, wofür sie benn vom Volke als Beis lige verehrt werben. Die strengeren Asceten unter ben Christen wurden Einsiedler, zuerst in Aegypten, dem Lande, bessen Klima und Naturs beschaffenheit immer einen gewissen bustern Sinn erzeugt haben. Giner ber berühmtesten unter biefen Einsiedlern ift Paulus von Theben, welcher, im britten Jahrhundert, bei ber Decianischen Berfolgung in eine Aegyptische Bufte floh, und bort fein Leben unter Gebet, frommen Betrachtungen, Fasten und Kasteiungen bes Leibes hinbrachte. Doch hat er keine Schüler und Nacheiferer erweckt, wie fein etwas jungerer Zeitgenosse, ber Aegypter Antonius, gethan. Dieser, welcher als der eigentliche Stifter des Monchslebens zu betrachten ist, hatte fruh eine religiofe Richtung genommen, aber wissenschaftliche Bilbung war ihm fremd geblieben. Nachdem er sein ganzes Vermögen unter die Urmen vertheilt hatte, zog er sich ganz von ber Welt zuruck, und begab sich im Jahre 285 in eine Buste. Die körperlichen Bedurfnisse so wenig als nur irgend möglich zu befriedigen, war eine seiner vorzüg= lichsten Bestrebungen. Das Leben bieses Heiligen ist, wie bas vieler anderer frommen Christen in biesem und spateren Sahrhunderten, mit Mahrchen und Wundergeschichten ausgeschmückt worden, aber mahre Buge von einfacher Größe lassen sich barin nicht verkennen. Beispiel und seine Ermahnungen brachten Biele bahin, sich zu ihm ju gesellen und bieselbe Lebensweise zu ergreifen. Go entstanden in dieser Gegend viele Hutten solcher einzeln Lebenden (Griechisch uovaxol, daher "Monche"), unter welchen Antonius Verbindungen stiftete, und über die er die Aufsicht führte. Außer den Andachtsübungen, dem Beten und Fasten machte er ihnen Hanbarbeiten zur Pflicht, weil er ein= fah, wie verberblich ihnen ein ganz mußiges Leben werden muffe. Er starb in einem Alter von fast hundert und funf Jahren (356).

Während sich das Monchthum von Aegypten aus schon mit grosser Schnelligkeit in andere Gegenden verbreitete, bekam es in seinem Vaterlande durch die Entstehung des eigentlichen Klosterlebens seine unterscheidende Ausbildung. Dies geschah durch den Pachomius, einen Schüler des Antonius, unter dessen Aussicht die Monche in ges

meinschaftlichen Gebauben zu wohnen anfingen, welche Griechisch xorvo Bia, Lateinisch von ber Ginichliefung claustra (baber Deutsch "Albstet") genannt wurden. So unterschied man nun die Anacho-reten (Einsiedler) von den Conobiten. Der Borsteher eines Klosters murbe Bater (Abbas, baber "Abt") genannt. 208 Pachomius ftarb (348), hinterließ er einige taufend Monche, bie unter feiner Aufficht geftanben hatten. Berbinbungen in gleicher Abficht und ju berfelben Lebensweise bilbeten fich bamale auch fcon unter Frauen, und bie Monnentlofter gingen gleichfalls von Aegopten aus. Es entftand eine mahre Begeifterung fur biefe Lebenbart; bie angefebenften Rirchenlehrer empfahlen bringend biefen Weg zu einer hohern Frommigfeit. Schnell fanben bie Rlofter ben Weg aus ben Gindben in bie Stabte, und überall fab man neue emporfteigen. Damais ges borten bie Monche noch nicht ju ben Rlerifern; erft fodter murben fie als Glieber biefes Stanbes betrachtet.

Athanafius, jener eifrige Rampfer fur bie Lehre von ber bem Bater gleichen Gottheit Chrifti, brachte bas Monchemefen im Jahre 340 nach Rom, und in Gallien wirfte ber Bifchof Martinus von Zours mit großer Thatigfeit fur bie Berbreitung beffelben. Großere Reftigfeit gewann es aber in ben Abenblanbern erft burch eine eigenthumliche Geftaltung, welche ber Gefdichte bes Mittelalters angebort. Dort wird fich une bas Monchthum in einer thatigen, bie Bilbung forbernben Richtung zeigen, mahrend es im Driente (obichon es bier burch bas auf bie Menge ftets großen Ginflug ubenbe Beifpiel ftrenger Enthaltfamteit ebenfalls manches Gute wirtte) ber mußigen Beschaulichkeit gu febr bingegeben mar. Daraus entwidelten fich oft Sochmuth und Starrfinn, und bie Leibenschaften, in weltlichen Dingen gebemmt und gurudgebrangt, brachen in religibien Parteitams pfen, woran Donche und in ben Rloftern gebilbete Danner ben meiften Untheil hatten, befto heftiger und ungebanbigter bervor. Ueberhaupt mar es bie ichlimmfte Seite bes Monchthums, bag fich gu einer Lebensweise, bie, von ben farten Gemuthern murbig burch: geführt, bie menichliche Ratur in einer gang eignen Große zeigt, Zaufende brangten, welche gar teinen innern Beruf bagu hatten, baber vom Rlofterleben nichts als bas außere Wefen annehmen tonnten, und ben Reim gu aller Berberbniß bineintrugen.

Es gab Unachoreten, welchen bie Strenge bes gewöhnlichen Dorichelebene nicht genugte, und bie, um es ju überbieten, ibre 24 \*

Wohnung in Klüften, in Gräbern, auf den Spiken der Berge, auf Bäumen nahmen, aber alle diese wurden in der Selbstpeinigung noch weit von einem im Anfange des fünften Jahrhunderts in der Nähe von Antiochia lebenden Einsiedler, Namens Simeon, übertroffen, welcher sich entschloß, auf einer Säule zu wohnen. Er baute sich im= mer höhere, zuletzt bestieg er eine von vierzig Ellen und brachte darauf dreißig Jahre unter freiem Himmel zu. Man verehrte ihn als einen Wunderthäter und auß allen Gegenden strömten Leute herbei, um ihn zu sehen und sich seinem Gebete zu empfehlen. Er sand Nachahmer die= ser Lebensweise in Syrien und Palästina, und diese Säulenheiligen (stylitae) sind erst im zwölften Jahrhundert gänzlich erloschen \*).

Wie das Christenthum unter Constantin dem Großen aus der Berborgenheit hervor an den Glanz der Welt trat, ward auch der Gottesdienst glänzend und prunkvoll. An die Stelle der einfachen Versammlungshäuser traten prächtige Kirchen. Um den Sinnen der Menge zu schmeicheln, wurde mancher äußere Schmuck aus dem Heisdenthum herübergenommen; Altäre, Bilder, Lichter, Weihrauch, kostsbare Gefäße und eine pomphafte Feierlichkeit bei den gottesdienstlischen Handlungen wurden nach und nach eingeführt.

Zu den Hauptsesten, beren oben, als den früheren Jahrhunderten gehörend, bereits gedacht ist, Ostern \*\*), Himmelsahrt Christi und Pfingsten, trat jest noch das Weihnachtsfest, als Andenken der Geburt des Heilandes, wosür man in der abendländischen Kirche den 25. Descember annahm. Es wurden um diese Zeit bei den heidnischen Rösmern die Saturnalien geseiert, ein Fest zum Andenken des mythischen goldnen Zeitalters unter der Regierung des Saturnus, wo noch keine Berschiedenheit der Stände und keine Sklaverei war. Man entband daher die Sklaven an diesem Feste von jedem Dienste und erlaubte ihnen die ganze Lebensweise der Freien. Indem die Christen dieses Fest zu dem ihrigen machten, konnten sie der Ahnung, die ihm zum Grunde lag, eine viel höhere Beziehung geben, da ihnen das goldne

<sup>\*)</sup> Schrockh Christl. Kirchengeschichte, Th. VIII. S. 241.

<sup>\*\*)</sup> Schon im zweiten und britten Jahrhundert war Streit barüber gewesen, ob man das Osterfest zugleich mit dem Jüdischen oder an einem andern Tage begehen sollte. Die Nicaische Kirchenversammlung entschied für den lettern Gebrauch, und setze fest, daß es allemal an dem Sonntage zu seiern sen, welcher auf den ersten Vollmond nach dem Frühlingsäquinoctium folgt; wenn aber dieser Vollmond auf einen Sonntag fällt, so solle das Fest eine Woche später begangen werden. Und bei dieser Bestimmung ist es geblieben.

Zeitalter der Geister mit der Geburt des Erlösers angebrochen war, und das Christenthum den Knechten in jedem Sinne zur Freiheit verhalf\*). Auch das gegenseitige Beschenken der Freunde sand schon bei den Kömern an den beiden letzten Tagen des Saturnaliensestes, welche Sigillarien genannt wurden, Statt.

Durch Fasten sich zur würdigen Feier der Leidenszeit des Heilans des vorzubereiten, hatte man schon früh für sehr verdienstlich gehalten. Setzt wurde eine bestimmte Fastenzeit von vierzig Tagen verordnet, in welcher man sich der Fleischspeisen enthielt. Biele blieben hier bei dem Aeußerlichen stehen, und hielten das bloße Fasten schon sür etwas Berdienstliches, wogegen die Kirchenlehrer zeigten, daß es ohne wahre Reue und Buße nichts nütze. Ueberall ist es schwer, die Unterscheisdung des Innern und Aeußern bet der Menge im Lause der Jahrshunderte zu erhalten, und die Geschichte des Christenthums lehrt nur zu sehr, wie das, was ansangs als Aeußerung und Bild der frommen Gesinnung in Ehren gehalten wurde, späterhin zur Hauptsache gemacht und für hinreichendes Verdienst geachtet ward.

Die Martyrer und Seiligen waren schon in ben ersten Jahrhun= berten Gegenstände ber Berehrung, und ber Hinblick auf biese Glau= benshelben starkte und ermuthigte Wiele in ben Kampfen, die sie als Christen zu bestehen hatten. Auch die Manner und Frauen, welche spåterhin von der Kirche unter die Zahl der Heiligen aufgenommen wur= den, waren meistens Solche, welche durch ihre Tugenden allen Uebri= gen als Beispiel voranleuchten konnten. Aber im vierten und fünf= ten Jahrhundert begann schon die Anrufung der Heiligen, so wie der Apostel, der Jungfrau Maria u. s. w., um ihre Fürbitte bei Gott, ber man eine besondere Kraft beilegte, woraus sich benn spater eine fast abgöttische Verehrung berselben entwickelte. Auch die Wallfahrten und das Reliquiensammeln findet man schon in dieser Zeit. Die Mutter Constantin's bes Großen, die fromme Helena, reiste nach Palastina, und kniete anbachtig auf bem Hugel nieder, ben man ihr als die Kreuzigungöstätte bes Erlosers zeigte. Das Verlangen die heiligen Derter zu besuchen, wo Jesus einst gewandelt hatte, erfüllte mehrere fromme Seelen; auch zu ben Grabern ber Martyrer und Beiligen stellte man Wallfahrten an. Man forschte emsig nach leiblichen Ueber= bleibseln (Reliquien) ber heiligen Manner und Frauen, ber Upostel,

- 5 majo

<sup>\*)</sup> Reander Denkwurbigkeiten aus der Geschichte bes Christenthums, Bb. II.

ber Jungfrau Maria, bes Erlösers, und pries sich glücklich, Stücke, die man dasur hielt, auszusinden und zu besitzen. Der Mensch denkt das Körperliche und Geistige in Verdindung, undewußt wird er beim Anschauen der sichtbaren Gestalt dahin gebracht, sich zu dem, was sie beseelt oder einst beseelte, zu erheben; es ist ein schöner, seiner Natur tief eingepflanzter Tried, die Orte mit Augen schauen zu wollen, wo sich das Große begeben, das seine Seele erfüllt; Liebe und Begeissterung geben die Sorgsalt und Hochschäung ein, mit welchen eine Gabe, ein ehemaliger Besitz hochgeehrter Personen gepflegt und aufbewahrt werden. Aber auch diese an sich schönen und untadelhaften Gebräuche gingen durch Verwechselung des Mittels und des Zweckes bald in Mißbrauch und schädlichen Aberglauben über. Den Reliquien legte man Bunderkräfte bei. Und schon die Kirchenlehrer des vierten Sahrhunderts fanden für nöthig, daran zu erinnern, daß man durch Veränderung des Ortes Gott nicht näher komme \*).

Die Secten und Trennungen wegen abweichender Glaubenslehren dauerten theils aus der frühern Periode fort, theils entstanden jest neue. So fanden in ber ersten Salfte bes vierten Jahrhunderts manichaische und gnostische Lehren in Spanien Eingang. Gin angese= hener Spanier, Priscillianus, bilbete sie auf eine besondere Weise aus, und fand zahlreiche Unhänger. Die Priscillianisten hatten, außer ihren bogmatischen Saten, auch in Bezug auf bas Leben manche feltsame und schädliche Meinungen; sie wollten z. B. alle Ehen ge= trennt wissen. Da Priscillianus von ben ihn verdammenden Bischofen an ben Raiser und zwar an ben bamals in biesen Landern ge= bietenden Unmaßer Maximus (oben S. 346.) appellirte, ward er auf Befehl desselben nebst sechs seiner Unhänger zu Trier hingerichtet (385), bas erste Beispiel einer an Regern vollzogenen Lebensstrafe. Zwei ber angesehensten Manner ber bamaligen abendlanbischen Rirche, Ambrosius und Martinus von Tours, gaben aber ihre Mißbilligung dieser That laut und stark zu erkennen, und als Maximus auf den Betrieb einiger unwürdigen Bischofe, bie ihn auch zu ber Verurthei= lung verleitet, Kriegsbefehlshaber nach Spanien senden wollte, um bort das grausame Verfahren gegen die Ketzer fortzusetzen, gelung es den eifrigen Bemühungen bes Martinus, die Zurücknahme dieses Blutbefehls zu bewirken.

Die wichtigen, vom religiösen wie vom speculativ = philosophischen

<sup>\*)</sup> Reander Denkwurdigkeiten, Bb. II. S. 155.

Standpunkte häufig aufgeworfenen und sehr verschieden beantworteten Fragen: wodurch der Mensch zum Glauben und zu einem gottseligen Leben gebracht werde, wie weit ber freie Wille des Menschen sich er= strede, vom Ursprunge ber Gunde, von der Gnade und Vorherbestim= mung Gottes, gaben in der abendlandischen Kirche Unlaß zu einem merkwurdigen Streite, hauptfachlich geführt von zwei Mannern, welche, jeder von aufrichtiger Ueberzeugung geleitet, entgegengesetzte Lehren aufstellten. Der Britische Monch Pelagius trat im Anfange bes fünften Jahrhunderts mit den Behauptungen auf: die Wirkungen der Gunde Abam's haben sich nicht auf seine Nachkommen erstreckt, ber Mensch, unverderbt geboren, besitze moralische Krafte, selbst bas Gute zu wählen und zu üben. Gegen diese Sate trat der tief forschende, in der Kirche nach vielen Richtungen eifrig thatige Augustinus auf und lehrte: alle Menschen befinden sich vermöge der Folgen des Gundenfalles in dem Bustande verdienter Verdammniß; nur die Gnade Gottes wirke bei der Umbildung der verderbten Natur zum Guten, nicht aber bie freie Selbstbestimmung bes Menschen; endlich sogar (auf die Frage, warum alsbann nicht alle Menschen sittlich gebessert wurden), Gottes uner= forschlicher Rathschluß habe nur eine bestimmte Zahl von Menschen zur Seligkeit vorherbestimmt (prabestinirt). Diese Lehre hangt mit bem Charafter und ben innern Schicksalen bes Augustinus genau zusammen. Er war in seiner Jugend in manche Berirrungen gerathen; die sündlichen Neigungen und die guten Vorsätze hatten lange in ihm gekampft, er hatte in den vielversprechenden Mysterien der Manichaer die Losung der ihn qualenden 3weifel gesucht, bis er endlich, gegen sein dreißigstes Lebensjahr, in der einfachen Lehre des Evangeliums Beruhigung fand, und nun plotlich in sittlicher Hinsicht ein ganz anderer Mensch geworden war. Daburch befestigte er sich in dem Ge= banken, daß ber Mensch zu seiner Bekehrung zu schwach sen, daß biese vielmehr durch eine unwiderstehliche Einwirkung Gottes hervorgebracht werbe. Sein System siegte in ber Kirche; und die Lehren bes Pelagius, welcher bas eigne Verdienst bes Menschen viel zu sehr, die Nothwendigkeit der Erlosung durch Gott zu wenig hervorgehoben zu haben schien, wurden als ketzerisch verdammt. Dagegen rief bie Barte ber Augustinischen Lehren, namentlich ber unbedingten Prabesti= nation zur Seligkeit ober Verdammniß, wogegen sich schon bas mensch= liche Gefühl straubt, eine Partei hervor, welche zwischen beiden in ber Mitte stand, und beren Unhanger baber Semipelagianer genannt

wurden. Diese Ansicht, welche die Ertreme auf beiden Seiten zu vermeiben suchte, fand auch im Mittelalter den meisten Beifall.

Während so die bogmatischen Streitigkeiten ber Abendlandischen Kirche mit ber praktischen und sittlichen Seite ber Religion in naher Berührung standen, wurde bagegen bie morgenlandische burch Kampfe verwirrt, beren Inhalt ein spissindiges Grübeln und verwegene Be= hauptungen über Geheimnisse, die bem menschlichen Verstande unerforschlich bleiben, beren Triebfebern von weltlichem Chrgeiz und perfonlichen Leibenschaften verunreinigt, beren Folgen unheilbringende Trennungen waren. Nachbem ber für bas driftliche Religionssystem allerdings hochst wichtige Streit über die Gottheit Christi (S. 327) burchgekampft war, entwickelte sich baraus ein anderer, über bas Ber= haltniß der beiden Naturen in Christo, der gottlichen und menschlichen, zu einander. Zwei theologische Schulen standen sich hier besonders gegenüber. Die Alexandrinische wollte vermeiben, daß man sich ben Sohn Gottes und ben Sohn ber Maria als getrennte Wefen benke, und bediente sich baher solcher Ausbrucke, wodurch die Einheit beider Naturen recht stark bezeichnet wurde; sie nannte z. B. die Maria Gottgebarerin (Jeoróxos). Dagegen strebte die Antiochenische Schule zwischen den Eigenschaften ber beiden Naturen scharf zu unterscheiden.

Die Eifersucht ber Patriarchen zu Alexandria auf das höhere Unsehen der Constantinopolitanischen brachte das Feuer zum Ausbruch. Nestorius, der seine theologische Bilbung zu Antiochia erhalten hatte, seit dem I. 428 Patriarch in der Hauptstadt, predigte gegen ben Ausbruck Gottgebärerin, von der Maria gebraucht. Dagegen erhob sich der Alexandrinische Patriarch Cyrillus, ein höchst ehrgeiziger, herrschsüchtiger, zu Gewaltthaten geneigter Mann. Der Streit entbrannte mit großer Heftigkeit; man legte sich Unathematismen ober zu verdammende Sate vor, die sich hauptsächlich um die Lehre von ben Naturen in Christo brehten; die ganze morgenländische Kirche theilte sich in zwei Parteien. Da nun Patriarchen und ganze Pro= vinzen sich als Reger anfeindeten, schrieb Kaiser Theodosius II. eine Kirchenversammlung nach Ephesus aus (431). Hier ward aber gar nichts entschieden, indem die Aegyptische Partei den Nestorius, die Untiochenische den Cyrillus für abgesetzt erklärten, und der schwache Theodosius wußte sich nicht anders zu helfen, als daß er die Absezzung Beider bestätigte. Aber die Ranke ber Unhänger bes Cyrillus brachten es bahin, baß bas Urtheil wider diesen zurückgenommen

Cossolo-

Cippole.

wurbe, Nestorius bagegen, ber am Hose heftige Keinde hatte, in die Werbannung geschickt ward, wo er stard. Aber die Sache selbst war daburch noch nicht entschieden. Der Patriarch Johannes von Antiochia gab zwar den Nestorius auf, aber nicht seine Meinung, und stellte den Kirchenfrieden mit der Gegenpartei erst her, als Chrillus sich entschlossen hatte, ein ihm vorgelegtes Glaubensbekenntniß zu unterschreiben. Mit dieser Ausschnung aber waren viele morgenlandische Bischose unzusrieden, weil sie den Nestorius sür unschuldig erklart wissen wollten. Da sie und ihre Anhänger verfolgt wurden, slohen sie unter der Leitung des Barsumas, eines von der Schule zu Edessa vertriedenen Lehrers, nach Persien, wo der König sie gern aufnahm, ja alle mit dieser Lehre nicht übereinstimmende Christen auf den Rath des Barsumas aus seinem Lande verwieß, um dadurch alle Verdindung seiner christlichen Unterthanen mit dem Oströmischen Reiche auszuheben. So bildete sich die die den heutigen Tag sortbestehende Partei der Nestorianer, oder, wie sie sich selbst nennen, der chaldäschen Christen. Barsumas, welcher Bischof von Nissis ward, gab ihrer Kirche eine sesse Einrichtung.

Indeß gaben Cyrillus und seine Anhänger, troß ber unterzeichnezten Glaubensformel, weder ihre Meinung noch die Hoffnung auf, sie zur herrschenden zu erheben. Cyrillus starb zwar, aber in seinem Nachfolger Dioskurus hatte die Aegyptische Partei einen Führer, der ihm an Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit nichts nachgab, Gewaltthätigkeiten noch weniger scheute als Iener. Als der Constantinopolitanische Patriarch Flavianus den alten Abt Eutyches wegen irriger Lehren über die Natur Christi seiner Aemter entsetze, sah Dioskurus in diesem Ereigniß einen bequemen Anlaß, den Streit zu erneuern. Durch seinen Einsluß am Hose, wo Flavian verhaßt war, brachte er es dahin, daß eine neue allgemeine Kirchenversammlung außgeschrieben ward, welche im I. 449 zu Ephesus zusammenkam. Diese Versammlung heißt in der Geschichte mit Recht die Räuberspnode. Eutyches wurde losgesprochen, Flavianus abgeseht, jede Abweichung von dem Glauben an Eine Natur in Christo mit dem Bannsluche belegt. Dioskurus erzwang diese Schlüsse durch offendare Gewalt, denn er hatte die Kirche, in welcher die Versammlung gehalten ward, mit Soldaten und bewassneten Mönchen umringen lassen, welche auf seiznen Wink eintraten und die zitternden Gegner krästiger zum Schweizgen brachten, als alle seine Reden und Gründe. Sa der wüthende

Dioskurus foll über den Flavian hergefallen senn, und ihn mit Schlagen gemißhanbelt haben, beren Folgen man sogar ben balb barauf erfolgten Tob besselben zuschrieb. Dieser unwürdige Sieg ber Ue= gyptischen Partei mußte bei Bielen bie größte Unzufriedenheit erregen, und namentlich erklarte sich ber Romische Bischof Leo ber Große, welcher schon die Verurtheilung des Eutyches gebilligt hatte, auf bas nachdrucklichste wiber bie Ephesinischen Schlusse, aber Dioskurus achtete feine Disbilligung nicht, und bie Lehre von Giner Natur Christi wurde jest in der morgenlandischen Kirche wol herrschend geblieben senn, wenn nicht ber Kaiser Theodosius gestorben ware. Regierung war Dioskurus verhaßt, und die Folge bavon war bie Berufung einer Kirchenversammlung, welche im 3. 451 zu Chalcedon unter ber eigenen Leitung bes Kaisers Marcian gehalten marb. Was bier geschah, war leicht vorauszusehen, benn viele Bischofe folgten mit derselben feigen Gesinnung, welche sie früher zu Unhängern bes Dios= furus gemacht hatte, jest ben veranderten Absichten bes Sofes. Absichten gingen bahin, zwischen bem Nestorianismus und ben Lehren ber Gegner einen Mittelmeg zu treffen. Die Glaubensformel bieses Conciliums erklarte, bag Chriftus in zwei, ohne Bermifchung mit einander verbundenen Naturen bestehe, zugleich aber wurde die Ein= heit ber Person Chrifti ftart hervorgehoben, und die Maria Gott= gebärerin genannt. Aber bie Lehre, der Restorius angehangen, schien boch am meisten begunftigt, und bie Aegyptische Partei fühlte sich so verlett, der Eifer der ihr zugethanen Monche wurde so erhitt, daß an mehreren Orten heftige Aufstande ausbrachen. Nach dem Tode Marcian's wurden die Emporer noch kuhner, da sie vom Kaiser Leo nicht die Festigkeit, die Jener gezeigt hatte, erwarteten; zu Alexandria wurde ber bem Dioskurus zum Nachfolger gesetzte Proterius ermor= Much konnte die Regierung ben Chalcedonischen Schlussen nie das Uebergewicht in Legypten verschaffen, und die von den Monophy= siten (Unhängern ber Lehre von Giner Natur) erregten Unruhen bauer= ten fort, bis auch biese Partei sich im folgenden Jahrhundert zum großen Nachtheil bes Staates ganz von ber herrschenden Rirche trennte. Im Wendlande konnten bie Glaubensstreitigkeiten weder einen solchen Charafter annehmen, noch einen fo großen Ginfluß gewinnen; vielmehr erhielt die dortige Kirche durch ihre Stellung zu den neuen Germa= nischen Staaten eine eigenthumliche Richtung und Entwicklung, wie bie Geschichte des Mittelalters zeigen wird.

- 000lo

### Megister

### über den Ersten, Zweiten und Dritten Band.

(Die Romifche Bahl bezeichnet ben Band, bie Arabische bie Seitenzahl.)

Maron, I 79. 82. 84. 88. Ubbera, I 268. Abel, I 10. Abendmaht, III 318. Abgaben im Róm. Reiche, III 282. 332, vergl. Vermögenösteuer. Abstimmen, geheimes, in den Comitien, 111 60, Abiam, I 122. Abimelech, I 92. Abner, I 108—110. Abraham, I 65 fg. Absalon, I 112 fg. Absprtus, I 190. Aebte, III 371. Abybus, II 409; von Philipp eingenommen, III 6. Acerra, Schlacht bei, III 81. Achder, I 177. 181. 231. Ihre Colos nien in Italien, 269. Achaja Jonisch, I 177; von Achaern eingenommen, 231; II 91. Achaja, Romische Provinz, III 51. Uchaischer Bund, II 237 fg. 243 fg. 336. III 3. 8. 14. 23. 25 fg. Taus send Achder nach Rom geführt, 40; Krieg mit Rom, 48 fg. Achameniben, I 156. Uchaus, Enkel bes Hellen, I 177. Achaus, Oheim Antiochus des Gr., II 227. Achasia, K. v. Juba, I 123. Adjillas, III 156, 158, -Uchilles, I 192. 203 fg. + 207. Acilius Glabrio gegen Antiochus, III 15. Ucilius Glabrio gegen Mithridates, III 108. Uckergesege in Rom, bes Sp. Cassius

Viscellinus II 285; bes C. Flami:

nius, II 334; des Licinius Stolo, 301. III 61, erneuert, 62, vernich= tet, 68; neue bes Saturninus, 77; bes Livius Drusus, 79; bes Jul Cásar, 123. Ackervertheilungen in Rom, II 269. 270, 277, 294. Actium, Schlacht bei, III 200. Mbam, I 10. Abel, s. Nobiles. Abherbal, III 68. 69. Abimantus, 315. 318. 319. Abmetus, R. v. Phera, I 180. Abmetus, R. der Molosser, 339. Abonia, I 115. + 120. Adrastus, I 187. Abrianopel, Schlachten bei, III 309. Aedilen, plebejische, II 292; curult= sche, 303. Aeduer, III 131 fg. Aeetes, I 188 fg. Aegatische Inseln, Schlacht bei ben, II 332. Aegeus, I 182 fg. Aegikoreis, I 185 Anm. Aegina in den Perserkriegen, I 294. 310. 319; Kriege mit Uthen, 295. 300. 346. Il 75. 85; verliert seine Schiffe und Mauern, I 347; mit Uthen. Co= lonisten besett, II 7; bie Ginwohner nach Thyrea verset II 16. Aeginetische Bilbnerkunft, II 135. Aegisthus, I 181. 208. Aegos = Potami, Schlacht bei, II 45. Negypten, I 31—55. 74 f.; unter Persien, 151 f. 302; 346 f. II 94. 478; unter Alexander, 171; unter ben Ptolemaern, 203. 221 fg.; Ro=

mer in Neg. III 37. 41. 156 fg. 199; Nom. Provinz, 202. 300. 370. Aelius Gallus III 226. Aemilianus, Rom. Kaiser, III. 415. Aemilius Barbula, E., II 317. Memilius Lepidus, f. Lepidus. Aemilius Paulue, L., bei Canna, II 346 f. Aemilius Paulus, E. (des Vorigen Sohn), gegen Perseus, III 32 fg.; in Epirus, 35; bei den Actoliern, 39. Aemilius Paulus, E., Bruber Triumvirs Lepibus, III 183. Aeneas, I 197 fg., II 253. Aeneis, III 224. Aeoler, I 177; ihre Colonien, 267. Aeolus, I 177. Mequer, II 282. 286 fg. 290. 292. 294. 311. Aera von Erschaffung ber Welt, I 16; ber Seleuciden, II 213 Unm.; von Rom's Erbauung, 255 Unm. Christi Geburt und Olympiadenrech= nung). Aeschines, II 115. 120. 143. 163. 178 Unm. Aeschylus, II 138. 141. Aesopus, I 281. Aethiopier, I 14. 32. 33. 52. 153. Aethiopische Herrschaft in Aegypt., I 52. Actius, III 354. 359 fg. + 361. Aetolien, I 177. 288. II 203 f. Aetolischer Bund, II 240; im Bun-besgenossenkrieg, 336; im Bunde mit Rom, 350. III 7; gegen Rom, 13 f. 16; gedemuthigt, 19. 39. Afranius III 150. 164. Ufrica umschifft, I 61. Africanischer Krieg Cafar's, III 160 fg. 163 fg. Agamemnon, I 182. 191. + 208. Agathokles, II 325. Ager publicus, II 285. III 60 fg. Agestlaus, Konig von Sparta, 11 68 fg. 78. 84 fg. 92. 94. Agis (I.), König von Sparta, II 33.68. Agis II., König von Sparta, II 170. 175 f. + 176. Agis III., König von Sparta, II 241 fg. Agricola, III 269. 284. Agrigent, I 269. 330. II 126; ben Romern erobert, 327. 351. Agrippa, Menenius, II 283. Agrippa, M. Vipsanius, III 195; fiegt ub. S. Pompejus, 196; unter Augustus, 220. 223. 235.

Agrippa Posthumus, III 236. 237. Agrippa (Herobes II.), K. b. Su III 261. Agrippina, Gemahlin des Germani III 243 + 246. Agrippina, Gemahlin des Claub III 250 f. + 252. Ahab, K. v. Israel, I 122. Ahas, K. v. Juda, I 125. Uhitophel, I 113. Uhriman, I 167. Ajar, die beiden, I 192. 202. Afademie, II 56. 154. 155. In v. Sulla zerstört, III 88. Afarnanien, I 177. 348. II 6. Afropolis von Athen, I 253. 350 Malia, I 268. Manen, III 342; gehn über Rhein, 350; in Spanien, 353. Alarich, III 349 f. ; vor Rom, 351 f. Mba longa, II 254. 262 fg. Albinius, E., II 297. Albinus, Sp. Postumius, gegen gurtha, III 70. Albinus, Clobius, gegen Septu Severus, III 287. 288. Mcaus, I 280. Alceste, 1 180 Anm. Mcetas, II 207. Mcibiades, II 19—48. Alcinous, 1 212 fg. Alemannen, III 289. 295 fg. 298. 303; zur Zeit Julian's, 334. nach Julian, 339. 340. 344. Alesia, Belagerung von, III 139. Metes, I 231. Aleuaden, I 302. Alexander von Epirus, II 124. Merander, Sohn bes Phrrhus von rue, II 236. 237. Mexander v. Macedonien, I 322 Alexander, Bruder Philipp's, II 9 Alexander der Große, II 159-Beisetzung seines Leichnams, 200 Alexander, Sohn Alexander's des II 202, 211, † 213. Merander, Sohn Kassander's, II 21 Alexander, Sohn bes Polysperdon, 211. 212. Alexander v. Phera, II 90. 100. Alexander Severus, III 290. 315. Alexander, Bischof in Alexandria, 327. Alexandria in Aegypten erbaut, III unter den Ptolemaern, 222 24 Cafar in, III 158; chriftliche Mestropolis, 319. 376 f. Alerandria, am Paropamisus, II 180. 184.

Alexandria am Jarartes, II 181. Alexandrinische Periode der Griechischen Litteratur, II 246. Alexandrinischer Krieg Cásar's, III

157 fg. Alfmdon, I 252.

Alfmdoniben, I 258; gegen Pififtratus 261; gegen Sippias, 262; gegen Miltiabes, 299.

Ambrofine, III 75 fg. Ambrofine, III 847 fg. 874. Amenthes (Tobtenreich ber Aegypter), I 44.

Ammianus Marcellinus, III 841.
Ammons Ammonium 1 83. 177. II 172.
Ammoniter, I 92. 102.
Amoriter, von Moss bestegt, I 87.
Amps, K. v. Juba, I 127.
Amphiaraus, I 187.
Amphiaraus, I 187.

Amphiethon, I 177, 277.
 Amphiethonenbund, I 277, 255.
 III
 101 fg. 115, 116, 120.

101 fg. 115. 116. 120. Amphipont, I 178. Amphipotis, II 18. 97 fg. 114. Amphiffaer, II 120. Amphitryo, I 179. Amfinaspands, I 167.

Amicron, 1 281, 262.

Anaragoras, II 143. I **844. 853. Anm.** Anarimanber, I 283. Anarimenes, I 283. Ancus Martius, II 265 fg.

Andriskus, angeblicher Sohn bes Perfeus, III 48.

Unbrottes, II 24. + 85; vergl. 88.

Andromache, I 200. 207. Androphagen, I 162. Anicus, E., III 32. 37. Annius, E., III 98. Antalcidas, II 75; Friede des, 76.

Antalcibas, II 75; Friede bes, 70 Antenor, I 195. Anthemius, III 363 f. Antigone, I 187.

Antigonus, II 203 fg. + 218. Antigonus Doson, II 240, 244, 356. Antigonus Gonatas, II 221, 234 fg. Antinous, Freier ber Penelope, I 226. Antinous, Liebling bes Habrian, III 277.

Antiochia am Drontes, III 296, 819; driftliche Metropole, III 819. 876 f. Antiochus, Athener, II 41. Antiochus I. Soter, II 225, 229.

Antiochus II. Abeos, II 310. Antiochus III. ber Große, II 227 fg.; gegen Nom, III 11—19. Antiochus IV. Spiphanes, II 228, 228.

231. III 37. + 41. Untiochus V. Gupator, III 41. Untiochus VII. Sibetes, II 228. 281.

Antiochus VII. Stoeres, II 228. 231. Antiochus Hierar, II 227. Antipater, Felbherr Alexander's, II 168. 176, 198; nach Alexander's Tobe,

203 fg. † 208. Antipater, Sohn bes Kassanber, II 219. Antipater, ber Ibumder, III 111. 260.

Antipater, der Joumaer, III 111, 250 Antiphilus, II 204 Antiphon, II 31, 35, 143, Antifihenes, II 158, 146, Antifika, III 121.

Anti : Trinitarier, III 322. Antonia, Gemahlin bes Drufus, III 245. † 247.

Antoninus Pius, X., III 277 fg. 284. Antonius, M., ber Rebner, III 85. Antonius Hybriba, C. (bes Borigen Sohn), III 119.

Antonius, M. (Neffe bes Borigan unb Enfel bes Schners), Ambünger Gäfer's 145, 149, 152; in Mom als magister equitum, 160; frener 170, 171, 178; nach Ediar's Zobe 174 fg.; Ariumer, 138 fg.; aggen Brutus unb Caffus 156 fg.; im Deient 189 — 191; Entgoviung unb Merchbung mit Octobian 139 fg.; neu, 195; in Affen unb Aggupten, 197 fg.; Artiga mit Ectatolian, 199 fg.; 201,

Untonius, G. (bes Borigen Bruber),

III 151, 179,

Antonius, &. (ein anderer Bruber), Arginufische Insein, Schlacht bei in II 48. Antonius Julius (Cohn bes Ariums vire), III 236 Antonius Primus, III 257 fa. Untonius, Urheber bes Donchslebens, III 370. Anntus, II 146 Apelles, II 137, 165 Anm. Apicius, III 270 Mpis, I 42, 154, II 172, Apollo in Delphi, I 270. Apollobor, Maler, II 187, Aponius, III 80. Apoftel, III 311 Appius, f. Claubius. Apries, I 54; von Rebufabnegar befriegt, 58. Appische Strafe, II 314. 823. Upulien Romifch, II 309; im gweiten Punifchen Rriege, 345 fa. Mqua Gertia, Schlacht bei, III 75. Mquileja, von Attila gerftort, III 860. Mquilius, M', III 77. 87. Arabien, II 199; Bug ber Romer bas hin, III 226 Mratus, II 238 fg. 242 + III 8. Urares bes Berobot, I 149 Urbaces, I 56. Arbela, Schlacht bei, II 174. Arbogaft, III 346 Archagathus, III 213 Anm. Archelaus, R. v. Sparta, I 236. Archelaus, Ronig von Macedonien, 11 96 Mrchelaus, Felbherr bes Mithribates, III 88, Archelaus, Cohn bes Berobes, III 261. Archias, II 78 fa. Archibamus (II.), Konig v. Sparta, I 845, II 6 f. 12, Archibamus (IV.), Ron. v. Sparta, Archibamus, bes Agefilaus Cobn. II 87, 90, Architochus, I 280 Archimebes, II 350 fa. Archonten in Athen, 1 252 Archytas von Tarent, I 284. Arbea, II 275, 295

Arbichir Babegan, 111 291.

Mrgaus, II 97.

Areopagus, I 178; bes Solon 257;

von Perifles gefchwacht, 344.

ĬI 43. Argippäer, I 162, Argo; Argonautengug, I 189. Argos, Pelasgifcher Staat, 1 17 von Danaus colonifirt, 178; Theben, 187; Dorifd, 231; gu Sparta, 250, 808; im Perfatt 323; ferner 346 fg. II 21, 7 92, 289; tritt bem Achdischen B bei, 241; von ben Gothen ger bert, III 298. Arapraspiben, II 208, 210. Ariabne, I 184. Arianismus, III 827. 847. Ariarathes, II 238. 10.05 Arier, I 131. Arier, 1 131.
Arieviff, III 132 fg.
Ariflagoras, II 289 fg.
Arifladoras, II 246.
Ariflides, I 297; verbannt, 301;
Salamis, 319; — 322; bei 31.
S24; — 334, 335 f. † 341. and Ariftion, III 88 Ariftippus, Philosoph, II 153 Ariftippus, Aprann von Argos, III Ariftobulus, II 231. Ariftobulus, bes Borigen Refft 111, 112, Ariftobulus, bes Borigen Ger III 260. Ariftobemus, Spartaner, I 8141 Ariftobemus, Stammvater ber tanifchen Ronige, I 231. Ariftobemus, ber Deffenier, I 247. Ariftogiton, I 262. Mriftofratie, I 288. II 18. Aristomachus, Aprann von Acques, 239. 241. Ariftomenes, I 248 fa. Aristonitus, III 55 Ariftophanes, II 140. Mriftoteles, II 246. 155. 159. Arius, III 327 fa. Arfabien , Pelasgifch, 177. 281; Sparta, 250, II 88, 91, Artabier, Sitten ber, II 91 Mm Arfabius, III 348, 855 fg. Armenien, III 87, 107, 197, 283 Romifche Proving, 275. Mrminius, III 232, 239 fg. + 241 Armorica, III 354 Acretium, II 840, 844 1 Pail Arrhibaus, Philipp, II 202 205 +210 Arrian, II 172 III 285.

Arfaces, II 280. Arfacisen, II 280; ber lehte, III 291. Arface, II 164. Arfinos, Canbisaff, I 85. Arfinos, Cochter Potemdus, II 221. Artadanus, Oheim bes Anres, I 141

Anm. Artabanus ermorbet ben Kerres, I 846. Artabanus IV., III 291. Artabanus, Kelbberr bes Kerres, I 826.

Artabagus, Felbherr bes Kerres, I 326. Artabagus, Emporer gegen Artarer res III., II 100.

Artaphernes, bes Darius Bruber, I 266. 290 f. Artaphernes, bes Borigen S., I 295.

Artavasbes, III 197. Artavata, Schlacht bei, III 108.

Artarerres I. Langhand, I 346, 839 Anm. II 31. Artarerres II. Mnemon, II 41, 48, 62.

Artarerred II. Minemon, II 41, 48, 62, 67, 90, 94, † 164.

Artarerres III. Ochus, II 164, Artarerres ber Saffanibe, III 291, Artemisium, I 810; Aressen bei, I 494, Artemisia, I 807, 820.

Aruns, Sohn bes Tarquin. Priseus, II 278.

Aruns, Sohn bes Tarquin. Sup., II 278. Araneikunde, I 45. 81; Anfange ber

wissenschaftlichen, II 199; III 285. Arzt, erster Griechischer in Rom, III 213.

As, Rômisches, II 271; III 59. Afanber, II 211, 212, Asaria, I 124.

Ascanius, II 254.

Asceten, III 317. 869 fg. Asculum, Schlacht bei, II 320; bes ginnt ben Bundesgenoffenkrieg, III 80; zerftort, 31.

Aspar, III 363. Aspafia, I 353 Anm. II 60. Affixer, I 55 fg. Aftapa, şerftört, II 358. Aftarte, I 128. Aftrologie, I 59.

Aftronomie ber Argupter, I 44; ber Babylonier, 59; bei ben Griechen, II 246.

Afturer, III 226. Aftvages, I 132 fg. Aftvachus, II 33, 36. Affa, I 122. Atautph, III 852 fg. Atejus, Aribun, III 136, 137. Atellanen, III 211. Athalia, I 123 fa.

Athamas, K. v. Orchomenus, I 188. Athanarich, III 840.

Athanarich, III 840. Athanafius, III 328. 347. 371.

Athen unter Thefeus, 182 fa ; Repras fentant ber Soner, 234; Gefch pon Robrus bis jur Bertreibung ber Dis fiftratiben, 251-266; feit ben Der: ferfriegen 290-356; gewinnt bie Degemonie, 336 f.; Berbaltnis zu ben Bunbesgenoffen, I 843, 350, II 6; feine Seemacht, 295, 300 fa. 309, 335. II 6. peral. 47. 73. 100: Mittelnunet ber Griechischen Runft und Bilbung, II 185, 188, 145; feit bem Pelopons nefifchen Rrieg, II 3 fa. ; gur Beit Mleranber's bes (3r., II 161, 168, 175, 198; nach beffen Nobe, 203 fa 215 216. 218, 235, 237, 239; in ber Romis fchen Periobe, 836. III 5 f. 88.

Athen, Stabt, I 184; von den Athen einer verlaffen, 317, 283; den Aerest eingnommen, 318; wieder aufgebaut, 333; mit dem Phiciaus durch die langen Waaren verdunden, 348; versichnert, 350; Heil in Athen, II 3; delagret von Schländer, 45; wiederheiner, 350; von Schländer, 47; wiederheiner, 1935; von Schländer, 1237; von Sphilipp II, betroft, III 6; von Sulfander crobert, 83; von den Gruntern, 293.

erobert, 88; von den Heralern, 298. Athen, Burg von, I 178; von Aerres verbrannt, 318; verschönert, 350 fg. Athene, Tempel und Bilbsäulen der, zu Athen, I 851; der Platder, I 832.

Athener, Eintheilung ber, I 185. 256; Parteien nach ben Wohnorten, 254; Colonien, 269; Sitten und Charafter. II 52 fa.

Athenithe Staatsverfallung unt. Abefunk, 1844: Berchnerungen burch "Abeun, 2524 Scionithe, 255—259; Aprannik bes Hifftratus, 260 f.; Breinnic bes Hifftratus, 260 f.; Berchnerungen bes Kilithenes, 263, 264; des Pertites, 344; im Potoponn, Kriege, III o. 31, 85, 87; die breißig Aprannen, 47; bie Jehnminner, 51; herfellung der Solonithen Berch, 51; forfleten Berchoberungn, 204, 200, 209, 215, 218.

Athleten, I 274, II 56.

See Eo

Athniel, I 90. Athos, Vorgebirge, I 294; durchstos chen, 303. Atoffa, I 161. 302. Utreus, I 181. 231. Attalus, Felbherr Philipp's, II 124. Uttalus I., Kon. von Pergamum, II 229. 350. III 5 fg. 8. Attalus II.,-K. von Perg., III 38. Attalus III., König von Perg., III 55. Attalus, Rom. Kaiser, III 352. Attika von Cekrops colonisirt, I 178. 184. Attila, III 357 fg. Attus Navius, II 268. Augias, I 179. Auguren, II 258. Augustinus, d. heil., III 369. 375. Augustus, III 219, s. Octavianus. Augustus, als Titel, III 221. 288. Aurelianus, III 299 f. Aureolus, III 298. Ausoner, II 256 Anm. Aventinischer hügel angebaut, II 266; Tempel der Diana daselbst, II 272; ferner 291. III 67. Avidius Cassius, III 279. 280. Avitus, III 362. Baal, I 90. 128. Baalbet, von Salomon befestigt, I 117. Babylon, I 55; beschrieben, 58. 146; von Chrus erobert, 147; von Darius Hystaspis, 160; von Alexander einges nommen, II 175; von Geleufus, 213; vergl. 225. Babylonische Gefangenschaft, 129 fg.; Ende berselben, 148. Babylonisches Reich, I 55. 57; gegen Juda, 129 fg.; Persisch, 158. 146 fg. Bacchiaden, I 234. Bacchanalien, in Rom verboten, III 21. Babius, Tribun, III 5. Babius, Bolkstribun, für Jugurtha, HI.70. Baber bes Titus und anderer Kaiser, III 267. Baefa, I 122. Bagauben, III 303. Bagoas, II 164. Baktrer, I 131. 166. Balbinus, Clodius, III 293. Ballisten, III 57. Barbaren, I 267. Barkas, s. Hamilkar. Bar = Chochba, III 277.

Barsumas, III 377. Basiteus bei ben Athenern, I 252 Unm. Basiliscus, III 363. Bastarnen, III 31. Bataver, III 228. 258 f. Bedriacum, Schl. bei., III 256. Belesys, I 56. Belgier, III 131; von Cafar unterwors fen, 133 fg. Bellerophontes, I 199. Belus, Tempel bes, I 58. 146. Beneventum, Schlachten bei, II 321. 350. Benhadad, I 123. Benjamin, I 73 fg.; Stamm, 120. Beredsamkeit, Griechische, II 143. 144; Romische, III 215 fg. 283 fg. Berenice, II 222. 226. Bernstein, I 60. Bessus, II 179 fg. 181. Bestechungen in Rom, III 69 f. 210. Bethuel, I 69. Bias aus Priene, I 282. 268. Bias, K. von Bithynien, II 232. Bibliotheken, in Alexandria, II 222; in Pergamum, 2293 bei den Romern, 274. Bibracte, Schlacht bei, III 131. Bibulus, III 124. 142. 151. + 152. Bilderschrift, I 45. Bischofe, III 318. 325 fa. 367. Bithynien, II 232; III 87; Romische Proving, III 105. Bocchus, III 71. 73. 78. Bojer, II 334. 343; III 5; in Deutsch land, 227. 230. Bootarchen, II 78 Anm. Bootien, I 178, 230. Bootier wandern in Bootien ein, I 230; Persisch gesinnt, 308. 325; ferner 265. 347 ff. 354 f. II 72 f. 102. 162, 203, Bootischer Bund aufgelost, III 29. Bonifacius, III 354 fg. Bononia (Bologna), Zusammenkunft bei, III 182. Bornsthenes, I 268. Bosporanisches Reich, I 268. Bouly in Uthen, I 257. Brahma, I 29. Brahmanen, I 26. Brajidas, II 15 ff. + 18. Brennus, II 296. Britannicus, III 250 f. + 252. Britannien, II 295; von Cafar anger

griffen, III 140; unter Claubius, 250; 268 fg. 276; unter Septimius Severus, 287, 288; empbrt sich unter Caraufius, 304; wieber unterworfen, 305; ferner 307. 889, 349, 350; err Klatt sich unabhängig, 354; Sachsen binüber, 366.

Bruchion, II 222.

Brufterer, III 233, 259, 295. Brufter, II 316, 321, \$22, 347. Brutus, E. Junius, II 275 fg. †278. Brutus, Decimus, III 170, 174, 178:

in Mutina belagert, 178 fg.; gegen Untonius, 180, 181,

Brutus, M. Junius, III 170 fg. 175. 179, 180, 182; Kampf gegen Antonius und Octavianus, 186 fg. † 188; 205.

Bucephalus, II 169, 185, 1 Buchstabenschrift erfunden, I 68; in Bieroglophen, 45; bei ben Griechen,

178. Bubbha; Bubbhaismus, I 30.

Bubinen, I 162, Bulis, I 303.

Bundesgenoffen, Athenische, I 843, 850. II 6; Romische, II 822, 840.

Bunbesgenoffentrieg, in Griechenlanb, gegen Athen, II 99; gegen Actolien, 886; in Italien, III 79 fg.

Bunbeslabe, I 85, 100; nach Bion gebracht, 111.

Bundesvereine ber Griechen, I 277. Burgunder, III 301. 303; Arianisch, 847; gehen über ben Rhein, 350;

in Gallien, 353, 355. Burgerfriege, Romifche, erfter, III 82 f.

91 f.; des Cáfar, 147 f. 163 f.; Mutinenfifther, 178 f.; des Brutus und Caffius, 186 f.; Perufinifther, 192 f.; des S. Pompejus, 195 f.; des Antonius und Octavian, 199 f.

Burrus, III 251, 252, Bogang, I 268, II 99; von ben Grie-

den erobert, 336; von Alcidiates, II 38; von Septimius Severus, III 287; wird Resident, 329.

Cácina, III 289. Cápio, f. Servilius.

Cafar, E. Julius, Conful mabrent bes Bunbesgenoffenerieges, III 81. Cafar, E. Julius (Sohn bes Borigen,

Ohjar, E. Julius (Sohn bes Worigen, Oheim bes Antonius), III 183, 185, Cafar, C. Julius, III 121 fg.; Aedil,

Beder's B. G. 7te A.\* III.

2003 bei der Castilmarifelm Bereichnerung, 115, 1183 Comjut 228 f.; aum weiten meie 1503 im Gallien, 126, 180 – 134, 188 f.; in Erreit mit Bompeius, 140 f.; in bern Bütgertrigen, 147 f. 156 f.; in Kegapten, 157 f.; agen Bybarnaces, 161; Dictator, 150, 160; auf gelm Saher, 166; immerwährender Dictator, 168; immerwährender Dictator, 168; jeine Seldenfeier, 175, Beradtreung, 177; ale Schriftleter, 214.

Cafar, ale Titel, III 221 2(nm. 277.

Cáfarion, III 159 Unm. 198. + 202.

Cajus Cáfar, Entel bes Augustus, III 285 f. Cajus Cáfar (Caliquia), III 245. 247 f.

Calebonier, III 269, 276, 288, Calpurnia, III 126, 172,

Calpurnius Bestia, L., III 69.

III 203.

Camillus, M. Furius, II 294 fg. + 302. Campanien, II 304. Candidati, III 209.

Canna, Schl. bei, II 346.

Cantabrer von Auguftus befiegt, III

226. Canulejus, Rogationen bes, II 292 fg.

Canusium, Schl. bei, II 355. Capite censi, III 72. Capitolinischer Berg, II 255 fg.

Capitolinischer Jupiter, Tempel bee, II 256, 267, 274; verbrannt, III 258; wieberhergestellt, 263.

Capitolium, erbaut, II 274; von herbonius eingenommen, 288; von ben Galliern belagert, 297; von ben Solbaten bek Bitellius ersturmt, III 258; wiederhergestellt, 268.

Capred, III 244. Capua, II 304; im Bunbe mit Sans

nibal, 347. 348; von ben Römern belagert, 351 fg.; erobert, 353. Caracalla, III 288 fg.

Saracalla, III 288 fg. Saraufius, III 304. Saravanenhandel, I 32. Sarbo, f. Papirius.

Carbo, 1. Papirius. Cardemist, Schlacht bei, I 58. 129. Carinus, III 302 f. Carra, Schlacht bei, III 187.

Carus, III 302. Casca, III 173.

Cassius Biscellinus, Sp., II 285 fg.

25

Caffius Longinus, 2., von ben Tiqurinern geschlagen, III 74. Caffius Bonginus, Q. (bes Borigen

Entel), Unhanger Gafar's, III 145 fg.;

in Spanien, 168.

Caffius Longinus, C., (Bruber bes Bo: rigen), Morber Cafar's, III 170 fg. 179. 180 182; befiegt, 186. + 187. Caften ber Inber, I 25; ber Megnpter,

38 fa.; ber Perfer, 167; ber Uthes ner, 185 Unm.

Castra Praetoriana, III 245. Catalaunifche Felber, Schl., III 360.

Catilina, &. Gergius, III 94; Berschworung bes, 114 fg. + 119. Cato, Dt. Porcius, ber Meltere, III

11 fg. 16; Cenfor, 21 f. 38. 40; gegen Rarthago, 42 f. 52, +47; qe: gen bie Griechischen Rhetoren, 213.

Cato, D. Porcius, ber Jungere, ge-gen Catilina, III 118, 119; gegen Pompejus, 120, 124; in Eppern, 128; gegen Cicero, 130; gegen Poms pejus und Graffus bei ihrer Bewerbung um bas Confulat, 135, 136; gegen Dompejus bei feiner Bemerbung um bie Dictatur, 141; fur Pompejus und gegen Cafar, 142. 143; im Burgerfrieg, 149, 160 fg. 164. + 165,

Catualba, III 241, Caubinifche Paffe, II 308, Cetrops, I 178, 184. Gelten , II 295, 338. Celtiberer, II 338, 363, Cenforen, eingefest, II 293; plebejifche,

303, 306, Cenforinus, &. Marcius, III 43.

Genfus, II 270, 814. Centurien, II 270 fg. 272 Unm. 314;

ber Ritter, 268; bes Manipele, III 57. Genturionen, III 57.

Gerberus, I 180. Cerialis, Petilius, III 259. Cethegus, III 117. Chabrias, II 74, 84, 85, 89, 94, +99, Charonea, Schlachten bei, II 122. III

Chalcebon, II 88; Schlacht bei, III 309; von ben Gothen erobert, 296; Concil gu, 378 fa

Chalcis, I 265. 354; Colonien von, 269 fa.

Chalbder, I 57. 60.

Chalbaifche Chriften, III 377. Chalbaifches Reich , f. Babnionifches Chalons, Schl. bei, III 860. Chares, II 99. 103. 111, 119, 121 Charibemus, II 112 Charilaus, II 235. Charonbas, I 270. Charobbis, I 209.

Chatten, III 238; von Germanicus gegriffen, 289; von Domitian, verlieren fich unter bie Franten. Cheope, I 35; feine Pyramibe, 48 Chephren, I 35; feine Ppramide,

Cheruster, III 233 fg. 239. Chiton, I 282. Chinefen, I 15. 24 Chios, I 267. 298. 328; fallt von I:

ab, II 32, 99 Choregie, II 10 2mm. Chorgefange im Griechischen Dra II 138,

Chriftenthum in ben erften brei 3 hunderten, III 310 - 322; Conftantin, 328 f.; unter Julian unter Jovian, 339; unter The fius, 846; feit Conftantin, 367 -3 bei ben Gothen, 540. Chriftengemeinbe, erfte, III 311.

Chriftenverfolgungen, III 253, 313-Chrifti Geburt, Jahr berfelben, I Mnm. Chriftus, III 310; Streit uber

Gottheit Chrifti, 327; über bie ben Raturen in Chrifto, 376. Chryfargyrum, III 332. Chryfoftomus, ber beilige, III 35 Cicero, DR., III 115 fg.; unterfiue!

Manilifche Gefet, 105; Conful, 1

in ber Catilinarifchen Berfchmen 116 f.; fur Pompejus, 120; von bius angefeinbet, 127; verbannt, gurudberufen, 129 f.; Statt von Gilicien und Chpern, 205 fommt aus Gilicien, 146; Bert niß zu Cafar und Pompejus, inach Pompejus Rieberlage, 160 % vertheibigt ben Marcellus und ?... rius, 166; nach Cafar's Ermert 174; von Octavian gewonnen, 1 gegen Untonius, 178; proferibe 188; + 184; flagt ben Berred

205; fein Bermogen, 206; ale Son fteller, 215 fg. Gicero, D. (bes Borigen Bruber), Il 184, ft. mit feinem Cobn, 185.

Simbern, III 74; tieberbleibfel berfelben, III 185.

Ciminischer Balb, II 809. Cimmerier, I 189.

Gimon, I 299, 335, 340 ff. 350, † 349; Friede bes, 342. Gincinnatus, II 288.

Cincinnatus, II 288.

Cinna, & Cornelius, III 84 fg. † 91. Cinna, Helvius, III 175.

Circe, 1 209. Gircefium, f. Carchemisch. Gircumcellionen, III 369.

Circus maximus, II 267. Cirrha, II 120.

Cisalpinisches Gallien, II 295. 335.

Citium, I 349. Civilie, III 258 fa.

Claffen ber Athener, II 256; bes Rds mischen Boltes, II 270 f.

mijchen Boltes, II 270 9. Claubius Sabinus Regillensis, Appius, II 282.

Claubius, Appins, ber Decemvir (bes Borigen Entel), II 288 fg. + 292.

Claubius Cacus, Appius, II 313, 314, 315, 318.

Claubius Cauber, Appius (Bruber bes Borigen), II 326,

Claubius Pulcher, P. (Cohn bes Cacus), von ben Karthagern gefchlagen, II

Claubius Pulcher, Appius (Sohn bes Borigen), schlägt ben Hanno, II 851. Claubius Rero, E. (Urentel bes Cascus), flegt bei Sena, II 856 f.

cus), flegt bei Sena, II 856 f. Claubius Nero (Ti.) (bes Borigen B. Br. C.), II 865. S. noch Tiberius

und Nero. Claubius, Tib., Rom. Kaiser, III 249 f. Claubius Civilis, III 258 f.

Claubius, Aurelius, Gothicus, Rom. Kaifer, III 298 f.

Clemens von Alexandria, III 322. Clienten in Rom, II 257.

Cloaten, II 267. Clobio, Frankentonig, III 855.

Slobius, III 108, 127-180, 185, † 141; feine Gemahlin, 188; fein Saus, 201.

Clobius Albinus, D., III 287. 288. Clobius Balbinus; Rom. Kaifer, III 298.

Ctbtia, II 280. Clusium, II 278. 295.

Eniva, R. ber Gothen, III 294,

Chlefprien, II 222. 228.
Chlischer Sugel angebaut, II 268.
Chlints Rufus, M., III 150.
Chnobiten, III 871.
Cohorten, III 57.

Cohortes urbanae et praetorianae, III 221

Golfeo, III 263. Golfatinus, II 275 fg.

Colonien ber Phonicier, I 61; ber Griechen, 232. 266 fg.; ber Romer, II 274, 807, 828, 885.

Columna rostrata, II 828 Anm. Comana, Tempel zu, II 288. Comitien, f. Bolfsversammlung.

Commobus, III 285 fg. Concil, f. Kirchenversammlung. Conftans, III 383, 369.

Conftantinopel, III 329. Conftantinus ber Große, III 807 fg.;

Meinherr, 310, 822—382, 368.
Conftantinus II., III 883.

Conftantinus, Ufurpator, III 851, 858. Conftantius Chlorus, III 804 f.; fur

bie Chriften, 316. Conftantius, Sohn Conftantin's bes Gr., III 333 fg. + 335; Arianer, 347. Confuln in Rom, eingesett, II 276;

ber eine von den Plebejern ermahlt, 286; suspenbirt mabrend der Berrschaft ber Decemvien, 291; mit Kriegstribunen abmeckselnb. 293;

schaft ber Becembern, 291; mit Kriegstribunen abwedselnb, 293; plebeissche, 302; beide barfen Piebejer seyn, 303. Corfinium, III 80, 148.

Cornelia, II 62, Cornelia, III 62, Cornelia, III 62, Cornelia, III 95,

Cornelius, f. Coffus, Lentulus, Ruffnus, Scipio, Sulla. Corfita, I 268; Romifch, II 884; von

Banbaten erobert, III 353. Cobrove, III 275. Coffus. A. Cornelius. Dict., II 800.

Coffus, A. Cornelius, Dict., II 800. Coffus, A. Cornelius ( bes Borigen Entel), bestegt bie Sammiter, II 304. Cotta, E. Aurelius, Geses des, III 102. Cotta, M. Aurelius (des Borigen Bru-

ber), III 105 fg. Eraffus Dives, P. Licinius, gegen Sannibat, II 869.

Graffus, P. Licinius, gegen Perfeus, III 28.

Craffus, M. Licinius, III 101; Con-

25 \*

my Congle

ful mit Pompejus, 102 f.; in der Catilinarischen Verschwörung, 115; nach ber Ruckkehr bes Pompejus, 120; mit Cafar und Pompejus ver= bunben, 123. 134 fg.; wiber die Parther, 136 f. + 138; sein Reichthum,

Crassus, P. Licinius (bes Vorigen Bruber), III 134.

Cremera, Schlacht an ber, II 286.

Cremona, Colonie, II 335, Schlacht bei, III 257.

Crispus, Sohn Constantin's des Gro-Ben, III 324.

Crirus, III 100.

Cultur, Unsichten über ihre Entstehung, I 11 fg.

Curiatier, II 252 fg.

Curien, II 257.

Curio, III 144 fg. 149. † 160.

Curius Dentatus, M', II 321. 324. Curtius, M., II 305 Anm.

Curulische Magistrate, II 302.

Characes, I 132. 56.

Cyklische Dichter, I 279.

Enkloven, I 209.

Enklopische Mauern, I 176. II 252.

. .

Cylon, I 253.

Cyme, I 267.

Cynane, II 202. + 205.

Cynifer, II 153.

Cynosarges, Cynoscephala, s. R.

Chpern, I 62. 291. 336; unter Euggoras, II 75. 94; Schl. bei, I 349. II 215; Ròmisch, III 128.

Cyprianus, III 315. Cyrenaiter, III 153.

Chrene, I 269; ben Perfern unterwor=

fen, 151; Aegypten unterworfen, II 205, 222,

Chrillus, III 376 f.

Spropadie, I 150 Unni.

Cyrus, I 133-150; fein Grabmahl, II 150 Unm. 192.

Chrus ber Jungere, II 41. 44. 48; seine Empdrung, 63 fg.

Enthera, den Spartanern genommen,

Cyzikus, Schlachten bei, II 38. III 106. 287.

Dacien, Rom. Prov., III 275. 294; aufgegeben, 299. Dacier, III 268. 274.

Dábalus, II 185.

Damastus, I 110; Reich, 120. 122 fg.; Ende besselben, 125.

Damokles, II 128. Danaiben, I 178 Anm. 211.

Danaus, I 178.

Dariken, I 301.

Darius Hystaspis, I 156 fg.; König 157—166. 291. 293. 302.

Darius Nothus, II 31. 48.

Darius Kodomannus, II 164, 167. 173, 179, + 180,

Datis, Persischer Feldherr, I 295. David, I 103 fg.; König, 110—115. Debora, I 90.

Decebalus, III 268. 274.

Decelia, von Sparta besett, II 29.

Decemvirn, II 289 fa.

Decimalziffern, Erfindung ber, I 28.

Decimation im Rom. Heere, III 59.

Decius Mus, P., II 304 fg.

Decius Mus, P. (Sohn des Borigen), II 312. 314.

Decius Mus, P. (Sohn bes Borigen), II 320.

Decius, Trajanus, Kom. Kaiser, III 294; gegen bie Christen, 315.

Deioces, I 132

Dejanira, I 180. Delila, I 98.

Delium, Treffen bei, II 17. 20. Delos, I 184; von den Persern versschont, 295; Versammlungsort der verbundeten Griechen, 337. 343. 350.

Delphi, Delphisches Orakel, I 270. 277. 142; vor den Persern gerettet, I 315; vor ben Galliern, II 235; Kriege um Delphi, I 354 II 101 f.; 115. 120; Delphische Tempelschaße geplundert von den Phociern, U 101; von Sulla, III 88.

Delta, I 32.

Demades, II 105. 111. 123. 163.

Demeter, II 24.

Demetrius Poliorcetes, II 214 fg. †

Demetrius II., Konig von Macedonien, II 240.

Demetrius, Philipp's von Macedonien Sohn, III 24.

Demetrius Soter, König von Sprien, Ш 41.

Demetrius von Pharus, II 335 fg.

Demetrius Phalereus, II 209. 215.

Demochares, II 235. Demokratie, I 233; in Athen wache fenb, 252; burch Perilles, 344. 352 f. II 26. 43. Demokritus, II 143.

Demofthenes, Athen. Felbherr, II 15. 29. + 30.

Demosthenes, ber Rebner, II 103 fg. 148; nach Philipp, 163. 198 f.; nach Alexander's Tob, 209. † 204; über feinen Charafter, 199 Anm.; feine Obnthifden Reben, 111; Philippi

fche, 118; für die Krone, 168.
Anus (Demos), I 233.
Dentatus, f. Curius und Siccius.

Dercyllibas, II 68. Defpotie, I 101. 155. Deufation, I 177.

Deutlich, erfte Erscheinung, III 74 fg.; Gásar wider sie, 192 fg. 140; Deuts schar eines eines Schar, 154; Kriege unter Augustus, 227 fg.; fernere Kriege, 279 fg. 288 fg. (I. Gothen, Alemannen, Franken und andere einselne Deutsche Böller); bestem bie Prodinten der Admission Reiches,

350 fg. Dews, I 167.

Diabem von Diocletian angenommen,

Diabumenianus, III 289; Diaus, III 49 f. Diagoras aus Rhobus, I 275,

Diafonen, III 318. Diafrier, I 254, 260.

Dianen = Tempet, ju Ephefus, I 267; verbrannt, II 159. III 298; auf bem Aventinischen Suget, II 272.

Dictator, erfter in Rom, II 281; erfter plebejifder, 303; gehnjahriger,
III 166; bestänbiger, 95, 168.

Dibius Julianus, M., III 286. Diocletianus, III 302—306. 316. Diobor von Sicilien, III 225. Didecfen, III 830. Diogenes von Babylon, III 212.

Diogenes von Sinope, II 159. 161. Diomedes, I 191. 192. 197 fg. Dion, II 128—130. 154. Dionysien, II 141.

Dionysius ber altere, Aprann von Syrafus, II 126 fg. 154. Dionysius ber jungere, Aprann von

Syrafus, II 128—132, 155. Diomyfius von Halifarnaß, III 225. Dioseurus, III 377 fg.

Disciplin, Romische, II 305. 307.

Discus, I 275. Dobekarchie, Aegyptische, I 52. Dobona, Orakel zu, I 176 f. Doketen, III 322. Dokumasse. I 257.

Dolabella, P. Cornelius, III 160, 175, 179, † 179 Anm.

Dolmetschercaste, Aegypt., I 39. Domitianus, III 267 fg. Domitius, Marianer, III 95.

Domitius, Marianer, III 95. Domitius Ahenobarbus, E., III 135.

148, 149, 210. Domitius Ahenobarbus, En. (Sohn bes Borigen), III 188, 193, 199, 200.

Domitius Calvinus, Cn., III 153. 161. 188.

Donatus, Donatiften, III 368. Dorer, I 177; im Peloponnes, 281 fg.; in Megara, 251; in Kleinasien, 267; in Africa, Unteritalien und Sicilien,

269. Dorie, I 177; Perfifch gefinnt, 814;

Krieg mit Phocis, 347. Dorifche Banberung, I 230.

Dorus, I 177. Dradyme, I 290.

Drafon, I 253. Drama, ber Inber, I 28; ber Griechen, II 138. 247; ber Romer, III 211.

Dreieinigkeit, Cehre von ber, III 322. Dreißig Tyrannen, in Athen, II 47. 49 f.; sogenannte im Romischen Rei-

che, III 297 fg. Druiben, III 125. Drufus, M. Livius, III 67.

Drufus, M. Livius (Cohn bes Borigen), III 79.

gen), III 79. Drufus, Stieffohn bes Augustus, III 234 fg.; gegen bie Rhatier, 227; ge-

234 fg.; gegen bie Rhatier, 227; gegen bie Deutschen, 228. ‡ 229. Drusus, Sohn bes Tiberius, III 238. 241. 245.

Drusus, Sohn bes Germanicus, III 245. † 246. Osemschib, I 131.

Duilius, E., II 327 fg. Operhachium, Rampfe bei, III 153. Sbioniten, III 820. 822. Eboracum, III 288. 307.

Eboracum, III 288, 307, Eden I 10. Chomiter, Abstammung der, I 78, Egeria, II 259, Egesta, II 25, 26, Chub, I 90.

Downwood Consis

II 56 f Efau, I 69.

Esra. I 148

T 18

in Sparta, 239 fan in Athen, 2

Ethnographifche Methobe ber Befchichte,

Etrurien, II 251. Etruster, II 251 fg. 278 fg. 295 fg.;

Guagoras, II 45, 75, 94. Gubba, I 315, 295; fallt von Athen

Guboria, Gemablin bes Artabius, III

Guboria, Gemahlin Balentinian's III.

Guflibes ber Archon, II 51,

im Camn. Rr., 309 fg. 813; ferner

Effder ober Effener, II 232 Eteofles, I 187.

316, III 81, 85

ab, 354, II 37,

Eubulus, II 108

III 862 Eugenius, III 346

Ginbalfamirung bei ben Megpptern, Ginfiebler, III 369 fa. Gion, I 341. Girenen, I 240. Efbatana, erbaut, I 182 Etnomus, Schlacht bei, 328. Elagabatus, III 289 Glatea, II 121. Eleafar, I 88, Cleatifche Philosophie, I 283 Glegie ber Griechen , I 281; ber Ros mer, III 225. Gleftra, I 208 Unm. Cteufinische Mofterien, II 24, 39. Œfi. I 100 Etias, Prophet, I 123 Etis, I 281, 273, II 22, 92 Etisa, Schuler des Etias, I 123 Etpinice, 1 356 Emanationelebre, Inbifche, I 29 Emir, I 79. Ennius, D., III 211. Enterbruden, II 327 Epaminondas, II 80 fg. Ephefus, I 267, III 319; Schlacht bei, I 291; Concilien gu, III 376, 377. Ephialtes, ber Berrather, I 320 Ephialtes, Athener, I 344 345 Ephoren in Sparta, I 238 387 Cphraim, Jub. Stamm, I 100, 121, Epibamnus, II 3 f. Epifurus, II 247; feine Philosophie bei ben Romern, III 215, 312 Epimenibes, I 259 Epirus von ben Romern beftraft, II 35. Epische Poefie ber Inber, I 27 fg.; ber Briechen, 279 fg.; ber Romer, III 211, 224, 283, Epoche I 16. Eponymus, 252 Anm. Epponina, III 259 Xnm. Gratofthenes, II 246. Grechtheus, I 177, 178. Gretria, bie Athener gefchlagen bei II 87. Gretrier, I 291, 295, Erfindungen ber Phonigier, I 22,

Ergabeis, I 185 20nm.

Erzbifchofe, III 819

Ermanarich, III 340 fg. + 842.

Ernmantifcher Cher, I 179.

Guflibes ber Philofoph. II 146 Guflibes ber Mathematiter . II 2 Eumaus, 1 223 fg. Gumenes, Felbherr Meranber's, II 205 fg. † 210. Eumenes I von Pergamum, II 22 Eumenes II, von Pergamum, II 299 III 19 f. 27, 81, Eunus, III 60 Einaroldai (Gupatriben), I 185, 259 Eurich, III 365 Guripibes, II 189 Guripus, II 810 Eurybiabes, I 311, 315, 318, 320, 321, Gurybice, II 202; Gemahlin bes Phis lipp Arrhibdus, 205, 207 + 210 Eurymachus, I 228 Eurymebon, Uthen. Felbherr, II 29 Gurymebon, Schlacht am, I 342 Eurnfthenes, I 231, Eurnftheus, I 179. Gufebius von Mitomebien, III Gufebius von Cafarea, III 323. Mnm. Gutropius, Berichnittener. III 549 Gutyches, III 377. Eva. I 10 Evangeliften, III 310. Evangelium, III 311. Gror, Rampf bei bem Berge, II 381, Greongeber, Sanbel von bort, I 118, Grziehung bei ben Griechen, I 289; Babier, Dieberlage ber, II 28

Rabius Ambuftus, bie brei Cobne bes.

II 295 Rabius Marimus Rullianus, Q., II 807. 810. 811. 814.

Rabius Marimus Guraes (Cobn bes Borigen), II 812.

Rabius Marimus Cunctator, D. (En-

tel bes Borigen), II 840, 844 fa. 849, 350; erobert Zarent, 855; Gea: ner Scipio's, \$60, \$61, + 364. Kabius Marimus Memilianus (Bruber

bes Scipio Memilianus), III 58. Rabius Marimus Gervitianus, Q. (bes

Worigen Aboptiphruber), III 58. Fabricius Lufcinius, G., II 819. 438.

Rasces, 11 268, 276, 289 Faften, III 878.

Raufta, III 824. Maponius, III 136, 173, Rechterfrieg, III 100,

Rechterspiele, Romifche, III 209. Wefte, driftliche, III 318.

Reftverfammlungen ber Griechen, I 273. Setialien, II 261.

Fibend, II 256, 264. Fimbria, III 89. + 90.

Sifchteiche ber Romer, III 207. Riaccus, E. Balerius, III 89.

Riaminius, G., II 334, 343; fallt gegen Sanniba!, 344,

Klaminius, I. Quinctius, III 7 fa. 13, 16,

Mavianus, III 377 fg. Flavius, En., curulifcher Acbit, II 314. Mavius, Tribun, III 120

Florianus, III 801. Forensis factio, II 314,

Korum, II 267; bes Trajan, III 274. Franten, III 295 f., von Probus befiegt, 801, 802; plunbern ben norblichen Theil Gallien's, 804; von Conftans tin befiegt, 307, 309; pon Julian.

335; breiten fich im norboftlichen Galtien aus, 853; pon Metius beffegt, 355; gegen bie Sunnen, 359.

Frauen , Griechische , I 289. II 59; Deutsche, III 76. 250 Unm.

Fregella, Romifche Colonie, II 807; gerftort, III 65.

Frentaner, II 810. Freigelaffene in Rom, II 814. III 61. 223; bei ben Raifern, 249.

Fribigern, III 342 f. Buffetius, Dettus, II 264,

Zulpia, III 183, 184, 192 + 193 Kulvius Rlaccus, Q., II 851. Kulvius Flaccus, DR., III 64, 65. + 67,

Fulvius Robilior, DR., III 19. 213. Rurius, D., Bolfstribun, III 78. (Sabinius, D., III 60,

Gabinius, A., Freund bes Pompejus, III 128. 156. 103. 111.

Bab, Ifraelitifcher Stamm, I 87. (Babes, I 62

Gainas, III 349, 355. (Salatien, II 229 III 21

Galba, III 255 fa. (f. Sulpicius). Galenus, III 285,

Galerius, III 804 f. + 308; gegen bie Chriften. 816.

Ballia cisalp., II 295; Romifch, 335.

Gallia transalpina, III 65. Ballien, II 295, III 125; von ben Ros

mern unterworfen, III 65, 180 f. 138 f.; Emporungen, 259, 303; pon ben Deutschen beunruhigt, 295 f. 801, 307, 334, 339, 344; pon the

nen eingenommen, 353; von ben Bunnen angegriffen, 859

Gallienus, III 295, 816. Ballier, in Thracien, 229; in Rlein-

affen, II 226, 227, 229, 233; in Macebonien u. Griechenlanb, 284 fg.; in Italien, 295; in Rom, 297 fa.; fernere Rricae mit ben Romern. 311. 812. 813, 816, 884 f.; im gweiten / Pun. Rr., 843, 847, 860; nach bems felben, III 5, 11, 24,

Gallus, Rom. Raifer, III 295. Ballus, Conftantius, Cafar, III 333 fg. Ganfe ber Juno, II 298.

Gafaten, III 994.

Baugamela, Schlacht bei, II 174. Baurus, Schl. am Berge, II 304. Gautama, 1 30.

Basa, von Meranber erobert, II 171; Schlacht bei, 213, Gebalia, I 180.

Gebrofifche Bufte, Mexanber's Bug binburch, II 191, Bela . I 269, 329.

Gelb, gemungtes, I 68; bei ben Cpar-

tanern, 242. Gallius, III 100. Gelon, I 808. 329 fg.

Genferich, f. Giferich.

Gentius, III 26. 30 f.; gefangen, 92; im Triumph aufgeführt, 87.

Genucius, Tribun, II 286.

Geographie, wiffenschaftliche, II 246, Gepiben an ben Rhein verfest, III 802. Berichte in Athen. II 62; uber Staats: verbrechen in Rom, III 66, 79, 96.

102. Germanen, f. Deutsche.

Germanicus, III 236, 238 fa. 242 f. : feine Familie, 245, Geronten, I 287,

Γερουσία (Gerufia), I 257, Befdichtschreibung bei ben Meanptern. I 52; bei ben Griechen . I 279 II 142; bei ben Romern, II 211. 225.

284. Gefebe, Romifche, bes Balerius, II 278; bes Cp. Caffius, 285; bes Dubliting Bolero, 287; bes Terentilius Arfa. 287. 289; ber gwolf Tafeln, 289. 292; Balerifche, 291 f.; bes Canus leius, 292; bes Licinius, 301; ben Publilius Philo, 806; Potelifches, 318; Daulnifches, 315; bes Sorten: fius, 815; bee G. Rtaminius, 881; bes Calpurnius, III 203; bes D. Gabinius, III 60; bes Zi. Gracchus, 62; bes &. Gracchus, 66; bes Lis vius Drufus, 79 f.; bes Sulpicius, 82. erneuert von Ginna, 84; bes Cornelius Gulla, 95 fg.; bes Cotta, 102, bes 26. Gabinius, 108; bes Da= milius, 105; bes Jul. Cafar, 128; bes Clobius, 127; bes Dompeius, 142; bes Muguftus, 228.

Geta, III 288. Gibeoniten, Bift ber . I 88.

Gibeon, I 90 f.

Giferich, III 854 fg. 859; plunbert Rom, 862; verbrennt bie Romifche Flotte, 868.

Glabrio, f. Acilius. Cabiatoren, III 209; Mufftanb ber.

100. Glas erfunben, I 62, Glaucia, III 77 (Blaufus, I 199.

Gincerius, III 364 fa. Gnomifche Poefie ber Grieden, I 281. Gnoftiter, III 320, 322, 874. Golbenes Beitalter ber Romifchen Bitteratur, III 218.

Goliath, I 103, Gomorra, gerftort, I 67.

Gorbiane, bie Raifer, III 298 Gorbifcher Anoten, II 167.

Gorgias, II 143, 144 Gofen, I 77.

Gothen. III 294 - 299: ermerhen Dacien, 299; pon Conftantin beffeat. 840; Chriften, 341, 847; vierzigs taufend Gothen pon Theobofius in Dienfte genommen, 345; biefe gegen Rufinus, 849, f. Oftaothen u. Beft= gothen.

Gracchische Unruben, III 59. Graber ber Megnpter, I 44, 50, 53, Gracchus, Ti. Cempronius, im zweiten Punifden Rriege, II 849. 851.

Gracchus, Ti. Gempronius (Entel bes Borigen), III 17, 22, 23, 54; Gens for, 61.

Gracchus, Di. Sempronius (Cohn bes Borigen), Quaftor in Spanien, III 54; Tribun, 62, + 68; feine Bers wandtschaft, 62. Gracchus, C., III 63 f. + 67.

Grammatifer, II 246, Granifus, Schlacht am, II 165. Gratianus, III 340, 344 f. + 346, Griechen, I 173 fg.; Gegenfas gu ben

Perfern, 287; Colonien, 266 f. Griechenland zur Beit Mleranber's, II 161 - 163. 175 f. 198 f.; nach Mleranber's Tobe, 203 - 221. 234 -248; in ber Romifchen Periobe, 336 f. 350, III 3-42, 48 f.; 986= mifche Proving, 51; Gulla in Gr. 88 f.; fpatere Schickfale, 254 (val. 253), 282, 298, 349; für frei er

flart, II 212, III 9, 254. Briechische Bitbung im Drient, II 234. 245; in Rom, 211 fg.

Griechische Sprache, I 277, 844; im Romischen Reiche, III 281, 848, Groß = Griechentanb, I 269, II 315 fa. (Suluffa, III 46.

Bunbobalb, R. ber Burgunber, III 364. Gnlippus, II 28 fg. Gymnafien in Uthen, II 56.

Symnaftit bei ben Griechen, I 258 239, II 56; in Rom, 267, Comnopábien, I 249 Mnm. Gymnosophiften, II 190,

(Innbes abgegraben, I 147. Dabrianus, III 275 fg

Barefien, III 820. pagar, I 66. Baliartus, Schl. bei, II. 72.

Halikarnaffus, I 267; gegen Meranber vertheidigt, II 166. Sains, I 139, 143. Halljahr der Israeliten, I 86. Sam, I 11. Hamilkar + bei Himera I 330. Hamiltar Barkas, II 331, 333, 337. + 338. Handel ber alten Bolker des Drients, I 32; ber Aegypter, 41; von Ba= bylon, 59; ber Phonicier, 60 fg.; der Juden 118. Hanbelsvertrag Rom's mit Karthago, II 278. Hannibal, II 338—367. III 13 fg. 17. + 23. Hanno, Befehlshaber in der Burg von Messina im Unfang bes ersten Pun. Rr. II 326. Sanno, bei ben Aegatischen Inseln geschlagen, II 332; Gegner bes Hamilfar Barkas 333. Hanno, von Hannibal an ben Pyrenden zuruckgelassen, II 341. Hanno, Feldherr Hannibal's in Italien II 350. 351. Harmobius, I 262. Harmosten, eingesett, II 45; vertrie= ben, 74. Harpagus, I 133 fg. 146. Harpalus, II 179. 198. + 199. Haruspices, II 258. Hasael, R. von Damaskus, I 124. Sasbrubal bei Panormus geschlagen, II 330. Hasbrubal, Hamilkar's Schwiegersohn, II 333 fa. Hasbrubal, Bruder Hannibal's, II 341. 348, 352, 355, + 357. Hasbrubal, Gisgo's Sohn, II 357. 362 fg. Hasbrubal (noch zwei dieses Namens im britten Punischen Kriege) III 45 fg. Hastaten, III 56. Hebe, I 181. Hebraer, Ursprung des Namens, I 65. Begemonie bei ben Griechen, I 250; ber Spartaner, 251. 308 fg. II 67; ber Uthener, I 336; ber Thebaner, II 91; Philipp's, 124; Merander's, 161; der Romer über die Latiner, 272. Heiligenverehrung, III 373. Beilige Kriege, I 354; II 101 fg. 115. 120 fg. Beiliger Berg, II 283. 291. vgl. 315.

Hekatomben, I 219. Bektor, I 192. 194 fg. Helena, Gemahlin bes Menelaus, I 191. 208. 221. Helena, Mutter Constantin's bes Grogen, III 373. Heliasten, II 61. Heliogabalus, III 289 fg. Belle, I 188. Hellen, I 177. Bellenen, I 175. 177; f. Griechen. Hellespont, I 188. 294; Brucken barüber, 305. 306. Beloten, I 244. 345; II 17. Belvetier, III 74, 131. Hengist, III 366. Dephastion, II 164. 170. 178. 188. 189. 192. 193. 194. + 200. Heraklea, I 218; Schlacht bei, II 318. Herakles, f. Hercules. Herakliden, Ruckkehr ber, I 231. Heraklitus, II 143. Herculanum, III 264 fg. Hercules, I 178—181; auf bem Argos nautenzug, 189; erobert Troja, 190; sest die olympischen Spiele ein, 273; Aprischer, 64; Saulen bes, 61. Hercules, Sohn Alexander's des Gros gen, II 202. + 213. Herbonius, II 288. Herennius, II 308. Hermanrich, f. Ermanarich. Hermensaulen, II 24. Hermias, II 227. Berniker, II 256 Unm. 274. 286; im Samnitischen Kriege 310. 311. Herodes der Große, III 260. Herobot, II 142. I 303 Unm.; seine Weltansicht, 140 Anm. Beroenalter ber Griechen, I 178; en= bet, 230. Herostratus, II 159. Hermann, f. Arminius. Heruler, III 298, 364. Hessodus, I 279. Hetaren in Athen, II 60. Hetarien, II 45. Heterobore Meinungen, III 322. Hiempsal, III 68. 69. hiero, Bruder bes Gelon, I 330. 331. Diero, Freund ber Romer, II 326 fg. 333. 347. + 349. Hierobulen, II 233. hieroglyphenschrift, 1 45 fg. Hieronymus von Syrakus, II 349

Hilletas, II 131 fa. Simera, Schlacht bei, I 830; von ben Rarthagern gerftort, II 126. Sipparchus, I 262. Sipparete, II 20. Sippeis, I 256. Sippias, I 262 fg. 266. 293. 295. Sippobromus, I 273. Sippotrates, II 143. Sippomebon, I 187. hipponikus, II 20. Birtencaften, Megnptifche, I 39. hirtius, III 178 fg. histia, R. v. Juba, I 125 fg. Siftiaus, I 165. 289 fg. + 298. Sofbeamte, Romifche, feit Conftantin bem Großen, III 331,

Sofeinrichtung, Romifche, III 290, 805. 331. Sohepriefter, Jubifcher, 1 84. 85. Somer, I 279. II 57. 246. homerifche Gefange, Schicffale bet, I 286, 262, III 281,

Sonorius, III 348 fg. + 854. Sopleten, I 185 Unm. hopliten, I 256. horatier, II 262. Boratius Barbatus, DR., II 291. Boratius Cocles, II 278. Boratius Flaccus, D., III 224. Boreb, Mofes bafelbft, I 79.

Honoria, III 359 fa.

porfa, III 366. Bortenfius, D., Dictator, Gefen bes, II 315. hortenfius, ber Rebner, III 208.

Hosea, R. v. Ifrael, I 126. Hostitius Mancinus, A., III 80. Hostitius Mancinus, E., III 54. Sunbertmanner in Rarthago, I 329. Sunnen, III 341 fg.; fur ben Actius, 355; unter Attila, 357-861.

Snacinthien, Spartanifches Reft, I 249. Sybaspes, Schlachten am, II 185. Dnele, I 268, Sptf08, I 34. Soprerbolus, II 21,

Spphafis, Meranber's Grenge, II 186 fg. hnrtanus, Johannes, II 281. hnrtanus, (Entel bes Borigen) III 111.

+ 260. hnstaspes, I 156.

Sahresformen, I 16. 3atob, I 69 fg.

Jantculus befeftigt, II 266; Con am, 278; Musgug ber Gemeine ben Janiculus, 315. Janus : Tempel gefchloffen, II 261; II 226

Japhet, I 11. Jafon, ber Argonautenführer, I 188 | Jafon, Eprann pon Phera, II 87, Sarartes, I 149; II 181, 184, Jazygen, III 280, Sherer, II 338. Ibntus, I 281. Ibiftavifus, Schlacht auf bem

III 240. Ibomeneus, I 192. Ibnue, II 247. Jebufiter, I 89. 110. Sehovah, I 84. Jehu, R. v. 3frael, I 128. Sephta, I 92 fa Beremias, I 129 fa.

Bericho erobert , I 88. Berobeam, I 120; Ronig von 121 fq. Berobeam II., Ron, v. Ifraet, I 1 Berufalem, von Davib erobert, I 11 von Joas R. v. 3frael, 124; Rebutabnegar, 180; von

feiner Mauern beraubt, III 1111 Berobes erobert, 260; bon 262; vgl. 277. G. ferner I. Refgias , I 125, 148, Jefus Chriftus, III 310. Jethro, I 79. Ibico, III 361.

Blias, I 279; Stenen aus ber, 195 3lium, I 190. Mnricum, Prafectur, III 830. Bunrier, II 96; von Philipp be 97, 101; von Meranber 162; bei

Romern 885; ferner III 26, 8 3mperatoren = Titel , III 168. 222 Inachus, I 177. Inacus, I 346 fg. Inber, I 21 fg. 166; II 184. 217. Indiction; III 382. Inbud, bon Mleranber befchifft, II 189 Ingenuus, III 297. Ingomat, III 241. Infubrer, II 884.

Joab, I 110; gegen Abfalon 118; gen Geba 115; fur Abonia 115. + 11

Intaphetnes, I 158.

Zoachas, R. v. Zuba, I 128. 3006, R. v. Zuba, I 124.

Joas, R. v. Ifrael, I 124. . Jochebeb, I 78. Johannes Oprtanus, II 231. Johannes, Ufurpator, III 854. Johannes, Patriarch von Antiothia,

III 877. Jojachim, K. v. Juba, I 129. Jojachim, K. v. Juba, I 129. Jotafte, I 186 fg. Stole, I 180.

Jolfus, Gig ber Minner, I 188. Jonathan, Sohn Saul'e, I 105, + 109. Bonathan, Bruber bes Jubas Datta-

baus, II 231 Jonier, I 177. 281; in Rleinaffen, 267. 278; emporen fich gegen Darius, I

165; frei, 828; vgl. Rleinafiatifche Griechen Jonifche Philosophie, I 283, II 148. Joram, R. v. Juba, I 123 Roram, R. v. Afrael, I 128, Josaphat, R. v. Juba, I 123.

Sofeph, I 72 fg Sofephus, III 261. 3ofta, R. v. Juba, I 127, Jofua, I 82. 87. 88 fq. Jotham, R. v. Juba, I 124. Jovianus, III 839.

Aphigenia, I 192. Sphifrates, II 74, 85, 89, 94, 99, Sphitus; I 272,

3pfus, Schlacht bei, II 218, Sra, Befeftigung ber Meffenier bort, I 249.

Irendus, III 822. Ifaat, I 66 fg. Ifabel, Gemahlin Abab's, I 123, 3fdus, II 104. Isagoras, I 263 fg. Ifaurier, III 802, 356, Isbofeth, I 109. Ifis, I 42. 44.

Semael, I 66. 3fofrates, II 105, 107, 143; feine Rebe an ben Philipp, II 116, Mirael, Rame Jatob's, I 78. Ifrael, bas Reich, I 121 fg.; vernichs

tet, 126, Ifraeliten, I 77 fg. Iffus, Schlachten bei, II 168; III 287. Ifthmifche Spiele, I 276.

Italien, Rieberlaffungen ber Griechen bort, I 269, 815; por ben Romern,

II 251 fa.; unter Romifcher Derre fchaft, 332; Prafectur III 830 Stalifer, II 322 fg. III 61, 65. 79.

80 fg. 82 fg. 192. 3thafa, I 191, 217, 222, Ithome, Bertheibigung ber Deffenier

bort, I 247. 345. Suba, III 160 fg. 164, + 165,

Jubeljahr, I 86. Suba, I 77; ber Stamm, 89, 100. 114, 120,

Juba, bas Reich, I 121-131. Jubaa, Rom. Proving, III 261.

Jubas Mattabaus, II 281. Juben, I 64-131; unter ben Per-fern, 148; nach Aleranber bem Gr., II 222, 231; von ben Romern abs

hångig, III 110. 260 fg. 277. 310. Jubenchriften, III 320, Jugern, II 301 2nm.

Jugurtha, III 68 fg. Julia, Tochter bes Muguftus, III 284

fg. + 248 Julia, Tochter Cafar's, III 126. 140. Julia Domna, III 288 fa.

Julia Mafa, III 289, Julianus, Dibius, III 286. Julianus Apoftata, III 883 — 889. 547

Julius Repos, III 364. Junius, f. Brutus, Silanus.

Juno, Ganfe ber, II 298, Tempel ber, auf bem Capitol, II 274. Jupiter, Bilbfaute bes, gu Dinmpia,

II 136; (f. Ammon und Capitolinis fcher Jupiter). Jupiter Terminalis, II 261. Juftina, Mutter Balentinian's II., III

346; Arianifch, 847. Auvenglie. III 283. 3zebs, I 167.

Rabes, Banbfchaft, 1 87. Rabmea, erbaut, I 178. Rabmus, I 178. Rain, I 10,

Raifer, Entftehung bes Ramens, III 221 Anm. Ralanus, II 190, 192,

Ralchas, I 192. Ralenber, Julianifcher, III 167. Ralibafa, I 28. Rallifrates, III 27, 40, Rallifratibes, II 43.

Kallimachus, Athenicher Polemarch, I 296, 297,

Ralliffbenes, II 183, Rainpfo, I 209. Rambnfes, bes Enrus Bater, I 189, Rambnfes, R. von Perfien, I 151 fg. Rangan, I 65; erobert, 87 fa. Rangniter, Abstammung ber, I 65

Unm.; ferner 89. Ranon bes Polntlet, II 186.

Rappabocien, II 233. III 20, 87; 986: mifche Proving, III 243. Rarier, I 58, 291.

Rarnat, Denfmaler von, I 49. Rarneabes, III 212.

Rarneen, I 249. Rarthago, gegrünbet, I 62; Berfasfung, 329. II 324 fg.; Rriege mit ben Sicilischen Griechen, I 830, II 127 fa. - 321, 325; Sanbelsvertrag mit Rom, 278; Rriege in Spanien, 337; Erftes Bufammentreffen mit Rom. 322; Kriege mit Rom. f. Punische Rriege; gerftort, III 47; wieber hergeftellt, 167; von ben Ban: balen erobert, 855.

Raffanber, II 207 fg. † 219. Raffiterische Inseln, I 60. Ratafomben, Megyptifche, I 50. Ratana, I 270. Ratapulten, III 57. Ratechumenen, III 318. Ratholifche Rirche, III 819, 347, 369. Rautafifche Raffe, I 14 fa. Reboriaomer, I 65.

Rerfobleptes, II 114. Regerbinrichtung, erfte, III 374, Rharfeftere, I 167 Rirche, driftliche, Berfaffung u. Ber-

battniß zum Staate, III 318 fa. 325 fg. 367 fg.

Rirchentehrer, porzuglichfte, III 322, Rirchenversammlungen, III 819. 325; gu Dicaa, 827; gu Ephefus, III 876.

377; gu Chalcebon, 878. Klazomena, II 82 fg. Rleanbribas, I 854. Rlearchus, II 63 fa. Rleinaffen, I 138, 232,

Rleinafiatifche Griechen, I 267. 278; bon Rrofus unterworfen, 139, von

Enrus, 146; vergebliche Emporung, 291 fg.; frei von Perfien, 328, 342; bon Tiffaphernes angegriffen, II 68; burch ben Antalcibifden Frieben unterworfen, 76.

Rleobis, I 140. Ricobulus, I 282, Rleombrotus, II 85 fa. 86. Rleombrotus, Mittonia Mais bes III. II 242

Rleomenes I., Konig von Sparta, I 263 fg. 264, 290. Rleomenes III., Ronia pon Sporta.

II 241 fa. Rleon in Athen. II 10 fa. + 18. not.

Rleopatra, Meranber's Schwefter. II

124, 161, 202, 204, 205, + 213. Rleopatra, Gemablin und Schwefter bes Ptolemaus Physton, II 224, Rleopatra, ibre Tochter, II 224. Rleopatra (Schwefter bes Ptol. Dio:

nufus), III 156 fg. 190 fg. 197 fg. Rleophon, Athenischer Demagog, II 88. Rierus, III 319; Borrechte und Bor-

theile beffelben burch Conftantin ben Großen, 326 fa. Rlinias, I 854 Unm.

Rlifthenes, I 263. Rlitus, II 165. 179. + 182. Riofter, Entftehung ber, III 370 fg. Rintemneftra, I 208. Rnibus, I 267; Schlacht bei, II 73. Rnibifche Benus, II 187. Robrus, I 251. Kolchis, I 189.

Rolonos, II 139, Rolophon, I 267. Roloffen in Megypten, I 49. Rommagene, Rom. Proving, III 248. Romobie ber Griechen, afte, II 189 fg.; neue, 247; ber Romer, III 211. Konon, II 42 fg. 45. 71. 78 fg. + 75.

Ronige von Sparta, I 231, 235; ibr Befchlicht geht aus, II 4. Ronigsmurbe, abgefchafft bei ben Brie

chen, I 282; bei ben Athenern, 252; bei ben Romern, II 276. Roptische Sprache, I 46.

Rorcyra, I 809. II 8 fg. 14. Rorefch, I 148; f. Cprus. Rorinth, I 281; 284, 265; im Perfer-

friege, 810, 319; Rrieg mit Athen, 346 fg.; im Peloponnesischen Kriege, II 3 fg. 5. 21; nach bemfelben, 71. 74 fg. 77. 181. 386; tritt bem Achdifchen Bunbe bei, 239; gerftort, III 48 fg.; Romifche Colonie nach Rorinth, 167; pon ben Gothen geplunbert. 298.

Korngesehe, Römische, III 66, 79. Kornvertheitungen, III 127. 166. Koronna, Schlachten bei, I 854. II 73. Kossika, I 268; Admisch, II 834. Koss, I 267. II 99. Kothe, K. ber Obensser, III 27.

Rothe, K. ber Obrysier, III 27. Kranon, Schlacht bei, II 204. Kraterus, II 177 fg. 189. 192. 198

fg.; nach Meranber's Tobe, 208 fg.

Krates von Mallus, III 212. Krenibas, II 99. Kreon, I 187.

Kresphontes, I 281. Kresphontes, I 281. Kreta, von Obdnicierr

Kreta, von Phôniciern colonisist, I 62; Dorisch, 177; unter Minos, 1885; Verfassung, 241 Ann.; im Perfer-Friege, 309; Rômisch, III 120. Kricaercaste, Indische, I 27; Acapoti-

fche, 38. 52. 54. Kriegstribunen, III 57; mit consularifcher Gewalt eingesett, II 293; ab-

fcher Gewalt eingeset, II 293; abgeschafft, 302. Kriegswesen, Romisches, II 271. 294.

III 55. Krimiffus, Schlacht am, II 138. Kritias, II 49 fg. 147. + 51.

Rritit, Entstehung in ber Alexandrinis ichen Periode, II 246. Kritolaus, Strateg bes Achdischen Bun-

bee, III 49. Kritolaus, Peripatetiker, III 212. Krohus, I 188 fa. 149; beim Kambn:

fes, 154. Krone, tonigliche, II 268, 276; ber

Solbaten, III 59. Rroton, I 269. 284, 286. Krupteig, I 245.

Afhatryas, I 26. Kresias, I 57. Atesiphon, II 230. III 275. 302.

Rumd, I 269. Kunara, Schlacht bei, II 64. Kunft, Neapptische, I 46 fg.; Etrusti-

stunte, Aegophilot, I 40 fg.; Errustifde, II 252, 267; Griechische, I 351 fg. II 134 fg. 245 fg. III 266 fg.; bei ben Romern, III 225.

Runftstrafen, Romifde, II 325. Runftwerke, Wegführung ber Griedisfien nach Rom, II 351. III 85 fg.

50, 208, 262, Kurnu, Denkmaler von, I 49. Kome I 267.

Kyme, I 267. Kynofarges, II 56.

Annoetephala, Schlacht bei, III 9.

Annuria, I 250. Anpfelus, I 234.

**Q**<sub>aban</sub>, I 69. Labienus, III 108, 158 Anm. 154. 168, † 168.

Labienus (bes Borigen S.), III 198. Labynetus, I 148. Labyrinth, bas Aegyptische, I 58; in

Kreta, 188. Lacebamon, f. Sparta. Lacebamonier, Bebeutung bes Namens.

1 258, Saha, Safiadt bei ber Sinfel, I 292, Saha, Saha, Saha, Saha, Sahil 17, Salius, S., II 363, III 17, Salius, S., (ber Weife), III 212, Saertes, I 217, Sabinus, f. Walerius.

Lager ber Romer, III 58. Laien, III 319. Laius, I 186.

Lajus, I 186. Lafonische Antworten und Reben, I 240. 241. 242 Anm. SO4. 812 Anm. II 88.

241. 242 Anm. 304. 312 Anm. II 88. 43. 73. 220. Samadus, II 26. + 27.

Lamischer Krieg, II 203. Lampsatus von Epsanber erobert, II 44. Landise, Römische, III 207. 272. Laomedon, König von Aroja, I 190. Lattius, X., II 281.

Bateinifche Sprache, II 258; Musbreistung berfelben , III 281.

Batiner, II 258, 265, 267; Segemonie ber Romer, 272, 274, 280, 281, 286; fallen ab, 804; wieber unterworfen, 306, 322

Baurische Bergwerke, I 300. Bautula, Riebertage ber Romer bei, II 309.

eca, I 72. Eebetus, II 52. Eegaten, II 556. III 221. 222. Eegion, Admische, II 540 Ann. III 57. Eehrer der Beredsamfeit, öffentliche, III 263. 284.

Leiftungen in Athen, f. Liturgien. Lentulus, En. Gernelius, II 367. Lentulus Sura, P. Cornelius, III 117. Lentulus Spinther, P. Cornelius, III 129 fa.

Lentulus Marcellinus, En. Cornelius, III 185.

Leo I., Oftrom. Raifer, III 868. Leo ber Grofe, Papft, III 860, 878. Leonibas, I 810 fg. Leonnatus, II 177. 189; nach Merans ber's Tobe, 202 fg. + 204, Leontini, I 270. II 15. Leosthenes, II 203 fg. Leotychibes, König von Sparta, I 327. Lepidus, M. Aemilius, Consul, III 97. + 98. vgj. 206. Lepibus (Sohn bes Vorigen), III 150. 173; nach Casar's Tobe, 174. 178, 180, 181; Triumvir, 182, 189; tritt aus dem Triumvirat, 196. + 222. Lernáische Schlange, I 179. Lesbos, I 267. 192. 293. 328; versucht von Athen abzufallen, II 11. 32; Vaterland lyrischer Dichter, I 281. Leukas, Schlacht bei ber Insel, II 85. Leuktra, Schlacht bei, II 85 fg. Leviten, I 83. 84. 122. Licinische Gesete, II 301. Licinius Stolo, C., II 301. Licinius Lucullus, f. Lucullus. Licinius, Rom. Kaiser, III 308 fg. † 309; gegen bie Christen, 323. Lictoren, II 258. 276. 289. Ligarius, A., II 166. 171. Liebesmahle ber Christen, III 318. Ligurier, III 11; von den Romern bezwungen, 24. 32. Litteratur, Indische, I 27; Griechische, 227 fg. II 137 fg. 246 fg. III 225, 284 fg.; Romische, 211 fg. 221 fg.; nach Augustus, 282 fg. Liturgien, in Athen, II 25 Anm. 10 Unm. Livia Drussla, III 234 fg. Livilla, III 245. Livius Andronikus, III 211. Livius Salinator, M., II 356. Livius, T., III 225. Lotrer, Opuntische, II 348. Lotrer, Ozolische, I 346; Colonien, 269. Lokri Epizephyrii, I 269. Lotris, I 177. Longinus, s. Cassius. Longobarden, III 241. Longula, Soll bei, II 810. Lot, I 65. 67. Lotofagen, I 209. Lucaner, II 311. 315. 316. 821. 822. 347. 360; im Bundesgenoffenkrieg, III 80, 81; nachher, 93, Lucanus, M. Annaus, III 254, 283. Lucca, Berbinbung zu, III 135, Luceres, II 257. Luceria, II 308 fg.

Lucianus, III 285. Lucilius, III 225. Lucius Casar, Enkel bes Augustus, III 235, † 286. Lucretia, II 275. Lucretius Carus, I., III 213. Luctatius Catulus, E., siegt bei den Aegatischen Inseln, II 831. Luctatius Catulus, Q., gegen die Gim= bern, III 76. + 85. Bucullus, & Licinfus, III 89 fg.; gegen Mithribat, 105 fg.; ferner 120; feine Bilbung und sein Luxus, 105. 109. Eucumo, II 266. Lugdunum, Schlacht bei, III 287. Lupicinus, III 343 fg. Lusitanier, III 51 fg. 98, 207. Luror, Palast von, I 49. Luxus der Athener, II 53 fg.; der Ros mer, III 207 fg. 269 fg. Enceum, II 56. 155, Lycien, von Cimon ben Perfern entriffen, I 342. ferner II 208. III 19. Endisches Reich, I 139; Sturz besselfele ben, 144. Lykomedes, K. p. Schros, I 185. Lykomedes in Tegea, II 87. 91. Enfortas, III 23, 30. Lykurgus, I 235—245. 273. Lykurgus, Parteihaupt in Athen, I 261. Enrische Poesie der Griechen, I 280. II 137; bei ben Romern, III 224. Ensander, II 40 fg. 49. 51, 68 fg. + 72. Ensias, II 143. Ensieles, Athen. Feldherr, II 122. 123. Lysimachus, II 203. 211 fg. † 221. Ensippus, II 137, 165. Macedonien, I 166. 268. 307. 322. II 90; feit Philipp, 96 fg. 160 fg.;

Macedonien, I 166. 268. 307. 322. II 90; seit Philipp, 96 fg. 160 fg.; nach Alexander, 234 fg. 347. 350. III 3 fg. 24 fg.; republicanisirt, 34 fg.; Rdmische Provinz, 48. Machanidas, Aprann von Sparta, III 4. Macrinus, III 289. Macro, III 245 fg. Mácenas, III 220. 223. 224. Mánalischer Hirsch, I 179. Márthrer, christliche, III 314. 378. Magister equitum, II 307. III 330. Magister equitum, II 307. III 330. Magnentius, III 333. Magnesia, Schlacht bei, III 18. Mago, Hannibal's Bruder, II 358 fg 860. 363. † 364.

Mahabharata, I 28.

Mainz, angelegt, III 228. Majestátsgerichte, III 244; abgeschafft,

263; erneuert, 268; von Nerva wies ber abgeschafft, 278.

Majorianus, III 862 fg. Mafkabaer, II 281. III 110 fg. 260.

Mafrobier, I 158. Malerei, I 50, 832, II 137, III 225.

Maller, II 189. Mallius, En., von Jugurtha befiegt,

Mallius, C., Anhanger bes Catilina, MI 117.

Malta, I 350. II 848. Mamertiner, II 326.

Mamilius Limetanus, C., III 71. Mammaa, III 291.

Manaffe, Jubifcher Stamm, I 87. Manaffe, Konig von Juba, I 127.

Mancinus, A. hoftilius, gegen Perfeus, III 80. Mancinus, C. hoftilius, von ben Nu-

mantinern eingeschloffen, III 54. Manbane, I 133.

Manetho, I 34. Mani und Manichaer, III 321. 874.

Manitius, M', III 48. Manitius, C., III 105.

Manipel, III 57.

Mantius Capitolinus, M., II 298. 800. Mantius Imperiofus, E., (Neffe bes Borigen), II 305 Anm.

Manlius Torquatus, X., (Sohn bes Borigen), II 304 fg.

Manlius, E., im zweiten Pun. Kriege, II 340, 848.

Manlius Bulfo, En., (Neffe bes Bos rigen), unterwirft bie Galater, III 20 fg. 203.

Manlius, von Spartacus geschlagen, III 100. Mantinea, Schlachten bei, II 22. 93.

III 4; von ben Spartanern erobert, II 77; wiederhergestellt, 87.

Marathon, Schlacht bei, I 296; bas Schlachtfelb, 332,

Marbob, III 229 fg. 240 fg. Marcellinus, En, Cornelius Centulus,

III 185. Marcellus, E. Claubius, fiegt über bie Gallier, II 895; im zweiten Punis

Gallier, II 335; im zweiten Punisiten Kriege, 348 fg. 350, 354, † 355. Marcellus, M. Claubius, Conful bes Jahres 50, III 143, 166.

Marcellus, G. Claubius, Conful bes Jahres 51, III 144 fg.

Marcellus, Neffe bes Augustus, III 235. Marcianus, III 357. 359, 378. Marcius Coriolanus, En., II 283 fa.

Marcius Rutilus, C., erfter plebejifcher Dictator und Cenfor, II 803.

Marcius Rutilus (bes Borigen Sohn), im Samniterfriege, II 310,

Marcius, E., in Spanien, II 852, 859. Marcius Philippus, D., III 29, 30. Marcius Cenforinus, E., III 48. Marcomannen, III 241, 268.

Marcomannischer Krieg, III 279 fg.; Friede, 285.

Marcus Aurelius, III 277. 278; gegen bie Chriften, 315.

Marbonius, I 294, 302, 820, 822 fg. Mariamne, III 260.

Marius, E., Legat bes Metellus, III 72; Consul, 78; gegen bie Gimbern, 75 fg.; zum schiften male Consul, 77. 78; sicht gegen bie Marsen, 81; im Bürgerkrisg, 82—86, 4 91.

Marius, G., ber Cohn, III 91 fg. + 95.

Marruciner, II 256. 310. III 80. Marfen, Deutsches Bott, III 253. 289. Marfer, Italisches Bott, II 256 Ann.; im Sannitertriege, 310; im Bun-

besgenoffeneriege, III 80, 81, Martinus, Bifchof von Tours, III 871,

374. Martius, f. Marcius. Mafiniffa, II 349. 358 fg. 362 fg. 356.

367. III 6. 14. 41. 42 fg. + 46. Masistius, I 324. Massageten, I 149.

Maffatia, Maffitia (Marfeille), I 270; von ben Römern geschüt, III 65; von Cafar belagert, 149 fg.; ergibt sich. 150.

Maftanabat, III 46. Mathematik, I 45. 285. II 246. Matthatias, II 281.

Mauerbrecher, III 58. Mauern, Cyklopische, I 176. II 252; Babylon's, I 146; lange, in Athen,

I 348, gerftort, II 47, wieberbergeftellt, 74; boppelte Belagerungs, II 12, III 189.

Mauer, Mebische, I 146; steinerne um Rom, II 267; in Britannien, III 276. Mauritanien, III 71; Romifche Pro: pint. 250.

Marentius . III 808. Marimianus, III 303 fg. + 308.

Mariminus aus Abracien, Rom, Rais fer , III 292 fa.

Mariminus, ber Illyrier, Rom. Rai-fer, III 807 fg.; gegen bie Chris ften . 816.

Marimus, Ufurpator, III 846, 874, Marimus, Petronius, III 862. Mebea, I 189.

Mebimnus, I 256 Mnm. Mebinat Abu, Roloffen von, I 49.

Mebiolanum, von ben Romern erobert, II 385; Regierungefie, III 304, 339.

Mebisches Reich, I 131; Enbe beffelben, 138; vergeblicher Berfuch feiner Wieberherftellung, 156,

Mebon, I 252. Mebufa, I. 178.

Megabates , I 289. Megabagus, I 166.

Megabyzus, I 847. Megatles, I 261.

Megalopolis, erbaut, II 88; pon Do: Infperchon belagert, 209; tritt bem Achaifchen Bunbe bei, 289.

Megara, wirb Dorifch, I 251; mit Mthen, 846; wiber Athen, 854. 855. II 5; von ben Athenern geplunbert, 7; tritt bem Achaifchen Bunbe bei,

239: Colonien pon, I 368, Megibbo, Treffen im Thale, I 128,

Melanchtanen, I 162, Meleager, II 202

Melitus, II 146. Mellon, II 79.

Melos von ben Athenern graufam bebanbelt, II 28. Memmius, Bolfstribun, III 70, + 78,

Memnon, Felbherr bes Darius, II 165. 166

Memphis, I 34, 52; Tempel pon, 54; pon Rambofes erobert, 151; von ben Athenern, 346; wieber erobert,

Menachem, Konig von Ifrael, I 125. Menanber, II 247.

Menelaus, I 182, 190 fg. 221, Menenius Agrippa, II 288.

Menes, I 34,

Meneftbeus, I 185.

Menichenopfer, I 125, 128, 247, 880,

II 347; Menfchen lebenbig begraben, T 307

Menfchenraffen, I 13. Meroe. I 32.

Mefonotomien, I 65, 68; Romifch, III 275; perforen, 293; mieber ermors ben. 806.

Meffala Corvinus, III 189, 195,

Meffalina, III 249, 250, Meffana, I 270, II 326; Seefcblacht bei . III 196. Meffapier, II 317; von ben Romern

unterworfen, 822. Meffene, Stabt in Meffenien, erbaut,

II 88. Meffenien, I 231, 246 fg. 385, II 17, 88, 93,

Meffenische Rriege, erfter, I 246 fa. ; aweiter, 248 fg.; britter, 845 fg. Metaurus, Schlacht am, II 357.

Metellus, 2. Cacitius, II 830. Metellus Macebonicus, Q. Cacilius (bes Borigen G.), beffegt ben 2(n=

briscus, III 48; gegen Griechenland, 49-51; in Spanien, 58. Metellus Rumibicus, D. Cdcilius (bed

Borigen Reffe), III 70; verbannt, 77; febrt gurud, 78. Metellus Dius, Q. (bes Borigen Sohn), III 92, 99,

Metellus Repos, Q. Cacilius, III 119. Metellus Celer, Q. Cacilius (bes Bo-

rigen Br.), III 120. Metellus Greticus, D. Cacilius, III 120

Metellus Scipio (bes Dius Aboptiv= fobn), III 142, 153 fg, 160, Metropoliten, III 819, 867. Meroixoi (Metoten), I 835. Micipfa, III 46, 68

Micha, Prophet, I 125. Michal, I 105

Mibianiter, I 79, 87, 90,

Miletus, I 146, 267; von ben Der= fern erobert, 292; Colonien von, 268; fallt ab von Athen, II S2; von Mleranber erobert, 166. Mile, I. Annius, III 129. 141. 142.

150 Mittiabes, I 165, 296 fg. + 299: Dentmal, 332.

Mimen, III 218, 270. Mimnermus, I 281, Minbarus, II 86. + 88.

Mine, I 290.

Minerva zu Rom, II 274. Minos, I 183. 211. Minotaurus, I 183. Minturna, Schlacht bei, II 306; Mas rius baselbst, III 88. Minucius Rufus, M., II 345. Minner, I 188 Unm. 269. Mirjam, I 78. Misenum, Zusammenkunft zu, III 194. Misitheus, III 293. Mithribates Ktistes, Konig von Pontue, II 233. Mithribates ber Große, III 86 fg. 104 fg. † 112. Mithribatische Kriege, erster, III 86; zweiter, 105; britter, 105 fg. Mitylene, I 267. 282. II 11. 43. Mnesitles, I 351. Mnevis, I 42. Moabiter, I 80. 103. 110. Mondjahr, I 16. Moncheleben, Entstehung bes, 369 fg. Moris, König und See, I 35. Mossen, Komische Provinz, III 226; Einfall der Barbaren, 294. 334. Molody, I 128. Monophysiten, III 378. Montanus, Montanisten, III 321. Moria, Berg, I 67. 116. Mosaisches Geset, I 81. 83. 119. 128. Moses, I 78—88. Mucius Scavola, II 279 fg. Mucius Scavola, P., III 64. Mucius Scavola, D., (ber Augur), III 78. Mumien, I 43. 50. Mummius, E., III 50. Munda, Schlacht bei, III 168. Municipien, II 322. Murcus, III 188. Murena, III 105. Mursa, Schlacht bei, III 333. Musaus, I 278. Museum, II 222. Musik, I 285. II 57. 252. Musikanus, II 189. Mutinensischer Krieg, III 178 fg. Mycena, I 178. 181. 208; zerstort, 346. Mycerinus, I 35. Mykale, Schlacht bei, I 327. Myla, Schlacht bei, II 328. Myonnesus, Schlacht bei, III 18. Myron, II 136.

Becker's W. G. 7te A.\* III.

Myronides, I 347. Mysticismus ber Beiben, IN 312; ber Christen, 321. Mythen, I 73 f. Sage. Nabis, III 3. 8. 10; gegen Rom, 13. + 14. Nabonnedus, I 148. Nabopolasar, I 56. Radab, I 122. Nahas, I 102 Namen, Romische, II 275 Unm. Narcissus, Freigelassener bes Claubius, III 249 fg. Masirder, I 95. Nathan, Prophet, I 111. Naturen in Christo, Streit über bie, III 376 fg. Messenier bahin versest, Naupaktus, I 346. Nausikaa, I 212. Naros, I 289. 295; versucht von Athen abzufallen, 343; Schlacht bei, II 85. Razarder, III 320. Reapolis, I 269. II 807 Unm. Rearchus, II 189, 190, 192, Nebukadnezar, I 57 fg. 129 fg. Nehemia, I 148. Neto, I 54. 58; läßt Africa umschiss fen, 61; gegen Juda, 128. Rektanebis I. u. II., Könige von Aegypten, II 94 fg. Nemeischer Lowe, I 179. Remeische Spiele, I 277. Neodamoden, II 67. Reoptolemus, II 206. Nepos, Julius, III 304 Nero, C. Claudius, II 356 fg. 365. Nero, Sohn bes Germanicus, III 245. + 246. Rero, ber Kaiser, III 251 fg. Nerva, III 273. Nestus, I 180. Nestor, I 192. 219. Restorianer, III 377. Nestorius, III 376 fg. Neuassyrisches Reich, I 57. Neu=Karthago erbaut, II 339; von Scipio erobert, 354. Reupersisches Reich, gestiftet, III 291; Kriege mit Rom, 293. 295 fg. 302. 305 fg.; seit Constantin, 332. 334. 338 fg.; Krieg mit Attila, 358; Restorianer im Persisten Reich, 377.

and the state of t

Reuplatonische Schule, III 336. Nicaa in Indien, von Merander er= taut, II 185. Micda in Bithynien, von den Gothen verbrannt, III 296; Concil zu, 327 fg. 372 Unm.; Schlacht bei, 287. Ricias, II 10. 16; Friede bes, 18; ferner 21. 26 ff. + 30. Nikomedes I., König von Bithynien, II 232. Mikomedien, von den Gothen verbrannt, III 296; Regierungesit 304. Mil, I 31. 40. Mimrob, I 55. Minive, I 55; zerstort, 56. Minus, I 55. Nisaische Pferde, I 305. Risibie, I 103. 110; von Lucullus er= obert, III 108; an Persien abgetre= ten, 339. Mitokris, I 146. 147. Moah, I 10. Nobiles in Rom, III 60. Rola, Treffen bei, II 348. Romaden, I 12. Romen, I 35. Mora, II 207. Norbanus, E. Junius, III 91 fg. 93. Noreja, Schlacht bei, III 74. Noricum, Adm. Provinz, III 227. Rosten, I 209. Notium, Schlacht bei, II 41. Novatianus, III 320. Novus/homo, III 60. Numa Pompilius, II 259 fg.; Kalen= ber bes Numa, III 167 Anm. Numantia, III 53; zerstort, 54. Numerianus, III 302. Rumidien, Rom. Provinz, III 165. Numitor, 11 254.

Dbelisken, I 47.
Ober = Aegyptische Denkmäler, I 49 fg.
Ochlokratie, I 233.
Ochus, II 164.
Octavia, Schwester bes Octavianus,
III 193. 195. 197 fg. 235.
Octavia, Nero's Gemahlin, III 250 fg.
† 252.
Octavianus, E. Julius Casar, III 174.
176 fg.; erzwingt bas Consulat, 181;
Triumvir, 182; gegen Brutus und
Cassus, 186; in Italien, 189. 191
fg.; gegen E. Antonius, 192; Ent=

zweiung u. Vereinig, mit M. And nius, 193; Berbinbung mit S. Pon pejus, 194; Entzweiung und Ki mit bemfelben, 195. 196; aberm lige Entzweiung und Ausschnung i Antonius, 198 fg.; verbrangt ! Lepidus, 196; Krieg mit Anton 198. 202; Alleinherr 219 fg.; gustus, 221; Imperator, 222; einigt die meisten republicanisa Würden in sich, 222; ber S unter ihm, 223 fg.; seine Rie 226 fg.; Familienverhältnisse, 234 + 237. Octavius, En., in Syrien erschla III 41. Octavius, M., Volkstribun (bes rigen Sohn), gegen Grachm, 63 fg. Octavius, En. (bes Vorigen A Consul mit Cinna, III 84. 7 82. Obenathus, III 297. 299. Oboacer, III 364. Obnsfeus, I 191. 209 - 230. Obussee, I 279. 209 fg. Debipus, I 186 fg. Deneus, I 200. Denophyta, Schlacht bei, I 348. Ofella, III 93. Dg, I 87. Ogulnius, Q. u. En., II 315. Ogngia, I 209. Dileus, I 192. Olbia, I 268. Oligarchie, II 233. Olybrius, III 364. Olympia, I 332. III 88. Olympiade, Olympiadenrechuma 276. Olympias, II 161. 198; nach Ala ber's Tobe, 202. 208. 210. +1 Olympische Spiele, I 273 fg. Olympus, I 310. Olynthus, I 268. II 77, 99, 110, 1 212. Omri, R. v. Ifrael, I 122. Onomarchus, II 102. + 103. Ophir, I 61, 118. Opimius, E., zerstort Fregella in

Gracchischen Unruhen, 67 f.; in Amibien, 69; verbannt, 71.
Oppius, ber Decemvir, II 292.
Oppius, Aedil, III 185.
Orakel des Jupiter Ammon, I 33. I 172; Griechische, I 270 f.; f. D

bona u. Delphi; ber sibyllinischen Bucher, II 274. Orchomenus, I 188 Anm.; Schl. bei, II 84. III 89. Drestes, Sohn bes Agamemnon, I 208 Drestes, Rom. Patricius, III. 364. Drigenes, III 322. Orion, I 211. Ormuzo, I 167. Droetes, I 158, 161 Unm. Oropus, II 37. Drpheus, I 278. 189. Orthodorer Lehrbegriff, III 322. Ofter, II 256 Unm. III 211. Osiris, I 41. 43. 44. Osa, I 310. Ofterfest, III 318. 372 Unm. Ostgothen, III 340; von ben Hunnen unterworfen, 342; vergl. 357. 361. Oftia, von Uncue Martius eingenom= men, II 266. Oftracismus in Athen, eingeführt, I 263 - 301, 339, 346, 350; auf, II 21. Otanes, I 157. 161. Otho, III 252. 256. Ovidius, III 225. Ornlus, I 231.

Paches, Athener, II 11. Pachomius, III 370. Padonomen, I 240. Pagani, III 36. 97. 101. Pagani, III 339. Pagode, I 28. Palastina, I 86. II 222. 223. Palastren, II 56. Palatinischer Berg, II 255. Palilien, II 255. Pallas, Dheim des Thefeus, I 183. Pallas, Freigelassener des Kaisers Claubius, III 249 f. Pallium, II 52. Palmyra, III 297; zerstört, 300. Palus Maotis, I 268. Panathenden, I 185. 262. Panbarus, I 196 f. Pandosia, Schl. bei, II 318. Pannonien, Rom. Provinz, III 227; von ben Marcomannen geplunbert, 229; von ben Quaben und Sarmaten, 334, 340. Panormus, Rampf bei, II 330.

Pansa, III 178 f. Pantikapaum, I 268. Paphlagonien, II 205. 233. III 87. 90, 105. Papinianus, III 288. Papirius Carbo, C., Anhanger des Gracchus, III 64. Papirius Carbo, En. (bes Borigen Neffe), bei Noreja geschlagen, III 74. Papirius Carbo, En. (bes Vorigen Sohn), Marianer, III 91 f. + 95. Papirius Curfor, E., II 307. 309 f. Paraklet, III 321. Paraker, I 254. 260. Paria, Caste ber, I 26. Paris, I 191. 193. 207. Parmenio, II 101. 124; unter Alexans ber, 165 fg. + 182. Parnassus, I 270. Paros, von Miltiabes angegriffen, I 299. Parrhasius, II 197. Parthenon, I 351. Parthenopaus, I 187. Parther, II 180; gegen Craffus, III 137; gegen Antonius, 193 f. 197; zu Augustus' Zeit, 226; Habrian's, 275; gegen Marc Aurel, 279; ges gen Septimius Severus, 288; Cas racalla, 289; Friede burch Macrin erkauft, 289; Ende bes Parthischen Reichs, 291. Parysatis, II 31. 41. 67. 70. Pasargaben, I 156. Passah, Einsetzung bes, I 80; bei ben Christen, III 318. Patizethes, I 156. Patrá, II 22. 237. Patriarden, III 367. Patricier, II 257. 271 Unm.; Borrechte, 272; vertreiben die Konige, 275; im Kampfe mit ben Plebejern, 281 — 303. 306. 315; III 60. Patriciat seit Constantin bem Gr., III 331. Patroklus, I 208 fg. Patron, in Rom, II 257. Pattala erbaut, II 190. Paulus, ber Apostel, III 311. + 314. Pausanias, Spartanischer Felbherr, I 324 ff. 335 ff. + 338. Pausanias, Konig von Sparta, II 50, 72, Pausanias, Gegner Philipp's, II 97.

17/14/1

Paufanias, Morber Philipp's, II 124. Paufanias, Griechifcher Reifebefdreiber, F 832

Pebier, I 254, 260. Pebius, D., III 181, 182. Pegafus, I 178.

Petah, R. v. Ifraet, I 125. Detaiab, R. v. Ifrael, I 125. Pelagius, III 375. Pelasger, I 175 fg. II 251.

Pelias, R. von Jolfus, I 188. Peligner, II 256 Unm.; im Samniterfriege, 310; im Bunbesgenoffen= friege, III 80.

Della, II 114. Delopibas, II 78 ff. + 92,

Pelopiben, I 181

Peloponnefus, I 181, 231 fa.; pon ben Mthenern gept., 848. II 7 f. 11. Peloponnefifcher Rrieg, II 3 - 48; Charafter beffelben, 11-15; Grau-

famteiten in bemfelben, II 9, 12 f. 14, 23, 45, Pelope, I 181.

Delufium, Schlacht bei. I 151. Penaten, II 274. Penelope, I 217 fg.

Pentatofiomebimnoi, I 256. Perbittas II., II 4. 7. 17. 18. 96. Perbiffas III., II 96.

Perbiffas, Relbherr bes Meramber, II 177; nach Meranber's Tobe, 202.

205 fg. + 207. Pergament, II 229.

Pergamum, ber Staat von, II 229; vergrößert, III 19; Romifch, III 55. Periaties, I 234, 282, Peristies, I 344 ff. 350 ff. II 5 ff.

Perinthus, II 119.

Perioiten , I 244, 238, II 67,

Peripatetifer , II 155. Perperna, III 99,

Periphetes, I 182 Anm. Persepolis, I 169; von Alexander gerftort, II 176.

Perfer, I 131. 137 f.; Gitten ber, 171; ihr Begenfag gegen bie Brie-

chen, II 287. Perfeus, ber Beros, I 178.

Perseus, König von Macedonien, III 24 ff. + 37. Perfis, I 182, 169, 170,

Perfifches Reich, I 131-172, 286 f. 294; unter Terres, 802, 347; unter Artarerres Langhanb, 346, 30: nach feinem Tobe, II 31; unter & tarerres Mnemon, 48, 62-71 % nach beffen Tobe, 164 ff. 180; Reuperfifches Reich.

Perfius, III 283. Pertinar, III 286. Deruffum . II 310. Perufinifcher Rrieg, III 192 fg. Pescennius Riger, III 287. Peft in Uthen, II 7 f.

Petrejus gegen Catilina, III 119; Spanien, 168 f. + 165. Petrus, III 314, 368. Deuceftas, II 189, 210.

Pferbe, beilige, I 147, 157, 306 295; geopfert, I 163. 307; Phat gucht bei ben Juben, I 118. Pfingftfeft, III 318.

Phaaten, I 211. Phalatus, II 118, 115, Phalanr, II 98; von ben Romen fiegt, III 9. Phaon, I 281.

Phaon, Freigelaffener Rero's, III Pharao, I 38, 74,

Pharifder, II 232. III 260. Pharnabagus, II 31 f. 37 f. 48 1 70. 75. 94.

Pharnaces, III 111, 161, Pharfalus, Gefecht bei, II 78; 8 Phera, II 87; Friebe gu, 111.

Phibias, I 350 f. + 353, II 135 Phibitien, I 241, Philetarus, II 229.

Philipp I., Ronig von Macebonim 96-126,

Philipp Arrhibaus, f. Arrhibaus. Philipp II., Ronig von Maceben II 336; im zweiten Pun. Rr.

350; ferner III 3 fa. 15, 24, Philipp ber Araber, Romifcher S. III 298 f.; fur bie Chriften, 31 Philippi, II 99; Schlacht bei, 186 fa.

Philippifche Reben bes Demoftband II 118; Gicero's, III 178 Xmm. Philippopolis, III 294. Philippus, Polemarch in Theben, II.

Philippus, Arat Meranber's bes @: II 167.

Philippus, Q. Marcius, III 29. 50. Philippus, E. Marcius (Cobn bet I rigen), III 79.

Philister, I 89. 94 fg. 100. 110. Philokles, Uthener, II 45. Philofrates, Athen. Gesandte, II 114. Philomelus, II 101 fg. + 102. Philopomen, III 8 fg. 10. 14. + 23. Philosoph, erster Gebrauch des Namens, I 283. Philosophie, Indische, I 28; Griechis íche, 282 — 286. II 143 — 156. 247 f.; bei ben Romern, III 215 f. 278, 285, 312, Philotas, II 177. + 181. Philorenus, II 199 Anm. Phocaa, I 267. 268. 270. Phocion, II 106 fg. 120. 163. 204. + 208. Phocis, I 177; von Xerres verheert, 314; Fehbe mit Doris, 347; Krieg mit Delphi, 354; im Peloponness= schen Kriege, II 5; im heiligen Kriege, 100 f. 113-116. Phobidas, II 77 fg. Phonicier, I 60 ff. 117 f.; unter Persien, 148; von Merander unterwor= fen, II 171; nach Merander, 222. 228. III 110. Phormio, Athen. Felbherr, II 11. Phraates IV., III 226. Phraortes, I 132. Phratrien, II 55. Phrixus, I 188. Phrygien, I 139. II 166. 203. 218. 229 III 19. Phrynichus, trag. Dichter, I 293 Unm. Phrynichus, Athen. Aristokrat, II 31. 34, 35. Phul, I 56. 125. Phyle, Bergschloß, II 50. Phylen, in Athen, I 185 Unm. 263. Phyllidas, II 78. Picenter, III 80. 81. Picten, III 307. 339. 345. 349 366. Pinbar, II 137. 162. Piraeus, mit Mauern versehen, I 334 f.3 mit ber Stadt verbunden, 348; die Mauern zerstort, II 47; wieder her= gestellt, 74; von Gulla verbrannt, III 89. Pisander, Athener, Gegner ber Demo: tratie, II 31. 35. Pisander, Schwager bes Agesilaus, II 73. Visistratiben, I 262 fg. 302. Pisistratus, I 259—261.

Piso Casonius, L. Casournius, im brits ten Pun. Kriege, III 46. Piso Frugi, &. Calpurnius, gegen bie Sklaven, III 62; fein Gefet de repetundis, 203. Piso, & Calpurnius, Schwiegervater Cáfar's, III 126, 128, Piso, En., unter Tiber, III 243. Piso, C., gegen Rers, III 254. Pittatus, I 282. Pittheus, I 182. Placentia, II 385. III 5; Schl. 299. Placidia, III 352 fg. 354. Plancus, III 178, 182. 183 Unm. Plastif, II 131; vergl. Kunst. Plataa, I 295. 297; von Xerres verbrannt, 314; Schlacht bei, 324; von ben Thebanern überfallen, 115; zerstört, 13; ferner 85. 175. Plato, II 154. Platonismus, III 312. 336. Plautius, A., III 250. Plautus, III 211. Plebejer, II 258. 270; Kampfe mit ben Patriciern, 281-803, 306, 315; vergl. III. 60. Plebiscite, II 292. 306. 315. Plinius der Aeltere, III 264. Plinius der Jüngere, III 264. 314. Plistonar, I 354. II 18. Plotina, III 275. Plutarchus, III 285. Poesie, Indische, I 27 f.; Jubische, 111; Unfange ber Griechischen, 278; ber Romischen, III 211; s. Litte= ratur. Potelisches Geses, II 313. Polemarchen, in Athen, I 252 Unm.; in Theben, II 78. Pollentia, Schlacht bei, III 350. Pollur, I 189. Polybius, III 40. Polybektes, König v. Sparta, I. 235. Polygootus, II 137. Polykarpus, III 315. Polyflet, II 136. Polykrates, I 160 Unm. 267. Polynices, I 187. Polnsperchon, II 208 fg. bis 213. Pompabius Silo, III 80. Pompeji, III 264 fg.; wieber aufgegraben, 266. Pompejus, Q., gegen Numantia, III 53.

Pompejus Rufus, Q. (bes Vorigen Sohn), III 82. + 84; bessen Sohn + 82. Vompejus Strabo, En., III 81. 84 fg. Pompejus Magnus, En. (Sohn bes Borigen), III 92; gegen Carbo in Ufrica, 95; nach Sulla's Tobe, 98 — 104; gegen Mithribat, 105. 109 fg.; in Usien, 111 fg.; sein Triumph, 112; in Rom, 120 fg.; Krieg mit Casar, 147 fg. Pompejus, En. (Sohn bes Vorigen), III 160 Anm. 168. Pompejus, S. (bes Vorigen Bruber), III 168; nach Cásar's Ermordung, 180, 186, 189, 192, † 196. Pons sublicius, II 266. 278. Pontifer Maximus seit Augustus, III 325. Pontifices, III 315. Pontius, Felbherr ber Samniter, II 308 fg. 312. Pontius Cominius, II 297. Pontius Pilatus, III 310. Pontius Telesinus, III 93. Pontus, Reich von, II 233. III 87 fg. Popillius Lanas, C., III 37. 38. Popilius Lanas, Morber Cicero's, III 184. Poppaa Sabina, III 252 fg. Populus, II 278. Porcia, III 170. + 188. Porcius, f. Cato. Porsena, II 278 fg. Porus, II 185. 186. Poseidon der Athener, I 315. Posthumius Albinus, L., von ben Galliern getöbtet, II 347. Posthumius Albinus, Sp. und A., im Jugurthinischen Kriege, III 70. Posthumus, III 296. 297. Postumius, Sp., bei Caudium, II 309. Postumius, Gesandter in Tarent, II. 316. Pothinus, III 156. 158: Potibaa, I 268. II 4. 20; von ben Athenern eingenommen, 9; von Phi= lipp, 99 fg.; wird Kassandria, 212. Potiphar, I 74. Praefectus annonae, III 221. Praefectus urbi, III 221. Prafecturen, III 330. Pratoren in Rom, II 303. 332 Unm.; erster plebejischer, 306. Pratorianer, III 221 245. 249. 251.

273; bieten die Kaiserwurde feil, 286; erneuert und vermehrt, 288. 293; ihres Ansehens beraubt burch Diocletian, 304; aufgehoben burch Constantin, 330. Pratorische Prafecten, III 221. 289. 330. Pratorium, III 58. Prariteles, II 137. Presbyteren, III 318. Preraspes, I 155. Priamus, I 190. 195. + 207. Priestercaste, Indische, I 26; in Me roe, 33; Aegyptische, 38. 44. 52. 54. 154. Priefterthum bei ben Athenern, I 185 252 Anm. 262; bei ben Spartas nern, 237; bei ben Etrustern, II 252; in Rom, 258; Theilnahme ber Plebejer baran, 315; in der Kaisers zeit III 325. Principes, III 56. Priscillianus, Priscillianisten', III 874. Priscus, III 358. Probus, III 301 fg. Procas, II 254. Proconsuln, II 332. III 221. Procopius, III 340. Procuratoren, III 221. Prodikus, II 144. Profles, I 231. Prokrustes, I 183 Unm. Propertius, III 225. Propheten, Jubifche, I 101. 180. Prophetenschulen, I 101. Propratoren, II 332 Anm. III 221. Propylden, I 851. Prosa, erste Entwicklung ber Griechb schen, II 142; Romische, III 214; spatere, 283. Proscriptionen bes Sulla, III 94; der Triumvirn, 183. Prosopitis, die Uthener belagert in, 1 347. Protagoras, II 144. Proterius, III 378. Proteus, I 221. Protogenes, II 137. Provinzen, Verwaltung und Zustand ber Romischen, II 832. III 66. 79. 204; vgl. 106; unter Augustus, 221. 223. vgl. 282; unter Caracalla, 288; unter Probus, 301 fg.; unter Constantin, 330. Provocation, II 291.

# CLOPPOR

Prusias I., König von Bithynien, III 18, 23, 41, Psalmen, I 111. Psammenit, I 151 fg. Psammetichus, Thrann von Korinth, I 234. Psammis, I 54. Psammitichus, I 52 fg. Ptolemaus Morites, II 96. Ptolemaus, Neffe bes Antigonus, II 213. Ptolemaus Lagi, II 203 fg. + 222. Ptolemaus II. Philadelphus, II 222. **226. 23**8. II 222. Ptolemaus III. Euergetes, 226. 244. Otolemaus IV. Philopator, II 223. 227, 244, Ptolemaus V. Epiphanes, II 223. Ptolemaus VI. Philometor, III 41. Ptolemaus VII. Physkon, II 224. III 41. Ptolemaus Auletes, III 156. Ptolemaus Dionysus, III 156 + 159. Ptolemaus Keraunus, II 234. Ptolemaus, Konig von Cypern, III Ptolemaus, Claudius, ber Geograph, III 285. Publicola, f. Valerius. Publisius Philo, A., II 306. Publilius Volero, II 287. Pulcheria, III 356. Punische Kriege, Erster, II 324 fg.; 3weiter, 337 fg.; Dritter, III 42 fg. Pupienus Maximus, III 293. Puranas, I 29. Purpur, entbeckt, I 63. Pybna, II 99. 211; Schlacht bei, III 33. Philades, I 208 Unm. Phlus, von ben Athenern besett, II 15. 21. -Phramiden, I 36. 48. Phrgoteles, II 165 Anm. Phrrhus, II 219 fg. 235 fg. 315 fg. + 236. Pythagoras, ber Philosoph, I 283. Pythagoras von Rhegium, II 138. Pythagoraischer Bund, I 283 fg. Pythia, I 271. Pythische Spiele, I 276. 277. Pythius der Lydier, I 304. Pothon, II 122, 207, 209, † 210,

Duaben, III 268. 280. 285. 334. 840.

Quaftoren, Romische, III 12 Unm. 58. Quinctilianus, III 284.

Quinctilia Cincinnatus, E., II 288.

Quinctius Caso, II 288.

Quinctius Crispinus, I., II 355.

Quinctius Flamininus, I., III 7 fg.

Quirinalischer Berg angebaut, II 257.

Quirinus, II 259.

Quiriten, II 257.

Rabirius, III 118. Rabagais, III 350. Räubersynode, III 377. Rahel, I 71 fg. Ramayana, I 28. Ramnes, II 257. Rang= und Titelordnung, Romische, seit Constantin bem Gr., III 331. Raphia, Schlacht bei, II 227. Rassen, Menschens, I 13. Ravenna, Resibenz, III 351. Rebetta, I 68 fg. Rechtswissenschaft bei ben Romern, III 284. Regillus, Schlacht am See, II 281. Regulus, II 328 fg. 330. Rehabeam, I 120 fg. Reichthum, Romischer, III 206. Reiteroberster ber Romer, II 307 Unm. Reiterstädte, I 118. Reiterstatuen bes Lysippus, II 165; in Rom, III 51. Religion, ber Inder, I 29; der Aes gypter, 41; ber Israeliten, 83; ber Perser, 166. III 291; ber Pelasger, I 176; ber Etrusker, II 252. Reliquien, III 373. Remus, II 254 fg. Republicanische Regierungen in Griechenland, I 233.

Reliquien, III 373.
Remus, II 254 fg.
Republicanische Regierungen in Grieschenland, I 233.
Resan, I 120.
Rhatien, Kom. Provinz, III 227.
Rhampsinit, I 36 fg.
Rhapsoben, I 279.
Rhea Silvia, II 254.
Rhegium, I 269; Romisch, II 322:
Rhein, Casar's Brücke über den, III 140; mit der Yssel verbunden, 228.
Rhetoren, Griechische, III 144; in Rom, 212. 214.
Rhodus, I 267. II 99. 216. III 5;

Freundin ber Romer, 17. 19; bei

bem Kriege bes Perseus, 31; bestraft, 38; ben Romern treu und von Mithribat belagert, 88.

Richter ber Juben, I 90 fg.

Richterbesolbung in Athen, I 352.

Ricimer, III 362 fg.

Ritter, Athenische, I 256; Romische, II 268. 271; plebejische, 271. 277. vgl. Gerichte.

Rogation, II 287.

Romer, II 249 bis Enbe bes britten Banbes.

Romische Bischofe, III 368.

Romische Lager u. Stäbte in Deutsch-land, III 227. 228.

Romisches Reich, seine Bestandtheile unter August, III 221; fernere Bergrößerung, 226. 227. 243. 250. 261. 263. 269. 275; beschränkt unter Habrian, 276; Zustand unter Marc Murel, 280 fg.; Ginfall ber Barbaren, 294, 295 fg.; Dacien aufgege= ben, 299; Erwerbungen Diocletian's im Often, 306; geben wieder verloren, 839; Eintheilung Constans tin's, 330; getheilt durch Theodofius, 348.

Romische Verfassung, alteste, II 257. 258; bes Gervius Tullius, 270 fg.; nach ber Vertreibung ber Könige, 276 fg. 281 fg. bis 303. 313 fg. 323. III 59 f. 96; unter Augustus, 220; unter Tiberius, 242; unter Diocletian, 304; unter Constantin,

329 fg. Bgl. Gesege.

Rom, Stadt, erbaut, II 253; vergrd= hert, 265. 266; mit Mauern umge= ben, 267. III 299; von Porsena belagert, II 279; von den Galliern ver= brannt, 297; wieber aufgebaut, 299; von Hannibal bebroht, 3533 von Sulla eingenommen, III 83. 93; von Augustus verschönert, 224; von Nero verbrannt, 253, wieder aufgebaut, 253, verschönert, 261; von Trajan, 274; von Habrian, 276; Sieg Constantin's bei Rom, 308; von Marich erobert, 352; von Giserich geplun= bert, 362; von Ricimer, 364.

Romulus, I 254 fg. Romulus Augustulus, III 364. Morane, II 181. 202. 211. + 213. Ruben, I 73; Jub. Stamm, 87. Rubicon, von Cafar überschritten, III 147.

Rusinus, III 349. Rufinus, Cornelius, II 324. Rugier, III 364. Rupilius, P., geg. bie Sklaven, III 61, Rutilius Rufus, P., ungerecht verut: theilt, III 79. Rutilius Lupus fallt im Bunbesgenofsentriege, III 81. Rutilus, s. Marcius. Rutuler, II 275.

Saba, Königin von, I 119. Sabako, I 52. Sabbathjahr, I 86.

Sabiner, II 256 fg. 259; von Ancue Martius besiegt, 265; von Tarquis nius Priscus, 267; Bereinigung zum Dianentempel, 272; zur Zeit ber Romischen Republik, 282. 287. 288.

290. 292; bezwungen, 313. Sabinerinnen, Raub ber, II 255.

Sabinus, Flavius, III 257 fg.

Sabinus, Julius, III 259 fg. Sachsen, III 304; plundern die Seeprovinzen Gallien's, 399; gegen hun: nen, 359; in Britannien, 366.

Sabbucaer, II 232.

Saulen des Hercules, I 61.

Säulenheilige, III 372.

Sage, I 7; vgl. II 253. 259. 273 Unm. Sagum, II 268 Unm.

Saguntum, II 340.

Sakuntala, I 28.

Salamis, die Insel, von den Athenern erobert, I 254 f.; Schlacht bei, 316 f.

Salamis auf Eppern, Schlacht bei, 1 349. II 215.

Sallentiner, II 310, 322,

Sallustius, Crispus, C., III 162. 214. Salmanassar, I 56; gegen Thrus, 64; gegen Ifrael, 126.

Salomo, I 115.

Samaria, erbaut, I 122.

Samariter, I 126. 148.

Samnitische Kriege, Erster, II 303 fg.; Zweiter, 307 fg.; Dritter, 311 fg.; Ausgang berfelben, 313.

Samniter, II 256 Anm. 803—318.316. 321. 322. 347; im Bundesgenossens frieg, III 80. 81. 83; sechstausenb durch Sulla getöbtet, 93.

Samos, I 267. 161. 292. 328; von

Perikles bezwungen, 355.

Samuel, 100 fg. Sanbrakottus, II 217.

Sangala, II 186.

Sanherib, I 56; gegen Aegypten, 52; gegen Juba, 126.

Sanstrit, I 27.

Sapores I., III 293. 296. 297.

Sappho, I 281. Sarah, I 66.

Sardanapalus, I 56.

Sarbes von Cyrus erobert, I 144; von ben Joniern, 291; Schlacht bei, II 69.

Sarbinien, I 62. 330; Romisch, II 334; im zweiten Pun. Kr., 347. 348; von ben Vandalen erobert, 355; ihnen genommen, 363.

Sarmaten, I 162. III 802, 334, 340.

357.

Saffaniben, III 291.

Satire ber Romer, III 224. 288.

Satrapen, I 170 fg. Saturnalien, III 372.

Saturninus, E. Apulejus, III 77. 113.

Saturninus, Sentius, III 230, 231. Saturisches Drama ber Griechen, II 141; vergl. III 225 Anm.

Saul, I 101 fg. Sauromaten, I 162. Scavola, s. Mucius.

Scaurus, Theater bes, III 207.

Schat in Sparta, II 49.

Scheria, I 210.

Schifffahrt ber Aegypter, I 39 f.; ber Phonicier, 60 f.; ber Etruster, II **253.** 

Schismata, III 320.

Schofeten, Schophetim, s. Richter.

Schöpfungsgeschichte, Mosaische, I 10. Schulbenwesen bei ben Aegyptern, I 40; bei ben Juben, 86; bei ben Perfern, 172; bei ben Athenern, 255; bei den Romern, II 282, 301, 313. 315.

Schwarze Suppe, I 241.

Schwelgerei, Romische, II 208. 270 f. Scipio Usina, En. Cornelius, im ersten

Pun. Kriege gefangen, 11 327. Scipio Calvus, En. Cornelius (bes Vorigen Neffe), gegen die Gallier,

II 335; in Spanien, 342. 343. 348. + 352.

Scipio, P. Cornelius (bes Borigen Bruber), H 340; gegen Hannibal, 342 f.; in Spanien, 348. † 352.

Scipio Africanus, P. Cornelius, ber ältere (bes Borigen Sohn), II 342.

354 f. III 13. 17 f. + 21. Scipio Asiaticus, E. Corn. (bes Boris gen Bruber), III 17 fg.; angeklagt,

Scipio Asiaticus, E. Cornelius (bes Borigen E.), Marianer, III 91 f.

Scipio Aemilianus, P. Corn. (der jungere Ufricanus, bes Aemilius Paulus Macebonicus S., adoptirt vom S. bes altern Africanus), III 45 f. 54; Censor, 55; in ben Gracchischen Unruhen, 65. † 65; vergl. 212.

Scipio Nasica, P. Corn. (Sohn bes Calvus), III 12. 14.

Scipio Nasica Corculum, P. Corn. (bes Borigen Sohn), III 83. 42. 44.

Scipio Nasica Serapion, P. Corn. (bes Vorigen Sohn), gegen Ti. Gracchus, III 64.

Scipio, Metellus (bes Vorigen Urentel, bes Metellus Pius Aboptivsohn). III 142, 158 f. 160 f. 164, + 165.

Schottland, Romer in, III 288. Scoten, III 339. 345. 349. 366.

Scribonia, III 234. Sculptur, f. Plastik. Scylla, I 209.

Schrus, von Cimon erobert, I 342.

Scothen, I 182. 162 fg. II 181.

Seba, I 91, 115.

Secessio plebis, f. Wanderung. Secten, christliche, III 319. 374.

Seelenwanderung, I 27. 44.

Seerauber, Griechische, I 53, von Die nos bewaltigt, 183; Phonicische, 60; Etruskische, II 253; Illyrische, 335; Cilicische, III 103 f. 122.

Segestes, III 232. 234. 239.

Seisachtheia, I 255.

Sejanus, E. Aelius, III 245.

Seleucia am Tigris, II 225; zerstort, Ш 279.

Seleukus I. Nikator, II 207 fg. 225 + 221.

Seleukus II. Kallinikus, II 226. Seleukus III. Keraunus, II 227.

Sella curulis, II 268, 302.

Selinus, II 23. 126.

Sellasia, Schlacht bei, II 244.

Sem, I 11. 65.

Semipelagianer, III 375.

Semiramis, I 55.

Gemnonen, III 241.

Sempronia, Schwefter ber Grachen. III 65.

Sempronius Bonaus, Dib., II 840. 343. Sempronius Zubitanus, D., II 364. Sempronius Zubitanus, C., III 65.

Sena, Schlacht bei, II 357. Senat ber Spartaner, I 237; ber

Athener, 257; auf Funfhunbert vers mehrt, 268. II 35. 37; Romifcher, II 258, 263, 272; unter Tarquinius Sup., 274; nach Bertreibung ber Ronige, 277, 283; Cobne Freigelafs fener aufgenommen, 313; in fpatern Beiten, III 60. 63. 66. (vgl. Gerichte) 69, 96, 118, 120,; burch &d. far vermehrt, 166; unter Muguftus,

222; unter Liber, 242, 244; unter ben spotren Kaisern, 251, 263, 276, 287, 298, 300, 802, 804, 386. Semeca, III 283, 251, 252, + 254.

Sentinum, Schlacht bei. II 312 Septimius Severus, III 287.

Sertorius, III 84, 85, 91; geht nach Spanien, 92 98 fa.

Servilia, III 170 Anm. 188. Servilius, P., II 282

Servilius Capio, En., II 365. Servilius Capio, Q. (bes Borigen G.), gegen Birigthus, III 53. Servilius Capio, D. (Cobn bes Bos

rigen), von ben Gimbern gefchlagen, III 74; Gegner bes Livius Drufus,

Servilius Capio, Q., von ben Asculanern getobtet, III 80.

Servilius Capio, D., von Pompabius getobtet, III 81. Servilius Casca, III 178.

Servilius Geminus, En., II 843, Gervilius Glaucia, G., III 77. Gervilius Sfauricus, P., III 150 Servius Zullius, II 269 fg.

Sefoftrie, I 85, 51. Seftertien, III 50 Unm.

Seth, I 10. Sethon, I 52.

Seuthes, II 66.

Severus, Meranber, Rom. Raifer, III 290; fur bie Chriften. 315. Severus, Flavius, ber Illyrier, Rom.

Raifer, III 807 f. + 808. Severus, Libius, Rom. Raifer, III 363.

Severus, Septimius, Romifcher Raifer, III 287 fg.

Sertius, 2., II 301 fg.

Gibnlinifche Bucher, II 274 Siccius Dentatus, 2. II 290

Sichem, Sauptftabt von Ifrael, I 121 Sicilien, I 62, 269 f.; im Perferfriege. 808 f. 329 ff.; im Peloponnesschen Kriege, II 15, 17, 28 f.; ferner 89. II 126—138, 821; zur Zeit bes

Pun. Krieges, 325 f.; Romifche Pro-Stlaventriege in Sicilien, III 60. 77: Banbalifch, 353

Siculer, II 26. Sicnon, I 177; burch Aratus befreit,

II 238; Treffen bei, II 73. Sibon, I 63, II 171,

Sieben gegen Theben, I 187.

Sihon, Konig, I 87. Silanus, DR. Junius, von ben Umbern geschlagen, III 74.

Silanus, D. Junius (Entel bes Boris gen), gegen Catilina, III 117 Silbermungen, erfte Romifche, II 324

Silius, C., III 250. Simei, I 115.

Simeon, ber Sautenheitige, III 372 Simon, Bruber bes Jubas Matta-

Simonibes, I 281, 262 Simfon, I 94 ff. Sinai, I 79. 80; Gefeggebung auf, 82

Sinnis, I 182 Unm. Sinope, I 268, II 233. Sirenen, I 209

Siris, Schl. am, II 318. Sifuphus, I 199, 211.

Sitalces, R. v. Thracien, II 7 Sittenverberbniß gu Rom, III 21. 37. Siva, I 29

Sfiron, I 183 Anm.

Sflaven bei ben Spartanern, I 244 f.; bei ben Athenern, 258; bei ben Griechen, II 59; Romifche werben bewaffnet, II 849, III 279.

Stlavenaufftanbe bes Gunus, III 60; bes Galvius, 77; bes Spartacus, 100,

Stopas, II 187. Smerbie, I 154; ber falfche, 156. Smyrna, I 267.

Cobom, gerftort, I 67. Sogbianus, II 31.

Sorrates, II 19, 145 fg.
Solb ber Beliaften, I 62; bei ben Rdmern eingeführt, II 294

Solbtruppen, von ben Athenern ges

braucht, II 74; bilben die Karthagis Stesichorus, I 281. schen Landheere, 325; Griechische Solbner, II 62. 164 f. 329.

Solon, I 251 f.; unter Pisistratus, 260; bei Krösus, 139; Gnomendichter, 281; einer der sieben Weisen, 282.

Sophisten, I'283. II 144. Sophofles, II 139, 141. Sophonisbe, II 362 fg.

Sosigenes, Astronom, III 167 Anm. Sosifles, I 266.

Sosius, III 199. Sosthenes, II. 234.

Spanien, II 337. 341; Romer in Sp., 343. 348. 352 fg. III 11. 24. 51 -53; unter Augustus, 226; von Deutschen eingenommen, 953; von den Westgothen, 366.

Spanische Kriege Casar's, III 149 f. 168 f.

Sparta, I 191; Dorisch, 231; Repräs sentant ber Dorer, 234; thatig bei ber Zerstörung ber Anrannis, 233; feit Enturg, 235-251; führt bie Pisistratiben nach Athen, 263; für Isagoras, 264; seine Hegemonie, 250. 288; seit den Perserkriegen, 290 fg. II 4 fg.; zur Zeit Aleransber's, 161. 170. 175; nach Aleransber, 203. 208. 216; von Pyrrhus angegriffen, 236; unter Agis und Kleomenes, 241 f.; Krieg mit bem Achaischen Bunde, 336; Thrannis in Sparta, 4 f. (vergl. Nabis); im Uchaischen Bunbe, 14. 25 f.; gegen ben Achdischen Bund, 48 fa.; ferner 88. III 298.

Spartacus, III 100. Spartiaten, I 244. Sperthias, I 303.

Sphakteria, Spartaner dort gefangen, II 15.

Sphinre in Aegypten, I 186. Sphinr in Theben, I 49.

Sphobrias, II 83 f.

Spiele ber Griechen, I 273 fg.; ber Rdmer, II 267. III 209.

Spolia opima, I 256 Unm.

Staat, Hauptgegenstand ber Geschichte,

Stadium, I 273. II 115 Anm.

Stämme ber Ifraeliten, I 83 Unm. 89; ber Hellenen, 177. 234. 277.

Statira, Gem. bes Artarerres Mne= mon, II 67.

Steuern im Romischen Reiche, III 282 332.

Stiftshütte, I 85.

Stilicho, III 349 fg. + 351.

Stoa, II 248.

Stoische Philosophie, II 247 f.; bei ben Romern, III 215. 283. 312.

Strabo, III 225.

Strasburg, Schlacht bei, III 835.

Strategos, im Achaischen Bunde, II

Stratonice, Gemahlin des Seleukus und des Antiochus Soter, II 218.

Stymphalische Wögel, I 179.

Sunbfluth, I 11. Subras, I 27.

Suessa Pometia, II 274.

Suetonius, Paullinus, III 268.

Sueven, III 230. 241; gehen über ben Rhein, 350; in Spanien, 353, 355.

Suffeten, I 329. Sulla, E. Cornelius, Quaftor bes Ma= rius, III 73. 78; im Bundesgenofsenkrieg, 81; gegen Marius, 82 f.; gegen Mithridat, 88 f.; Ruckehr, 91 f.; Dictator, 95 f. + 97.

Sulpicius, P., von Pyrrhus besiegt,

II 320.

Sulpicius Rufus, P., Marianer, III 82 fg. + 83.

Sulpicius Rufus, für Cafar, III 143. Sulpicius Galba, P., gegen Philipp, Ш 5. 7.

Sulpicius Galba, Ser., gegen die Eusitanier, III 51 f.

Sulpicius Galba, C. (des Vorigen Sohn), verbannt, III 71.

Sulpicius Galba, Ser., Rom. Kaiser, III 255 f.

Sunium, I 297.

Susa, I 169. II 175. 193.

Sybaris, I 269. Syloson, I 160.

Symbolische Lehrart, I 7.

Synchronistische Methode ber Geschichte, I 19.

Synoden, III 319.

Synoitia, I 184.

Suppar, II 349. 858 fg. 362 fg. 867. Sprakusa, I 269. II 126; von ben Romern erobert, 350; s. Sicilien.

Sprisches Reich ber Seleuciben, Grunbung, II 207. 213. 221; Geschichte besselben, 224; unter Untiochus dem

Gr., III 11; nach bemselben, 41; Tertullianus, III 322. Romifch, 110. Syssition, I 241. Dachos, König von Aegypten, II 94. Tacitus, ber Geschichtschreiber, III 284 f. Tacitus, ber Kaiser, III 301. Tabmor, I 117 Anm. Talent, I 290 Anm. II 171. Tanagra, Schlacht bei, I 348. Tanais, I 268. Tanaquit, II 269 fg. Tantalus, I 211. Tarent, I 269. II 316 fg.; Romisch, 322; von Hannibal erobert, 850; von Fabius Maximus, 355. Tarpeja, II 256. Tarpejischer Felsen, II 301. Tarquinii, II 266. 276. 278. Tarquinius Priscus, II 266 fg. Tarquinius Superbus, II 273 + 281. Tatius, Titus, II 256. Taufe, III 318. Taxiles, II 185. 186. Taurische Halbinsel, I 268. 352. Tausendjahrige Dauck ber Stadt gefeiert, III 293. Tegea, II 87. Telamon, I 189. 192. Telemachus, I 218 fg. Teleonten, I 185 Anm. Tellus, I 139. Temenus, I 231. Tempe, I 310. Tempel ber Inber, I 28; ber Megyp= ter, 49. Tempel Salomo's erbaut, I 116; von Nebukadnezar beraubt, 129, unb verbrannt, 130; wiederaufgebaut, 148; geplunbert, II 231; von Pom= pejus erobert, III 111; neu aufge= baut von Herobes, 260; von Titus verbrannt, 262. Templum, II 258. Tenebos, Schlacht bei, III 106. Teos, I 268; fallt von Athen ab, 11 32. Terentilische Rogation, II 287; geht burch, 289. Terentius Afer, P., III 211. Terentius Barro, E., II 346 fg. Terillus, I 330. Terminus, Berehrung bes, II 261.

Terpander, I 281.

Tetralogie, II 141. Tetricus, III 299. Teuta, II 335. Teutoburger Wald, Schlacht im, III Teutonen, III 74 fg. Thais, II 176 Anm. Thales aus Kreta, I 235 f. Thales von Milet, I 282. Thapsus, Schlacht bei, III 164. Thasus, I 294; von Athen bezwungen, I 343. Thebanische Kriege, I 186. Theben in Aegypten, I 33 fg.; seine Denkmähler, 49. Theben in Bootien, I 178, 186 f.; Persisch gesinnt, 311. 314. 333; ba= für bestraft, 327; nach ben Perser= kriegen, 347; gegen Platda, II 5. 12; nach bem Peloponn. Kriege, 71. 76 f. 101 f. 122 f.; zu Alexander's Beit, 161. 162; Theben's Berhalt= niß zu Bootien, 347. Theben, Stadt, I 178; geplundert von ben Sieben, 188; von Alexander d. Gr. zerstort, II 162; von Kassander wiederaufgebaut, 212; von Flaminius eingenommen, III 8; von ben Romern zerstört, 51. Themistokles, I 294. 299 ff. 331 ff.; verbannt, 336 fg. + 340. Theoderich L, König ber Westgothen, III 353, 359 fg. + 360. Theoberich II., König ber Westgothen, III 362. + 365. Theodosius der Große, III 344. Theodosius II., Ostrom. Kaiser, III 356. 376. Theobotus, II 230. Theognis, I 281. Theogonie bes Hesiobus, I 280. Theobrit, II 247. Theophilus, Bischof von Alexandria, Ш 256. Theopomp, K. v. Sparta, I 237, 238. Theorifon, II 62. 108. Theramenes, II 35. 46 fg. + 147. 69. Thermen, III 267. Thermopyla, I 277. 310. 332. II 115; Schlachten bei, I 311. II 203. 235. Theron, Tyrann von Agrigent, I 330. Therfander, I 188. Thersites, II 123 Anm. Theseus, I 182—186. 189. 342.

hesmotheten, I 252 Unmi. hespia, I 313. 314. thespis, 11 138. heffalien, I 177. 188. 230; Perfifch gefinnt, 302. 308. 310. 314. 325; im Korinthischen Kriege, II 72; zur Zeit des Pelopidas, 90. hessalonice, II 202. 211. 214. + 219. thessalonich, III 348. thessalus, Cimon's Sohn, 11 23. hetes, I-256. hierdienst, Aegyptischer, I 42 fg. horismund, III 360. + 362. hracien, I 268. 166. 309. 336. II 7. 96. 101. 162. 208. 221; Einfall ber Gallier, 229. 234; der Gothen, III 294; Wohnsise der Westgothen das selbst, 343. hrashbulus, II 35 f. 50 f. 75. hrashlus, 11 35 f. 38. huchdides der ältere, I 349. huchdides der Geschichtschreiber, II 142. hurii, I 269. II 315; Ndmisch, 316. husnelda, III 234. 239. 240. hpestes, I 181. 231. pprea, II 16. iberius, III 234 f.; gegen die Rhatier, 227; gegen bie Deutschen, 229 f. 234; auf Rhodus, 229. 235; gegen Marbod, 230; gegen die Pannonier und Dalmatier, 230; von Augustus adoptirt, 236; Mitregent, 237; er: halt die tribunicische Würde, 237; Raiser, 237 f. + 246. ibullus, III 225. ianus, Schlacht am, 11 342. igellinus, III 252 f. iglat Pilesar, I 125. igranes, III 87. 107 fg. igranocerta, Schlacht bei, III 107. iguriner, III 74. illius Cimber, III 173. 175. imandra, II 42 Unm. 48. manthes, II 137. imoleon, II 131 fg. + 133. imotheus, II 85. 94. 99. irelias, I 210. irhns, Reld von, unter den Nach= kommen bes Danaus, I 178; unter den Pelopiden, 181. iribazus, II 74. isamenes, 1 231. Maphernes, II 31 fg. 64. 68 fg. + 70. ithraustes, II 70. ities, II 257.

Becker's W. G. 7te U.\* III.

Titinius, III 187. Titus, ber Kaiser, III 262. 264 f. Titus, Bogen des, III 2603 Baber des, 267. Tobtengericht, Aegyptisches, I 44. Toga, II 268. Tolmides, I 348. des Westgothen= Tolosa, Hauptstadt reichs, III 353. Tompris, I 149 fg. Tragodie, Griechische, II 138. Trasimenischer See, Schl., II 344. Trajan, III 273 fg.; gegen die Chris sten, 314. Trapezunt von den Gothen zerstört, III 296, Trebia, Schlacht an der, II 343. Trebonius, C., III 136. 149. 170 fg. 175. + 179. Triarier, III 56. Triballer, von Alexander besiegt, 162. Tribunen, f. Kriegstribunen u. Volks= tribunen. Tribus oder Stamme der Patricier, II 257; drtliche der Plebeser durch Servius Tullius, 270; geringere Bürger in sie aufgenommen, 314; ferner III 61. 63. 72 Unm. 81. Trierarchie, II 25 Anm. Triklinien, II 51. Trisparadisus, Theilung zu, II 207. Triumph, II 268; bes Flamininus, III 10; bes Aemilius Paulus, 35 fg.; bes Pompejus, 112 fg.; bes Cafar, 166. 168; des Vespasianus und Titus, 202. Triumvirat des Antonius, Octavianus u. Lepidus, III 182; erneuert, 195; s. g. erste Triumvirat, 123. das 135. Troja, 190; von Hercules erobert, 190; von ben Griechen zerftort, 207. Trojanischer Krieg, I 190—208. Tullia, die jungere, II 273 fg. Tullus Hostilius, II 262 fg. Tunica, II 268 Unm. Tusker, f. Etrusker. Tydeus, I 187. Thrann, Thrannis, I 233. Aprannis in Athen, I 259—268. II 209. 218; in Sparta, III 4 fg. Anrannen, die breistig, s. Dreißig. Tyrrhener, s. Etrusker.

\$ 5-00 M

Tyrtaus, I 248.

Thrus, I 63. 64; von Nebukabnezar bekriegt, 58; von Merander erobert, II 171; von Antigonus, 211.

Ulphilas, III 341. Ulpianus, III 290. Ulysses, f. Obysseus. Umbrer, II 256 Unm. 310. 311. III Unterthanen, Romische, II 323. Urinsteuer, III 263. Usia, Konig von Juba, I 124.

**B**abimonischer See, Schlacht am, II Valens, III 339 fg. + 344; Arianer, 347. Balentinianus I., III 339. +340. 347. Balentinianus II., III 340. 346. Valentinianus III., III 354. + 362.

Valerianus, III 295. 316.

Valerius Poplicola, P., 11 277. 278. Valerius Poplicola, E. (des Vorigen Entel), II 291.

Valerius, M. (bes P. Poplicola Brus ber), II 283.

Valerius Corvus, M. (b. Vorigen Ur= enkel), siegt am Gaurus, II 304.

Valerius Lavinus, P., bei Heraklea von Pyrrhus besiegt, II 318.

Valerius Lavinus (bes Vorigen Enkel) gegen Philipp, II 350; in Sicilien, 351.

Vandalen, von Probus besiegt, III 301; Urianisch, 347; gehen über ben Rhein, 350; in Spanien, 353; in Ufrica, 354; plundern Rom, 362; vergeblich angegriffen, 363.

Varinius, P., III 100.

Barus, Attius, III 160, 168.

Barus, P., Quintilius, III 231 fg.

Vatinius, III 125. Bedas, I 29.

Bejt, II 257. 264. 265. 266. 278. 286; von den Romern erobert, 294.

Bellejus Paterculus, III 229.

Belleda, III 259.

Benedig, erste Anlage von, III 360.

Beneter, II 298.

Bentidius, III 192, 194, 195.

Bercingetorir, III 139. 166.

Bermögenösteuer ben Romischen Burgern erlassen, III 37.

Berona, Schlacht bei, III 76.

Berres, C., III 204 fg.

Berus, E., III 277. 279.

Vespasian, III 257—263. Bestalische Jungfrauen, II 254; in Rom

eingeführt, I 260.

Vestiner, III 80. Besuv, Schlacht am, II 305; Aus-

bruche bes, III 264 fa.

Veto, II 283. Betranio, III 333.

Veturia, II 284.

Vicarien, III 330.

Vikramaditna, I 28. Villen ber Romer, III 207. 272.

Vindelicien, Rom. Provinz, III 227.

Binber, Julius, III 254 fg.

Virgilius Maro, P., III 221, 235, 281.

Virginia, II 290. Virginius, II 290. Viriathus, III 52 fg. Viribomar, II 335.

Vishnu, I 29 fg.

Vitellius, III 256 fg. Bließ, das golbene, I 188.

Bolkerwanderung, Anfang ber großen, III 341.

Volero, Publilius, II 287.

Bolkstribunen, eingesett, II 283; in ben Comitiis tributis gewählt, 287; vermehrt, 288; ihre Gewalt burch Sulla beschränkt, III 96; wiederher= gestellt, 102; gegen ben Genat, 113; tribunicische Gewalt ber Kaifer, 222.

Volksversammlungen ber Romer nach Curien, II 257; vergl. 262, 270, 306; nach Centurien, 272, 306; nach Tribus, II 287. 292; vgl. 295. III 63.

Bolsker, II 274, 282, 284, 286, 287. 292, 294, 295.

Volumnia, II 284.

Volumnius, Consul, II 311.

Vortigern, III 366.

Bulturnus, Schlacht am, II 311.

Maffenstillstand zwischen Athen und Sparta, Sjähriger, I 349; 30jähris

ger, 355. Wallfahrten, III 373 fg.

Wallia, III 853.

Wanderung ber Gemeine auf ben heiligen Berg, II 283. 291; auf ben Janiculus, 315.

Weihnachtsfest, III 875.

Weinbau am Rhein und in Ungarn, III 802.

Weisen, die sieben, Griechenland's, I 282. Westgothen, III 340 fg.; von den Hunnen angegriffen, 342; in Thracien, 343; besiegen den Kaiser Valens, 344; bekommen Wohnsise im Rom. Reiche durch Theodosius, 345; verwüsten Griechenland, 350; in Italien, 351 fg.; gehen nach Gallien und Spanien, 353; gegen Attila, 359 fg.; unter Eurich, 365.

Wibber, Belagerungswerkzeug, III 58. Winterfeldzüge, erste Romische, II 294. Wischnu, s. Vishnu.

Xanthippe, II 152.

Xanthippus, Athenischer Felbherr, ]
327, 334

Xanthippus, ber Spartaner, im Solbe Karthago's, II 329.

Xenophanes, I 283.

Xenophon, II 64 fg. 143.

Zerres I., Konig von Persien, I 302 fg. 842. + 346.

Xerres II., König von Persien, II 31. Authus, I 177. Anstus, II 56.

Zaleutus, I 299. Bama, Schlacht bei, II 365. Bankle, I 269. Zebekia, König von Juda, I 129. Zehntausend, Ruckzug ber, II 62 fg. Beitrechnung, I 15; bei ben Briechen, 276 Unm. Bend = Avesta, I 166. Zendvolk, I 131. Zeno, ber Stoiker, II 248. Zenobia, III 299 fa. Bepter ber Romischen Konige, II 268. Zeugitai, I 256. Beus, f. Jupiter. Zeuris, II 137. Zinswucher, Romischer', III 106. 205. Bion, I 110. Bophrus, I 159. Boroaster, I 166; Wieberherstellung seiner Religion, III 291; val. 321,

## Anzeige.

| In demfelben Verlage ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielit, Th., Grundriß ber Weltgeschichte für Realschulen und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mittleren Gymnasialklassen. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Als Handbuch für Lehrer, welche ben Leitfaden beim Unterrichte<br>zum Grunde legen, erschien von demselben Verfasser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lehrbuch der allgemeinen Geschichte der Völker und Staaten.<br>Erster Theil. Geschichte des Alterthums. gr. 8. 1½ Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pischon, F. A., Leitfaben zur Geschichte ber deutschen Litteratur.<br>Dritte verbesserte Ausgabe. gr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hyperboreisch = römische Studien für Archaologie. Mit Beiträgen von K. D. Müller, Th. Panoska, Otto B. v. Stackelberg, F. G. Welcker. Herausgegeben von Eduard Gerhard. Erster Theil. gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhalt: 1. Grundzüge ber Archaologie; von Eb. Gerhard. — 2. Ausgrabungsberichte; von Ed. Gerhard und Th. Panofka. — 3. Deimos und Phosbos; von Th. Panofka. — 4. Ueber das Zeitalter des Gitiades; von F. G. Welcker. — 5. Die erhobenen Arbeiten am Friese des Pronaos vom Theseustempel zu Athen, erklärt von K. D. Müller. — 6. Der gesesselte Herakles; von Th. Panofka. — 7. Die Himmelsahrt des Herakles; von F. G. Welcker. — 8. Theseus und Antiope; von Dems. — 9. Die Enkaustik; von Dems. — 10: Die Hermes Grotte bei Pylos; von K. D. Müller. — 11. Epigraphisches; von Th. Panoska. |
| Missenschaftliche Syntar der Griechischen Sprache. Von G. Bernspard, gr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Aufgabe dieses Werks war: die syntaktische Kunst der Griechen in ihren Gesetzen und Anschauungen zu begreifen, den Zusammenhang ihrer geschichtlichen Entwicklung an den Momenten und Eigenthümlichkeiten der wechselnden Sprachperioden darzulegen, und den wahren Gehalt der Resultate von alten und neuen Forschungen auf diesem Gediete kritisch zusammenzusassen. Ein klares lebendiges Bild jenes großartigen Organismus, auf welchem die Blüte und bewußte Selbständigkeit Griechischer Form ruht, sollte möglichst scharf in der ursprüngs                                           |

## Karl Friedrich Becker's Weltgeschich ich te.

Siebente, verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Herausgegeben

von

Johann Wilhelm Loebell.

Mit ben Fortsetzungen

von

J. G. Woltmann und R. A. Menzel.

---->>>>>\@!0EE++--

Dierter Theil.

Mit Königl. Würtembergischent allergnädigstem Privilegium.

Berlin.

Berlag von Dunder und humblot.

1836.



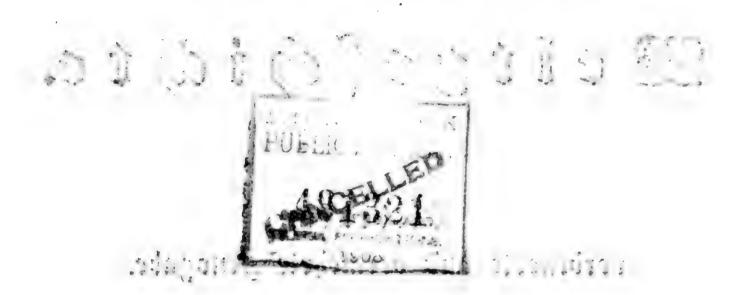

•

## Bum vierten bis sechsten Bande.

Dach der fünften Ausgabe erhielten auch in der sechsten, wie das ganze Werk so diese das Mittelalter betreffenden Bande vielssache Verbesserungen und Erweiterungen, und eine Reihe von Abschnitten wurde ganz neu geschrieben. Auch diesmal sollten ihnen, nach dem Plane, der bisher unausgesetzt verfolgt worden ist, neue Sorgfalt und Pflege zu Theil werden, aber der rasche Sang des Drucks verhinderte mich, meine Arbeit diesmal auf alle bisher von mir umgeschmolzene Bande auszudehnen. Ich suchte daher einen Mitarbeiter, und fand ihn in dem Herrn Doctor Maximislian Duncker, dem ich, in Uebereinstimmung mit den Herren Berlegern, die Bearbeitung des Mittelalters übertrug; in der Gesschichte der neuern, mit der Entdeckung von America beginnenden Zeit werde ich selbst wieder eintreten.

Indem ich nun dem Publicum hiemit die Arbeit des Herrn Duncker übergebe, freue ich mich, hinzufügen zu können, daß sie sich von selbst als eine wohlgelungene und ausgezeichnete empfehelen wird.

Bonn, im Juni 1836.

I. 23. Loebell.

## Worrede zur siebenten Ansgabe.

Es gibt verschiedene Punkte, welche der herausgeber eines Buis ches, bas bie Forberung wissenschaftlicher Erkenntnig nicht unbedingt an die Spite seiner Mittheilungen stellt, in vorläufiger Weise zu besprechen sich gebrungen fühlen kann. Ich komme schon als ber britte Bearbeiter zu bem vierten, funften und fechsten Band bes Beckerschen Werkes, welche ber Darstellung bes Mittelalters bestimmt find, um biefelben nach einer neuen Gestaltung aus meinen Sanden zu entlassen. Wenn zunächst nach der Rothwendigkeit einer nochmaligen Durchsicht und Umarbeitung gefragt wird, ba boch ber alteren Form verdientes Lob und ausgebreitete Anerken nung zu Theil geworden, so kann ich mich barüber im Ganzen auf bas Borwort jum erften Bande beziehen, welches bas Allgemeine über bie vorliegende Ausgabe zu fagen und zu vertreten bat. Geschichte, welche den Namen Becker's tragt, horte auf, ein Buch für Rinder und Rinderlehrer zu fenn, nachdem es durch die Gigenthumlichkeit seines Inhalts und seiner Darstellung die Interessen eines größeren Publicums gewonnen hatte. Seine Methode rechts fertigte fich nicht bloß ben Daffen gegenüber; auch auf bem ftrenger historischen Terrain machte sich hin und wieder ein nicht uns begrundetes Verlangen geltend, in bequemer, finne und geschmack voller Weise die wesentlichen Resultate ber mannichkachen Durchforschungen, Untersuchungen und monographischen Studien, denen ber historische Stoff in ben letten Decennien so häufig unterworfen wurde, mit einem nicht allzu anstrengendem Blicke zu überseben. Als auf solche Weise ber Vereinigungspunkt strenger Wissenschaft und weiterer Renntniß gefunden, als diese Weltgeschichte gleichsam ber Peris styl, die στοά ποικίλη des großen historischen Tempelbaues geworben war, von der jeder nach Lust und Belieben in die inneren

U

Raume weiter vordringen konnte, gehorte sie der Theorie und dem allgemeinen Bedürfniß auf gleiche Weise an und hatte die Aufgabe übernommen, mit den fich hoher wolbenden Bogen ber Wiffenschaft auch ihre Giebel emporzubringen. Von hier an mußten alle confervative Reigungen aufgegeben werden, der Forschung mußte man auf den Fersen senn, damit den gesteigerten Unforderungen, der vorgeschrittenen Bildung des Publicums genügt werden könne. Um bas Werk zu erhalten wie es in ber zweiten Ausgabe vom Jahre 1806 erschien, mußte sich Gehalt und Aussehen drei und manzig Jahre spåter bedeutend verändert haben, und die Form von 1829 bebarf nach fieben Jahren wieder einer grundlichen Bearbeitung, venn ber alte Standpunkt behauptet werden foll. Durch diese viederholte Wandelung allein kann die Stabilität des Verhältniffes um Publicum und zur Wiffenschaft bewahrt werden. Rur meine besondere Arbeit trat noch ber Umstand hinzu, daß die Geschichte bes Mittelalters gegen bie Darstellungen ber alten und neuen Zeit in manchen Orten zurückgeblieben war, während unterdeß gerade pier die bedeutenbsten Erwerbungen in der Sichtung und Auffasung bes Stoffes gemacht wurden.

Ich habe diese Bemerkungen vorangeschickt, um bas Princip bes Fortschritts aufzuweisen, in welchem die mannichfaltigen Berinderungen, Bufage und Erweiterungen, welche bie von mir ebiren Bande erfahren haben, ihre Rechtfertigung finden. Wie aber riefe mit einer gewiffen Nothwendigkeit aus dem inneren Leben des Berkes felbst hervorgingen, so ergab sich hieraus andrer Seits ebenso ine festzuhaltende Beständigkeit, eine Ruhe neben der Bewegung; B galt ben Grundgedanken bes Werkes, feine Methobe, bie eigenhumliche Urt und Weise seiner Vorführungen zu bewahren. Der rfte Theil meiner Aufgabe bezog sich auf bas Materielle. In der Unordnung fand ich nicht sehr Bedeutendes umzustellen; dieselbe vird fich dem Kundigen als eine leicht zu übersehende und nicht mbequem gruppirende empfehlen. Dann hat die strenge und urchgehende Berichtigung des Factischen, wo eine solche erforders ch war, meine ganze Sorgfalt in Auspruch genommen. Wenn ründliche Forscher vor mir die Pfade durchmessen hatten, habe ich uf ihren Arbeiten gefußt, und konnte mich dabei oft eines gar chern und gunftigen Standpunkts erfreuen. Un anderen Stellen 121ste ich bei dem Mangel solcher Erleichterungen zu den Ur:

sprungen und Quellen guruckgeben und mehrere Abschnitte find ausschließlich nach ihren Ergebnissen umgearbeitet. Die Unführung der Beweisstellen habe ich bis auf wenige, fehr bezeichnende Meu-Berungen für überflüssig erachtet, weil bas Publicum nicht sehen will, wie die Geschichte gemacht wird, und die Wissenschaft solche Belege anderswo sucht und findet. Dichts besto weniger werden. Allen, die felbst einmal in jenen Regionen verweilt haben, beutliche Spuren biefer Forschungen in die Augen springen, und bei bedentlichen ober schwierigen Punkten wird man finden, bag ber Text nur nach möglichster Berücksichtigung und reiflicher Ueberlegung gewählt worden ift, wenn umfassendere und tiefere Combinationen auch auf andere Resultate führen sollten. Mit der Verbesserung find Erganzung und Zusammenbrangung Sand in Sand gegangen. Letteres ist besonders ber Fall gewesen, wo die Hauptsachen durch zu vieles Detail verbeckt waren, bas Erstere hat namentlich bei allen staatsrechtlichen Einrichtungen Statt gefunden. Es war bies eine Seite des historischen Stoffes, welche in ben früheren Ausgaben so gut als gar nicht beachtet wurde, und der erst durch die Einfügungen des hrn. Prof. Loebell ein gebührender Platz geworden Ich habe die Berfaffungszustande, bei bem bedeutsamen Intereffe, welches die Entwickelung ber Staatsformen in ber Wiffenschaft wie in der Praxis für sich in Anspruch genommen hat, in umfaffenberer Beife behandelt, um bas innere Leben und Treiben der Bolfer schärfer heraustreten zu laffen. Dabei ift noch bie große Wichtigkeit einer genaueren Runde biefer Urt für bas Berftand. niß ber Begebenheiten zu ermagen, und als ein mehr außerer Grund auch die Schwierigkeit, ja fast die Unmöglichkeit anzuführen, die es für den gaien hat, sich zusammenhängende Ueberblicke über die fortschreitende Gestaltung öffentlicher Berhaltnisse zu verschaffen. Dem Vorwurfe größerer Ausbehnung in biefen Dingen als es ber Plan zulaffen mochte, glaube ich badurch begegnen zu konnen, daß gewisse Einzelnheiten nothig sind um die hauptumrisse solcher Bilber beutlich vor Augen zu stellen; gang allgemein gehaltene, und barum unklare Motizen, aber nur bagu beitragen konnten, bie hierüber herrschende Verwirrung noch zu vermehren statt sie zweckmäßig zu lofen und aufzuhellen. Aehnliche Bemuhungen habe ich ber Rirche und ihren Institutionen angedeihen lassen, ber man bei

der Behandlung des Mittelalters mindestens ebenso viel Rucksicht schuldig ist als dem Staat.

Was die Darstellung selbst betrifft, so ist auf eine einfache und möglichst objective Haltung gesehen worden; wie man benn überhaupt bavon zurückgekommen ift, eine gezierte, und auf ben Absaten herumspringende Manier fur bas Ideal historischen Stis les zu halten. Aus bem ruhigen, gedrängten Gang ber Erzählung erheben sich bann bei wichtigen Ereignissen ausgeführtere Schilberungen. Wichtige Ereigniffe find aber bie Stellen in ber Geschichte, an welchen ber Geift, nachbem er, mit Samlet zu reben, nals Maulmurf und vortrefflicher Minirer" im Berborgenen gelegen und im Stillen gearbeitet hat, plotlich hervortritt und neue Werkzeuge und Tendenzen an das Licht des Tages führt, ober erstarkt in ber einen, erschlafft in ber andern nunmehr abgelebten Richtung, ein Bolk erhebend und bas andere erniedrigend, bas nachste Stadium seiner Entwickelung beschreitet. Da ift es bann nothig, die gange Breite ber Erscheinung zu zeigen, bamit ber geis stige Inhalt, die leitenden Ideen und die treibenden Rrafte, zwar nicht in ihrer Verwandlung und abstracten Uebersetzung burch ben Gedanken, wohl aber in der Fulle und Macht ihrer concreten Unmittelbarkeit bem Leser por Augen kommen. Die gelungene Borstellung folcher Zusammenbrangungen geistiger Rrafte, Maffen und Richtungen in einzelnen Existenzen und Begebniffen, ift es, mas eis nem Werke bas Lob eindringender Charafteriftit fichert, und burch bie Anschauung der vollen Figuration mit ihrem ganzen hintergrund die Intereffen aller Lefer feffelt. Sier ift ber Drt, wo allein mit Recht auf eine gewiffe Runftmäßigkeit gedrungen werben kann, wo bem Indivis Dualifiren Raum zu verstatten ift, und bas Bestreben bes Siftori= fers muß es fenn, folche Erscheinungen herauszuheben und bieselben fo zu ftellen, bag ihr inneres Genn und Wefen burch bie außere Bulle hervorleuchtet. Ich habe an verschiedenen Orten bergleichen Ausführungen einzustechten versucht. Auch einige Schlachtstücke kommen vor. Obgleich im Allgemeinen biefe Scenerie fur hiftorische Werke, die das Militarische nicht zu ihrem besonderen Vorwurf machen, zu vermeiben senn mochte, weil es in den meisten Fallen unmöglich ift, hiebei ben erften aller Grunbfage ber Geschichtschreibung, die außere Richtigkeit zu bewahren und ein treues, vollständiges Bild zu zeichnen; so gibt es boch gewisse kriegerische

Vorfalle, wo der Geist siegreich die Rämpfer durchdringt und zu unerwarteten Anstrengungen treibt, oder die besondere Art des Aufetretens den Charakter eines Volkes veranschaulicht.

Eben so wenig als die großen Momente ber mittleren Geschichte durften ihre großen Manner vernachlässigt werden, da sie an ber Spite der Begebenheiten fteben, und mehr oder weniger in ihrem Geifte wiederum gange Reihen von Bestrebungen und Befahigungen, ja felbst die Eigenthumlichkeiten von Bolkern und Perios ben concentrirt erscheinen. Es wird barum nicht bloß von ihren historischen Thaten gesprochen, sonbern ihre Perfonlichkeit auch nach minder wichtigen Seiten bin, so weit fich bier Reflexe ber inneren und allgemeinen Bestimmtheit zeigen, vorzuführen versucht. der hervorhebung der Eigenschaften, in deren Rraft fie ihre Werke vollzogen, ist gewöhnlich auch der Hinweisung auf die Bedingungen ihrer Wirksamkeit, auf die Ginfluffe ber Zeit und ber um: gebenden Verhaltniffe ein Plat verstattet. Die moralische Beurtheilung bleibt meift bem Lefer überlaffen, nur mag die Bemerkung hier angeführt werden, daß ein Charafter vor dem Richterstuhl der Sittlichkeit noch nicht gerechtfertigt ift, wenn seine historischen Motive angegeben find, bag aber andrer Geits auch jedes Jahrhundert feines besonderen Maßstabes bedarf und einen folchen mit Recht fordern barf.

Go viel über Stoff, Darstellung und Individualisirung. Ein britter Punkt ist die Betrachtung und Ansicht, das Generelle. Es ift den Bearbeitern dieses Werks niemals in ben Ginn gekommen, ihre Erzählungen mit den vielfachen Raisonnements, Erwägungen, urfachlichen Beziehungen u. f. w. zu belaften, mit benen fich bie falschlich sogenannte pragmatische Seschichte schmückt, noch wenis ger mit ihren Sentiments vor ben Augen ber Lefer zu prunken. Dagegen trat in den späteren Ausgaben, und namentlich in der Fortsetzung der Beckerschen Weltgeschichte durch hrn. Confistorial-Rath Menzel, das Streben hervor, den tieferen Inhalt der hiftoris schen Thatsachen und das Wesentliche ber herrschenden Ideen, neben der Darstellung in unmittelbarer Weise, welches die Sauptfache bleiben mußte, auch im Widerschein umfassender Reflexion zu zeigen. Wenn diefer ober jener hierin eine Abweichung von dem Grundgedanken des Werkes sah, so war es in der That nur eine Forts führung beffelben, burch bie Beranderung bes Publicums und zu-

nachst auch durch den Inhalt der neusten Geschichte bedingt. Um den organischen Zusammenhang ber einzelnen Theile biefes Werkes nicht zu ftoren, entstand nun die Aufgabe, jener Form ber Betrach. tung auch in ben übrigen Zeitraumen, fo weit es angemeffen und thunlich schien, Eingang zu verschaffen. Auf Diese Weise hat benn auch in der Geschichte des Mittelalters Entwickelung, Bewegung, Rampf und Bereicherung ber gefammten Cultur eine größere Beruckfichtigung erfahren als früherhin, zugleich aber trat hiemit bie Gefahr ein, daß die mittlere Sohe und universale Bestimmung Dieses Werks aus den Augen gelassen und für eine große Mehrzahl Unverständliches eingemischt werden konne. Darum war ich mit Andentungen und Fingerzeigen zufrieben und habe befonders Die Ginleitungen zu ben verschiedenen Perioden benutt, um bie Fortschritte und Absatze bes Geiftes flar und übersichtlich zu geis gen, bamit jeber, ben ein scharfer einbringenber Ginn barauf binführt, an biefen Fanalen feine Factel gur helleren Beleuchtung bes folgenden Weges anzunden moge. Hie und da ist auch auf die negativen Punkte hingeblickt worden, von denen der fernere Lauf der Ereignisse und Fortschritte seinen Ausgang nehmen mußte. Noch ware von dem Inhalt der zu Grunde liegenden Unsichten ein Wort zu fagen. Jene vollig entfremdete und verneinende Stellung bes Siftorifers zu einem großen Zeitraum, einer gangen Bilbungsperiode, welche sich unter fortbauernden Lamentationen über Robbeit und Barbarei aus bem Gefichtspunkte falfcher humanis tat kläglich burch die Ereignisse windet, ober die Institute bes Mittelalters an Voltaire, Rousseau, ober an der Erklarung der Menschenrechte abmißt, ift bereits als antiquirt zu betrachten. Wem es nicht verliehen worden, sich in andere Zustände als die feinigen und die heutigen hineinzulesen, zu benken und zu leben, wer nicht dem Zuge ber Sachen und Ereignisse sich binzugeben und barüber sein Ich aufzugeben, wer das Wesen der Bolker und Staaten nicht in ihrer Eigenthumlichkeit zu faffen vermag, wem bann, wenn er ans Ende und zum heutigen Tage gelangt ift, die einzelnen Epochen nicht als Momente ber großars tigsten Entwickelung erscheinen, ber wird ohne Schaben ber Wifsenschaft von Darstellungen der allgemeinen Geschichte wegbleiben Ebenso gehörte ein beschränkt protestantischer Eifer fonnen. bagu, um fich bem übermaltigenden Gindruck zu entziehen, ben bas

erhabene Kirchengebäude des Mittelalters auf jeden unbefangenen, rein historischen Sinn und auf jede wahrhaft wissenschaftliche Bestrachtung machen muß.

Die Untersuchung, was in jedem Falle in den drei folgenden Banden mir, oder den früheren Herausgebern angehöre, wurde ein besonderes Studium des Werkes erfordern. Auch dürfte ich meine Arbeit für gelungener halten, je schwieriger diese Scheidung gemacht ware, da die Hineinordnung in die vorhandene Objectivität eine Hauptausgabe solcher Bestrebungen ist. Geringe Abweichungen dürste die neben dem Zusammengehören mit dem Ganzen für sich dastehende Abgeschlossenheit eines Zeitraums, wie das Mittelalter, vertheidigen, und Unebenheiten, welche hie und da übersehen senn mögen, sinden wohl bei literarischen Erzeugnissen eine Entschuldigung, bei denen von Allem, nur nicht vom nonum prematur in annum die Rede ist.

Berlin, im November 1836.

Dr. Mt. Duncker.

# Inhalt des vierten Bandes.

|                                 | Sette                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vorrede                         | ні                                                         |
|                                 |                                                            |
| Mittlere                        | Geschichte.                                                |
| Einleitung                      | 3                                                          |
| Erster                          | Zeitraum.                                                  |
|                                 | dmischen Reiches bis auf den Tob<br>oßen (476—814).        |
| Sei                             | te   Seite                                                 |
| 1. Theoderich, König ber Ofts   | 10. Das Bandalenreich serfiört                             |
| gothen (493-526)                | 8 (533, 534)                                               |
| 2. Chlodwig, König ber Fran-    | 11. Italien erobert (536 — 540) 71                         |
| fen (481-511)                   | 16 12. Das Reich ber Oftgothen                             |
| 3. Chlodwig's Nachfolger bis    | gerstört (541 – 554) 76                                    |
| auf Brunehilde's Untergang      | 13. Die Longobarden 84                                     |
|                                 | 23 14. Papst Gregor I 90                                   |
| 4. Verfaffung, Gefege und Spras | 15. Die Nachfolger Justinian's I.                          |
| chen in den Germanischen        | (565-641)                                                  |
| •                               | 30 16. Mohammed der Prophet (geb.                          |
| 5. Das Christenthum in West-    | 571, gest. 632)                                            |
|                                 | 14 17. Der Islam. 103                                      |
| 6. Das Reich ber Westgothen     | 18. Die Chalifen bis auf ben<br>19 Sturz ber Omijaden (632 |
|                                 | 53 bis 750) 108                                            |
| 8. Das Oftrömische Reich (474   | 19. Bedrängnisse tes Bysantinis                            |
|                                 | 66 schen Reiches 113                                       |
|                                 | 50 20. Leo der Isaurier (717 — 741) 117                    |
| Sulvinium - (and and hite       | And the Minness frances                                    |

|     |                                         | Seite | <b>S</b>                                         | eite |
|-----|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------|
| 21. | Lev's Nachfolger (741 — 802)            | 120   | 24. Der heilige Vonifacius (geb.                 |      |
| 22. | Die Franken seit Chlotar II. (613—741). | 124   | 680, gest. 755)<br>25. Die Päpste und die Longo- |      |
| 00  | •                                       |       | barben                                           | 135  |
| 23. | Ausbreitung bes Christens               |       |                                                  | 138  |
|     | thums in Deutschland                    | 129   | 27. Karl ber Große (768-814)                     | 142  |

### Mittlere Geschichte. Zweiter Zeitraum.

Von Karl bem Großen bis auf ben ersten Kreuzzug (814-1096).

|                                         | Seite |                                  | Seite |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. Einleitung                           | 167   | 18. Kaiser Heinrich III. (1039   |       |
| 2. Die Araber                           | 171   | bis 1056)                        | 256   |
| 3. Das Byzantinische Reich              | 182   |                                  |       |
| 4. Ludwig ber Fromme (814 bis           |       | herrschaft in Unteritalien       | 259   |
| 840)                                    | 191   |                                  |       |
| 5. Krieg ber Söhne Ludwig's             |       | Schlacht an der Unftrut          |       |
| und Vertrag zu Verdun (840              |       | (1056-1075)                      | 262   |
| bis 843)                                | 197   | 21. Wachsthum ber papftlichen    |       |
| 6. Die Deutschen Karolinger             |       |                                  | 269   |
| (843—911)                               | 200   | 22. Papst Gregor VII             | 275   |
| 7. Culturzustand unter den Ra-          |       | 23. Gregor im Kampfe mit Hein-   |       |
| rolingern                               | 206   | rich IV. (1075—1085)             | 283   |
| 8. Die Französischen Karolinger         |       | 24. Kaiser Heinrich's IV. lette  |       |
| (843-987)                               | 210   | Regierungsjahre (1085 bis        |       |
| 9. Frankreich unter den ersten          |       |                                  | 294   |
| Capetingern (987—1060)                  | 213   | 25. Kaiser Heinrich V. (1106 bis |       |
| 10. Deutschland unter Konrad I.         |       |                                  | 298   |
| (911—918)                               |       | 26. Veränderungen in Deutsch=    |       |
| 11. Heinrich I. (919—936)               | 218   | land unter den Salischen         |       |
| 12. Kaiser Otto I. der Große            | 000   | •                                | 303   |
| (936—973)                               | 222   | 27. Die Angelsachsen bis auf Al- |       |
| 13. Raiser Otto II. (973—983)           | 233   |                                  | 308   |
| 14. Kaiser Otto III. (983—1002)         | 235   | 28. Alfred's Nachfolger bis auf  |       |
| 15. Kaiser Heinrich II. (1002 bis 1024) | 220   | die Normannische Eroberung       | 010   |
| 16. Verfaffung und Culturiuftand        | 239   |                                  | 318   |
| unter den Sächsischen Kai-              |       | 29. Wilhelm der Eroberer (1066   | 000   |
| fern (919—1024)                         | 241   |                                  | 332   |
| 17. Kaiser Konrad II. (1024 bis         |       |                                  | 338   |
| 1039)                                   |       |                                  | 343   |
|                                         | TOT I | 32. Spanien                      | 348   |

# Mittlere Geschichte.

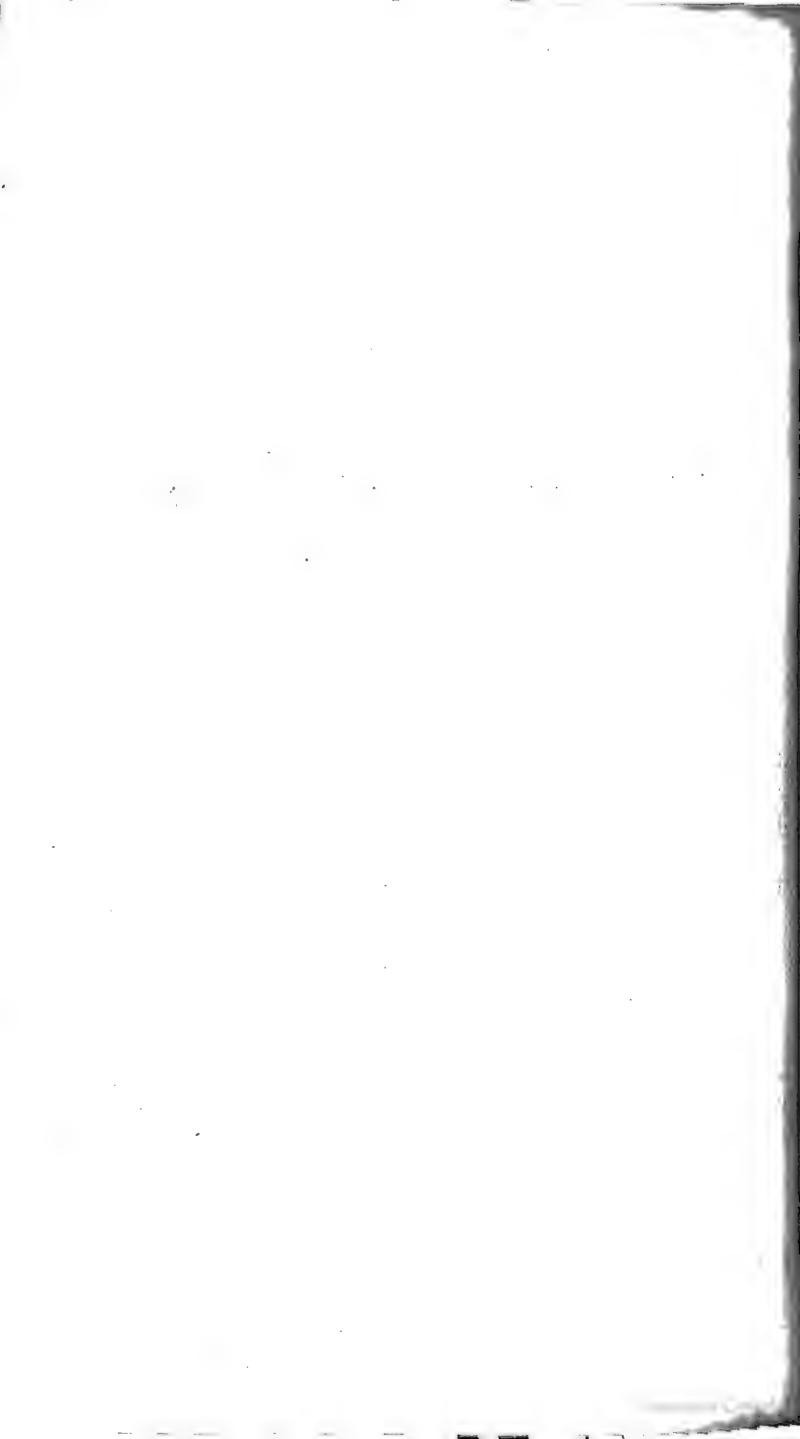

### Einleitung.

Wir haben am Schlusse des vorigen Zeitraums das Römische Reich, welches die ganze Cultur der alten Welt in seinem Umkreis zusammen: gefaßt hatte, in einem allgemeinen Verfall gesehen, und die westlichen Länder desselben in einer gänzlichen Ausstösung ihrer disherigen bürger: lichen Ordnung verlassen. Die unaushörliche Kriegsnoth hatte die Einswohner erschöpft, die Städte standen verödet, die Aecker lagen ungebaut. Vesonders war Italien's Zustand traurig, wo schon seit den letzten Zeiten der Römischen Republik Landbau und Bevölkerung mit der Kraft und dem bessern Sinne des Volkes immer mehr abgenommen hatten. Der Römische Vischof Gelasius (st. 496) sagt in einem Vriese, in Tuscien und den benachbarten Provinzen sey sast kein Mensch mehr zu sehen. So viel rhetorische Uebertreibung in dieser Aeußerung auch liegen mag, so bedeutsam ist sie doch für den Zustand jener Zeit.

Wir haben noch Schriften aus dieser Periode übrig, in welchen denkende und gesühlvolle Beobachter ihre Betrachtungen über den Unstergang aller Herrlichkeit des Alterthums wehmuthig niedergelegt haben. Diese edlen Männer blicken in den jammervollen Umsturz etwa mit der Empfindung, wie man vor den Trümmern eines ehemals prächtigen Marmortempels steht, und in dem Schmerze über das viele Große und Slänzende, das nun zerstört vor ihnen liegt, sind sie geneigt, den Verlust für unersetzlich zu halten, die ganze Menschheit auf immer verstoren zu geben, im Vertrauen auf die Verheißungen des Christenthums kein anderes Heil als in einer andern Welt zu hossen, und den unbez zweiselt nahen Untergang der gegenwärtigen mit Zittern und Gebet zu

COMPA

erwarten. Und diese Männer, wenn sie jest, nach dreizehn Jahrhuns derten wieder erwachen könnten, würden die Bildung, deren gänzlichen Untergang sie schon betrauern zu müssen glaubten, auf eigenthümliche Weise wieder hergestellt und belebt, ja das nördliche Europa, zu ihrer Zeit noch der sinstre Wohnsis von Barbaren, im Besis einer in vielem Betracht höhern und ausgebreitetern Cultur sehen, als je der alten Welt bekannt gewesen.

Es ist ein neuer Stamm, der jest den Schauplag der Beltge: schichte betreten hat, es sind die Germanischen Wolfer, welche dieses neue Reich des Rechts und der Bildung erzeugt haben. Damals was ren sie in Begriff, eine Weltherrschaft zu gründen durch die Gewalt ihrer Waffen. Die Romischen Provinzen waren von ihnen erfüllt, von den Spanischen Rusten bis dahin, wo die Donau ins Schwarze Meer fallt, von der Libnschen Buste bis zu den Gisfeldern Morwegs hatten Deutsche die Macht in Sanden. Auch das Byzantinische Reich schien dem Drucke der Oftgothen erliegen zu muffen. Gollte nun mit seinem Staate auch der gange geistige Inhalt des Alterthums vernichtet werden, und die Germanen, nur aus eigener Kraft langsam ihre Nohbeit zur Cultur umbildend, die Geschichte gang von neuem beginnen? Oder trug die Hinterlassenschaft der Griechen und Romer noch eine solche Rraft in sich, die jugendlichen Deutschen Wolker von innen heraus ju überwältigen? Aber diese Stamme waren nicht sowohl zur außeren Herrschaft über die Erde berufen, als zu der inneren und geistigen, welche sie nach einem langen Bildungsprocesse in der neuen Zeit erlangt haben. Go erhob sich zunächst das Byzantinische Reich wieder und erhielt sich durch die mechanische Schwere seiner Formen noch fast ein Jahrtausend, die Wiffenschaft Griechenland's als einen todten Schaß bewahrend, bis die Germanen zur Aufnahme desselben befähigt worden waren. Und der Orient konnte noch weniger in die Germanischen Les benskreise gezogen werden, vielmehr entriß er sich sogar den lang ges wohnten Romischen Formen und erzeugte neue, seinem eigenthumlichen Beiste hochst angemessene Gestaltungen. Go fand sich denn auch zwis schen jenen beiden außersten Wegen, welche wir angedeutet, eine Mitte. Die Reste der alten Cultur wurden von den Germanen nicht zerftort, denn diese waren selbst an und in Rom groß geworden und keine Starrs heit hemmte die Aneignung des Fremden; jene Trummer konnten aber eben so wenig die Spannkraft des Deutschen Geistes überwältigen. Das neue Element ist das Vorherrschende im Mittelalter, allmählig

werden die Resultate der alten Geschichte aufgenommen und eigenthums lich verarbeitet. Vornehmlich ist es die driftliche Kirche, welche das Alterthum mit den kommenden Jahrhunderten in Berbindung fest. Im Romischen Reiche war das Christenthum geboren worden, hier hatte es seine dogmatische Entwicklung, hier politische Formen und zus sammenhangende Institutionen für seine außere Erscheinung erhalten, um dem ersten Drucke der Eroberer widerstehen ju konnen. finden wir auch sonst die Kirche mit der Romischen Welt in Verbindung, sie spricht deren Sprache, beschäftigt sich mit ihren Geisteswerken und wendet bald auch das Romische Recht für ihre Zwecke an. Sie hat einen großartigen Organismus, allgemeinen Zusammenhang, geordnete Abstufungen, sie geht nicht wie der Staat des Mittelalters in eine Masse einzelner Punkte auseinander. Aber in diesen dem Alterthume gemäßeren Formen, welche ihr Einfluß und Nachdruck auf die roben, für das rein Beiftige noch nicht empfänglichen Germanen, fichern, bewahrt sie dennoch die Fermente der ganzen folgenden Entwicklung. Griechen und Romer waren für andere geistige Principien organisirt gewesen, das Christenthum findet seine mabre Statte, seine innere Macht im Gemuthe erft bei den Germanen. Die Rirche zeigt den Wolfern wie den Einzelnen, daß es jest nicht mehr darauf ankomme, die naturlichen Richtungen und Anlagen auszubilden, daß vielmehr nun im Widerspruche mit diesen rein geistige Guter zu erwerben segen. Und wie es gewöhnlich geschieht, daß neue Ideen in einem strengen Gegenfaß jum Alten auftreten und wie der Fortschritt junachst das innerlich Busammengehorende, außerlich in getrennte Massen auseinander reißt, so verwarf auch jest die Rirche die Welt als das Niedere und Sunde liche, statt sie geistig zu erheben und zu verklaren. Nachdem sie zuerst die Wolker des Abendlandes unter das Reich des Glaubens geeinigt, strebt Rom an ihrer Spige auf die Gewalt religidser Bedurfnisse und Empfindungen eine neue Weltherrschaft zu grunden. Bald gerath des: halb die Hierarchie in einen heftigen Kampf mit der weltlichen Macht, welche ihr Recht behauptet, und dieser bildet den Mittelpunkt der merkwurdigen Begebenheiten unseres großen Zeitraums bis dahin, wo durch die beginnende tiefere Auffassung des Christenthums, durch den selbständig gewordenen Geist der Wolker auch dies zweite Gebäude Romischer Berrschaft in seinen Grundfesten erschüttert wird, und gum Theil in Trummer fallt. Und da sich gegen dieselbe Zeit zugleich in den anderen Gebieten der menschlichen Thatigkeit, im Staate, im

Kriege, in den Wissenschaften und Künsten, große und folgenreiche Beränderungen zutragen, und neue Bahnen eröffnet werden, so schließt sich jene Periode der Europäischen Geschichte, die mit dem Umssturze des Weströmischen Reiches beginnt, gegen das Ende des funszehnten Jahrhunderts von selbst ab.

Der Name, welchen diese Hauptmasse der Weltgeschichte führt, der des Mittelalters, ist vielleicht in so fern kein gang schicklich ge= wählter, weil er eine bloße Beziehung auf die alte Zeit, die dem Mits telalter vorangegangen, und die neue, die ihm folgt, andeutet. Auch ist er zu einer Zeit entstanden, wo die herrschende Unsicht vom Mittels alter keine unbefangene und richtige war. Da die Periode, die ihm folgte, mit unbegrenzter Verehrung des classischen Alterthums begann, so sollte Alles, was sich von dem Geiste desselben entfernte, reine Barbarei fenn; und da die besonderen Berhaltniffe der letten Jahrs hunderte, die Fortschritte derselben im Wissen wie in der Gesittung, große Beranderungen in allen Lebensverhaltniffen herbeiführten, so er: blickte man in dem Zeitraume, wo über Staat und Rirche, ja fast über alle Verhaltniffe des Lebens gang andere Begriffe vorwalteten, nichts als Robbeit, Unvollkommenheit und ganzlichen Mangel an Bildung. So verhalt es sich aber keinesweges. So viel das Mittelalter auch von der hohern Geistes: und Lebenscultur des Alterthums ver: loren hatte, so fehr es auch von den folgenden Jahrhunderten an Ers findungen und in der Entwicklung des menschlichen Dasenns überflügelt worden ist: es war darum keinesweges eine Zeit allgemeiner Verfinstes rung und Verwilderung, auf welche die kunftigen Geschlechter vornehm herabsehen durften. Vielmehr schuf sich das Mittelalter Formen, die seiner Denkungsart und Handlungsweise hochst angemessen waren, und sprach seine Gefühle und Anschauungen in Kunstwerken aus, deren Große und Bedeutung nur ein verderbter, irregeleiteter Geschmack vers kennen kann. Dur aus sich selbst und in Beziehung auf sich selbst muß das Mittelalter von seinem Geschichtschreiber behandelt werden, keines: weges aber danach, daß seine Formen für andere Zeiten und deren ganzlich veränderte Richtung mit Recht ganz unpassend gefunden werden.

Das Mittelalter theilt sich am natürlichsten in vier Perioden, welche den Stufengang seiner Bildung und Entwicklung bezeichnen.

I. Von der Auflösung des Weströmischen Reiches (476) bis auf den Tod Karl's des Großen (814). Ein Zeitraum, während dessen die begonnene Völkerwanderung erst ihr völliges Ende erreicht, und

die neugegründeten Staaten noch um ihr oft schnell wieder vorüberges hendes Dasenn kämpfen.

II. Bis auf den ersten Kreuzzug (1096). Die Zeit, wo die Staaten sich befestigen und die Ideen, welche das Mittelalter lenken, ihre Ausbildung erhalten.

III. Bis auf Rudolph von Habsburg (1273). Die Perriode der Kreuzzüge und des Gipfelpunktes der Hierarchie, wo sene Ideen und ihre Wirkung am vollständigsten zur Erscheinung kommen; die eigentliche Blüthezeit des Mittelalters.

IV. Bis zur Entdeckung von America (1492). Die Zeit, in welcher Formen und Ansichten des Mittelalters schon zu verfallen und zu verschwinden beginnen, und allmählig denen der neuern Zeit Platz machen.

# Mittlere Geschichte.

#### Erster Zeitraum.

Von der Auflösung des Weströmischen Reiches bis auf den Tod Karl's des Großen.

(476 - 814.)

#### 1. Theoderich, Rönig der Oftgothen.

(Reg. in Italien 493 - 526.)

Wie der Deutsche Odoacer auch dem Namen des Kaiserthums im Westen ein Ende gemacht, und Stalien gewonnen, hat der vorige Band (S. 364.) gelehrt. Er war ichon jum Christen getauft, und dem Arianischen Glauben zugethan, doch ohne Saß gegen die katholische Partei. Bielmehr leitete ihn fein Chriftenthum ju allgemeiner Ochos nung und zu einer lobenswerthen Milde und Behutsamkeit. Er achtete die alten Romischen Einrichtungen, stellte sogar nach siebenjähriger Unterbrechung das Consulat wieder her, und befeste es mit den wurdigsten Romern. Er behielt die Gesetze der Raiser bei, und ließ auch die Civilverwaltung Italien's in den Handen des pratorischen Prafecten (Th. III. G. 330.) und seiner Unterbeamten. Die Stadte bewahrten ebenfalls ihre fruhere Verfassung und in den Verhaltnissen der Romis schen Bevolkerung anderte sich nichts. Ueber das Adriatische Meer und über die Alpen that er Rriegszüge, um Dalmatien zu gewinnen und Noricum vor den Einfällen der Rugier zu beschüßen, welche damals am linken Donauufer in den Strichen zwischen den heutigen Städten Wien und Lorch ihre Wohnsite hatten. Er besiegte sie und machte

= sometime

ihrem Reiche ein Ende. Dem Westgothenkonig Eurich überließ er, was dieser im südlichen Gallien erworben hatte, und so schien seine Regierung gesichert.

Allein auch er sollte von einem Starkern verdrangt werden. Die Oftgothen hatten, als sie, nach dem Tode Attila's, von der Herrschaft der Hunnen frei geworden waren, vom Raiser Marcian Pannonien (das westliche Ungern) jum Wohnsit erhalten, und drei Bruder aus bem Geschlechte der Amaler (Th. III. S. 340.) theilten sich darein. Doch mußten ihnen die Griechischen Raiser jahrlich eine Geldsumme jahlen, um von den Plunderungen des beutelustigen Volkes verschont ju bleiben. Zu mehrerer Sicherung der darüber geschloffenen Vertrage fandte Theodemir, einer jener drei Bruder, feinen siebenjahrigen Gohn Theoderich als Geisel nach Conftantinopel (zwischen 459 und 462). Dieser fand bort im faiserlichen Palast Unlag und Gelegenheit, die Renntnisse und Einrichtungen der Byzantinischen Griechen, die ihnen fortwährend große Vorzüge über die umwohnenden Barbaren gewährten, mit regem Sinne aufzufassen. Achtzehn Jahr alt, kehrte er unverderbt an Seele und Leib zu seinem Bater zuruck, welchem damals auch die Herrschaft seiner Bruder zugefallen war, und als Theodemir bald nachs her starb, wurde der Sohn einstimmig als Machfolger anerkannt. Ostromische Kaiser Zeno (unten Abschn. 8.), welcher den Werth des Junglings richtig wurdigte, bemuhte sich aus allen Kraften, ihn durch Gunftbezeugungen, unter andern durch die ihm für das Jahr 484 er: theilte Consulwurde, dann auch durch Einraumung eines Gebietes in Mosien, an sich zu fesseln, um sich seiner gegen andere in Thracien ansässige Gothen, Nachkommen derer, welche einst Kaiser Theodosius ins Reich aufgenommen hatte, ju bedienen. Sie wurden von einem Fürsten, ebenfalls Theoderich genannt, beherrscht; der aber nicht aus dem Hause der Amaler stammte. Er war ein Verwandter des Feldherrn Aspar (Th. III. 363.), - den Leo, um fich seiner Uebermacht zu ent: ledigen, mit zweien seiner Sohne hatte ermorden laffen, - und verlangte nun von Zeno Aspar's Erbschaft, den Oberbefehl über die Gothen im Romischen Dienst, welchen jener geführt, und bessere Wohnsige für sein Bolk. Dasselbe Commando suchte auch der Ostgothe, denn die factische Macht über Kaiser und Reich, wie sie wirklich die Familie Uspar's über dreißig Jahre in Sanden gehabt, war mit dieser Stellung vers bunden. Es tam in der That jum Rriege zwischen beiden Fürsten, doch blieb die Unterstützung Zeno's, welche dieser den Oftgothen versprochen hatte, naturlich aus, weil den Griechen am Siege berselben wenig gelegen senn konnte. Ihr Interesse verlangte nur, beide Bolker ju schwächen, nicht aber eines übermächtig werden zu laffen. Theodes rich beschloß endlich, nach mehreren Zwistigkeiten und wiederholten Einfällen in das Byzantinische Gebiet, sich einen andern Schauplaß für seine Thatkraft zu suchen, womit er den Wunschen seiner Gothen nur entgegen fam. Er machte daher dem Raifer Zeno den Untrag, mit seinem gangen Bolte nach Stalien zu ziehen, und den Unmager Odoacer (denn als solchen betrachtete ihn der Byzantinische Hof) aus diesem schonen Lande zu vertreiben. Nach einer andern Nachricht schlug der Raiser dem Konige, der eben im Begriff war, feindlich gegen Constantinopel vorzudringen, die Besitzergreifung Italien's vor. Man kann diese scheinbar widersprechenden Nachrichten sehr wohl mit einander vereinigen, wenn man annimmt, daß die Bunsche beider Fürsten ein: ander entgegenkamen, und daß der Byzantinische Stolz den Oftgothens konig vermochte, offentlich das als eine Bergunstigung zu erbitten, was ihm vom Raiser vorher an die Hand gegeben war. Nichts erwinsche teres konnte es für das Ostromische Reich geben, als diese veranderte Richtung der Gothischen Krafte, und war der Unstoß dazu von Zeno ausgegangen, mochte er die gelungene Wirkung mit Recht für ein Meisterstück seiner Politik halten. Denn fruher oder spater hatte Theo: derich wahrscheinlich das östliche Reich in seine Gewalt gebracht, wie Odoacer das westliche. Wer aber in dem doch verlorenen Italien ges biete, Odoacer oder Theoderich, darin war für Zeno kein Unterschied; jedenfalls thaten sich die Germanen selbst Abbruch, entfernten sich die Oftgothen aus erdrückender Rahe, es ließ sich hoffen, im Fall des Sieges vielleicht eine gewisse Herrschaft über Theoderich auszuüben, weil er unter kaiserlicher Autorität focht und mit den hochsten Romischen Chrenstellen bekleidet war. Urkundlich ertheilte der Raiser dem Gothens fürsten Italien und empfahl ihm scheidend den Senat und das Romische Volk. Ein Verwandter Zeno's begleitete den Zug. Go brach denn das Volk der Oftgothen, mit Weibern, Kindern, Heerden und aller Habe aus Mossen auf (488), wanderte, ein gewaltiger Strom, durch das Moravathal gegen die Donau, und ging dann über die Sau, um auf dem niedrigen grasreichen Höhenzuge, der die Drau und Sau scheidet, fortziehend Stalien's Grenzen zu erreichen. In der Gegend von Sirmium, an den sumpfigen Wassern, welche bet Cibala über die Wasserscheide jener beiden Flusse schleichen, wollten ihnen die Gepiden,

deren Reich in den Ebenen der Theis sich sudwarts bis zur Drau und Donau erstreckte, den Pag verlegen. Erst nach hartem Kampfe konnten sich die Gothen Bahn brechen. Im folgenden Frühling stiegen sie ends lich von den Alpen hinab. Auf die Nachricht eilte Odoacer mit seinem Heere herbei. Er stieß auf den furchtbaren Schwarm in der Gegend von Aquileja (489), wurde geschlagen, und setzte sich fliehend an der Etsch in der Rahe von Verona. Zum zweiten Male verlor er hier eine Schlacht, und mußte hinter den Mauern Navenna's Sicherheit suchen. Doch ein Feldherr des Besiegten, der zu Theoderich überges gangen war, und sich dann zu seinem alten Herrn zurückwandte, gab durch diese doppelte Verratherei dem Lettern wieder auf einige Zeit die Oberhand, bis Theoderich, durch herzueilende Westgothen verstärkt, eine dritte Schlacht an der Adda (490) gewann, und Odoacer sich zum zweiten Male in das feste Ravenna zurückziehen mußte. Theoderich durchzog ganz Italien, unterwarf es sich vollig, erhielt von den Vandalen den Besit Sicilien's, und fehrte dann nach Ravenna guruck, um der Herrschaft Odoacer's ein Ende zu machen. Aber drei Jahre lang vertheidigte sich der tapfere Mann, bis zulest das Murren der Einwohner ihn zwang, einen Vergleich mit den Gothen abzuschließen. Er übergab die Stadt auf die Bedingung, daß er Leben und Freiheit behalten solle (26. Febr. 493). Die ersten Tage der neuen Freunds schaft wurden mit Gastmählern gefeiert, aber noch mitten unter den Lustgelagen ward plotslich der boser Entwurfe verdächtige Odoacer mit seinem Gefolge niedergehauen, Theoderich dagegen von den Oftgothen zum einzigen König von Italien ausgerufen.

Gegen 200,000 streitbare Manner sollen die Gothen gezählt haben, welche nun den dritten Theil aller Ländereien Italien's für sich in Anspruch nahmen, die schon früher für Odoacer's Krieger hatten absgetreten werden müssen. Theoderich hatte, wie auch die letzten Abends ländischen Kaiser, seinen Wohnsitz meist in Ravenna, und ordnete von hier aus mit durchdringendem Herrscherblick die Verwaltung seiner weitläusigen Staaten. Denn ihm gehorchten nicht nur Italien mit den dazu gehörigen Inseln, sondern auch ein Theil des südlichen Gallien's, die Länder zwischen den Alben bis gegen die Donau hinauf, und ein großer Theil von Pannonien und Dalmatien. Nordwärts sicherte er seine Grenzen durch Vefreundung mit den kriegerischen Nachbarn. Die Könige der Franken, Burgunder, Westgothen, Vansdalen und Thüringer verschwägerten sich mit ihm, die Alemannen lehns

ten sich an ihn an, sein Unsehen und seine Macht zeichneten selbst ben Franken in ihren Eroberungen gegen die Westgothen Grenzen vor. Dieser Stellung entsprach die Achtung, welche auch entfernte Nationen ihm zollten. Von den Aestwern, welche die Ruften der Oftsee bewohns ten, liefen Geschenke in Ravenna ein, und im Beldenliede ift Dietrich von Bern (Verona) ebenso unsterblich geworden, als Theoderich in der urfundlichen Geschichte. Der Kaiser Anastasius, welcher nach dem Erloschen des westlichen Raiserthums die Oberhoheit über Stalien wenigstens durch Anerkennung oder Verwerfung der dortigen Regierung üben wollte, bestätigte, wiewol ungern und zogernd, Theoderich's Herrschaft, und dieser ließ fich einen folden Schein gefallen, weil er dadurch in den Augen der Staliener Weihe und Rechtmäßigkeit erhielt. waren aber nur Achtungsbeweise, welche Theoderich dem Ostromischen Raiser zollte; in der That machte er seine vollige Unabhangigkeit gegen denselben geltend, bei zweimaligem Unlaß auch mit den Waffen. nannte sich Theoderich wie Odoacer nur Konig, seine Herrschaft das Reich der Gothen und Italer, und auf Inschriften und Mungen jener Zeit findet fich des Raifers Name vor dem Seinigen.

Während Theoderich so seine Lage nach außen sicherte, traf er mit gleichem Eifer die weisesten Magregeln zur Befestigung seiner Macht im Innern. Er war weit davon entfernt, die Romischen Einrichtungen umzusturzen; die Staatsverfassung blieb fast gang so, wie er sie vorfand; den Genat, die Statthalter der Provinzen, die Behörden, welche Constantin der Große eingeführt hatte, behielt er bei, und bes sette sie in der Regel mit Romern; es veranderte sich in Italien auch jest nichts weiter, als daß ein Gothischer Konig die Stelle in dem Staatsgebaude einnahm, welche fur einen Romischen Raiser bestimmt war. Die Gothen standen gang abgesondert unter ihren Herzogen, Grafen und Hauptleuten über Taufend (Millenarien). Diese militarische Eintheis lung, ju welcher das lange Herumziehen alle wandernde Stämme der Germanen genothigt hatte, wurde auch bei der Unsiedelung beibes halten und die Befehlshaber im Kriege blieben zugleich die Richter und Beamten im Frieden. Die Streitigkeiten zwischen Romern und Gothen schlichtete der Gothische Graf mit Zuziehung eines rechtskundigen Ros Für solche Fälle gab Theoderich ein besonderes Edict vom Jahre 500, das fast gang aus dem Romischen Recht geschöpft ist und haupts sächlich die Verhältnisse des Guterbesiges und der Sklaven betrifft, worüber natürlich bei der Stellung der Gothen am leichtesten Zwistig:

keiten sich erhoben; doch galten im Uebrigen Gothische Gewohnheiten für die Gothen, Romisches Recht für die Nomer. Vielleicht war jenes ein Versuch Theoderich's, durch die Gewöhnung der Gothen an das Romische Geset beide Volker einander naher zu bringen, da die Gleiche heit des Rechts einen bedeutenden Punkt der Vermittelung hatte bilden muffen. Im Gangen zeigt fich überhaupt ein großes Machgeben Theos derich's gegen das Romische Element seines Staates, welches dem Eindruck zugeschrieben werden muß, deffen ein reich gebildetes Leben, uncultivirten aber weichen und bildsamen Bolfern wie den Gothischen gegenüber, immer gewiß senn darf. In einer hinsicht hielt er jedoch eine strenge Trennung zwischen Gothen und Italienern fest. Den Ersteren nämlich wies er den Wehrstand und unablässige krieges rische Uebungen als ihren Beruf an. Sie wurden das Militar, ges wissermaßen die Kriegerkaste des Reiches, für deren Unterhalt die übrige Bevolkerung durch die Abtretung des dritten Theiles ihres Grundeis genthums reichlich gesorgt hatte. Die burgerliche Thatigkeit sollte das gegen den Eingebornen überlaffen bleiben. Ja der Konig foll (was indeß nicht sehr glaublich scheint) die Gothen sogar abgehalten haben, ihre Rinder in die offentlichen Schulen ju schicken, weil "diejenigen nie ohne Furcht das Schwert erblicken wurden, die jung schon vor der Ruthe gezittert hatten." Er selbst hatte nicht einmal seinen Namen aus freier Sand schreiben gelernt, wenn die Ergahlung wahr ift; sons dern mußte die vier Unfangebuchstaben desselben durch ein Blech, in welches sie eingeschnitten waren, zeichnen. Doch besaß er regen Sinn für feinere Bildung, und jog die kenntnifreichen Romer mit Achtung hervor. Unter diesen nahm Cassodorus die erste Stelle ein, ein Mann aus einer alten Romischen Familie entsprossen, von großer Gelehrsams feit und Ginsicht, und in den offentlichen Geschäften wohl erfahren. Er genoß Theoderich's Zutrauen in hohem Grade, und wurde von ihm zu den hochsten Staatswurden befordert. Zuerst war er Quaftor, dann Magister officiorum, im Jahr 514 Conful, und spater mehrmale, auch noch unter Theoderich's Machfolgern, Praefectus praetorio. Verfügungen des Gothischen Konigs flossen meistens aus seiner Feder. Eine uns noch übriggebliebene Sammlung dieser Verordnungen ist die Hauptquelle für Theoderich's Geschichte, aber in ihrer schlechten Schreibs art, weitschweifig, dunkel und voll unnugen Prunks, zugleich ein Bes weis für den tiefgesunkenen Geschmack jener Zeit unter den gebornen

Romern, und daß es nicht die Germanischen Barbaren waren, von denen er ausging.

Wie sein ganzes Volk war Theoderich dem Arianischen Glauben zugethan, aber er übte gegen Andersdenkende eine für jene Zeiten bes wundernswürdige Duldung und Milde. Die Katholiken wurden weder verfolgt, noch irgend in ihren Rechten gekränkt; in ihre Kirchenangeles genheiten mischte sich Theoderich nur mit großer Behutsamkeit, und nur so weit, als es durchaus nothig war. Auch die Juden nahm er gegen Verfolgungen in Schuß.

Im siebenten Jahre seiner Regierung (500) machte der König eine Reise nach Rom, und hielt daselbst einen Triumph im Römischen Purpur. Senat und Volk, Papst und Geistlichkeit kamen ihm im feierlichen Zuge entgegen, so wie die Kaiser empfangen zu werden pflegten. Er verweilte hier ein halbes Jahr, um die Meisterwerke der noch immer prächtigen Stadt bewundern zu können. Gerührt von so viel Majestät und Herrlichkeit setzte er große Summen zur Herstellung des Verfallenen und Zerstörten aus, und zeigte sich das durch des Besißes dieser heiligen Erde nicht unwürdig.

Daß eine so einsichtsvolle und nachdrückliche Regierung drei und dreißig Jahre währte, mußte dem durch so lange Leiden entkräfteten Lande gewiß zum Segen gereichen. Ackerbau, Handel und Sewerbe, die vorher fast erstorben gelegen, blühten fröhlich wieder auf. Er selbst war allenthalben gegenwärtig, fragte nach Allem, und war in allen Dingen thätig. In Zeiten seindlicher Bedrohung zog er nach Verona, außerdem war, wie schon erwähnt ist, sein gewöhnlicher Aufenthalt Ravenna.

Dies ist die kurze Geschichte eines Königs, der, obgleich nach Römischem und Griechischem Sprachgebrauch ein Barbar, dem gesunskenen Italien noch eine schöne Abendröthe schenkte, und dem nicht das Erobern allein, sondern auch das Erhalten, nicht das Herrschen, sons dern das Regieren und Ordnen, nicht das Umstürzen, auch das Bestuhigen am Herzen lag. Nur kurz vor seinem Ende sehen wir den trefslichen Mann von der Milde, die seine ganze übrige Regierung besteichnet, abweichen, und zu Handlungen gereizt, die man aus seiner Geschichte wegwünschen möchte. Die Veranlassung dazu war solgende. Im Jahre 523, unter der Regierung des Kaisers Justin I., ergingen von Constantinopel aus die härtesten Verbote gegen den Arianismus. Theoderich, der darin einen mittelbaren Angriss auf sich selbst und seine

Glaubensgenoffen, so wie eine Aufregung der Stalischen Bevolkerung gegen die Gothen sah und dies um so weniger ruhig ertragen wollte, je größerer Schonung gegen die katholische Partei er selbst sich bewußt war, fertigte beshalb eine Gesandtschaft nach Constantinopel ab, und einmal zu Mißtrauen gereizt, lieh er einer Unklage sein Ohr, welche einen Romischen Senator, Albinus, als einen heimlichen Begunftiger der Raiserherrschaft, der in Briefwechsel mit Constantinopel stände, verdächtig machte. Boethius, ein anderer Senator, durch Rang, Kenntnisse und Rechtschaffenheit gleich ehrwürdig, ward, weil er in der Vertheidigungsrede für feinen Freund die Worte gebraucht, er selbst und der ganze Senat sepen des Verraths gerade eben so schuldig als Albinus, gleichfalls ins Gefängniß geworfen, und einige Zeit nachher hingerichtet. Denn Theoderich nahm jene Worte für den unverhohlenen Ausdruck der wirklichen Gesinnung der angesehenen Romer und meinte diese Opposition mit Strenge unterdrucken zu muffen. Bald barauf traf dasselbe Schickfal auch Boethius' Schwiegervater, den greifen Symmachus, weil er über den Tod seines Schwiegersohns zu laut gemurrt hatte (525). Go sehr man auch geneigt senn mochte, den großen Theoderich hier übereilter Harte und Grausamkeit zu zeihen, da die Geschichte von erwiesenen Verbrechen der Angeklagten nicht spricht, so fehr dient doch die ganze Lage der Berhaltniffe, wo nicht zu feiner ganzlichen Rechtfertigung, doch zu seiner Entschuldigung. Go viele Wohlthaten Theoderich den Italienern auch erzeigt hatte, so beneidens: werth sie ihre Lage auch finden mußten, wenn sie dieselbe mit ihrer frühern, so wie mit der ihrer meisten Nachbarn verglichen; so konnten sie es doch nicht vergessen, daß ihr Fürst ein Barbar und ein Reger war. Von einem solchen regiert zu werden, galt ihren eingewurzelten Vorurtheilen für eine Ochmach, und da an dem Bygantinischen Raiser feis ner von beiden Flecken haftete, so entstand bei Vielen das Verlangen, unter die Herrschaft deffelben juruckzukehren; den Druck und das Elend, welche ihrer dann unausbleiblich warteten, vergaßen sie. Einmal mit diesen geheimen Wunschen bekannt, und voll von dem bittern Gefühle, seine großen Wohlthaten nicht anerkannt zu sehen, glaubte Theoderich, in einem dringenden Falle von der strengen Form des Gesetzes abweis chen zu burfen, und die geheime Verbindung der Angeklagten mit dem Byzantinischen Hofe mag, wo nicht unwiderleglich dargethan, doch sehr wahrscheinlich gemacht worden seyn. Nicht lange nach diesen Begebens heiten starb Theoderich am 26. August 526, und hinterließ das Oftgothische Reich (Sohne hatte er nicht) seinem Enkel Athalarich, dem Sohne seiner Tochter Amalasuntha. Schon bei seinem Leben hatte er sich ein großes Grabmahl erbauen lassen.

#### 2. Chlodwig, König ber Franken.

(481 - 511.)

Um dieselbe Zeit gründete der Franke Chlodwig einen Staat, welcher, den Namen dieses Volkes tragend, nach mannichfaltigen Veränderungen fortdauert bis auf den heutigen Tag, während der Oftgothische bald nach dem großen Theoderich wieder unterging. Die Franken standen damals noch unter mehreren Fürsten, und waren in Salische und Nipuarische getheilt\*). Die ersteren saßen im nördlichen Gallien, die letzteren an den Usern des Niederrheins. Den südwestlichen Theil Gallien's hatten um diese Zeit, wie in der Alten Geschichte erzählt ist, die Westgothen inne; an der Saone und Rhone bis zur oberen Loire hatten sich die Burgunder ausgebreitet; Armorica (Bretagne) war von unabshängigen vor den Sachsen über die Meerenge geslüchteten Briten bes wohnt; und zwischen der Loire und Seine behauptete sich noch Syagrius, des Aegidius Sohn, welcher einst Kaiser Majorian's Feldherr in diesen Gegenden gewesen. war.

Chlodwig (Ludwig), Sohn des Frankenkönigs Childerich, aus dem Geschlechte der Merovinger, solgte seinem 481 in seiner Hauptstadt Tournay verstorbenen Vater schon als funfzehnjähriger Jüngling in der Regierung über einen Theil der Salischen Franken. Aber sein Erbe war ihm viel zu beschränkt, und bald beschloß er einen Angriss auf Spagrius. Er forderte ihn heraus, Ort und Zeit des Kampses zu besstimmen, und Veide rüsteten sich. Chlodwig verband sich mit zwei ans deren Fränkischen Fürsten und schlug mit ihrer Hüsse den Spagrius bei

Der Name Ripuarier ist entweber verborben aus riparii d. i. Userbewohner ober durch das Deutsche Wort Ripwaren, Bewohner des Rip: oder Rislandes, das heißt des Userlandes zu erklären. Salier kommt her vom Altbeutschen saljan, übergeben; also Bes wohner des übergebenen, erworbenen Landes. Bielleicht waren es ursprünglich die Stämme, welchen Kaiser Constans im Jahre 342 den Besitz der Batavischen Landschaften zwischen Maas und Schelde, welche sie erobert hatten, unter Römischer Oberhoheit, überließ. Später hatten sie ihre Herrschaft nach Westen hin ausgedehnt. Nach Türk Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte Hest 3. war die Heimath bieser Franken das Salland an der Niederländischen Psel.

Soissons (486). Der Geschlagene sich nach Toulouse zu Alarich II., König der Westgothen, der seinem Vater Eurich (Th. III. S. 365.) in der Herrschaft gefolgt war. Chlodwig forderte den Flüchtling vom Alarich; dieser war seig genug, ihn auszuliesern, und Chlodwig ließ ihn hinrichten. In kurzem war alles Land bis an die Loire Frankisch.

Dieser Sieg und diese Eroberungen sind als die Gründung des eigentlichen Frankenreichs zu betrachten, welches sich nachmals, wie der Verfolg der Geschichte zeigen wird, über ganz Gallien und Deutschland erstreckte. Als das Letztere wieder davon getrennt ward, ist der Name Frankreich nur dem ehemaligen Gallien geblieben.

Das durch Fruchtbarkeit und Anbau ausgezeichnete Burgundische Meich war etwa um das Jahr 470 unter vier Bruder getheilt worden, Die, dem Willen ihres verstorbenen Vaters Gundiach zufolge, Chilperich in Genf, Godemar in Vienne, Godegisel in Besangon und Gundobald (Th. III. S. 364.) in Lyon, wohnen follten. Allein die Bruder be-Kampften fich unter einander selbst; in einem Rriege wider den Mache tigsten, Gundobald, unterlagen Chilperich und Godemar. Der Erstere ward gefangen und mit zwei Sohnen getodtet, seine Gemahlin in die Rhone gestürzt; Godemar gab sich felbst den Tod; dem Godegisel über, ließ Gundobald das Gebiet von Genf. Noch waren zwei Tochter des ermordeten Chilperich am Leben. Schlau begehrte Chlodwig eine von diesen, die kuhne Chlotilde, zur Che (493). Go hatte er einen treffs lichen Borwand, entweder ihr vaterliches Erbgut zu fordern, oder über ihre Verweigerung zu zurnen. Gundobald willigte nach langem Idgern in diese Verbindung, und er empfing von ihrem Brautigam nach alt deutscher Sitte, den Solidus und Denar als Zeichen des Lostaufs. Voller Freuden über ihre Erlösung aus der Haft des brudermorderischen Dheims, bat sie schon auf der Reise zum Chlodwig ihre Frankischen Begleiter, sie gleich jest durch Abbrennung der Burgundischen Sofe an jenem zu rachen. Es geschah, und mit herzlicher Freude, ja sogar mit Dank gegen Gott blickte fie von Zeit zu Zeit in die weitleuchtende Lands schaft zurück. Nach Empfang der Braut ließ Chlodwig auch ihre Schäße fordern. Gundobald schiefte sie zornig, und nur auf Zureden seiner Burgundischen Rathe, hatte aber diesmal noch Friede vor Chlods wig, weil dieser auf einer andern Seite beschäftigt war.

Deutschland war damals von mehreren unabhängigen, mit einans der nicht verbundenen, und, wie die Franken, noch heidnischen Völkern bewohnt. Es waren dies die Alemannen, von der Lahn bis nach der Vecker's B. G. 7te A. IV.

Schweiz an beiden Rheinufern und in Schwaben bis zum Lech; östlich von ihnen bis zur Ens die Bajoarier oder Baiern, eine aus den Resten der Rugier, Schren, Turcilinger und anderer Deutscher Stamme erwachsene Bolkerschaft \*); die Thuringer von dem Harz fast bis zur Donau, und westlich bis zu den Grenzen der Franken und Alemannen; die Sachsen im größten Theile von Norddeutschland bis zur Elbe und jur Eider; die Friesen im außersten Mordwesten. Die Alemannen überzogen 496 den Fürsten der Mipuarischen Franken, Siegebert, der in Koln faß, mit Rrieg. Chlodwig eilte feinem Better gegen fie gu Hulfe, und schlug sie, wahrscheinlich bei Zuspich, in der Mahe von Bonn, vollig aufs Saupt. Die Besiegten gehorten nun gum Franfenreiche, behielten aber ihre herkommlichen Gesetze und Ginrichtungen, ja sogar eigne Herzoge. Dur ein Theil ihres Gebietes, die Mainges genden, wurde ihnen ganglich entriffen und unter Frankische Krieger vertheilt. Es ist noch ein Schreiben des großen Theoderich an Chlod: wig aus diefer Zeit vorhanden, in welchem er ihm zu diefem Siege Gluck wunscht, und ihn ermahnt, sich die bezwungenen Wolker durch Mäßigung und Milde zu verbinden, die sudlicher wohnenden Alles mannen aber, die sich in Oftgothischen Schutz begeben, nicht weis ter anzugreifen. Auch scheinen die Alemannen in den oberen Rheins gegenden erst nach Chlodwig's Zeiten wahrend des Gothisch sbyzantinis schen Krieges unter Frankische Herrschaft gekommen zu senn.

Nach vielen oft zurückgewiesenen Vorstellungen Chlotildens, die den katholischen Glauben bekannte, wenn gleich sonst die Burgunder der Lehre des Arius zugethan waren, nahm Chlodwig jest das Christenthum an. In dem hartnäckigen Treffen bei Zülpich hatte er das Gelübde gethan, wosern ihm Gott den Sieg gabe, ein Christ zu wers den. So geschah denn die Taufe am Weihnachtstage 496 zu Rheims von dem dasigen Vischof Remigius, mit aller Pracht und Feierlichkeit des katholischen Gottesdienstes. "Beuge in Demuth dein Haupt, Sizgambrer, verbrenne was du angebetet, bete an was du verbrannt," sprach der Geistliche. Mit ihm empsingen dreitausend Franken seines Gesolges das heilige Bad, desgleichen seine Schwester Audossede, die

<sup>&</sup>quot;) Mannert Geschichte Banern's, Th. I. S. 10 fg. Der Name Bajoarier ober Bajowaren bedeutet wahrscheinlich Bewohner des (ehemaligen) Landes der Lojer. Er wird erst nach dem Untergange des Gothischen Reiches in Italien gehört und viele Gothen mochten sich ebenfalls hieher gestücktet haben. Mittelatterliche Glossen erklären das Wort Amelunge — so heißen in den altdeutschen Dichtungen die Gothen — durch Valer.

nachherige Gemahlin Theoderich's des Großen. Der damalige Papst Anastasius bezeugte ihm als einem zweiten Constantin seine Freude über diese Begebenheit, und nannte ihn den allerchristlichsten König, in so sern er nämlich im katholischen Slauben getauft worden war, währrend alle übrige Abendländische Fürsten Arianer waren, und selbst der Oströmische Kaiser Anastasius sich zu den als keherisch verdammten Lehren des Eutyches (Th. III. S. 377.) hinneigte. Auf Chlodwig's Handlungsweise hatte sein Uebertritt zum Christenthum freilich keinen Sinsluß; es wäre indeß eben so ungerecht wie bei Constantin, diesen Schritt darum für ein Heuchelspiel und lediglich aus Staatsgründen zu erklären, obschon Chlodwig dadurch in den Augen seiner Römisch. Gallischen Unterthanen allerdings außerordentlich gewann.

Jest gedachte Chlodwig des Burgundischen Gundobald, und ach: tete es micht, daß der Sohn desselben, Sigismund, eine Tochter des machtigen Theoderich zur Ehe hatte. Er verband sich heimlich mit bessen Bruder Godegisel in Genf, und zog nun gegen Gundobald. Dieser forderte alsdann seinen Bruder zur Hulfe auf; Godegisel ers schien wirklich, und stellte sich zu ihm; als es aber bei Dijon zum Treffen kam, trat er ploglich zu den Franken über und der bestürzte und geschlagene Gundobald floh nach Avignon. Hier hielt er sich taps fer gegen den belagernden Chlodwig, und ermidete ibn fo fehr, daß ihm derselbe gegen einen Tribut den Frieden Dwilkgte. Nachmals fiel Gundobald troß einer Frankischen Schaar, die Chlodwig bei ihm zurückgelaffen, über seinen treulosen Bruder Godegisel her, überraschte ihn in Vienne, und machte ihn in einer Kirche nieder, wo der Flüchtige vergebens eine Freistatt gesucht hatte. Seitdem behauptete Gundobald das ganze Burgundische Reich bis an sein Ende (516), führte die Regierung mit Ruhm, und gab seinem Volke ein eigenes Gesethuch.

Nach dem Burgundischen Kriege unterwarsen sich die Briten in Urmorica (unten Abschn. 7.) dem Chlodwig. Einige Jahre nachher kam der Krieg mit dem Westgothenkönige Alarich zum Ausbruch, nach dessen Ländern Chlodwig schon lange lüstern war. Vergebens suchte Theoderich durch ermahnende und drohende Briefe Chlodwig und seinen Schwiegersohn Alarich auszusähnen und den Sturm zu beschwichtigen. Die Stimmung der Katholiken im Westgothischen Neiche gegen den Arianischen König, die sogar in Ausstände ausbrach, kam dem Erster ven tresslich zu Statten, und den frommen Eiser seiner neubekehrten Franken zu gewinnen, sprach er in der Versammlung: "Es ärgert mich

gewaltig, daß diese Avianer einen Theil von Gallien besißen sollen! Laßt uns mit Gottes Husse gehen, und uns das Land zueignen." Sundobald von Burgund und Siegebert von Koln ließen ihre Volker zu ihm stoßen, und so ward 507 aufgebrochen. Noch zu Paris verssprach er, nach glücklicher Rückkehr den zwolf Aposteln eine Kirche zu erbauen, da, wohin seine jest ausgeworfene Streitart fallen würde. Dem heiligen Martin\*) gelobte er, als er durch Tours kanz, sein Streitroß.

Marich II. erwartete ihn mit seinen Gothen zu Poitiers. weit von dieser Stadt, an den Ufern des Clain, kam es zur Schlacht. Die Westgothen unterlagen, Alarich ward von Chlodwig selbst getodtet. Diefer verfolgte kraftig feinen Gieg, nahm 508 den reis chen koniglichen Schatz zu Toulouse in Besit, und ließ feinen Sohn Theoderich dort zurück, um mit den Burgundern die Westgothen völlig aus Gallien zu treiben. Er selber fehrte über Tours nach Paris guruck. Vor dem Kloster des heiligen Martin wollte er sein ihm werthes Streitroß mit hundert Goldstücken losen, allein man fagte ibm, das Pferd sen gar nicht wieder wegzubringen. Da legte er noch hundert Goldstücke zu, und nun ging es, worauf Chlodwig außerte, der heis lige Martin sen gut in der Noth, aber theuer im Handel \*\*). Dort tamen Gesandte von dem Griechischen Raiser Anastasius zu ihm, und brachten ihm die Ehrenzeichen des Patriciats, wodurch man in Constantinopel den machtigen Nebenbuhler Theoderich's zu gewinnen, und jugleich den Schein einer Oberhoheit über Gallien zu erhalten dachte. Chlodwig empfing das Geschenk mit Dank, schmuckte sich in der Abtei des heiligen Martin mit Purpurtunica und Diadem, und ritt so bis jur Stadt, mit beiden Sanden Geld unter die begleitende Menge ausstreuend.

Damit aber Chlodwig nicht das ganze Westgothische Neich an sich reißen mochte, erhob sich jest Theoderich gegen ihn. Sein Feldherr Ibbas zwang an der Spisse eines großen Ostgothischen Heeres die verseinigten Franken und Burgunder, die Belagerung von Arles auszuher

<sup>&</sup>quot;) Der im britten Theile (S. 371.) erwähnte Martinus, Bischof von Tours, der auch nach seinem Tode eine besondere Verehrung genoß, und als ein großer Wunderthäter bestrachtet ward.

<sup>\*\*)</sup> Bei einer andern Gelegenheit, als er die Leidensgeschichte Jesu erzählen hörte, rief er aus: "Wäre ich nur mit meinen Franken da gewesen, ich hätte es ihnen vergelten wollen!"

ien, und brachte ihnen eine emfindliche Niederlage bei. Doch behielt Ehlodwig alles Land von der Loire bis zu den Pyrenäen. Den West, zothen blieb in Gallien fast nichts, als die später Languedoc genannte Provinz. Amalarich, Alarich's Sohn und Theoderich's Enkel, wurde rist nach dem Tode des Letztern König. Bis dahin ließ Theoderich das Westgothische Neich durch seinen Wassenträger Theudes in seinem rignen Namen verwalten; das Land zwischen der Rhone und den Cotxischen Alpen, welches sich nördlich etwa bis an die Dürance erstreckte, wurde den Ostgothischen Besthungen einverleibt.

Um nun auch alle Franken unter feine Herrschaft zu vereinigen, sehlten dem Chlodwig noch die Gebiete seiner vier Verwandten, Sies zebert, Chararich, Ragnachar und Rignomer, die er durch emporende Hinterlist aus dem Wege raumte. Siegebert in Koln war alt und lahm — bei Zulpich hatte ihm ein Alemanne das Knie durchstochen und hatte einen herrschsüchtigen Sohn. Diesem Lettern zeigte Chlode wig die Aussicht auf ein Bundniß mit ihm und auf die Herrschaft seines Baters, wenn dieser erst todt senn wurde. Der unmenschliche Sohn ließ hierauf seinen Bater morden als er nach Mittag ruhete, und gab sogleich dem Chlodwig Nachricht: er moge seiner Getreuen einige senden, die Schäße des Vaters zu sehen und für ihn etwas auszulesen. Sie kamen, und als jener sich buckte, den Inhalt der Kas sten zu zeigen, hieb ihm einer hinterrucks mit der Streitagt die Hirns schale ein. Und nun erschien Chlodwig, und fragte die Nipuarischen Franken in der Verfammlung, ob sie sich seinem großen Reiche anschlies sen wollten. Sie riefen Beifall, schlugen die Waffen zusammen, setz ten ihn nach Deutscher Sitte auf einen Schild, und hoben ihn jus belnd als ihren König in die Höhe. "So fällete Gott täglich, sagt der Bischof Gregorius von Tours \*), seine Feinde unter seiner Hand, darum daß er mit rechtem Herzen vor ihm wandelte, und that, was seinen Augen wohlgefiel." Ein Ausspruch, den man unbegreiflich finden muß, wenn man ihn nicht auf Chlodwig's Vekehrung bezieht, die in den Augen des Bischofs, als eine That, die ein ganzes Bolk zum Christenthume brachte, jegliches Andere überwog.

Chararich, in einer nicht genau mehr auszumittelnden Gegend, mußte angeblich dafür bußen, daß er bei Chlodwig's erstem Zuge gegen

1

<sup>\*)</sup> Er lebte im fechsten Jahrhundert, und schrieb eine in barbarischem Latein abge, iaste, aber sehr wichtige Geschichte der Franken bis zum Jahre 591.

den Spagrius unthätig geblieben. Er ward nebst seinem Sohne mit List aufgegriffen und zum Geistlichen geschoren. Als aber der Sohn tröstend zum Vater sprach: "vom grünen Holze ist das Laub abges streift, schnell können die Blätter wieder wachsen," ließ Chlodwig sie beide hinrichten. Das Land wurde mit dem Frankenreiche vereinigt.

Jest war an Ragnachar in Cambray die Reihe. Dieser war seis nen Unterthanen wegen seiner Schwelgerei verhaßt. Chlodwig brachte einige feines Gefolges durch eherne Waffenringe und Wehrgehenke, die er für goldene ausgab, auf seine Seite, daß fie ihren rechtmäßigen Beren, als Chlodwig offen gegen ihn auszog, treulos verließen, ihn auf der Flucht ergriffen, und nebst seinem Bruder Richar gebunden vor den Sieger führten. "Sa! rief ihm dieser mit erheucheltem Born entgegen, wie hast bu unser Geschlecht so tief erniedrigen konnen, dich bins ben ju laffen?" Mit diesen Worten hieb er ihn nieder. Bum Brus der aber fuhr er fort: "Und du, Elender, wenn du deinem Bruder beigestanden hattest, er ware sicher nicht gebunden worden." So schlug er auch diesen mit der Streitart ju Boden. Denen aber, die er mit den unechten Geschenken betrogen hatte, erwiederte er auf ihre Beschwerde: wer seinen Herrn verrathe, verdiene kein besseres Gold, sie hatten es mit Dant ju erkennen, daß er ihnen noch das Leben laffe. Ein dritter Bruder, Rignomer, ward gleichfalls aus dem Wege geraumt, und nach ihm alle Vettern, welche noch Ansprüche auf Herrs schaft hatten machen konnen. Ja um zu erforschen, ob noch jemand übrig fen, stellte er fich in Gegenwart seiner Großen oft betrübt, daß er doch gar keinen Verwandten mehr habe, der im Nothfall ihm hels fen konne. Ihm selber war es nicht beschieden, die Fruchte seiner Grausamkeit lange zu genießen. Er starb schon im funf und vierzigsten Lebensjahre (511) ju Paris, und hinterließ seine Gemablin Chlo: tilde nebst vier Sohnen, Theoderich, Chlodomir, Childebert und Chlos Trop der wilden Robbeit seines Charakters und der um den Besit der Herrschaft begangenen Berbrechen, bleibt ihm der Ruhm, durch die Kraft und Ruhnheit seines Geistes von kleinen Unfangen aus den Staat begrundet zu haben, von welchem die eigentliche Ent wicklung des Germanischen Lebens ausgegangen ift.

# 3. Chlodwig's Nachfolger bis auf Brunehildens Untergang.

Nach der unweisen Sitte jener Volker ward das kaum vereinigte große Frankenreich gleich nach Chlodwig's Tode in vier Theile, nach den vier Sohnen, getheilt. Theoderich bekam Alles, was die Franken in Germanien befagen, nebst einem Theile des bitlichen Gallien's bis zu den Ardennen. Die alten Sige der Franken lagen in diesem Gebiete. Den westlichen und südlichen Theil der Monarchie theilten die anderen drei Bruder. Theoderich nahm seinen Konigssit zu Des, Chlodomir zu Orleans, Childebert zu Paris, und Chlotar zu Soissons. Theodes rich's Reich hieß Auftrasien, Childebert's Antheil Reuftrien; doch führte spaterhin die gesammte westliche Landermasse im Gegensaß zu dem ofts lichen, vollig Deutschen Auftrasien, diesen Namen. Zum Gluck für das Gange kehrten die Bruder nicht, wie man nach dem sonftis gen Geifte des Merovingischen Geschlechts erwarten mochte, die Baffen gegen sich selbst, sondern suchten sich auf Rosten der Dachbarn ju vergrößern. Die drei letten vereinigten fich (523), mit auf den Untrieb ihrer Mutter, die noch immer Rachegedanken gegen Gundo: bald's Geschlecht nahrte, zur Eroberung des Burgundischen Reichs, das ihr Vater vergebens bekampft hatte. Gie überwanden den Konig Sie gismund, Gundobald's Sohn, und brachten ihn gefangen nach Orleans, wo ihn Chlodomir im folgenden Jahre (524) sammt seiner Gemahlin und seinen beiden Kindern in einen Brunnen fturgen ließ, um beffen Bruder Godomar, der nach ihm die Burgundische Herrschaft über: nommen, ficherer bekriegen zu konnen. Der unmenschlichen That folgte die Rache auf dem Fuße. Chlodomir ward von den Burgundern in einem Treffen bei Vienne niedergehauen, und sein Ropf, auf eine Stange gesteckt, umbergetragen. Gein Bruder Chlotar beirathete die Wittwe, Guntheuge, und theilte mit den beiden anderen Brudern Chlodomir's Reich. Die Burgunder hatten nun noch einige Jahre Ruhe.

Ueber die Thüringer führten damals drei Brüder die getheilte Herrschaft. Der eine derselben, Hermannfried, mit einer Schwesters tochter Theoderich's des Großen vermählt, strebte Herr des Ganzen zu werden. Einen Bruder ermordete er, gegen den andern suchte er des Franklichen Theoderich Bündniß. Mit dessen Hüsse überwand er ihn

= 0 H to 1 to 1

auch, und eignete sich sein Land zu, da der Bruder selbst in der Schlacht geblieben war. Aber auch ihm sollte der ungerechte Erwerb nicht froms men. Mach Theoderich's des Großen Tode, da von den Gothen nichts mehr zu fürchten war, überfielen ihn die Frankischen Bruder, Theoder rich und Chlotar (527), unter dem Vorwande, er habe dem Erstern feine Bersprechungen nicht gehalten, schlugen mit Bulfe ber Sachsen die Thuringer, und verfolgten fie bis über die Unstrut. Hermannfried ents rann diesmal noch, ließ sich aber einige Zeit nachher durch den trugeris schen Theoderich zu einer Zusammenkunft nach Zulpich verlocken, und hier ward er, auf der Mauer im Gesprach mit jenem begriffen, meuche lings hinabgestürzt (530). Seitdem fügten sich die hauptlosen Thuringer der Frankischen Herrschaft. Also gelang den Franken, was den Romern in der hochsten Bluthe nicht gelungen war, vom Rheine ber einen großen Theil des mittlern Deutschland's zu erwerben. Aber sie brachten auch nicht Knechtschaft und fremde Formen des Lebens wie die Romer, sondern ein Verhaltniß, mehr Verbindung mit Stammesver, wandten zu nennen, als Unterwerfung, zu welcher der Deutsche Freis heitsgeist seinen Nacken schwerer gebeugt hatte. Den Sachsen ward für ihren Beistand der nördliche Theil von Thuringen zu Theil. mannfried's Wittwe, Amalaberg, floh zu ihrem Verwandten, dem Gos thenkonig Theodat, nach Italien, und sein Gohn nahm späterhin Dienste im heere des Griechischen Raisers Justinian.

Gleich nach dem Thüringischen Reiche ging nun auch das so lange bedrohete Burgundische in dem gewaltigen Frankenreich unter. Die Könige Childebert, Chlotar und Theodebert von Austrasien, der seinem Vater Theoderich vor kurzem in der Herrschaft gefolgt war, brachen noch einmal ein (534), bezwangen das Heer des Godomar, und sührten ihn selbst gefangen hinweg. Auch diese Neueinverleibten wurden, wie alle andere, bei ihren herkömmlichen Freiheiten und Gesesen gelasssen, ohne daß sie sich den Franklischen Einrichtungen weiter sügen dursten.

Chlotar, der jüngste der vier Sohne Chlodwig's, überlebte seine Brüder und deren Nachkommenschaft, und vereinigte so das ganze große Reich wieder (558), welches sich jest von dem Atlantischen Meere und den Pyrenäen bis zur Unstrut erstreckte. Die Provence war von des Ostgothischen Theoderich's Nachfolgern gleichfalls abgetreten worden, und späterhin verpslichteten sich auch die Herzdge der Baiern aus dem Gesschlechte der Agilolfinger zur Abhängigkeit von den Merovingischen Könis

gen. Doch war diese Abhängigkeit lange Zeit fast nur dem Namen nach vorhanden.

So sehen wir das Reich der Merovinger nach außen heranwachsen zum mächtigsten des Abendlandes. Nach innen geht die Seschichte dies ser Fürsten fort, wie sie Chlodwig begann, und wird nun eine fast uns unterbrochene Kette von Lastern und Tyrannei und von Unthaten bluts dürstiger Grausamkeit und Nachgier, die sie, von Ehrgeiz und Herrschsssucht verblendet, gegen einander selbst üben, wie die Pelopiden in der Dichtersage, so daß man sich beim Lesen dieser Frevelthaten entsetzt fragt, was aus jener Sittenreinheit geworden ist, welche die Romer an den Deutschen einst so hoch rühmten. Wie im Königshause wüthen Sewalt und Habsucht unter den Großen; Hinterlist, Meineid, Mord sind alltägliche Dinge, die jeder vom andern erwartet, gegen die er sich durch ähnliche Mittel schüßt.

Alls Chlotar 561 starb, nachdem er funfzig Jahre König der Franzen gewesen, ward das Neich abermals unter seine vier Sohne, Charisbert, Guntram, Chilperich und Siegebert zerstückelt. Wir sehen jetzt ein Chaos von Bruderkriegen und Gräuelthaten, bis endlich, nachdem Dolch und Schwert lange genug gewüthet haben, 613 das ganze Neich zum zweiten mal unter Chlotar II., Chilperich's Sohn, vereinigt wird. Die aussührliche Erzählung dieser Merovingischen Gräuel muß der bes sondern Landes: und Volksgeschichte überlassen bleiben. Den Charakter jener Herrscher kennen zu lernen, mögen hier nur einige Züge aus der Geschichte der beiden berüchtigten Königinnen Fredegunde und Brunes hilde stehen.

Siegebert in Austrasien und Chilperich in Soissons heiratheten zwei schone und kluge Schwestern, Tochter des Westgothischen Königs Atharnagild. Siegebert blieb seiner Gemahlin Brunchilde treu, aber Chilperrich ergab sich einem Weibe seines Volkes, Namens Fredegunde, und verachtete seine königliche Gemahlin Galeswintha, die eines Morgens erdrosselt im Bette gefunden wurde. Aller Verdacht siel auf Fredegunden, die bald darauf Chilperich's Gemahlin und Königin wurde. Brusnehilde hatte nach Germanischer Sitte ihrer Schwester Blut zu rächen; außerdem war Chilperich dem Siegebert schon früher einmal, als er gegen die Avaren im Felde stand, welche damals auf ihren Naubzügen von Pannonien bis nach Thüringen vorgedrungen waren (569 und 570), treulos ins Land gefallen. So kam der Bruderkrieg zum Ausbruch. Siegebert war glücklich, vertrieb seinen Bruder Chilperich aus seinem

Lande und seinen Eroberungen, und nahm Besit von Paris. Der König Charibert, dem diese Stadt ursprünglich gehört hatte, war schon früher gestorben und seine Bruder hatten sich in die Lander getheilt. Chilverich's Große erhoben den viel wurdigern Siegebert im Lager bei Vitry auf dem Schilde zu ihrem Konig. Da drangen fich im Getum: mel zwei Manner heran und stoßen ihm ihre vergifteten Messer in die Seiten. Fredegunde hat sie abgeschickt (575). Brunchilde wurde mit ihrer Tochter zu Paris von Chilperich gefangen, nach Rouen gesendet und dort streng bewacht. Den einzigen funffahrigen Gohn Giegbert's, Childebert, rettete der treue Herzog Gundobald von Paris nach Meg, wo ihn die Austrasischen Edeln sogleich als ihren Konig anerkennen. Unter des Kindes Herrschaft hoffen sie um so ungestrafter schalten und walten zu konnen. Brunehilde fand in Fredegundens Stieffohn, Merovaus, einen unerwarteten Freund. Er entbrannte im Liebe zu feines Oheims Wittwe und der Bischof von Rouen Pratertatus verband sie. Da sendete Chilperich den Austrasiern ihre Konigin zuruck, und sie ergriff hier mit Kraft und Geschick für ihren Sohn die Zügel der Res gierung. Den Merovaus aber lagt der Bater scheeren, jum Presbyter weihen und schickt ihn gen Mans ins Kloster. Unterweges entkommt er indeß glücklich zu Brunchilde, doch die Austrasier, denen die Königin schon viel zu mächtig herrscht, verjagen ihn. Vertrieben und flüchtig durchiert er die Champagne, bis ihn die Bürger von Terouanne hinterlistig in ihre Stadt locken, um ihn dem Bater auszuliefern. Da zieht er es vor, hier von der Hand eines Freundes den Todesstoß zu empfangen. Auch Pratertatus fiel spaterhin am Altare unter dem Dolche des Morders, welchen Fredegunde gegen ihn ausgesendet. Daffelbe Schick: sal hatte ihr zweiter Stiefsohn Chlodwig, den sie beschuldigte, drei Knas ben, welche sie damals an einer Krankheit verloren hatte, durch bose Zauberkunfte aus der Welt geschafft zu haben. Gelbst die Konigin Mudovera, Chlodwig's und Merovaus verstoßene Mutter, ließ das unmensche liche Weib umbringen.

Chilperich hielt sich damals in seiner Villa zu Chelles unweit Paris auf und vergnügte sich mit der Jagd. Eines Abends kehrt er in der Dämmerung zurück und wie er vom Pferde steigt, stößt ihm einer das Wesser unter die Achsel, dann noch einmal in den Leib, so daß er lebs wis zur Erde stürzte. Fredegunde slicht in der Bestürzung nach Paris, da sie alles von Brunehilde zu sürchten hatte, und sendet an Guntram von Burgund: "mein Herr komme und übernehme das Reich; mein

kleines Kind möchte ich in seine Urme legen und mich demuthigen unter seine Herrschaft." Ihrer Unterthanen war sie nicht sicher, vielfach hatte sie Gewalt und Frevel geubt, Hohe und Miedere, die ihr im Wege standen, martern, blenden, hinrichten laffen. Guntram erschien sogleich mit feinen Getreuen und ließ Chilperich's allein übriggebliebenen Gohn, den Fredegunde erst vor vier Monaten geboren von den Großen und den Städten des Reichs anerkennen. Er hatte die Echtheit des Knas ben bezweifelt, aber es fanden sich drei Bischofe und dreihundert edle Franken, welche diese mit der Konigin beschworen. Der junge Childes bert zog ebenfalls mit einem Heere gegen Paris heran, kehrte aber, da er Guntram schon im Besit und die Einwohner gegen sich gestimmt fand, unverrichteter Sache wieder juruck. Der Konig von Burgund ordnete indeß das Reich von Soissons für seines Bruders Sohn, und zwang die Vornehmen herauszugeben, was sie an Landbesit von den königlichen Gutern unrechtlicher Weise an sich gebracht. Er fürchtete deshalb ihre Rache und durch die Ermordung seiner beiden Bruder geschreckt, zeigte er sich nie, selbst in der Rirche nicht, ohne bewaffnetes Geleit: "Nur drei Jahre noch laßt mich leben, ihr Manner und Frauen, sprach er einst zum versammelten Bolt in der Messe, auf daß wenigstens einer meiner Neffen heranwachse und sie nicht mit euch allen zu Grunde gehen." Fredegunden wies er ihren Wohnsit auf der Villa Muel an, und viele Edle begleiteten fie dorthin. Da seine beiden Sohne schon fruher gestorben waren, sette Guntram den Childebert auch zum Erben von Burgund ein. Er ladet ihn zu fich, giebt ihm mehrere Städte in der Champagne, welche Chilperich einst nach Sieges bert's Tode den Austrasiern entrissen hatte, zurück und reicht ihm seine Lange: "dies ist das Zeichen, daß ich Dir mein Reich übergebe, du sollst mein Nachfolger senn." Sein Gefolge ermahnt er zur Treue gegen ben nun schon Erwachsenen. Childebert konnte damals funfzehn oder sechszehn Jahr gahlen, doch wußte Brunehilde sich auch jest den mache tigsten Einfluß zu bewahren. Nach einer großen Verschwörung der troßis gen Austrasischen Edlen gegen Childebert, nachdem ein ähnliches noch bedeus tenderes Unternehmen der Burgundischen Vornehmen gegen Guntram ebenfalls vor kurzem mißglückt war, schlossen beide Könige zur Befes stigung ihres Thrones in personlicher Zusammenkunft (auch Brunehilde fehlte nicht) in Gegenwart der Vafallen und Bischofe zu Andelot unweit Chaumont, auf der Grenze beider Reiche, einen Vertrag (587) des Inhalts: "Treue und Freundschaft werden unter Burgund und Austrasien aufrecht erhalten, Guntram bleibt im Besitz von Paris und ihres Gebicts. Wer von den beiden Königen länger lebt, beerbt den andern, falls dieser ohne Sohne stirbt. Diejenigen Gefolgsleute, welche nach Chlotar's I. Tode Guntram oder Siegebert Treue geschworen, nachmals aber das Austrasische oder Burgundische Neich verlassen haben, kehren wieder dorthin zurück. Keiner der Könige entzieht dem andern seine Leute, auch die freiwillig Kommenden nimmt er nicht auf. Was diesen oder der Kirche die Könige zugewendet haben oder noch zuwenden wers den, wird ihnen beständig verbleiben; was ihnen während der Unruhen ohne ihre Schuld genommen ist, wird zurückgestellt."

Brunehilde in Austrasien ließ die Großen dieses Landes ihre kräftige Herrschaft fühlen, und that Alles, um deren Trop und Willfür zu brechen und die konigliche Gewalt zu ftarken. Guntram ftarb 593. Dem Vertrage gemäß wurde Burgund und Austrasien vereinigt, und Fredegunde übernahm das Reich von Soiffons oder Reuftrien für ihren neun Jahr alten Sohn Chlotar. Aber schon drei Jahre darauf ereilte auch Childebert der Tod (596) im fünf und zwanzigsten Jahre seines Alters. Sein Reich ward unter zwei Sohne getheilt. Diesen Augenblick benutte Fredegunde jum Kriege gegen die alte Feindin. Ihr Heer gewann eine große Schlacht, aber sie erfreute sich des Sieges nicht lange, indem fie schon im folgenden Jahre (597) starb. Der Saß der Austrasischen Großen vertrieb Brunehilde zu ihrem jungern Enkel Theos derich II. von Burgund, welcher nach einiger Zeit zu ihrer großen Freude mit seinem Bruder Theodebert von Austrasien in Krieg gerieth. Zwei große Siege der Burgunder bei Toul und Zulpich sättigten Brunehildens Rache an den Austrasiern. Theodebert ward gefangen, und getodtet (612). Auf Theoderich's Gebot ergriff ein Kriegsmann Theodebert's kleinen Sohn beim Tufe und schleuderte ihn gegen ein Felsstuck, daß das Ges hirn umhersprüzte. Als aber Brunehilde nun auch den Nachkommen Fredegundens ihre Macht fühlen lassen wollte, starb Theoderich an der Ruhr (613). Jest in ihrem achtzigsten Jahre stand sie mit vier kleis nen Urenkeln, Theoderich's Sohnen, allein da, und wollte im Namen des altesten die Regierung führen. Aber die Austrasischen Edlen waren ihrer vormundschaftlichen Regierungen satt; sie boten Chlotar II. die Herrschaft an. Dieser vereinte nun, wie schon gesagt ift, das gesammte Frankenreich wieder, und Brunehilde, die von Fredegundens Sohne nichts Gutes erwarten durfte, suchte zu entkommen, ward aber ers guiffen. Chlotar ließ zwei von den Knaben ermorden, des dritten schonte

er, weil er ihn aus der Taufe gehoben, der vierte rettete sich durch die Flucht, ohne daß man etwas von seinen ferneren Schicksalen weiß. Der alten Konigin hielt Chlotar, auf den fich das ganze Gift der Rachs fucht seiner Mutter gegen diese Frau vererbt hatte, eine Reihe von zehn Konigsmorden vor, von denen fie hochstens den ihres Enkels Theos debert und seines Sohnleins mit veranlaßt haben konnte, obgleich auch hier ihre Schuld nicht klar ift. Aber die versammelten Franken, von heftigem Saffe getrieben, stimmten mit lautem Geschrei in ihr Todes urtheil ein. Drei Tage lang ließ Chlotar die Unglückliche foltern, dann auf einem Rameel im gangen Seere jur Schau herumführen, und jus lest mit den Saaren, mit einem Urme und einem Beine an den Schweif eines wilden Pferdes gebunden, ju Tode schleifen. Bei allem Bofen, welches die Geschichte von dieser Königin meldet, das sich aber naher besehen, großen Theils auf Rucksichtslosigkeit in der Wahl ihrer Mittel juruckführt, was wiederum der gesetslose Zustand des Reiches und der Zeit entschuldigt, find ihre Thaten doch nicht ohne ein durchgehens des Streben und ihr Kampf gegen die unter den schwachen Konigen immer mehr anwachsende Macht der Großen nicht ohne geschichtliche Bedeutung. Vierzig Jahr hindurch hat sie diesen in Austrasien und spater in Burgund mit großer Ruhnheit und geistiger Ueberlegenheit geführt und aus vielfachen Mißgeschicken sich immer muthiger und nachs drücklicher erhoben. Des Volkes Gesinnung war ihr nicht abgeneigt. Fredegundens Verruchtheit find ihre Thaten gewiß nicht gleich zu stellen\*).

<sup>\*)</sup> Doch hat felbst Fredegunde einen Vertheidiger gefunden an einem Geschichtschreiber wie Buden, im achten Buche feiner Geschichte des Teutschen Bottes (Bb. III.). Rach fele ner Meinung hat den größten Theil der ihr jugefdriet enen Unthaten der läfternde Reid ohne Grund auf fie gebracht, und die Geschichtschreiber haben die falschen Gerüchte unber dachtfam aufgenommen und fortgepflangt. Eben fo urtheilt er von der Sinrichtung der Brunehilde, daß die Schriftsteller bei diefer Ergahtung dem übertreibenden und gräflicher machenden Gerüchte gefolgt fenen, weil es "gegen die Ratur und barum unmöglich, daß Chlotar es gewagt haben follte, die fonigliche Frau, welche mit Allen, die groß und vor: nehm waren in diesem Reiche, in Verbindung gestanden, in einem Alter, bas Chrfurcht gebeut, öffentlich und vor den Hugen der Leute, die ihr gedient und fich ihres Wohlwoltens erfreut hatten, auf eine fo ausgesucht schandbare und niederträchtige Beife zu entwürdigen ju qualen, ju morden." (Andere haben bagegen gemeint, bag Brunehild's Andenken von ben Frankischen Geschichtschreibern gegen die Bahrheit mighandelt worden fen, um eine fo unmenschliche Sinvichtung einigermaßen zu entschuldigen.) Luden bemüht fich auch, manche andere Gräuel der Merovinger durch ähnliche Unnahmen und Folgerungen aus der Geschichte ju löschen. Go die Treulosigfeit und den Berrath Chlodwig's gegen die übrigen Franklichen Fürsten, als mit der Ratur der Berhaltniffe im Widerspruch. Indeft verliert diese Beweissührung, auch abgesehen von den willfürlichen Voraussenungen

# 4. Verfassung, Gesetze und Sprachen in den Germanischen Staaten.

Es ist eine der Geschichte und dem Gange, welchen die Entwicklung unseres Geschlechts überall genommen, durchaus widersprechende Unficht, fich die alten Deutschen als reine Barbaren vorzustellen, oder sie gar mit den Wilden anderer Welttheile in Gine Classe zu werfen. Wilde erzeugen nur wieder Wilde, und schreiten in ihrem Zustande nie vorwarts, wenn ihm Einzelne nicht durch außere Nothigung entriffen, wenn ihnen fremde Lebensweisen nicht kunstlich eingepfropft werden; keinesweges aber vermogen sie jemals, wie die Germanen es gethan, indem fie vorgefundene Trummer einer zerftorten Welt mit eigenthum: lichem Geiste durchdrangen, eine in allen Formen des Lebens neue Bildung hervorzurufen. In den Wohnsigen, welche die Deutschen Wolker einnahmen, ehe sie bie Lander besetzten, die bis dahin das Abendlandische Reich gebildet hatten, zeigten sie durch reinen und kräftigen Sinn, durch religibse und gesetzliche Einrichtungen, wie durch den Ackerbau, den sie trieben, eine über den rohen Zustand wilder Wolfer weit emporragende Cultur. Nur waren ihre Sitten und Gebrauche, ihre Neigungen und Bedürfnisse, so wie ihre ganze Le: bensweise noch durchaus einfach und naturgemäß, und entfernt von der Verfeinerung und Mannichfaltigkeit, zu welcher die Volker erst nach einer geraumen Zeit der Entwicklung gelangen, wenn ihre Bildung nicht überall eine von außen angenommene und angelernte ift. Diesen eins fachen Berhältnissen gemäß waren auch die Staatseinrichtungen der Germanen, und daher von denen der Volker des Alterthums, zumal

Rraft, weil der hintergrund, auf dem sich diese Thaten der Könige bewegen, das Leben ihr rer Bölfer, eben fein besserer ist; im andern Falle wären auch Gräuel in solcher Ges stalt, Ausdehnung und Dauer unmöglich gewesen. Der Untergang des ursvrünglichen reineren Lebens der Germanen ist nicht zu läugnen, und eine Entsittlichung derselben, durch sortdauernde Kriegszüge, Ausgeben der alten Sipe und mit diesen der Pietät, welche an Haus und hof haftet, durch neue Genüsse, selbst durch Annahme des Chrissenthums, was den Deutschen innerlich noch nichts gewähren konnte, äusgerlich aber Gnadenmittel genug bot, — auch so schwer nicht zu erklären. Nehnliche Erscheinungen zeigen sich auch bei den übrigen Germanischen Völkern jener Zeit; indes hat dort bei mind der kräftigen und weniger pröden Naturen die Wildheit und Wuth der Leidenschaft nicht diesen Gipsel erstiegen und so lange einnehmen können, als hier bei den Franken. Jür geistig srische Wölker aber verkündet dem tieseren Aliese das Verderben der alten Zustände nur die Geburt neuer Lebensformen.

Despotismus ähnliche Herrschaft konnte bei dem ungemeinen Freiheitsteinn der Deutschen nicht aufkommen, und eben so wenig jene aus den Berhältnissen freier Stadtgemeinden hervorgegangenen Verfassungen der Vriechen und Römer, da sie das Leben in den engen, ummauerten Städten nicht liebten, ja sich nicht einmal gern in Dorfschaften zusammenthaten, sondern am liebsten auf einzelnen Hösen saßen, wo sie des Gefühls ihrer Unabhängigkeit am meisten froh wurden. Eine charakteristische Erscheinung für das neue Prinzip, welches die Germanen in die Weltgeschichte eintreten lassen. Es ist dieses die Freiheit der Perschilichkeit, die sich gern absondert und nur durch den Zug des Gemüsthes mit dem Indern vereint, die ihre eigenen Lebenskreise um sich zieht, und aus ihrem Innern erst die Negel und Ordnung hervorgehen läst, der sie sich unterordnen soll.

Die einzelnen unabhängigen Wohner, die auf ihrem Gute, wie über ihre Familie und die Knechte — größten Theils Kriegsgefangene - unbeschränkt schalten und walten, führen zuerst die Verhältniffe des Grundeigenthums und der Landwirthschaft jusammen, wenn die Bes volkerung etwas dichter geworden ift. Sie vereinigen fich über die gemeinsame Benutung der Theile des Grundes und Bodens, welche bei einer gesonderten keine Fruchte tragen. Diese find Wiesen und Walder, eben so nothig fur die Heerden als fur die Jagdluft der Germanen. Das Richt darauf wird an den Besit des besonderen Gutes geknüpft. Go schließt sich die Landgemeinde, die Mark, zur Abwehr wider den außeren Feind, jur Gewährung des Rechts bei Zwistigkeiten über Grenzen und Gemeinbesit im Innern. Auf dem Malberg oder der Malstatte kommen die Markgenossen zusammen, unter alten Eichen und Buchen, oder bei großen Steinblocken. Den Vorsitz und die Leitung der Geschäfte hat ein aus ihrer Mitte gewählter Mann, welchen Reichthum oder Weisheit auszeichnet, damit sein Unsehen die Vollstreckung der Beschlusse unterstüße, die ihm übertragen ist. Viels leicht besaß auch anfänglich das Haupt der altesten Familie der Mark, von der die anderen ihren Ursprung herleiteten, dieses Amt. doppelt ist die Gliederung und der Zusammenhang der Volker, welche ihr Leben auf Ackerbau begründen; einmal des Locales und des Besigs zes, das andere Mal der Geburt und des Geschlechtes. In ähnlicher Weise wie zum Malberg die Markgenossen, kamen sammtliche freie Manner aus den Marken zur Volksversammlung zusammen, bei Anges



legenheiten, welche alle betrafen; wenn es galt über Krieg und Frieden zu entscheiden, über Frevler an der ganzen Nation zu richten u. f. w. So war der Staat der Germanen; die Gewalt war bei Allen; auch den Markgenossen im Markerdinge (so hießen ihre Versammlungen) sprach der Vorsigende das Urtheil nicht; dies war das ehrenvolle Nicht der freien Eigenthumer des Baues, in Diefer Beziehung spater Schoffen genannt \*). Doch bei weitem nicht alle Bewohner deffelben genoffen dieser vollkommnen Freiheit, welche Rechtsfähigkeit und Stimme in der Volksgemeinde gewährte; denn außer den eigentlichen Rnechten gab es auch noch andere Unfreie, einem Herrn zinsflichtig und in deffen Schuße stehend, meift durch Eroberung in diesen Stand hinabges drangt \*\*). Undrerseits waren unter den Freien auch edle Geschlechter, die in besonderem Unsehen standen, durch größeres Besithum, besseren Erfolg ihrer Wirthschaft, Tapferkeit und Klugheit ihrer Mitglieder ems porgekommen. Mus diesen haben fich bei einigen Stammen die koniglichen Familien erhoben; bei den übrigen wurden für den Krieg Herabge als Oberanführer gewählt.

Rampf und Krieg war das zweite Lebenselement der Deutschen; hier fand der, der die Geschäfte des Friedens verachtete, seine Spannkraft wieder \*\*\*). Doch Kriege, die, zur gemeinsamen Abwehr geführt, alle Freie im Stamme zur Theilnahme verpflichteten, ereigneten sich so häufig nicht, als die Kampflust sie herbeiwunschte; daher Viele, der unwillkommnen Duge zu entgehen, sich in das Gefolge eines durch Adel und Rampfruhm ausgezeichneten Führers begaben, und ihm Fehr den durchfechten halfen, die ihnen fremd waren, oft bei anderen Stams men gesucht wurden. Verbindungen ju gemeinsamen Zwecken, Bers bruderungen aus freier Wahl nach der gleichen Lebensweise und Reis gung, find eine durch die gange Deutsche Geschichte gehende Erscheinung. Viele, besonders jungere Sohne zwang auch der Mangel, da die Nas tur des Grundeigenthums die Theilung nur bis auf einen gewissen Punkt julagt, bei dem Reicheren Unterhalt ju suchen, Undere fanden es bequemer, hier mit dem Schwert zu erwerben, was sie daheim mit Pflug und Gense muhselig hatten erarbeiten muffen. Der Waffen-

<sup>\*)</sup> v. Cavigny Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, 236. 1. C. 157 fg.

<sup>\*\*)</sup> Eichhorn Deutsche Staates und Rechtsgeschichte, Th. I. S. 15.

Mira diversitate naturae, cum iidem homines sic ament inertiam et oderint quietem. Tacit. German. c. 15.

dienst galt bei den sonst auf ihre Unabhangigkeit so eifersuchtigen Deuts schen für keinen Schimpf, eine leidenschaftliche Unhanglichkeit und Treue gegen die Fuhrer beseelte das Gefolge; Alle wetteiferten, durch tapfere Thaten einen hohen Plag in seiner Gunft zu erwerben, feiner Sicherheit, seines Ruhmes wegen trogten fie jeder Befahr. Seits mußten dann wiederum den Reichen, der ein folches Gefolge ernahren konnte, die hiedurch erlangte Macht, gluckliche Kriegszuge und reiche Beute noch hoher über die übrigen Freien emporheben und den Grund zu einer kunftigen herrschaft legen. In der That ift durch bas Herauftommen solcher Fürsten, oder als die Kriege mit den Ros mern und die Wanderungen begannen, durch das Unschließen kleinerer Gefolge an einen tapferen Beerfihrer ju großen Unternehmungen, oder dadurch, daß fich der vom Bolte ermahlte Bergog durch die Fortdauer des Herumziehens und des Rrieges an der Spige erhielt, das Ronigs thum bei den meiften Wolfern entstanden und der alte Staat der Gers manen aufgehoben worden. Dieser war auf der vollkommenen Freiheit des Grundbesites basirt gewesen, durch das immer weiter um sich Greifen der Gefolgschaften wurde nunmehr die Treue gegen den Führer an die Spiße gestellt. Die ganze spatere Staatsverfassung hat ihre Reime in diesem Institut der Gefolge. Selbst von der im Ritterthume ausgebildeten Erlernung des Krieges als einer Runft hat man in dies fer steten Waffenubung ber Jungeren unter einem Meister nicht mit Unrecht Spuren gefunden \*). Jeder Herzog, jeder Konig war mit einem großen Gefolge umgeben, und manche Eroberungsfriege, welche die Geschichte als Unternehmungen eines ganzen Volkes aufgezeichnet hat, tonnen nach allen Umstanden nur Zuge mit dem Gefolge gewesen fenn, welches fich auf diese Beise ofters von feinem Stammvolke gang trennen mochte.

Ein halbes Jahrtausend verging den Germanen unter Neibungen und Kämpfen mit den Nömern, sie lernten das Leben von vielen neuen Seiten kennen, und immer mächtiger erwuchs in ihnen der Trieb, auch ihrem Daseyn eine größere Entfaltung zu geben, und in schönen, fruchtbaren, wohlangebauten Ländern mit reichen Städten zu wohnen und zu herrschen. Aber ihre eignen Wohnsiße durch Mühe und Fleiß in solche Landschaften umzuschaffen, war ihrer Natur nicht angemessen; sie wollten einen solchen Besiß unmittelbar und schon fertig; von alten

<sup>\*)</sup> Möfer Denabrückische Geschichte, Th. I. 21bschn. 1. 9. 36.

Zeiten her buntte ben Bermannen, bag die Scharfe bes Schwerts bat beste Mittel sey, ein gewinschtes Ziel zu erreichen\*). Undere Stamme trieb der Hunger, d. h. die Unmöglichkeit sich ohne angestrengte Arbeit im eigenen Lande zu ernahren, gegen das Romifde Reich. Die Bedirig niffe deffelben kamen den Germanen auf halbem Wege entgegen; mit fah ein, daß die entarteten Nachfommen der chemaligen Welterobent den kriegerischen Deutschen nicht zu widerstehen vermochten, und fing an, die Armee durch in Dienst genommene Germanen zu ergangen und zu verstärken. Auch in den Provinzen war jede vaterländische und volksthumliche Gesinnung, die dem Kampfe ein wurdiges Ziel gegein hatte, in der Form des Raiserreichs langst untergegangen, und so be Schloß man, die Grenglander, welche das Ziel der Plunderunges und Beute juge waren, den Germanen ju überlaffen, und ihnen theils gegin Grundbefit, theils gegen Kornzufuhren und jahrlichen Gold die Ber theidigung derfelben aufzutragen. Go erhielten jene was sie zunich wünschten, für Waffendienste reichlichen Unterhalt. Das Beduffit des Despotismus, sich in reich besoldeten Kriegshaufen besondere den Staat und Bolfe fremde Stugen zu geben, und die Thronftreitigkeiten, in denen jeder Bewerber durch solche Hulfstruppen zu siegen hoffte, mufic die Aufnahme der Germanen in das Innere der Romischen Provingin immer weiter ausdehnen. Bald waren die Deutschen Volker nicht mehr bloß die Angreifer, sondern auch das übermachtige Kriegen dieses Reiches, welches sich am Ende fur unabhangig erklarte und den Romischen Landern sich formlich niederließ.

Der Verlauf dieser Geschichte hat uns schon gezeigt, wie gatz Westeuropa sich unter die Herrschaft der Germanen beugen mußtenn auch nicht von allen diesen Eroberern wie von dem größen Theoderich gerühmt werden kann, daß sie die Lage der Einwohnt verbessert und eine höhere Blüthe der eroberten Länder herbeigesicht haben, so ist es doch andrerseits ganz irrig, sie als Zerstörer und Vernichter des bestehenden Zustandes zu betrachten. Im vollen Besig ihm Güter konnten die Einwohner allerdings nicht bleiben, denn Landerwisst und Ertrag eines reichen Besigthums, um sich eines stattlichen Lebent zu erfreuen, war der Zweck der Eroberung; keinesweges aber wurden sie von Haus und Hof gesagt und zu Sklaven gemacht, sondern nur

<sup>&#</sup>x27;) Pigrum quinimmo et iners videtur, sudore adquirere, quod possis sanguine parate. Ta cit. German. c. 14.

angehalten, mit den Siegern zu theilen. So nahmen die Oftgothen, wie oben schon bemerkt ist, den dritten Theil der liegenden Gründe oder einen verhältnismäßigen Theil vom Ertrage; die Burgunder von Hof und Garten die Hälfte, vom angebauten Lande zwei Dritttheile, Wälder blieben gemeinschaftlich; die Westgothen in Spanien nahmen auch zwei Dritttheile\*). Von den Franken sind dergleichen Bestims mungen nicht aufgezeichnet; roher als jene und Gallien nicht in einem Zuge erobernd und besehend, mögen sie mehr nach dem augenblicklichen Bedürfniß als nach einer bestimmten Regel genommen haben.

So bedeutend nun auch die Macht der Deutschen Konige in den erworbenen Landern vergrößert worden war, indem fie hier nicht bloß Saupt und Führer eines ftets auf feine Freiheit trogenden Bolfes. fondern auch, in der nachsten Zeit nach der Eroberung wenigstens, un: umschrantte Gebieter ber in ber Gewohnheit bes Gehorsams eingelebten alten Einwohner waren, so fehlte doch viel, daß sie ihre Macht jest allein auf diese Grundlage hatten bauen konnen. Bei dem anfänglich noch hochst unsichern und schwankenden Besit dieser Eroberungen blieb das Gefolge ihre vornehmste und nothwendigste Stuge, die sie nicht uns gestraft vernachlässigen durften. Deswegen suchten fie bie Rrieger, welche jest mit Landloosen versehen, des bloßen Unterhalts nicht mehr bedurften, auf andere Weise wieder starter an sich zu ziehen und sich enger zu verknupfen. Dazu bot sich ihnen aber kein besferes und bes quemeres Mittel dar, als die Berleihung von Grundstucken gum Niegs brauch, deren sie sehr viele besaßen, da ihnen auch alle kaiserliche Privatguter jugefallen waren. Die Baffengefahrten des Ronigs, von benen vielleicht auch manche, als zu deffen Person gehörig, bei der Landvertheilung nicht bedacht worden waren, erhielten auf diese Beise, was der Deutsche damals am eifrigsten wunschte, Besit von Landereien, und leisteten dagegen das Beste, was der Mann nach ihren Begriffen ju gewähren vermochte, Rriegsdienft. Unfangs erschien das, was ber Ronig gab, noch nicht als Erfat für das Geleistete, sondern ale bloße Gunft, da ja das Gefolge ohnehin verbunden war, die Rriege feines Fürsten zu führen. Alls aber, gelockt durch diese großen Bortheile und

CHEDOL

3\*

Dan muß nicht glauben, daß bei der Ackertheilung alle Germanen gleiche Loofe erhalten hätten. Da auch die Güter der Römer verschiednen Umfangs waren, so bekamen die gemeinen Kriegsleute die kleineren Portionen, die Befehlshaber größere oder mehrere kleine. Eine große Menge folcher Loose (sors war die Bezeichnung der getrenuten Ländez reien) fiel den Königen als ihr Antheil zu.

durch die Bahn des Ruhmes, die jest allein hier offen stand, sich immer Mehrere und die Edelsten und Besten der Nation in den Dienst und das Gesolge des Königs drängten, und sich dem natürlichen Durste nach Thätigkeit gemäß drängen mußten, wurde bald die Verpslichtung zum Kriegsdienst als eng verbunden mit dem Besite des verlichenen Gutes betrachtet. Ein solches Gut hieß benesicium, später seudum, Lehen, im Gegensaß der Allode, des eigenthümlichen Besites; die das Lehen empfingen, Getreue, Mannen, Vasallen\*). Daß die Könige sich ansangs für ermächtigt hielten, das, was ihre freie Gunst gewährt hatte, auch wieder zurückzunehmen, geht aus vielen Beispielen hervor; je mehr man aber ansing, das Gut als Ersaß für den Kriegsz dienst zu betrachten, je kester wurde auch der Besit, zuletzt ward er erblich.

Es find diese Verhaltnisse vorzugeweise im Frankischen Reiche aus: gebildet worden, und schon funfzig Jahre nach Chlodwig's Tode tritt bas Streben der Vasallen fraftig hervor, verliehene Guter nur im Falle der Untreue wieder vom Konige ju seinem Grundbesit, dem Fis, cus, einziehen zu laffen, und dann junachst, auch bei Thronwechseln, das vom vorigen Herrscher Erworbene unter dem Nachfolger zu behals Das Zusammenhalten des Fiscus gegen diese Eingriffe und Deus erungen war es, welches Brunehilde den Haß der Austrasischen Edlen in so hohem Grade zuzog. In diesen Vasallen bildete sich ein neuer Stand im Staate, der bald der machtigste und bedeutendste wurde, oder in dem sich vielmehr neben der Geistlichkeit alle Macht und Bes deutung vereinigte, ein Stand, welcher dem hohen Adel der heutigen Europäischen Staaten seinen Ursprung gegeben hat. In scharfem Gegensatz mit der urspringlichen Germanischen Verfassung traten die volls kommen freien Manner derselben allmählig in den Hintergrund, da die Konige es viel bequemer fanden, ihre Kriege, wo es irgend thunlich

<sup>\*)</sup> Bei den Franken in der Merovingischen Zeit kommen als Benennung dieses Dienste adels die Ausdrücke Leudes und Antrustionen vor, nach der gewöhnlichen Ansicht als gleichbedeutend. Nach Anderen aber waren die Antrustionen die höhere Klasse der Dienstmannen, welche selbst wieder ein Gesolge freier Leute führten. S. Eich horn a. a. D. Th. I. S. 26. Ausg. 4. Luden, Geschichte des Teutschen Volkes, Id. III. S. 263, ist der Meinung, daß die Antrustionen (von trauen, die Vetrauten des Königs) ursprünglich Veichlähaber der Leudes eines Gaues gewesen wären. Ob Vasse, welche Venennung gleichsalts oft für Lehnsmann gebraucht wird, und Vasall ganz einerlei sind oder nicht, ist streitig. Nach Sichhorn, S. 194., waren Vassen diesenigen, welche vermöge ihrer Gesburt in keiner Dienstpsticht standen, aber in den Dienst eines Herrn getreten waren, um ein Venesseum zu erwerben. Auch den Könnern war der Eintritt in das Gesolge gestattet.

war, durch das bloße Aufgebot der Basallen zu führen, als sie erst der Berathung in der Versammlung des Volkes zu unterwerfen. Die beis mathliche Staatseinrichtung, die der Matur und ungefünstelten Lebens: weise des alten Germanien's trefflich jusagte, aber auch nur den ein: fachen Berhaltniffen jufagen konnte, mußte bei ben mannichfaltigeren Richtungen und der Entwicklung eines reichern Lebens, welche die Besignahme der vordem Romischen Provinzen herbeigeführt hatte, ungenügend gefunden werden, und ftatt ihrer trat jest, wo die gegenseis tige Stellung des Konigs und der Vasallen die Ungel war, um die sich Alles drehte, die Lehnsverfassung hervor. Damals wurden die Könige durch diese Umwandlung nicht unumschränkter als sie früher gewesen waren, vielmehr traten ihnen die Bafallen, der frubern 26, hangigkeit, der sie doch ihre Erhebung verdankten, gang vergeffend, bald noch troßiger gegenüber, als vormals die Freien weil sie machtiger Die Merovinger bedurften ihrer besonders in den waren, als diese. unaufhörlichen Brudertriegen; je mehr fie aber Jene durch verschwens derische Vergebung von Beneficien zu gewinnen trachteten, je hoher stieg mit der Verarmung ihre eigne Ohnmacht, je abhängiger wurden sie von den Leudes. Huch die Sof. und Staatsbeamten erscheinen als ein Theil dieses madtigen Rriegsadels, und um so bedeutender, als es ihnen am leichtesten wurde, große Beneficien an sich zu reißen. In so fern fie dem Konige nicht bloß zu Kriegs, sondern auch zu Sofdiens ften verpflichtet waren, hießen sie Ministerialen, ein in mehrfachem Sinne gebrauchter Name, den auch die geringeren unfreien Dienstleute des Konigs sowol als die der Leudes führten. Der Erste jener Hof. beamten war der Hausmeier (Major domus), ursprünglich Aufseher der königlichen Domanen, dann als Theile von diesen an die Getreuen verliehen wurden, Unführer der Letteren im Rriege und Vorsitzer ihres Gerichts. Ihre wachsende Macht hob auch ihn immer mehr empor. Wir werden bald sehen, welch eine Rolle diese Hausmeier im Verfolge der Frankischen Geschichte spielen. Uebrigens waren es nicht die Ko. nige allein, welche Beneficien vergaben, sondern auch die Kirche und weltliche Große verliehen Guter und Rechte zu bedingtem Befit, und standen dann, wie die Konige, im Berhaltnisse des Lehnsherrn (senior) ju dem Lehnsmann, welcher dafür eine Dienstpflicht übernahm.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß die Germanen die Römisschen Einrichtungen nicht völlig zerstörten; sie ließen den Eingebornen

außer Theilen des Grundeigenthums auch meistens ihre alte Verfassung und ihre Organisationen in den Provinzen und Städten. So Odoas cer und Theoderich in Italien, die Burgunder, die Westgothen, die Vandalen. Wenn auch die Franken weniger schonend versuhren, und dadurch den großen politischen Gegensaß unterdrückten, welcher neben dem religiösen des Katholicismus und Arianismus die schnellen Stürze jener Reiche verursachte, so behielt doch auch hier für die alte Bevölsterung nach dem durchgehenden Germanischen Rechtsgrundsaße, daß jeder nach seinem angebornen Nechte zu beurtheilen sey, das Römische Recht zunächst seine Geltung \*).

Die Germanen wurden aber burch die in den eben gegrundeten Staaten neu entstandenen Berhaltniffe, durch ofter als bisher vorkoms mende Streitfalle, da hier eben nicht wie fruher das meifte durch althergebrachtes Bestehen eine Festigkeit hatte, ju weiterer Ausbildung und Feststellung ihres eigenthumlichen auf Gewohnheit und Herkommen begründeten Rechts gezwungen. Sachkundige Manner wurden beauf. tragt, das Wichtigste jusammenzufassen und niederzuschreiben, worauf ihre Arbeiten dann dem Bolte jur Bestätigung vorgelegt wurden. Der Unfang zur Abfassung des Westgothischen Gesethuches wurde schon in der zweiten Salfte des funften Sahrhunderts gemacht; nachstdem haben wir noch die Salischen, Burgundischen, Ripuarischen, Alemannischen, Bairischen, Friesischen, Ungelfachsischen und Longobardischen Gesete, im sechsten und siebenten Jahrhundert zusammengestellt, übrig. Gie find sammtlich in Lateinischer, als der damals allein amtlichen Sprache verfaßt, mit Ausnahme des Angelfachsischen Bolksrechts. Die Sammlung der altsächsischen und Thuringischen Gewohnheiten wurde erst von Karl dem Großen veranstaltet. Der Hauptinhalt dieser Sammlungen ift Bestimmung der Gelostrafen, durch welche Verletzungen an Leib, Leben und Eigenthum eines Undern gebußt werden mußten. Dag bie richters

<sup>&</sup>quot;) "Daraus ist der Zustand des bürgerlichen Rechts hervorgegangen, welchen wir mit dem Ausdruck der perfönlichen Rechte oder persönlichen Gesetze bezeichnen. Wir Neueren nämlich gehen von dem Grundsape aus, daß die Art des Nechts durch das Ters ritorium bestimmt werde; wer in demselben lebt, muß nach dessen Recht sein Sigenthum und seine Verträge beurtheilen lassen, die nationale Abstammung ist ganz ohne Sinsus. Nicht so im Mittefalter, wo in demselben Lande, ja in derselben Stadt der Lombarde nach Lombardischem, der Kömer nach Kömischem Rechte lebte. Ja dieselbe Verschiedenheit des Rechts galt auch für die Germanen verschiedener Stämme; der Franke, Aurgunder, Gothe, lebten an demselben Orte, jeder nach anderem Rechte." v. Savigny, a. a. D. Th. I. S. 91.

liche Gewalt das Recht habe, Berbrecher gegen eine Privatperson, selbst Morder, am Leben oder am Leibe zu strafen, war ein den alten Germanen fremder Gedanke. Nur über Diejenigen, die sich durch Verrath oder Feigheit an dem Gemeinwesen vergangen hatten, konnte Todesstrafe verhängt werden, und zwar nur von der Volksgemeinde. Ursprünglich lag es den Verwandten eines Erschlagenen ob, seinen Mord an dem Thater ju rachen. Auch personliche Verlegungen, Berstimmlungen, Brand, Raub und alle solche Berbrechen, die als Sto. rungen des gemeinen Friedens angesehen wurden, ist niemand schuldig einzuklagen. Gegen diese mar ebenfalls die Selbsthülfe erlaubt. führen die Einzelnen und die Familien Krieg mit einander, befehden sich, wie der Ausdruck dasür lautet, bis sie sich über eine Sühne vertragen, die der Beschädiger ju geben hat. Denn es wird bei den Germanen jeder Todtschlag, jede körperliche Verletung des Mitgliedes einer Familie als Verminderung der Kraft und des Gesammtvermögens der selben betrachtet, und dies wieder herzustellen muß der Beleidiger einen Theil des Seinigen geben. Diese Genugthuung (Behrgeld, compositio) festzustellen hatte für den einzelnen Fall die Gemeinde, wenn der Verletzte als Kläger vor derselben auftrat und der Beklagte auf die feierliche Ladung erschien; that er dies nicht, konnte oder wollte er die festgesetzte Buße nicht bezahlen, so hatte die Fehde ihren Gang. Im laufe der Zeit stellten sich dann gewisse Summen für bestimmte Falle fest, und diese wurden in die Volksrechte aufgenommen. Schon im Tacitus ist von der Genugthuung der Familie des Erschlagenen durch eine Zahlung, die damals noch in Bieh geleistet wurde, die Rede; bei steigender Cultur wurde sie aber in Geld ausgedrückt, und der Unterschied des Standes kam dabei besonders in Betracht. So ist in den Salischen Gesetzen das Wehrgeld des Antrustionen auf sechshuns dert, das des freien Franken auf zweihundert, das des Litus (Unfreien) auf hundert, des zinsbaren Romers auf fünf und vierzig, des Leibeis genen auf fünf und dreißig Goldgulden (solidi) bestimmt. Und eine Buse von funf und vierzig Golidi stand, wie auf das Leben des zins, baren Romers, auf den Diebstahl eines Leithundes, eines Habichts, eines eingehegten Bienenstocks, eines zahmen Hirsches, eines Hengstes, einer trächtigen Stute, eines Fuder Grases und einer Menge Weintrauben, die zu Wagen fortgeschafft werden mußten. Es werfen diese Bestimmungen ein merkwürdiges Licht auf das Werthverhaltniß der Dinge bei den damaligen Franken. Ueber jede Art von körperlichen

Verlesungen ist eine genaue Tare gegeben. Da ist ausgemacht, wie viel für ein Auge, Ohr, Jahn, für den zweiten, dritten, vierten Finzger, für einen Hieb, nach welchem Blut gestossen, für einen andern, wo die Knochen gebrochen und sichtbar geworden sind, gezahlt werden soll. Zu dem Wehrgelde oder der Buse kam bei den Friedensbrüchen noch zuweilen eine Strafe an das gemeine Wesen, welche Fredum (Gewette) genannt war, und einem Drittel des Wehrgeldes gleich zu sehn pflegte. Wenn jemand das Wehrgeld nicht aufzubringen vermochte, so mußte seine Familie für ihn zahlen, reichte auch deren Vermögen nicht hin, versiel er in Knechtschaft des Verlesten. Daß indeß von den freien und stets bewassneten Deutschen die Entscheidung ihrer Streitigkeiten nicht häufig vor Gericht gesucht worden sehn mag, läßt sich aus ihrer Sinnesart schließen, und die Geschichte ist voll von Beissielen der Selbsthülfe, die oft schwere Verwickelungen nach sich ziehen.

Der Beweis des Klagers und ber Gegenbeweis des Beflagten burch den Eid ward nach einer eigenthumlichen Germanischen Sitte burch Eidhelfer verstärkt, deren Zahl nach der geringern oder gros Bern Wichtigkeit der Sache von zweien bis auf zwei und fiebzig und barüber fteigen fonnte, die gleichfalls durch einen Gid verficherten, daß ber Schworende die Wahrheit gesagt. Der Sinn bavon war, baß sie durch ihren Gid erklarten, sie glaubten an die Bahrheit des seinis gen, und hielten ihm nach ihrem Gewissen eines falfchen Ochwures nicht fähig. Vor der Einführung des Christenthums hatten indeß die Eidhelfer nur geschworen, daß fie dem Rlager oder Beklagten, denen fie durch Berwandtschaft oder andere Interessen verbunden waren, in der nun folgenden Fehde unterftugen wurden, und es hatte damals haupts sådlich von der Zahl dieser Fehdengenossen abgehangen, ob der Kläger jum Kampfe schritt oder nicht, und entweder die Bufe nahm oder gang von der Sache abstand. Wo die Wahrheit auf dem gewöhnlis chen Wege nicht zu ermitteln war, schritt man zum Ordale oder Gottesurtheil. Bon diesem kommen in jener fruhern Periode besons ders drei Arten vor, der Zweikampf, der Reffelfang und die Feuer: probe. Wer im Zweikampfe den Sieg davon trug, hatte als Kläger die Schuld des Gegners dargethan, als Beklagter die eigne Uns schuld erwiesen. Beim Keffelfang mußte der Beschuldigte aus einem mit siedendem Masser angefüllten Ressel etwas heraufholen; bei der Feuerprobe ein glühendes Eisen in die Hand nehmen, oder darüber hinweggehen. Wer unverlegt blich, ward als unschuldig erkannt. Doch

konnte man in gewissen Fällen bei diesen Proben, vornehmlich beim Zweikampf, sich durch andere vertreten lassen. Diese Beweise gründesten sich auf den Glauben der Zeit, daß die Gottheit Schuld und Unsschuld jedesmal. auf unmittelbare und sichtbare Weise an den Tagbringen werde.

Nach der Grundung der Germanischen Reiche auf Romischem Bos ben erscheint neben der Volksgemeinde der Konig als der oberfte Richs ter. Doch werden die Versammlungen aller freien wehrhaften Dans ner ichon wegen ihrer nun eingetretenen großeren Berftreuung über weite Landstrecken immer feltener. Dafür ladet der Ronig die angefes hensten seiner im Lande herumwohnenden Leudes zu fich, wenn er glaubt ohne ihren Rath, ihre Buftimmung und Gulfe irgend eine Ungeles genheit, einen Feldzug oder dergleichen nicht durchführen zu konnen. Doch war ihre Zuziehung weder Pflicht des Konigs, noch ihre Stimme entscheidend. In der Spige der kleineren Volksgemeinden stehen ebenfalls nicht mehr die von ihnen erwählten Borfiger, sondern die koniglichen Beamten, die Grafen über kleinere, die Herzoge über größere Rreise. Unter ihrem oder ihrer Stellvertreter Vorsit richtet nun die Gemeinde; fie fuhren die Freien jum Kampf, fie üben den Heers und Gerichtsbann im Mamen des Konigs. Die Eroberer find nach ihrer militarischen Abtheilung in Zehnten und hunderten ans gesiedelt; diese bilden nun die Markgenossenschaften unter dem Vorstande der Decane und Centenarien, der Unterbeamten des Grafen. Bu bes stimmten Zeiten im Jahre versammelten sich die freien Sausvater der hunderte auf der Malstatte jum ungebotenen Ding; wenn außers dem Recht zu sprechen war, kamen die für diese Falle bestimmten Schöffen zum gebotenen Ding zusammen, der Vorsigende fragte fie um das Urtheil, und vollzog es. Erschien der Beklagte in ben Fallen, in denen er gehalten war, der Ladung Folge zu leiften, — es waren dies alle, in welchen keine Gewaltthätigkeit im Spiele war — nicht, so erfolgte nach dreimaligem Termine der Spruch und wurde vollzogen, oder der Beschuldigte wurde in die Acht d. h. für rechtlos erklart, der Kläger konnte sich sein Recht nehmen und niemand durfte jenen unterftugen. Ueber die Romische Bevolkerung übten die Grafen und Herzoge im Frankischen Reiche ebenfalls alle Hoheitsrechte, doch war ihnen für die Gerichtsbarkeit über dieselben ein Romischer Juder an die Seite geset, der auch bei Streitigkeiten zwischen Franken und

Provinzialen zum Germanischen Gericht gezogen wurde. Auch die Romische Städteverfassung erhielt sich theilweise.

So weit die freien Gemeinden nicht durch das Eintreten ihrer Glieder in die Ministerialität geschwächt waren, bildeten sie Bauerns schaften auf zerstreuten Sofen oder jest auch schon in jusammenhans genden Miederlaffungen. Undere Strecken des Landes gehörten anges sehenen Gefolgsleuten, die fie bei der Theilung des Landes erhalten oder durch tonigliche Gnade erworben hatten. Huf diesen Grundstut: ten war der Besiger uneingeschrankter Berr, wie jeder Germane auf feinem Gute, und die Gewalt der toniglichen Beamten reichte nicht in feine Grengen; eben fo wie der Ronig über feine eigenen Guter teine Grafen, sondern Privataufseher fette. Das Land bauten hier in dies fen Marten leibeigene Rnechte des Berren und jum Gute borige Leute, welche Stude beffelben gegen jahrlichen Bins für fich benutten (Laffen oder Liten). Es war dies größten Theils die alte Romische Bevolkerung und schon unter der Raiserherrschaft war fast der ganze Landbau im Ros mischen Reiche von folden horigen Leuten, Rolonen genannt, betrieben worden, die also im Grunde nur den herrn gewechselt hatten. Ihr Besit war in ihrer Familie erblich, sie konnten nicht wie die Sklaven willturlich verfauft, sondern nur mit dem Gute selbst veraußert wers ben. Ueber alle diese richtete der Berr oder deffen Beamter. Bum Kriege, dienst durften fie nicht ausgehoben werden, aber der herr kann fie ju feiner eigenen Vertheidigung gebrauchen. Huch freie Manner, die fein eigenes Besithum hatten, ließen sich zuweilen Stucke eines folchen Guts gu ihrem Unterhalt gegen Verpflichtung jum Waffendienst geben. Gie traten dann gleichfalls in Allem, was ihr Dienstverhaltniß anging, uns ter den Gerichtsbann des Herrn, der über fie mit Bugiehung feiner übrigen Dienstmannen ju Recht faß, wie der Konig jum Gericht über seinen Lehnsmann auch, damit er im Herkommen nicht irre, diejenigen beruft, welche es kennen, die übrigen Bafallen.

Das alteste Deutsche Sprachdenkmal, welches auf uns gekommen, ist ein Theil der Uebersetzung der Bibel vom Bischof Ulphilas (Th. III. S. 341.), für die Gothen in ihrer Mundart verfaßt. Als Probe mag hier das Vaterunser stehen. Es lautet wie folgt:

Atta unsar, thu in himinam, weihnai namo thein. Quimai thiudinassus theins. Wairthai wilja theins, swe in himina, jah ana airthai. Hlaif unsarana thana sinteinana gif uns himmadaga. Jah aflet uns thatci skulans sijaima swa swe jah weis asletam thaim skulam unsaraim. Jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin. Unte theina ist thiudangardi jah mahts jah wulthus in aiwins, Amen!

Mit einem viel weichern Organ, und uns verständlicher, sprachen später die Alemannen dieses Gebet folgendermaßen:

Fatter unser, thu pist in himile, wihi namun dinan. Queme rihi din. Werde nuillo din so in himile, so sa in erdu. Prooth unser emezic kip uns hiutu. Oblaz uns sculdi unsero, so wir oblazen uns sculdiken. Enti ni unsih firletti in khorunka, uz erlosi unsih fona ubili.

Dasselbe Gebet lautete in der Sprache der Angelsachsen, welche im fünften Jahrhundert aus Niederdeutschland nach England hinüber, gingen, also:

Fæder nre, thu the eart on heofenum, si thin nama gehalgod. To becume thin rice. Gewurthe thin willa on corthan swa swa on heofenum. Urne dæghwanlican hlaf syle us to dæg. And forgyf us ure gyltas, swa swa we forgifa the urum gyltendum. And ne gelædde thu us on costnunge, ac alys us of yfele.

Noch eine Probe mag der Anfang einer Uebersetzung des Ambrosssanischen Lobgesangs in hochdeutscher Mundart seyn, welche etwa in die Zeit Karls des Großen zu setzen ist:

This cot lopemes, this trubtinan genemes, this ewigan fater cokiwelih erda wirdit. Thir alle engila, thir himila, inti alle kiwaltido, thir Cherubin inti Seraphim unbilihanlihaero stimmo foraharent: Wiker, wiher, wiher! trubtin cot herro, foliu sint himila inti erda thera meginchrefti tiurda thinera, u. s. w. \*)

Bald aber hatten alle Deutsche Stämme, bis auf die im eigents lichen Deutschland gebliebenen und die in Britannien eingewanderten, ihre Sprache eingebüßt, und die der Eingebornen in den von ihnen eroberten Ländern, als der Gebildeteren, angenommen. Die reine Gersmanische Eigenthümlichkeit wurde hiedurch besonders immer mehr und mehr überwunden und verdunkelt, da des Menschen Sinnesart

Dich Gott loben wir, dich Herrn bekennen wir: dich ewigen Vater jegliche Erde verehrt, dir alle Engel, dir die Himmel, und alle Gewalten, dir die Cherubim und Seraphim mit unablässiger Stimme rusen: Heilig, heilig! Herr, Gott Herr! Voll sind die Himmel und die Erden der Großtraft deiner Ehre, u. s. w.

mit seiner Sprache in einem innigen Zusammenhang steht. Je urs fprunglicher die Sprache, je reiner und ungetrubter ift der Strom, der in ihr fließt, je naturlicher und unverfälschter find die Vorstelluns gen; je abgeleiteter und von ihrem Urquell entfernter die Gprache, je mehr geht auch von der Starte und Reinheit des Begriffs verloren, und die Unschauung trabt fich, da ihr die Unmittelbarkeit mangelt. Dadurch entstand denn jener große Gegensaß des neueren Europa zwischen ben rein Germanischen Bolfern und den Meulateinischen oder Romanischen, ein Gegensatz, der schon in dem Verhaltnisse der Deuts schen Austrasier und der allmählig zu Franzosen werdenden Neustrier hervorzutreten beginnt. In dem Leben der romanisirten Germanen stromt zwar noch fortdauernd eine Deutsche Ader, ihre Sitten und Meigungen weisen vielfach auf die Wurzel hin, der sie entsprossen, und mehr als einmal erkennt sich im Mittelalter das gange Germas nische Europa als zu einem Stamme gehörig; andrerseits aber leben sich die Menschen, nachdem sie Sprache und himmelsstrich vertauscht, auch in den fremden Charafter hinein, und die Romanen haben auf biese Weise die Frische und Tiefe des Germanischen Geistes zum Theil Dafür jum Erfaß ift ihnen die Scharfe des Romischen Verstandes geworden; eine größere Fähigkeit politischer Gestaltung, und schnelleres Erstarken des Staates durch das allmahlige Aufgeben der sproden Perfonlichkeit. Die Deutschen aber haben mit der Sprache das reinere Gemuth und die Innerlichkeit bewahrt, welche fie in der Folge jum Volt der Familie, der Empfindung und der allseitigen Wissenschaft, wenn auch nicht des in der Welt heimischen Willens und des einseitigen Handelns gemacht haben. Die vorzüglichsten dies ser Neulateinischen Sprachen find die Italienische, Spanische, Portus giesische und Franzosische, die sich aus der Vermischung des von Eros berern vorgefundenen Volksdialekts, eines verderbten, immer mehr entartenden Lateins, mit Germanischen Wurzeln, zu denen auch noch fremdartige Bestandtheile flossen, gebildet haben.

## 5. Das Chriftenthum in Westeuropa.

Wenn die Germanen von der Natur mit vielen Anlagen ausgerüstet waren, einen großen Plat in der Geschichte und Entwicklung unserres Geschlechts einzunehmen; so war es das Christenthum, welches sie

am meisten zu dieser Bildung erzog. Ohne von der in die geschichte liche Betrachtung nicht gehörenden beseligenden Wirkung des Chriftens thums auf die Einzelnen zu sprechen, war es ein großes, unberechens bares Gluck für sie, daß sie an der Hand desselben von der Robbeit zur Bildung geleitet wurden, da die Religion der Liebe und Wahrs heit ihnen ein geistiges Ringen und Bestreben zeigte und zur Pflicht machte und ein erhabeneres Biel vorhielt, als finnlichen Besit und aus Beren Genuß. Allerdings murde bei der erften Befchrung der Deuts Schen mehr die Saat jur tunftigen Ernte ausgestreut, als daß die Fruchte schon sichtbar geworden waren. Die Wenigsten brangen jum Kern des Christenthums hindurd; viele diefer roben Ges muther fühlten hochstens Scheu vor dem Geheimnisvollen der neuen Religion, welches ihnen wie eine unbefannte Macht Chrfurcht abnos thigte, als daß es bis jur sittlichen Befferung durchgedrungen mare; fie ließen ihre Sinne und Einbildungskraft mehr von dem Pompe des glanzenden Gottesdienstes fortreißen, als daß sie nach der Bedeutung und dem Verständniß geforscht hatten. Die Geschichte der Merovins gischen Konige liefert leider einen nur zu flaren Beweis, wie wenig das Christenthum ihre wilden Leidenschaften zu gahmen vermochte. Nichts besto weniger ist auch jene Zeit schon voll von den heilsamsten Einfluss fen der neuen Religion. Die Kirche brachte allmählig mehr Festigkeit in die Verbindung der neuen Staaten und mehr Menschlichkeit in ihre Oft nahm fie die geringeren Bolkstlaffen in Ochus gegen måchtige Unterdrücker \*).

Der Sturm der Volkerwanderung hatte das vordem so mächtige Raiserreich des Abendlandes zu Boden geworfen, aber die auf einen unsichtbaren und geistigen Grund gebaute Regierung der Rirche, die Hierarchie, war mitten unter den Trümmern unwandelbar stehen ges blieben. Von diesem wohlgefugten Gebäude ging das Christenthum der Germanen aus, und in dieses ward es aufgenommen; so verpflanzte sich seine Form ohne große Störung aus dem alten Staat in den neuen. Daß innerhalb der Kirchengemeinschaft die Laien von den Geistlichen regiert werden müßten, blieb ein unbestrittener Grundsat. Bei Vergehungen gegen die Religion, die christliche Sitte und die Disciplin der Kirche, in den Sachen der Ehen und Testamente blieb,

<sup>\*)</sup> Plan cf Geschichte der driftlich : firchlichen Gesellschaftsversassung. 28d. II. Abth. 2. Itbschn. 2. Cap. 14.

wie es im Romischen Reiche gewesen war, ber Bischof oder besten Stellvertreter, der Archidiakon, mit Zuziehung der Presbyter der bischöflichen Rathedralkirche, die einzige richterliche Behörde, und das Berfahren berselben, welches in den Rechtsstreitigkeiten anfangs ein gang einfaches ichiederichterliches gewesen war, entwickelte fich nach und nach zu einem weitlaufigen Prozeß, der sich auf Grundsage des Romischen Rechts stußte, da dieses als das fur die Rirche und die Beiftlichkeit geltende anerkannt wurde. Die Strafen, welche die Rirche verhängte, bestanden in Bugubungen und Rafteiungen, oder aber, wenn sich jemand widerspenstig zeigte, in Ercommunication d. i. Ausschließung aus der Gemeinschaft des Abendmahle, und Anathema, ganglicher Entfernung vom Gottesdienste, und von der Gemeinde der Glaubigen, welche unter einem feierlichen Bannfluche ausgesprochen wurde. Doch ließ die Kirche es haufig ju, daß die gesetliche Buße in eine den Ums stånden angemessene verwandelt wurde, und fromme Handlungen, Walls fahrten, Stiftungen, ja solbst Geldzahlungen an die Stelle torperlicher Buchtigung und langerer Bufgeit traten. Den Geiftlichen follte nur der Geistliche richten; indeß kamen von dieser Regel doch Ausnahmen genug vor. Der Laie war indeg nicht verbunden, gegen den Priester vor dem Richterstuhle des Bischofs zu klagen; er klagte bei dem welts lichen Gericht, zu welchem dann der vorgesette Geiftliche gezogen wers den sollte. Den Gerichtsstand der Bischofe selbst bildete in solchen Sachen gewöhnlich eine Synode angesehener Rleriker und Laien unter dem Vorfit des Konigs.

Aber der Einfluß der Geistlichen erstreckte sich auch über die Kirschenverhältnisse hinaus, und wurde bald von der größten Bedeutung im Staate. Zu der Achtung, welche die Neubekehrten vor den Priesstern ihrer Religion hegten, kam noch die vor ihren Kenntnissen, deren Besit sich damals fast allein auf die Geistlichen zu beschränken anfing, und der steigende Reichthum der Kirche, da fromme Seelen viele Kirschen und Klöster stifteten und ausstatteten und den Besit der schon vorhandenen durch reiche Schenkungen und Vermächtnisse, besonders an liegenden Gründen, außerordentlich vermehrten. Auch Beneficien empfingen die Bischöfe, und kamen dadurch ganz in die Verhältnisse der Neichsvasallen. Wenn daher ihr Anschen und ihre geistliche Würde nicht hingereicht hätte, ihnen den Plat, den sie in den Staatsverssammlungen der Letztern von jetzt an einnahmen, zu sichern, so würde es siehen durch ihren Güterbesit geschehen seyn. Alls Grundherren tras

ten sie ju den Eingesessenen ihrer Guter in diefelben Rechte wie die weltlichen Herren, und übten hier die Aufsicht und Gerichtsbarkeit durch ihre dazu bestellten Wogte. Undrerseits wurde die Rirche in den neuen Staaten auch wiederum in mander Rucficht von den Regenten abs hangiger als sie es im Romischen Reiche gewesen war\*). Besonders wichtig war es, daß der Staat auf die Bischofswahlen einen großen Einfluß gewann, und dies im Frankischen und Westgothischen Reiche von den Bischofen selbst als ordnungsmäßiger Gang anerkannt wurde. Die Spnoden ber Bischofe durften nicht ohne des Ronigs Genehmis gung versammelt werden, ihre Ochluffe und Decrete mußten biefem jur Bestätigung vorgelegt werden, und wurden nicht für gultig gehals ten, bis fie diefe erlangt hatten. Hiedurch geschah es, bag das Institut der Provinzialsynoden (f. Theil III. 319) immer mehr in Verfall fam, und mit diesen die Rechte der Metropoliten, die fie größten Theils nur auf diesen Versammlungen ausgenbt hatten; namentlich die Entscheidung in Rlagsachen gegen Bischofe und über Appellationen vom Spruche der Bischofe. Da jest also die hohere Behorde für die Bischofe fehlte, wurden dergleichen Sachen meiftens vor den Konig gebracht. Zur Leitung der geistlichen Angelegenheiten ihrer Reiche bes stellten die Germanischen Herrscher gewöhnlich einen angesehenen Geifts lichen ihres Hofes mit dem Ettel Erzcapellan (auch Apocrisiarius und Referendarius genannt), dem es benn auch bald an Ginfluß in weltlis chen Dingen und an Geschäften dieser Urt nicht fehlte. Leuten der Kirche ward die Heeresfolge gefordert; ja die Bischofe wenn gleich die Geiftlichkeit perfonlich vom heerbann eximirt und ihr selbst das Tragen von Waffen verboten ward, jogen sogar in Person Dieses gegenseitige Uebergreifen der firchlichen und der ju Kelde. Staatsgewalt legte den Grund ju dem großen Kampfe, in welchen beide in den folgenden Zeitraumen gegen einander geriethen, der alle Beziehungen des Mittelalters ergreift und durchdringt, und einen Saupttheil seiner Geschichte ausmacht.

Wie das Monchswesen aus dem Orient in die Abendlander kam, ist schon in der alten Geschichte (Th. III. S. 369) erzählt. Es würde aber hier niemals die bedeutenden Fortschritte gemacht und die großen Wirkungen gehabt haben, die es als ein wichtiges Glied in der Kette der Ereignisse erscheinen lassen, wenn es nicht eine ganz neue Einrich:

<sup>\*)</sup> Planet, a. a. D. 28d. II. 216th. 2. 216ichn. 1. Cap. 1 u. f.

tung und Ordnung bekommen hatte. Der merkwurdige Mann, der ihm diese gab, war der heilige Benedict von Murfia (geb. 480, geft. 543), indem er, als Abt von Monte Cassino und zwolf anderen Klos stern in Unteritalien, schriftliche Statuten für feine Monche auffeste, Die sein Unsehen in turzem zu einer allgemeinen Richtschnur für viele andere Monchsklöster beiligte. Man nannte sie Die Regel des heiligen Benedict. Bu diefer und zu unbedingtem Gehorfam gegen die Oberen mußte sich jeder Aufgenommene durch ein unverbrüchliches Gelübde verpflichten. Es band jeden Monch auf Lebenszeit; er ward "Gott geopfert," wie der Ausdruck war, und konnte nicht wieder in die Belt juruck. Allen Freuden des Lebens mußte er entfagen, um gang für ben himmel zu leben. Die Benedictiner - fo nannte man die nach Benedict's Regel lebenden Mondhe - waren, wie alle Schuler eines traftigen Meisters, emfig bemuht, den Geift deffelben fo weit als möglich zu verbreiten, und dies glückte ihnen so wohl, daß nach einigen Jahrhunderten fast alle Monche im Abendlande Benedictiner waren.

Benedict hatte seinen Monchen außer dem Beten, auch Sandar: beiten und Unterricht der Jugend zur Pflicht gemacht. Dadurch fam in das abendlandische Monchewesen ein gang anderer Geift, als in dem orientalischen herrschte. In die Stelle der Beschaulichkeit und des steten Grübelns trat hier eine thatige, praktische Richtung, wodurch die Klöster den westeuropäischen Ländern hochst wohlthätig wurden. Mus ihnen gingen die heldenmuthigen Glaubensboten hervor, die von Liebe und Gifer getrieben, fich unter die Beiden wagten, das Evanges lium ju predigen, die mit Aufopferung aller Lebensgeniffe und Bequemlichkeiten, mit Verläugnung des hungers und Froftes, hunderte von Meilen weit unbetretene Buften durchirrten, und barbarische Sprachen erlernten, die feine Beschwerde, feine Gefahr achteten, und das Leben für ihren großen 3meck mit freudigem Muthe hingaben. Oft legten fie in noch unangebauten Gegenden wieder Rlofter an, und da entwilderte fich dann mit dem innern Leben auch das außere. Dede Striche wurden urbar gemacht, Morafte ausgetrocknet, Balder gelich: tet, das mufte Land gewann in kurzem ein fruchtbares, blubendes Uns sehen. Die große Selbstverläugnung, mit welcher die Monche, so lange der bessere Beist in ihnen lebte, sich ihrem schweren Berufe unterzogen, ihr anhaltender Fleiß, ihre bedachtsame Ordnung, wurde den Landeseinwohnern ein großes, folgenreiches Beispiel. In jenen

C.Ongh

von wildem Kriegsgetummel geängsteten Zeiten wurden die Klöster ein sicherer Zusluchtsort für die Bedrängten; stille Seelen, die dem Ges räusche und den Leidenschaften der Welt entgehen wollten, slüchteten in ihren Schooß. Damals, wo der Sinn für Wissenschaft und Ges lehrsamkeit bei den entarteten Abkömmlingen der alten Welt ganz erzstorben war, bei dem frischen Geschlechte aber noch keine Wurzeln gesschlagen hatte, waren die Klöster im Abendlande die einzigen Oerter, welche das völlige Abreißen des Fadens verhüteten und ihn aus der alten Welt in die neue hinüberleiteten.

## 6. Das Reich der Westgothen in Spanien.

Dach den Eroberungen Chlodwig's war die Herrschaft der Westgothen, wie oben ergahlt ift, mit Ausnahme eines kleinen Landstrichs in Gals lien, auf die Pyrenaische Halbinsel beschrantt, wo daneben auch noch das Suevenreich bestand. Amalrich blieb im Jahre 531 im Rampfe gegen die Franken. Mit ihm erlosch das Geschlecht der alten Ronige. Theudes (S. 21.), der schon vorher Statthalter von Spanien gewesen war, folgte, und von diesem an wurde der Staat der Westgothen ein vollständiges Wahlreich, wodurch dem Chrgeit der Großen ein weiter Spielraum eroffnet ward, und bald die inneren Unruhen, Berruttuns gen und Aufstände eintraten, welche diese Regierungsform fast immer hervorruft. Theudes fiel durch Meuchelmord (548) und gleiches Schicks sal traf seinen Nachfolger Theudisclus (550). Gegen Agila emporte sich Athanagild (f. o.) und rief die Ostromer um Hulfe an, welche eben damals unter Justinian's Herrschaft Ufrica, Italien und alle Inseln des Mittellandischen Meeres wieder erobert hatten. Eine Gries chische Flotte erschien an der Ruste Spanien's und durch diese Unters stüßung siegte Athanagild bei Hispalis (554), Agila wurde ermordet. Aber die Oftromer bemachtigten sich sogleich der gangen Sudfuste des Landes am Mittelmeer und am Ocean, von Neukarthago bis Lacos briga (Lagos). Nur Feldherren wie Belisar und Narses und die nothige Hulfe von Constantinopel fehlte, um dem Westgothischen Reiche gur selbigen Zeit mit dem Oftgothischen ein Ende zu machen. Achtzig Jahre lang behaupteten sich die Griechen in diesen Gegenden trot aller Uns ftrengungen der Gothen.

Größere Festigkeit und stärkere Grundlagen gab dem Spanischen Becker's B. G. 7te 21. IV.

Reiche der Westgothen erst Leovigild (569-586), der Nachfolger Uthas nagild's, einer ihrer kraftigsten Konige. Die Oftromer waren in das Innere des Landes vorgedrungen, die Gebirgsbewohner im heutigen Aragon aufgestanden; die Basconen in den Provinzen Biscapa und Navarra, noch niemals unterworfen, beunruhigten die Grenzen durch rauberische Einfalle. Aller dieser Feinde und Schwierigkeiten ward der unerschrockene Leovigild Meister. Die emporten Unterthanen wur: den bezwungen, gegen die Basconen machte er gluckliche Feldzüge, die Griechen warf er auf die Ruste guruck, und seine Schnelligkeit er: füllte die Feinde mit Furcht und Schrecken. Den größten Widerstand leisteten die Katholiken; die Stadt Uffidonia hatte rebellirt, ebenso wollte Cordova lieber der orthodoren Herrschaft des Romischen Reiches, als dem Arianischen Könige gehorchen. Beide Städte wurden erobert und durch ihre Plunderung andere Widerstrebende zurückgeschreckt. Eine noch bedeutendere Opposition von Seiten des Katholicismus ging aber von Leovigild's eigenem Hause aus. In seinem altesten Sohne Hermenes gild, den er an der Regierung Theil nehmen ließ, hatte die Mutter Theo: dosia, des Griechischen Statthalters in Spanien Severianus Tochter, schon fruh eine Reigung zur katholischen Kirche geweckt, und den Bemuhungen seiner gleichfalls orthodoren Gemahlin Ingundis, Sieg: bert's von Austrassen und der Brunehilde Tochter, so wie des Bischofe von Sevilla Leander, gelang es endlich, ihn vollständig zum Uebertritt zu bewegen. Er knupfte Verbindungen mit den Griechen und Sueven an, welche, zuerst Bekenner ber Dicaischen Lehre, dann Arias ner, um diese Zeit wieder zur allgemeinen Kirche zurückgetreten waren. Ein großer Theil der Bevölkerung, nicht allein Provinzialen, sondern auch Gothen, war für Hermenegild. Des Königs Lage wurde gefährlich; im Morden waren die Basconen wieder aufgestanden und die Frankens fürsten Childebert und Guntram (o. S. 27.), so wie Theodemir, der Ronig der Sueven, rufteten sich, seinem Sohne zu Sulfe zu ziehen. Zuerst wandte er sich gegen die Basconen, besiegte sie und bestrafte den Aufruhr mit großer Harte, so daß viele auf die andere Seite des Gebirges hinüberzogen nach Frankreich, und der Landschaft Gascogne den Namen gaben. Darauf zog Leovigild sudwarts und belagerte seis nen Sohn in Sevilla, nachdem er ihm Merida entriffen hatte. Suevische Heer, welches Theodemir zum Entsat heranführte, umzingelte er und zwang den Konig, zu schworen, fortan jede Feindseligkeit auf: zugeben und den Gothischen Herrschern Treue und Gehorsam zu leisten.

So war in Sevilla jede Hoffnung auf Hulfe verschwunden. Als die Belagerer nun auch den Guadalquivir sperrten, nahm die Hungers, noth überhand und die Stadt ergab sich nach zweijähriger Vertheidigung. Bermenegild rettete fich nach Cordova, er hoffte fich mit Gulfe der fais serlichen Truppen noch weiter gegen seinen Bater halten zu konnen. Die Griechen verließen ihn aber als sie von Leovigild 30,000 Solidi "erhalten hatten. Dieser wies darauf dem hermenegild die Stadt Bas lencia als Berbannungsort an. Das Mißtrauen zwischen beiden daus erte indeg fort, und als der Sohn jene Stadt verließ, vielleicht um nach Frankreich zu entkommen (584), wurde er zu Tarragona ergrifs fen. Er weigerte fich standhaft, als Preis ber Freiheit bas Abendmahl aus den Sanden eines Arianischen Beiftlichen ju empfangen; da bes fahl der Bater seine Hinrichtung. Bald darauf vollendete Leovigild die Unterwerfung des Suevischen Reiches. Alls Eurich, Theodemir's Nachfolger, von seinem Schwager Undeca entthront worden war, fiel er unter dem Vorwand, jenen zu rachen, ins Land, vergalt dem Andeca Gleiches mit Gleichem und vereinigte das Reich der Sueven, welches keine weitere Spuren des Dasenns hinterlassen hat, mit dem seinigen (585). Ebenso glucklich wurden die Einfalle Guntram's von Burgund in Septimanien (585 und 586) juruckgeschlagen. Der religibse Gegens sat zwischen den katholischen Einwohnern des Landes und den Arianis schen Gothen war indes keinesweges mehr so allgemein und so heftig als es nach Hermenegild's Emporung und Untergang scheinen konnte. Much Leovigild hatte diese Sache mehr aus dem politischen Gesichts: punkt betrachtet. Denn allmählig hatte die Spanische Kirche durch ihre Einheit und den strengeren Organismus ihrer Berfassung, durch treffliche Disciplin ihrer Geistlichen, die überwiegende Ungahl ihrer Bekenner und die größere ihr beiwohnende Intelligenz immer mehr Uns hanger unter den Gothen selbst erworben, und als Leovigild's gleich kraftvoller zweiter Sohn Reccared, der ihm in der Regierung folgte (586-601), fich jum Ratholicismus bekannte, thaten es mit ihm die meisten Arianischen Bischofe, so wie ein großer Theil des Westgothis schen Volkes. Dadurch war das größte Hinderniß enger Vereinigung zwischen der Gothischen und der frühern Bevolkerung des Landes gehos ben; aber durch die nun erfolgte Verschmelzung ward auch die Volks: thumlichkeit der Westgothen sehr schnell verandert und ihre Sprache von der Lateinischen verdrängt.

Unter der Regierung des milden und weisen Reccared erfreute sich

and the state of t

Spanien eines durch innere und außere Unruhen wenig gestorten Fries dens, wie er damals fast nirgends anzutreffen war. Andere Lichtpunkte in der Geschichte des Westgothischen Reiches sind die Regierungen des Ronigs Sifebut (612-620), der im Rriege tapfer, im Frieden für das Wohl seiner Unterthanen emfig bemuht, Freund der Wissenschafe ten und Runfte, selbst gegen besiegte Feinde menschenfreundlich und mild, und nur aus Religionseifer gegen die schon seit ihrer Zerstreuung unter Raiser Hadrian in Spanien gahlreichen Juden grausam war; ferner des Konigs Reccesuinth (649-672), des liebenswurdigften und uneigennüßigsten Fürsten, der auf dem Westgothischen Throne gesessen, der ohne Geräusch und Aufsehen das Gluck seiner Unterthanen bes grundete \*). Unter seiner Herrschaft wurde die Gesetzebung der Wests gothen, welche Eurich begonnen, Leovigild und Chindasuith (Recces suinth's Bater) fortgeführt hatten, vollendet und zu einem Gangen vereinigt, welches alle übrige Germanische Volksrechte in Form, Aus. druck und systematischer Bollständigkeit übertrifft. Es zeigt uns deutlich das Uebergewicht, welches die Romischen Lebenselemente, wie auf dem Gebiete der Religion, so auch auf dem des Staates über die Gothis schen Unlagen im Lauf der Zeit erlangt hatten. Auf die gangliche Bereinigung beider Bolter berechnet, foll es, wenn gleich großen Theils auf Romisches Recht basirt, Provinzialen wie Gothen verbinden, und das System der personlichen Rechte ist durchweg aufgehoben. Dieses Gesetbuch, forum judicum (fuero juzgo) genannt, hat in allen Punts ten, wo es nicht durch neuere Bestimmungen erset ist, bis auf den heutigen Tag seine Gultigkeit in Spanien behauptet.

Aber alle diese Reime, aus denen sich eine höhere Bluthe des Staates hatte entwickeln können, wurden zertreten durch den Uebermuth der Großen, welcher sich nicht lange nach Reccesuinth surchtbarer als je erhob, da das Wahlrecht stets Gelegenheit zum Aufruhr gab. Andrers seits wurde die königliche Gewalt durch die Bischofe, welche hier noch eines weit größeren und höheren Ansehens genossen, als in den übrigen Germanischen Staaten, zu start beschränkt. Schon Reccared hatte in seinem Eiser sur den katholischen Glauben, und einer Stüße gegen die Edlen bedürftig, den Einsluß der Geistlichen sehr gehoben. Die Concissien zu Toledo, auf welchen auch die weltlichen Angelegenheiten verhandelt wurden, bildeten die gesetzgebenden Versammlungen des Staats, und

- - Comple

<sup>\*)</sup> Afchbach Geschichte ber Westgothen S. 255.

bereits von König Sisenand (631—636) wird berichtet, daß er vor einer solchen Versammlung mit den Zeichen der größten Unterwürfigkeit erschien, kniend und unter Seuszern und Thränen redete. Von Zusammenskünften des Volks zur Königswahl oder Berathung anderer Angelegens heiten sindet sich keine Spur. Reccesuinth zog zwar Herzoge und Grassen zu den Kirchenversammlungen, so daß diese nun wahrhafte Lands und Reichstage zu seyn schienen, aber die Zahl der anwesenden Bischöse war immer weit größer, als die der weltlichen Großen und der letzes ren Einstuß noch unbedeutender. Es suchten nun zwar die Bischöse die Könige gegen die Anmaßungen des Adels zu schüßen, und die Herrschaft der Geseslichkeit und Ordnung aufrecht zu erhalten\*), aber es war dies doch weder ein naturgemäßes, noch ein hinreichendes Mitztel, im Staate die Einheit und durch die Einheit die Kraft nach Innen und Außen aufrecht zu erhalten.

### 7. Die Angelfachfen.

Bon der ersten Niederlassung der Sachsen in Britannien ist in der alten Geschichte (Th. III. S. 366.) Erwähnung geschehen. Es tamen aus den heimathlichen Sigen immer mehr Schaaren dieses Volkes und der ihnen stammverwandten Juten, Angeln und Friesen heruber, welche man unter dem gemeinschaftlichen Damen der Ungelfachsen begreift, woher späterhin auch das Land England genannt worden ift. Von den alten Bewohnern der Insel unterwarfen sich manche den tuhnen Eros berern beim erften Ungriff, andere erft nach langer hartnacfiger Gegens wehr, und diejenigen, welche sich in die westlichen Gebirgsgegenden von Wales und Cornwales gezogen hatten, vertheidigten dort bis ins zehnte und dreizehnte Jahrhundert ihre Freiheit und ihre alte Sitte. Große Schaaren flohen auch über bas Meer nach Armorica, wo schon früher Briten vor den Picten und Schotten Zuflucht gesucht hatten, fo daß die nachmals mit dem Frankenreiche vereinigte Landschaft von dieser Bevolkerung fortan den Namen Bretagne führte. Der größte Theil des heutigen England wurde nach und nach von den neuen Ans tommlingen befett, welche dort acht Staaten stifteten, namlich: Rent, Suffer, Wesser, Esfer, Ostangeln, Mercia, Deira und Bernicia. Die

= 10\_6(Wh

<sup>&</sup>quot;) Dies bemerkt selbst Gibbon Vol. VI. p. 296: The regular discipline of the church introduced peace, order and stability into the government of the state,

beiden letteren wurden spater vereinigt und Northumberland genannt, daher das Ganze Heptarchie oder Siebenreich heißt. Häusig hatte einer der Könige in diesen Neichen eine Oberhoheit über die übrigen. Geraume Zeit war die höhere Gewalt bei den Herrschern von Kent, als des zuerst gegründeten und mächtigsten Staates. Die harten Kämpse mit den Briten hatten die Folge, daß hier die Römische Sprache und Verfassung ganz vertilgt wurden, und an deren Stelle ein rein Germanisches, kein Nomanisches oder Neulateinisches Wesen trat. Außer jenen sortgesetzten Kriegen gegen die alten Vewohner biestet die Geschichte der Insel lange Zeit nichts dar, als Fehden der Sächsssschen Königreiche gegen einander und Unruhen innerhalb derselben.

Die Sachsen waren, als fie das land eroberten, noch Seiden, und das Christenthum fand anfangs teinen Eingang bei ihnen, weil es die Religion ihrer Feinde war, gegen die sie einen Vernichtungskrieg führs Als aber Aethelbert, Konig von Kent (560-616) und Obers tonig, Bertha, die Tochter des fruher erwähnten Frankenkonigs Charis bert, heirathete, brachte diese Geistliche und driftlichen Gottesdienst mit, und gewann durch ihre Tugenden der neuen Religion Freunde unter den Sachsen, so wie auch in den übrigen Reichen das Chriftens thum ben Sachsen nachher besonders durch ihre Koniginnen angenehm wurde. Dies bahnte den Bemuhungen des Papstes Gregor's des Großen (unten Abschn. 14.) für die Bekehrung der Angelsachsen den Weg. Er hatte sich für diesen Gedanken, schon ehe er Papst geworden war, begeistert, als er einst auf dem Stlavenmarkte ju Rom Jungs linge jum Verkauf ausgestellt sah, die fich durch einen außerordentlis chen Buchs, so wie durch Schönheit des Gesichts und lange, auf vornehme Abkunft deutende Haare auszeichneten, und auf seine Nachfrage vernahm, daß sie jum Bolke der Ungeln gehörten. Bohl, rief er aus, sie sollen der Engel (angeli) Genossen in den himmlischen Reichen seyn, denn ein englisches Untlig tragen sie. Auf weiteres Forschen erfuhr er den Namen ihres Landes, Deira. De ira eruti, der Berdammniß entriffen und zur Barmherzigkeit Christi berufen, entgegnete Und als sie ihren Konig Hella nannten, sprach er: Allelujah, bas Lob Gottes, der die Welt geschaffen hat, soll in jenen Reichen gesungen werden. Er selbst hatte vor, sogleich nach Britannien zu gehen, und erbat sich Begleiter vom Papst Pelagius, doch wollte ihm dieser eine so lange Entfernung nicht gestatten. Als er nun aber selbst den papste lichen Stuhl bestiegen hatte, sandte er (596) den Romischen Abt Au-

gustin mit vierzig anderen Geistlichen nach Britannien. Sie reiften durch Gallien, mit Empfehlungsschreiben des Papstes an die Konigin Brunehilde und deren Entel, die Konige von Austrasien und Burgund, desgleichen an einige Gallische Bischofe versehen, und erhielten überall Unterstüßung, auch Frankische Gefährten, die fich den Ungelsachsen leicht verständlich machen konnten. Go landeten sie an der Rufte von Rent, wurden von der Königin Bertha auf alle Weise unterstüßt, und pres digten mit so vielem Gluck, daß sich der Konig bald taufen ließ, und ju Weihnachten 597 gehntausend Sachsen seinem Beispiele folgten. Gregor's weise Vorschriften, die Gewohnheiten des Voltes anfangs, so viel als thunlich, zu schonen, ihre heiligen Derter nicht zu gerstoren, sondern für die driftliche Gottesverehrung zu weihen, trugen nicht wenig zu diesem Erfolge bei. Augustin wurde Erzbischof von Canters bury, der Hauptstadt von Kent; andere Bisthumer, diesem untergeords net, entstanden schnell, und bis jum Sahre 681, wo Suffer, julest unter den Reichen der Septarchie, jum Christenthum übertrat, war die Bekehrung der Ungelfachsen vollendet. Für den Morden England's wurde ein zweites Erzbisthum zu Port errichtet. Gine vorzüglich feste Ordnung erhielt die Ungelfachsische Kirche durch Theodor von Tarsus, welcher in einem sehr hohen Alter nach Britannien fam, und 668 den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury bestieg. Besonders machte er fich um die Bildung der Geistlichen fehr verdient, und verbreitete fogar Kenntniß und Liebe der Griechischen Litteratur. Mit dem Chris stenthum begann auch die schriftliche Gesetzebung der Angelfachsen, deren Urheber jener Konig Aethelbert von Kent ift, und wie sich das bürgerliche Leben ausgebildet zeigt die größere Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse desselben in den Gesetzen der folgenden Ronige.

Im nördlichen Theile der Insel wohnten die beiden in der alten Geschichte östers erwähnten Völker, die Peghten oder Picten und Scoten oder Schotten, von welchen letzteren Land und Volk den Nasmen behalten haben. Beide Stämme sind Celtischen Ursprungs, wenig unterschieden von den alten Vriten. Die Picten bewohnten die südlischen und östlichen Theile des heutigen Schottland's, die Scoten die westlichen Hochlande. Von da breiteten die Letzteren sich weiter aus und verdrängten oder unterjochten die Picten. Der berühmte Ossan, Vingal's Sohn, war ein Barde oder Sänger unter den Schotten, den Einige ins dritte, Andere erst ins neunte Jahrhundert setzen\*). Nach

<sup>\*)</sup> Fr. Schlegel Deutsches Museum, 28b. I. S. 173.

Südschottland war das Christenthum schon zu den Zeiten der Romer gekommen, nach dem nördlichen Theile des Landes brachten es im fünften Jahrhundert der Britische Presbyter Gildas und im sechsten Columba, ein Irlander, in dessen Vaterlande sich um diese Zeit die Lehre des Evangeliums gleichfalls schon verbreitet hatte.

#### 8. Das Oftromifche Reich.

(474 - 527.)

Bon den seche Reichen, welche die Germanen in Spanien, Gallien, Italien und Africa gestiftet hatten, dem Westgothischen, Suevischen, Frankischen, Burgundischen, Oftgothischen und Vandalischen, haben wir schon zwei, das Suevische und Burgundische, von den machtiges ren Nachbarn verschlingen sehen. Wie diese wurden im sechsten Jahrs hundert zwei andere, das Vandalische und das Oftgothische, auch schon wieder zerstort, und zwar durch die Waffen des Oftromischen Reiches, ju deffen Geschichte wir uns daher jest wenden muffen. Constantinos pel war noch immer der Mittelpunkt der damaligen Welt und eine Hauptstadt auch im neueren Sinne des Wortes. Handel und Reichs thum aller Lander, Pracht und Lurus, feinere Bildung und alle finns liche Genuffe des Lebens fanden fich hier mit den Runftschapen des Alterthums vereint. Zugleich der Sig des Hofes, die Garnison der haustruppen, der Sammelplat einer großen leichtbeweglichen Bolts, masse, umfaßte diese Stadt alle Elemente des Byzantinischen Reichs, denn auch die streng geordnete mechanische Verwaltung, welche Constantin eingeführt hatte, fand hier ihre Concentration. Daber erscheinen die Provinzen als durchaus untergeordnet, und nur Städte wie Uns tiochien und Alexandrien bewahren noch einen größeren Einfluß durch ähnliche aber minder umfassende Verhaltnisse als die Hauptstadt. In den Handen jener drei Gewalten, des Hofes, des Heeres und des Pobels der Hauptstadt, ist die Besetzung des Thrones, um welchen sich der Einfluß der Weiber und der Berschnittenen, das gange Treiben orien, talischen Herrscherlebens gelagert findet. Doch erhalt fich, allen diesen Berhältnissen und den Angriffen von Außen so wie der eignen militä rischen Schwäche zum Troß, der Staat vornehmlich durch die gesicherte Lage Constantinopel's und die festen Formen seiner Administration, in welche die Raiser selten eingriffen, noch viele Jahrhunderte. Das eigentliche geistige Leben bilbet auch fernerhin die Theologie und die Bestimmung der christlichen Dogmen; welche ebenfalls in der höchern Bildung der Bewohner Constantinopel's einen Brennpunkt, und in den Volkshausen dieser Stadt alle Zeit fertige Kämpser sur ihre tiessten Fragen sinden. Denn wenn auch der große Streit über die Vereinigung Sottes und des Menschen im menschgewordenen Sott durch die Synode zu Chalcedon erledigt schien, dauerte dennoch die Partei der Monophysiten in großer Stärke fort, und zwang die Kaisser, immer neue dogmatische Versuche zu deren Vereinigung mit der rechtgläubigen Kirche zu machen, da diese Segensäße nicht rein theores tisch blieben, sondern gewöhnlich auch zu praktischen und politischen wurden.

Auf Leo I. (Th. III. S. 363.), welcher im Jahre 474 starb, folgte sein Enkel Leo II., der noch ein vierjähriges Kind war, und als Mits regent deffen Bater, der Raurier Zeno, den der verstorbene Raiser aus den Reihen seiner Landsleute bis zum Gemahl seiner Tochter Ariadne emporgehoben hatte, um an jenen, welche ebenfalls zahlreich in den Griechischen Heeren dienten, eine Stuße gegen Uspar und seinen bedeutenden Gothischen Anhang zu haben (o. S. 9). Der junge Leo starb nach wenigen Monaten und sein Bater war nun Alleinherrscher. Seine Schwiegermutter Berina, die ehrgeizige Wittme Leo's I., beschloß, ihn zu stürzen und ihrem Bruder Basiliskus, berüchtigt durch die unglückliche Expedition gegen Geiserich (Th. III. S. 363), die Krone zu verschaffen. Raum horte Zeno, was gegen ihn im Werke sey, als er furchtsam nach Isaurien entfloh und seinem Gegner den Thron überließ (475). Um die leicht errungene Herrschaft besser zu begründen, suchte dieser die Monophysiten für sich zu gewinnen, indem er die Chalcedonischen Schlusse durch ein kaiserliches Edict auf hob; aber dadurch wurden alle Unhänger derselben seine Widersacher, an ihrer Spiße der Patriarch von Constantinopel, Afacius, welcher in der Kirche gegen Basiliskus predigte und das Volk wider ihn auf: regte. Daniel, ein Saulenheiliger, stieg sogar von feiner feltsamen Wehnung herab, tam nach der Hauptstadt, und unterstüßte durch sein großes Unsehen beim Volke den Patriarchen. So kehrte Zeno, von zahlreichen Schaaren der Jaurier begleitet, als er die gegen ihn aus, gesandten Feldherren gewonnen, nach zwanzig Monaten (477) ohne große Muhe in seine Hauptstadt zuruck. Basiliskus wurde nach Limnas in Kappadocien gebracht und soll da mit Weib und Kind den Hungertod erlitten haben. Von Zeno's Schwäche wider die Oftgothen und von den Künsten, die er in Bewegung setzte, um sich dieser Feinde zu entsledigen, ist schon in der Geschichte Theoderich's des Großen die Rede gewesen. Auch innere Sährungen erschütterten seinen Thron, doch gelang es ihm, sich wider zwei später auftretende Anmaßer zu behaupsten, besonders durch Huste Theoderich's, der im Jahr 485 Sothische Hustsvölker nach Usen sührte und die Empdrer in einer blutigen Schlacht bei Seleucia in Isaurien schlug.

Unfangs entschlossen, der Chalcedonischen Meinung das Uebergewicht ju fichern, wich Zeno fpaterhin doch von diefer Richtung ab. Petrus Mongus, erwählter Bischof von Alexandrien, der Monophysitischen Lehre ergeben (denn hier hatte diese noch immer entschieden das Ueberges wicht), stellte ihm die Gefahren, welche fur die Ruhe des Reiches aus den Bersuchen gur Unterbruckung seiner Secte hervorgeben wurden, mit großer Beredsamkeit vor, worauf der Raiser den Versuch machte, die Parteien durch eine Vereinigungsformel (henotikon), welche er im J. 482, mit dem Rathe des Afacius, erließ, ju versohnen. waren davin nur die allgemeinen Bestimmungen aufgenommen, über welche die Anhänger der Chalcedonischen Synode mit den Monophysis ten gleich bachten, und die bestimmten, bei den Streitigkeiten gebrauch: ten Ausdrücke vermieden. Aber auch dieses Henotikon erreichte soinen 3weck nicht, denn die Giferer auf beiden Seiten waren mit der Ums gehung der Streitpunkte nicht jufrieden, fondern forderten vollige Berdammung der Gegner; besonders erklarten fich die Romischen Papste heftig gegen eine Verordnung, welche das Unsehen der Chalces donischen Schlusse wieder erschütterte, und gewannen auch im Oftros mischen Reiche eine gahlreiche Partei.

Nach Zeno's Tode wurde Anastasius I. Kaiser (491 — 518), in dem sich Ariadne, die Wittwe des Verstorbenen, mit ihm vermählte. Er war ein alter schwacher Mann, der früher Silentiarius im Palaste gewesen war, ein Amt, welches von den höheren Hosstellen sehr weit entsernt ist; und seine Regierung wurde durch äußere Kriege, innere Ausstände und die hestigsten Religionsstreitigkeiten nicht weniger unruhig, als die seines Vorgängers. Longinus, Zeno's Bruder, hatte durch die Isaurischen Truppen auf den Thron zu kommen gehosst, und machte nun im Geheimen Vorbereitungen zu einem Ausruhr. Doch wurden seine Plane entdeckt, er selbst ergriffen, nach Alexandrien geschickt und dort zum Presbyter geweiht. Bald darauf erhob sich das ganze

Naurische Bolt und konnte erft nach sechsjährigem Rampfe wieder unterworfen werden. Nach achtzigjährigem Frieden brach auch der Rrieg gegen die Perfer wieder aus, indeß die Grenzen in Palaffina von den Arabern, an der Donau von den Bulgaren und in Armenien von den Hunnischen Stammen, welche sich am Asowschen Meere ers halten hatten, beunruhigt wurden. Bei seiner Thronbesteigung hatte Unastassus dem damaligen Patriarchen Euphemius eine schriftliche Erklarung ausstellen muffen, nichts gegen die Schluffe von Chalcedon zu unternehmen, da feine Rechtglaubigkeit fruherhin nicht ohne Makel gewesen war. Dur unter bieser Bedingung hatte jener den Kaiser Erdnen wollen, eine Feierlichkeit, welche Leo I. zuerst eingeführt hatte. Unaftaffus fuchte fich nun in der Mitte der beiden Parteien zu halten und eine gewisse Vereinigung zu bewerkstelligen, um es nicht zu Rubes storungen fommen zu lassen. Da er sich beswegen aber der Eraltirten, besonders in der. Hauptstadt, widerseten mußte, tam er bald beim Bolfe in den Berdacht bes ärgsten Monophysitismus und gab so grade Veranlassung zu furchtbaren Auftritten. Schon früher (Th. III. S. 376.) ist bemerkt worden, daß die Monophysiten absichtlich Ausdrucke suchten, wodurch die Einheit beider Naturen in Christo recht ftark bezeichnet wurde. Go hatte Peter ber Gerber, so genannt von dem Gewerbe, welches er fruher als Monch betrieben, Patriarch von Untiochia, im J. 471 in einen damals gewöhnlichen Rirchengesang, das Trishagion (Dreimal heilig): "Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser" die Worte aufgenommen "der du für uns gekreuzigt bist." Dieser Zusat konnte auch von den Unhängern der Lehre von den beiden in Chrifto zu einer Person vereinigs ten Naturen, wie sie auf dem Concilium zu Chalcedon ausgesprochen wurde, als Gegensaß zum Nestorianismus angenommen werden, und die Monophysiten brachten dies beim Raiser in Vorschlag. Er war nicht abgeneigt, aber als sich das Gerucht in der hauptstadt verbreitete, der Raifer begunftige jene Ginschaltung, entstand eine wuthende Emporung, die vielen Menschen das Leben kostete, und den Raiser beinah um den Thron gebracht hatte. Um dritten Tage gelang es ihm endlich, zu den Volkshaufen im Hippodrom zu reden und sie zu beruhigen. Als Unas staffus aber hierauf dennoch einen heftigen monophysitischen Monch, Severus, jum Patriarchen von Antiochia machte, und mehrere Bis schöfe von der Chalcedonischen Partei absetzte, ergriff Vitalianus, ein Enkel Aspar's, diesen Unlaß, die Fahne der Emporung zu erheben, ins

dem er als Beschüßer der Katholiken auftrat. Un der Spiße eines Heeres von sechzigtausend Mann ging er, unter furchtbarer Verwüsstung Thracien's, auf die Hauptstadt los, und nothigte den Kaiser zu einem Vergleiche, in welchem dieser die Zusammenberufung eines allges meinen Conciliums und die Wiederherstellung der Chalcedonischen Schlüsse verhieß.

Als Anastasius gestorben war, wurde der Befehlshaber der Leibs wache, Justin, durch die Goldaten jum Raiser erhoben (518-527). Dieser damals schon im acht und sechzigsten Lebensjahre stehende Mann war aus Dardanien (einem Theile der heutigen Bulgarei), von barbas rischer Abstammung, niederer Herkunft und ohne Renntnisse. wußte er sich geschickter und kluger Manner jur Fuhrung der Regies rungsangelegenheiten zu bedienen. Er ftrebte nach dem Ruhme ftren: ger Rechtglaubigkeit, stellte den lange unterbrochenen Rirchenfrieden mit den Romischen Papsten und dem Abendlande wieder her, und ers ließ strenge Anordnungen wider die Reger aller Art. Gein Reffe Ju: ftinian, von gleicher Bertunft, beim Bolte und Senate fehr beliebt, wurde von ihm mit den hochsten Burden befleidet, und vier Monate vor seinem Tode, unter lautem Jubelruf des Bolts und mit allgemeis ner Zustimmung, jum Mitregenten erhoben und jum Rachfolger bes stimmt. Justin's Regierung hat überhaupt nur als eine Vorbereitung für seinen Nachfolger Interesse. Die erneute Ordnung, welche durch den Quaftor Proflus in alle Zweige der Verwaltung gebracht wurde, machte es jenem allein möglich, die Rrafte bes Reiches wieder einmal nach Außen zu tehren.

# 9. Justinian I.

(527 - 565.)

Nach dem Tode Justin's (1. Aug. 527) war Justinian Alleinherrsscher. Er täuschte die Erwartungen nicht, die man von ihm gefaßt hatte. Seine Gedanken waren auf nichts Geringeres, als auf die Wiederherstellung des alten Kaiserreichs, wie es Constantin besessen, gerichtet. Zwar war er kein Feldherr, aber er hatte den Blick, die rechten Männer herauszusinden, und die Geschicklichkeit, sich ihrer sür seine Zwecke zu bedienen. Was ihm an persönlichem, Furcht gebietens den Ansehen und Entschlossenheit abging, ersetze seine Gemahlin

Diede.

Theodora, ein kuhnes, leidenschaftliches Weib, die sich durch Schons heit und Geist von den Kunsten der Mimen und aus dem Schmuße gemeiner Unsittlichkeit einen seltenen Weg zum Kaiserthrone gebahnt, und sich auf diesem Plaße so wohl befestigt hatte, daß ihr Name neben dem ihres Gemahls auf allen Gesehen, Verordnungen und der fentlichen Denkmälern mit erwähnt werden mußte, wie denn der Patriarch von Constantinopel bei der Krönung Justinian's auch ihr die Krone aussetz.

Gelbst ein größerer Geift, als ber Justinian's, hatte dem Bygantis nischen Staate schwerlich wieder ein neues, frisches Leben einhauchen konnen; das Volk war allzu erschlafft und herabgesunken; aber wie es ihm gelang, dem Reiche auf einige Zeit wieder eine größere Ausdehs nung zu verschaffen, als es unter seinen Vorgangern gehabt, so ist er der Nachwelt auch durch manche Einrichtung für das Innere bekann: ter geblieben, als alle seine Machfolger. Vorzüglich hat das, was er für die Gesetzgebung that, oder durch Rundige thun ließ, seinen Das men unsterblich gemacht. Die Seele bieser Unternehmung war Tribos nianus, sein Minister und Gunftling. Unter deffen Aufsicht und thas tiger Mitwirfung erschienen nach und nach: eine Sammlung der Ver: ordnungen früherer Kaiser (codex Justinianeus), ein wissenschaftliches Lehrbuch des Rechts (institutiones), und eine Sammlung von Erklas rungen und Musspruchen beruhmter Rechtslehrer (pandectae, digesta). Dazu kamen in der Folge noch neue Verordnungen Justinian's (no-Das Ganze wird bekanntlich bas corpus juris genannt. vellae). Justinian hat durch diese Zusammenfassung der Rechtsregeln und Bes setze den Ruhm, die Resultate viel hundertjähriger Bestrebungen und Arbeiten des Romischen Weltreichs der Nachwelt als die reichste und unerschöpflichste Erbschaft überliefert zu haben. In dieser Form ift das Romische Recht dem Abendlande gebracht worden, es hat seinen Einfluß auf alle neuere Gesetzgebungen behauptet, ist in diese überges gangen und erweiset sich noch jest als das für heut und immer geltende. Sodann wurden die Runftler durch murdige Werke beschäftigt und geehrt. Bloß in Conftantinopel wurden funf und zwanzig neue Rirchen gebaut, unter ihnen die vorher ichon zweimal abgebrannte Sophiens kirche, ein erhabenes Prachtgebaude, an welchem zehntausend Menschen fast seche Sahre lang arbeiteten, und deren Rosten auf sieben Millio: nen Thaler nach unserm Gelde geschäßt wurden. Außerdem viele Krankenhäuser, Brucken und Wasserleitungen, und vor allen Dingen

eine ungemeine Unjahl von Festungen und Castellen zur Beschützung des Neichs. Bon Belgrad bis zum Schwarzen Meere lief eine Kette von mehr als achtzig festen Plätzen an der Donau hin. Bon der Propontis bis zum Schwarzen Meere hatte schon der Kaiser Unastassius zum Schutze der Hauptstadt und ihres Beichbildes gegen die Barbaren eine zwölf Meilen lange Mauer erbaut, die Justinian noch verstärkte. Gegen Persten hin, wo sich die Grenze hinter Palmyra, Dara und Nisibis hinzog, wurde besonders Dara stark besestigt. Alle diese Bauten zu Pracht und Nutzen erhöhten allerdings den Glanz der Regierung Justinian's; andrerseits vermehrten aber auch die Summen, die dazu erfordert wurden, den Abgabendruck, der im Byzantisnischen Neiche ohnehin schon sehr groß war.

Die lebendige Industrie des Griechischen Reiches wurde durch Justinian mit einem neuen Zweige bereichert. Geit den Zeiten des Augustus kannten die Romer seidene Gewänder, und die Raufleute, welche sie brachten, wußten, daß die Stide Product eines Landes im außersten Orient sey, Serika genannt. Es war ein Theil von China; und in der That ist das bstliche Usien, und besonders China, das Baterland des Seidenwurms und der Seidencultur. Dort kannte man lange Zeit allein die Erzeugung und Bearbeitung dieser Producte. Die Handelse straße ging durch das Persische Reich, und Constantinopel war mit seis nem Bedarf an Gewandern, deren Gebrauch der Luxus nicht mehr entbeh. ren konnte, von einer Macht abhängig, die immer als Feindin oder als Nebenbuhlerin daftand. Daher war es fehr willkommen, daß zwei Perfis sche Monche, die auf ihren Bekehrungsreisen, welche damals fehr häufig durch gang Uffen gemacht wurden, den Seidenwurm gesehen hatten, den Raiser davon nicht bloß in Renntniß setten, sondern auch, nach reiche lich erhaltener Unterstützung, eine zweite Reise nach jenem Lande, wels ches sie Serinda nannten\*), unternahmen (552). In ihren ausgehöhle ten Wanderstäben brachten sie von dorther eine Menge Sameneier glucklich nach Europa, wo nun der Seidenbau, besonders in Griechen land, mit großem Eifer betrieben ward, und zahlreiche Manufacturen seidner Stoffe entstanden. Von da verbreitete sich die Seidencultur im zwolften Jahrhundert nach Sicilien und Stalien.

<sup>&</sup>quot;) Welches dietes Land gewesen, ist zweiselhaft und wol nicht leicht zu bestimmen. S. Ritter Erdfunde, ältre Ausg. Th. II. S. 641. Nach Mannert, Geogr. der Griechen und Römer Th. IV. S. 517, war es das heutige Sirhind in Vorderindien.

and with

Die Rampfe im Innern ruhten unter Justinian's Regierung nicht, und wenn die Verschiedenheit der politischen Meinungen und Winsche die Menschen jest nicht entzweiten, so gaben außer der Religion die großen Rennspiele im Circus den Stoff dazu her. Die Ausbruche der Leidenschaftlichkeit waren bei diesen desto gefährlicher, da die ganze Stadt an solchen Tagen an einem Ort zusammengedrangt war. Denn die Sucht, bergleichen Spiele ju feben, hatte feit den Zeiten der alten Republik ins Unglaubliche zugenommen (Th. III S. 209.). Und nicht genug, daß die Wagenlenker mit einander wetteiferten und fich deshalb in bestimmte stehende Abtheilungen schieden, die gegenseitig mit Erbit: terung um den Sieg rangen, auch Diejenigen, welche Rennpferde und Magen unterhielten, spornten Ehrgeig und Gifersucht, und das Interesse für die eine oder die andere dieser Parteien war die Hauptbeschäftis gung der Junglinge aus den höheren Standen. Ihrem Beispiele folgte die übrige Menge. Die erfte Erwähnung einer bleibenden Uns terscheidung solcher Parteien findet sich schon zu Rom unter Calis gula, und Kaiser wie Mero, Domitian, Commodus u. a. wandten ihre Gunst der einen oder der andern zu. Constantin erbaute für diese Factionen getrennte Sige in seinem neuen Sippodrom ju Byjang; ebenso finden sie sich auch in den übrigen Stadten des bstlichen Reis ches, besonders zu Antiochia. Sie waren vollständige Corporationen geworden, die eine eigne Verfassung und Vorsteher, Demokraten und Demarchen genannt, und viele Beamte, Gebaude, Stalle u. f. w. hatten. Es gab vier solcher Gesellschaften, welche sich durch die Farbe ihrer Gewänder kenntlich machten. Es waren die Blauen (Berezoi, veneti), mit denen sich die weißen (& dimos devnos, albati) verbunden hatten und die Grunen (Mouoror, prasini), zu welchen sich die Rothen (& δήμος δούσιος, rossati) hielten. Auch außerhalb der Spiele wurden die Farben getragen, auch bei allen übrigen Gelegenheiten suchte man die seinige zur herrschenden zu machen. Go wurden aus ben Wettkampfern und ihren Zuschauern furchtbare Staatsfactionen, welche die schwache Regierung des Raiserreichs zu erschüttern vermochten. Zum Ausbruche thatlicher Gewalt war die alte Gifersucht dieser Parteien schon zu Anastasius' Zeit gekommen, wo einmal dreitausend Blaue in einem solchen Aufruhr ermordet wurden. Der Regierung Justinian's waren noch größere Schrecken aufbehalten. Er war durch Theodora vermocht worden, sich für die blaue Partei zu erklaren. Jene nämlich, die Tochter eines gewissen Akacius, der die Futterung der Baren für

die Thierheten besorgte, war einst nach dem Tode des Baters noch in zarter Jugend um Unterstützung für ihre Mutter im Hippodrom bei ben Grunen bittend, von diesen mit Sohn zuruckgewiesen wors den, wogegen die Blauen sich ihrer angenommen hatten. Solche Schmach hatte sie jener Partei nicht vergessen. Ueberdieß versteckten fich gewöhnlich auch noch ernftere Dinge hinter Diesen Farben. Go waren die Blauen jest für die orthodore Lehre und die Grünen bildeten jugleich die kirchliche Opposition. Jene erhielten nun jeden möglichen Vorzug; sie sagen im Hippodrom zur Rechten des Raisers und gingen bei offentlichen Feierlichkeiten den Grunen voran; gegen diese verübten sie im Vertrauen auf des Hofes Gunft die schreiendsten Gewaltthatige feiten, viele wurden des Dachts in den Strafen gemordet, und um jeden Frevel ungestraft üben zu konnen, schloß sich alles Gesindel der Hauptstadt der begunstigten Faction an. Die Beamten und Richter schüßten ihre Parteigenossen, und selbst in das Heer drangen diese Ents zweiungen und Kampfe. Alls nun im Jahre 532 im Januar Justis nian das Fest seiner Thronbesteigung mit großen Spielen in der Renns bahn feierte, ergriff die grune Bande die Gelegenheit, ihn laut um Beiftand gegen die Feindseligkeiten der Blauen anzurufen. Der Kai: fer ließ sie zur Ruhe verweisen und der Beamte, dem dies aufgetras gen war, schalt sie Reger, Juden und Manichaer. Mit lautem Rufe stimmten die Blauen in diese Vorwürfe ein und die Grünen verließen schwer gereizt die Rennbahn. Un eben dem Tage befahl aber der Pras fect der Stadt, Eudaemon, die Hinrichtung einiger Ruhestorer aus der Mitte beider Parteien. Darüber erhoben sie sich vereint gegen den Raiser. Bergebens suchte Justinian durch Entsetzung Eudaemon's und des verhaßten praetorischen Prafecten Johannes, so wie des Tribonian, der damals Quaftor war, die Wuthenden zu beruhigen. Die Prafecs tur wurde angezündet, und ein großer Theil der Stadt ging in Flams men auf. Auch die kaiserlichen Soldaten warfen Feuer in die Gebäude, in denen sich die Emporer vertheidigten. Fünf Tage lang dauerte das Rauben und Morden. Die Strafen sahen einem Schlachtfelde gleich. Schon war Hypatius, ein Neffe des frühern Kaisers Unastasius, jum Herrscher ausgerufen, die Truppen schwierig, und Justinian auf dem Punkte, heimlich zu entfliehen, als noch der Raiserin Entschlossenheit und muthige Rede ihn zurückhielten. Man gewann durch List einen Theil der Blauen und zog sie von der Vereinigung mit den Grunen ab, und nun fielen ploglich der Feldherr Belifarius, vor furzem nach

einem Verluste von der Führung des Persischen Krieges, wo er seine ersten Wassenthaten verrichtet hatte, ungnädig abgerusen, mit seiner Leibs wache, und Mundus mit einer Schaar Heruler über die in die Nennsbahn zusammengedrängten Grünen her und hieben dreißigtausend ders selben nieder. Hypatius und sein Bruder wurden ergriffen und auf Veschl des Kaisers erdrosselt. Mehrere angesehene Männer und Sesnatoren, welche betheiligt waren, ließ Justinian ebenfalls streng bestrafen. Von dem Losungsworte der Empdrer rieu (siege), heißt dieser Aufruhr in der Byzantinischen Seschichte die Nika.

Nach diesen Borfällen blieb der Circus zwei Jahre lang geschlossen, doch bei den ersten Spiclen, welche wieder gehalten wurden, griffen die Srünen ihre Gegner von neuem mit der größten Erbitterung an, und selbst das Erscheinen des Kaisers konnte dem blutigen Kampfe kein Ende machen. Justin II., Justinian's Nachfolger, zügelte dann die Parteien mit strenger Hand, aber noch lange sinden sich Spuren ihres Einslusses und ihrer Umtriebe, und unter Phocas bekämpfen sie sich noch einmal in allen Städten des Reiches. Allmählig verlor sich indes das leidenschaftliche Interesse an den Wettkämpfen, doch bleiben die Corporationen der Farben, wenn auch weniger zahlreich, bestehen und zeigten sich dann noch zuweilen bei Feierlichkeiten und Kesten des Hoses in glänzenden Auszussen.

Nicht weniger bewegt als das Volksleben waren unter Justinian auch die theologischen Bestrebungen. Wenngleich streng rechtgläubig, fuchte er dennoch wie Zeno und Anastasius eine Vereinigung der Pars teien zu bewirken, und feste seinen Chrgeiz darin, die Monophysiten zur Rirche zurückzuführen. Theodora, welche früher langere Zeit in Alexans drien, gang von Unhangern diefer Lehre umgeben, gelebt hatte, begun: stigte diese im Stillen. Alles dies bewog den Kaiser im Jahr 533 die berühmte Formel "Gott ist gekreuzigt" durch ein Gesetz für rechtgläus big zu erklaren. Noch mehr, es gelang den Monophysiten um diese Zeit einen ihren Unfichten geneigten Mann auf den Stuhl der Patris archen von Constantinopel zu erheben. Ferner war es ein besonderer Unstoß, welchen die Monophysiten an der Chalcedonischen Kirchenversammlung nahmen, daß diese drei sprische Kirchenlehrer des fünften Jahrhunderts, welche sie als Mestorianer haßten, als rechtgläubig ans erkannt hatte. Man stellte nun dem Kaiser vor, daß er die Monophy: siten durch die Verdammung jener Lehrer gewinnen wurde und auch die Gegenpartei sich nicht widersetzen wurde, da selbst der Bischof von

a supposite

Rom, Vigilius, hiemit einverstanden sen. Diesen hatte nämlich die Rais ferin unter der geheimen Bedingung, fich für die Monophysiten zu er: flaren, durch Belifar, der damals mit dem Griechischen Scere in Rom lag, jum Bischof dieser Stadt ernennen laffen, nachdem sein Borgan: ger, Silverius, der auf die Antrage der Raiserin nicht hatte eingehen wollen, auf ihren Befehl, unter dem Vorwande geheimer Einverständ: nisse mit den Gothen, abgesetzt und aus der Stadt verbannt worden war. Hierauf erließ Justinian ein Geset, welches mehrere Schriften jener Rirchenvater für kegerisch erklarte. Es wurde spaterhin de tribus capitulis benannt. Da dies aber ein versteckter Angriff auf das Chalcedonische Concilium Schien, so setzen sich viele Bischofe, besonders im Abendlande, dagegen, und auch des Vigilius, der nach Constantinopel berufen war, Berdammung der drei Capitel machte die Africanischen und Illyrischen Bischofe in ihrer Meinung nicht schwankend. Der Raiser rief endlich eine Synode zu Constantinopel zusammen (553), welche die funfte deumenische heißt\*). Indeß war Bigilius selbst wie der juruckgetreten, weil er bei der Stimmung der abendlandischen Seift lichkeit dort seine Autorität ganzlich zu verlieren fürchtete. Er weigerte fich, ein zweites kaiserliches Edikt, die Uebereinstimmung des Glaubens (ouologla nlorewe), zu unterzeichnen, und obgleich in ber Stadt anwesend, wohnte er doch den Sigungen des Concils nicht bei, ja ver: theidigte jest fogar in einem "Constitutum" ihre angegriffenen Schriften. Deffen ungeachtet sprach die Versammlung die Absetzung aller Geiftlis chen und die Ercommunication aller Laien aus, welche sich diesen Bestimmungen des Kaisers nicht fügen wurden. Auch den Bigilius bewegte endlich die Sehnsucht nach seinem Bisthum und nach Freiheit - acht Jahre war er schon zu Constantinopel - und die trube 2lus: ficht, dem faiserlichen Ocepter doch nicht zu entgeben, da Marfes um diese Zeit ganz Stalien unterworfen hatte, seinen Beitritt zur Synode zu erklaren, worauf er Erlaubniß zur Rucktehr erhielt, aber noch auf der Reise starb (555). Die Absicht, in welcher Justinian diesen neuen Zwist erregt hatte, erreichte er dennoch nicht; vielmehr blieben die Donophysiten beharrlich bei ihrem unterscheidenden Lehrsage, und als sie nun vom Raiser Verfolgungen erfuhren, trennten sie sich ganglich von

Das erste ökumenische Concilium ist, wie schon (Th. III. S. 327.) bemerkt ist, das Michische; das zweite ein Constantikopolitanisches vom Jahre 381; das dritte das Ephese nische von 431 (Th. III. S. 376.); das vierte das Chalcedonische (Th. III. S. 378.).

der herrschenden Kirche. In Aegypten, wo sie auch Roptische Christen genannt wurden, hatten sie ju Alexandria ihren besondern Patriarchen, dessen Autorität sich auch über Abyssinien erstreckte, da dieses Land von Megypten aus bekehrt und dann auch der Monophysitischen Lehre gewonnen worden war. In Sprien und Mesopotamien wurden sie durch die Thatigkeit eines Monchs, Jakob al Baradai d. i. der mit Lumpen bedeckte, zu einer festen Kirchengemeinschaft verbunden, und unter ein besonderes Patriarchat zu Antiochia gestellt; in Armenien gewannen sie gleichfalls die Oberhand\*). Go war denn das Endergebniß dieser lans gen Zwistigkeiten die dem Staate hochst verderbliche Trennung der morgenlandischen Kirche in die drei Parteien der Mestorianer, Monos physiten und Rechtgläubigen. Die dogmatische Feinheit und Spikfindigkeit des ganzen Streits wird am anschaulichsten durch die sehr schmale Linie, auf welcher sich, wie am Ende des vorigen Bandes erzählt ift, die rechtgläubige Lehre zwischen jenen beiden als keterisch verdammten Parteien allein zu halten vermochte.

Auch gegen die letten Reste des Heidenthums richtete Justinian scharfe Besehle, und die philosophischen Hörstele zu Athen, die noch immer von einer dem Christenthum widerstrebenden Weisheit, der neuplatonischen, wiederhallten, ließ er für immer schließen. Die letten heidenischen Philosophen, unter ihnen der in seinen Schriften noch lebende Simplicius, wanderten nach Versien aus. Sie kehrten zwar nach wesnigen Jahren zurück, allein das Interesse an der Form einer Philosophie, deren Inhalt sich allgemein verbreitet und selbst in die Gedankenreihe der christlichen Kirchenväter Eingang gesunden hatte, war völlig erstorben.

<sup>&</sup>quot;) In allen biesen Ländern bestehen die Monophysiten bis auf den heutigen Tag fort. Der Name Jakobiten wird in weiterm Sinne von allen Monophysiten gebraucht, im engern von denen in Sprien, Mesovotamien und Babylonien. Diese lettern sollen sich ges genwärtig nur noch auf dreißig; bis vierzigtausend Jamilien belausen. Auch die Kopten in Acgypten, welche in Armuth und Glend leben, sollen nicht zahlreicher sonn. In Abysisenien ist das Christenthum in dieser Jorn die Landesreligion, doch herrschen dort auch mehrere eigenthümliche Gebräuche, besonders solche, welche Jüdischen Ursprungs sind. Endlich bilden die Armenier eine der Denkart und den Gebräuchen ihrer Läter streng erzgebene monophysitische Secte. Liele Armenier leben in anderen Ländern, vornehmlich in der Lürkei, aber in dem obersten Vorsteher ihrer Kirche, Katholisos genannt, welcher seinen Sig zu Etschmiahin, einem Kloster in der Nähe von Eriwan, hat, haben Alle einen Vereinigungspunkt, mit Ausnahme derzenigen, welche sich in den letzen Jahrhunderten an die Römische Kirche angeschlossen haben. Die Armenier besigen eine Kationallitteratur, und es sinden sich mehr wissenschaftliche Kenntnisse und eine höhere Vildung bei ihnen, als bei allen übrigen monophysitischen Secten.

Das Römische Consulat, welches, nach Gibbon's Ausdruck, von eis nem Schatten zu einem Namen herabgesunken war, wurde nach dem dreizehnten Regierungsjahre Justinian's nicht mehr besetzt, und so erstosch das Alterthum allmählig auch in dem letzten Wiederschein seiner ehemals lebendigsten und wirkungsreichsten Gestalten.

## 10. Das Bandalenreich zerftort.

(533 - 534.)

Justinian hatte mit dem Persischen Reiche, seinem Grenznachbar in Often, schon seit seiner Thronbesteigung — unter Justin's Regierung (522) hatte er wieder begonnen — einen kostspieligen und beschwers lichen Krieg geführt, als es 533 seinen Unterhandlern gelang, mit dem neuen Großheren Chosroes dem Ersten (531-579), bei den morgenlandischen Schriftstellern unter dem Namen Koshru Nushirvan berühmt, einen Frieden zu schließen, oder vielmehr mit elftausend Pfund Goldes zu erkaufen. Die in Uffen verlorne Ehre wollte er in den beis den andern Welttheilen wieder erobern, und zwar warf er zuerst auf Ufrica sein Auge, wo noch immer die Vandalen herrschten, doch nicht jene tapferen, abgeharteten Bandalen, die einst unter Geiserich Rom er obert hatten, sondern ein unter dem heißen Himmelsstrich verweichlich tes, in alle Luste der Besiegten versunkenes Volk. Mit dem Tode des Stifters Geiserich (477) fing die Rraft des Reiches schon zu finken Blutige Verfolgungen der Katholiken stärkten und erhöhten den Haß der alten Einwohner des Landes wider die Arianischen Bandalen, die niemals unterworfenen nomadischen Mauren hatte in den ers ften Zeiten nur Geiserich's Geschick und sieggekronter Dame in Zaum gehalten; und als Hilderich, ein milder Mann, den Thron bestieg (523), den Katholiken Nuhe gonnte und sich näher an das Byzantinische Reich anschloß (er rühmte sich Romischen Bluts in seinen Aldern; denn Raiser Valentinian's Tochter, mit Hunerich, Geiserich's Sohn vermählt, war seine Mutter), erregte er dadurch bei den Vandalen großes Migvergnis gen. Go gelang es einem Vetter des Hilderich, Namens Gelimer, den schwachen König vom Throne ins Gefängniß zu werfen und sich selbst an dessen Stelle zu seigen (530). Diesen Unlaß ergreifend, ers hob sich Justinian, drang in mehreren Briefen an Gelimer auf die

- Turnh

Wiedereinsetzung Hilderich's, und da dies nicht fruchtete, so trug er seinem wackern Feldheren Belisarius den Krieg gegen Gelimer auf.

Belisarius, von dunkler Herkunft, war unbezweifelt der erfte Kriegs: held seiner Zeit. Gegen die Perfer hatte er zuerst sein militarisches Talent entwickelt; sein ferneres Emporsteigen hatte seine Gattin Untonia, eine Freundin der Kaiserin Theodora, und die Dienste, welche er dem Raiser im Mikaaufruhr geleistet, bewirkt. Gein Schreiber Prokopius, der uns seine Geschichte hinterlassen hat, ruhmt seine Redlichkeit und Milde, die aus seinem edlen, schonen Gesicht, so wie die Tapferkeit aus seinem großen und ftarken Rorper, hervorgeleuchtet habe, und wenn er auch eigene Bereicherung nicht verschmahte, so erklart dies einerseits seine Stellung zum Sofe, andrerseits die Mothwendigkeit für den Beerführer jener Zeit, auf eigene Rosten eine starke, ihm personlich ergebene Leibwache als Kern der bunt zusammengesetzten Armeen zu halten. Nach seinem ersten Gothischen Kriege besoldete Belifar 7000 Reiter aus eigenen Mitteln. Dem Kaiser hat er eine musterhafte Treue bewahrt, wenn schon die Lage eines siegreichen Feldherrn, an der Spige eines kriegsgeübten, aus ihm ergebenen Fremdlingen zusammengesetzen Seeres, in reichen und entfernten Provinzen verlockend genug seyn mochte. Was uns Prokopius von Belisar's übergroßer Nachsicht gegen sein herrschsüchtiges und verbuhltes Weib erzählt, die ihn auf allen Feldzügen begleitete, zeigt, wie sehr damals auch das Unsehen des wichtigsten Mannes auf Weibergunst und Hofranke gestüßt werden mußte, und als les dieses konnte dennoch Belisar weder vor Verlaumdung noch Uns gnade schüßen.

Nur mit zehntausend Fußsoldaten und sünftausend Reitern, unter denen vierhundert Heruser unter der Ansührung des tapfern Pharas und sechshundert Hunnen waren, schiffte sich Belisarius im Sommer 533 im Hafen von Constantinopel ein. Ganz andere Vorbereitungen waren zu den früheren Expeditionen gegen Africa gemacht worden. Die Flotte, sechshundert Schisse, mit Cilicischen, Aegyptischen und Iosnischen Seeleuten bemannt, landete glücklich an der Africanischen Küste. Belisarius, mit unumschränkter Vollmacht versehen, richtete seinen Zugüber Leptis und Abrumetum gerade auf Karthago zu, erließ eine Proclamation an die Vandalen, in der er erklärte, nicht als Feind sonz dern als Freund und Befreier des rechtmäßigen Königs zu kommen, und gewann überall die Eingebornen durch die strengste Mannszucht. Gelimer, ohne alle Kunde und Vorbereitung, sammelte eiligst einige

Schaaren, aber seine Krieger wurden bald zerstreut, und ihm blieb nichts übrig, als schnelle Flucht. Karthago stand nun dem Sieger ofs sen; er ließ die Flotte in den dortigen Hasen segeln und zog an der Spisse seiner Truppen in die Stadt ein. Reine Plünderung, nach der wilden Sitte der Zeit, ängstigte die Einwohner; in geschlossenen Glies dern zogen die neuen Beherrscher durch die Straßen, wurden ohne Unordnung einquartirt, und Belisarius gab in Gelimer's Palast seinen Hauptleuten ein frohliches Gastmahl.

Seine erste Gorge war nun, die Hauptstadt schnell zu befestigen; feine zweite, gegen das neue ftarkere Bandalische Seer auszuziehen, welches Gelimer und deffen Bruder zusammengebracht hatten. Gine Schlacht in den Gefilden zwischen Bulla und Trikamarum endete mit vollständiger Miederlage der Vandalen. Belifarius fehrte triumphirend nach Kars thago zuruck, und konnte dem Kaiser berichten, daß er in weniger als drei Monaten die Eroberung des Vandalenreichs vollendet habe. Die entfernteren Landstriche zu unterwerfen, sandte er einzelne Schaaf ren aus. Sardinien, Korsika, die Balearischen Inseln und in Ufrica die Rustenstädte bis Ceuta bin, ergaben sich willig den Griechischen Anführern. Gegen den entflohenen Konig, der sich in ein Numidisches Bergschloß geworfen hatte, ward der Heruler Pharas mit seinen Truppen gesandt. Diesem ergab er sich zulest (534) vom Hunger gezwungen. Belisarius blieb hierauf noch einige Zeit in Ufrica, um die Einrichtung der neuen Proving zu bewerkstelligen. Denn der rechtmäßige Throneigenthus mer Hilderich war, zur geheimen Freude des Raisers, schon vor Geli mer's Flucht auf dessen Befehl ermordet worden. Africa erhielt dems nach einen Romischen Prafectus Pratorio mit einem Beamten : und Kanzleipersonale von dreihundert sechs und neunzig Köpfen; unter ihm verwalteten drei Consularen und drei Praesides, jeder von funfzig Unterbeamten umgeben, die sechs Provingen. Bier Duces mit ihren Truppen abtheilungen wurden in Ufrica, ein fünfter in Sardinien stationirt. Das alte druckende Steuerwesen wurde sogleich wieder organisirt und die Gil ter der Bandalen für den Fiscus eingezogen. Der Arianische Gottes dienst ward streng unterfagt.

Im Herbste 534 kehrte Belisarius, ein dritter Scipio, nach Comstantinopel zurück, wo ihm der dankbare Kaiser einen Triumph bewilligte, eine Ehre, die sich seit Tiberius die Kaiser nur allein vorbehalten hat ten. In seierlichem Zuge, jedoch zu Fuß, begab sich Belisar von seinem Hause nach dem Hippodrom, von den vornehmsten der gefangenen

Vandalen und den reichsten zur Schau getragenen Beutestücken umgeben; dort warf er sich dem Kaiser zu Füßen. Dasselbe that Gelimer, der im königlichen Purpur hinter ihm her ging. Dieser vom Schicksal so tief gebeugte Herrscher erhielt von Justinian ansehnliche Güter in Galatien, wohin er sich mit seiner Familie und seinen Freunden zurückzog. Die gefangenen Vandalen, ebenso viele der Tüchtigsten ihrer Landsleute, welche freiwillig Römische Dienste nahmen, erhielten Standlager an der Persischen Grenze. Von den Zurückgebliebenen hört man nichts mehr, sie scheinen sich dort unter den übrigen Einwohnern verloren zu haben. Das Volk war überhaupt niemals sehr zahlreich gewesen; nur 50000 Krieger hatte Geiserich vor etwas mehr als hundert Jahren über die Meerenge geführt.

#### 11. Italien erobert.

(536 - 540.)

So leicht wurde ein großes Reich zertrummert, weil es nicht durch die innere Kraft und Neigung des Bolks belebt, sondern von fremden Herrschern ohne Weisheit und Liebe zusammengchalten worden war. Der rasche und glanzende Erfolg reizte den unternehmenden Justig nian, mit dem Oftgothischen Reich in Stalien daffelbe zu versuchen. Seit Theoderich's Tode waren die Eintracht und das Unsehen der Go: then merklich verfallen. Theoderich's Tochter Amalasuntha konnte threr schwierigen Stellung als Regentin des Reichs während der Minderjah. rigkeit ihres Sohnes Athalarich (oben S. 16.), so viele Kenntnisse und gute Eigenschaften sie auch besaß, nicht gewachsen senn, da die Regies rung über die Gothen einen Mann und einen Krieger erforderte. noch wollte sie gern die Regierung behalten, als selbst Athalarich, erst im vierzehnten Jahr seines Lebens, gestorben war (534). Gie nahm ju dem Ende ihren Vetter, Theodat, jum Mitregenten an. fer sah sich kaum an die Spige gestellt, als er mehrere treue Anhanger Amalasuntha's ermorden ließ und sich ihrer selbst bemachtigte. wurde zuerst auf eine Insel im Volfinischen Gee geführt und dort bald darauf umgebracht.

Sünstige Umstände für einen Kaiser, der Italien wieder zu erobern brannte. Den Mord der Königin zu rächen, welche allerdings in freunds lichem Vernehmen mit Justinian gestanden und vielfache Unterhandluns

gen gepflogen hatte, um sich Byzantinische Hulfe zur Behauptung ihrer Herrschaft und im Nothfall einen Zufluchtsort in den Ländern des Rais fers zu fichern, ward Belifarius mit fiebentausend Mann Raurier, Hunnen und Mauren zur See nach Italien gesandt (535). eroberte zuerst das schwach besetzte Sicilien, und hielt am letten Tage Jahres seinen Einzug in Sprakus. Alles gerieth in angste liche Bewegung, und Theodat, der nicht der Mann für einen so gefährlichen Zeitpunkt war, betrug fich jaghaft und unentschlossen. Indeß hatte Italien noch beinahe ein Jahr lang Muhe. Belisarius mußte im Frühling 536, statt nach Stalien, nach Karthago übersetzen, um einen Aufruhr der Truppen gegen ben kaiserlichen Statthalter, den Berschnits tenen Salomon, ju ftillen. Dachdem er die Emporer besiegt, kehrte er, im Berbfte 536, nach Sicilien juruck, und feste von da fogleich nach Rhegium über. Die Stadte Unteritalien's ließen ihn ohne Schwerts streich ein, nur Meggel ward mit Sturm erobert und eben deswegen geplundert, anderen Widerstrebern zur Warnung. Der Verlust Reapel's vollendete die Unzufriedenheit der Gothen mit Theodat. Mahe von Rom versammelte Heer erhob den Vitiges, einen tapfern Rrieger, wenn auch von geringer Herkunft, nach Germanischer Sitte auf den Schild und begrüßte ihn als König. Theodat, der sich ebenfalls zu Rom befand, suchte zu entkommen, wurde aber auf der Flucht erschlas gen. In dem Manifest, durch welches Bitiges seine Wahl bekannt machte, sagte er tadelnd und im Gegensatz zu Amalasuntha's und Theodat's Regierungsweise: "nicht in engen Gemachern, im freien Felde bin ich erwählt worden, nicht unter schmeichelnden Soflingen, sondern unter starrenden Schwertern beim Schalle der Trompeten. Wir selbst, haus fig im Kriege, wissen tapfere Manner zu schäßen, und werden jeder wackeren That Augenzeuge seyn."

Deshalb verschmähte er aber auch Unterhandlungen nicht. Justinian hatte die Frankenkönige Childebert, Chlotar und Theodebert ausgesordert, sich zum Angriff auf den ihnen von Alters her verhaßten Stammes, und Glaubensseind mit ihm zu vereinigen, und diesem Antrage durch übersendete Geldsummen mehr Nachdruck zu geben versucht. Sie sagten zu, sandten aber in Franklischer Weise zugleich an Theodat: "auf ihnen laste die Blutrache für die getödtete Amalasuntha, ihres Ahnen Chlodwig Schwestertochter, er möge Sühne geben oder ihre Fehde trasgen." Dieser, von allen Seiten bedroht, gab 2000 Pfund Goldes und versprach außerdem Abtretung aller Gothischen Bestäungen in Gallien.

100

Vitiges bestätigte diesen Vertrag, und erhielt, nachdem er auch Rhas tien einzuräumen und die südlichen Alemannen nicht länger zu schüßen versprochen hatte, die Hoffnung auf geheimen Beistand der Franken. Go deckte der Gothenkonig fich den Rucken und konnte die Streitkrafte, welche in Gallien und in den Donaulandern standen, her: anziehen. Er erwartete ihre Unkunft in Ravenna. Zur Vertheidigung Rom's hatte Vitiges 4000 Gothen unter Unfihrung des tapfern Leus deris zurückgelassen. Der Papst Sylverius mußte ihm Treue schwes ren und die vornehmsten Senatoren wurden als Geiseln nach Ravenna geführt. Trop dem gewann Belisar noch im Winter des Jahres 536 diese Stadt durch Einverständnisse mit den Katholiken ohne Schwerts streich. Die Romische Bevolkerung stellte sich hier wie gewöhnlich auf die Seite ihrer Stammesverwandten und Glaubensgenoffen, zu denen Stolz und Erinnerungen alten Glanzes, dessen erblichene Strahlen jest auf einmal neu zu leuchten begannen, sie gleichmäßig hinzogen. Besonders hinderlich war den Gothen außerdem ihre vereinzelte Unfie: delung in den weiten Landstrecken und die Erschlaffung, welche in Folge derselben und langjährigen Friedens schnell eingetreten war, so wie die vollständige politische Organisation, welche Theoderich chemals den Provinzialen gelaffen hatte.

Endlich ruckte Vitiges (Mary 537) mit der gesammelten Volks: macht gegen Rom heran. Der Griechische Feldherr konnte nicht hoffen, ihr in der Schlacht die Spiße zu bieten, und wählte mit richtiger Einsicht, fatt des Rampfes im offenen Felde, den kunftlicheren Festungs frieg. Mach einigen Gefechten ließ er sich in die Stadt einschließen, was um so weniger gefährlich schien, da den Gothen keine Flotte zu Gebote stand, mithin die Verbindung zur See offen blieb. Diese Bertheidigung Rom's gegen eine außerordentlich überlegene Macht ist Belifar's größte Waffenthat; hier entwickelte er sein ganges Feldherrntalent, in unermudlicher Thatigkeit und Wachsamkeit, in der Geschicklichkeit, mit welcher er seine geringen Streitkrafte benugte, mit der er die fremds artigen Bestandtheile seines Heeres einig und muthig erhielt. Auch die Gothen waren nicht stark genug, die Stadt vollständig zu umlagern und zeigten außerdem wirklich das größte Ungeschiek. Dennoch wurde die Lage der Stadt bedenklich, als es ihnen gelang, die befestigte Hafenstadt am rechten Tiberufer einzunehmen und so die Zufuhr fast ganz zu hindern, wodurch ein sehr fühlbarer Mangel in der Stadt entstand. End: lich als Belifar Verstärkungen erhalten, an 5000 Mann, verlangten

die Gothen, ebenfalls durch Krankheiten und Mangel geplagt und der langen Belagerung überdruffig, da Belifar jeden Vergleich, falls nicht Italien gang juruckgegeben wurde, verworfen hatte, einen dreimonate lichen Waffenstillstand um mit dem Raiser zu unterhandeln. der Dauer desselben eroberte Belisar die Hafenstadt wieder; sandte eine Truppenabtheilung nach Picenum, und eine andere, tausend Mann ftark, jur See über Genua nach Mailand, auf Bitten des katholischen Bischofs dieser Stadt, Datius, um die Gothen im Rucken zu beunruhigen. Dies Mittel verfehlte seine Wirkung nicht. 2118 die Kunde eintraf, daß die Griechen Ariminum in der Mahe Navenna's genommen und die Stadte Oberitalien's sich ihnen unterwürfen, hob Bitiges nach einem Jahr und neun Tagen verlorener Muhe die Belagerung auf. warf Besahungen in die Stadte Tuscien's, und schlug sein Lager vor Ariminum, um die Feinde aus der gefährlichen Rahe seiner Haupt stadt zu treiben; den Mest des Heeres führte sein Meffe Braias nach Mailand, diese Stadt zu berennen. Zu ihm stießen 10000 Burgun: der von Theodebert, dem Konig von Austrasien, zu Sulfe gesendet. Franken sandte dieser nicht wegen des Bundnisses mit dem Raiser. Es konnte Scheinen, als seven die Burgunder aus eigenem Untrieb auf Abenteuer ausgezogen.

Belisarius brach dagegen am Ende des Junius 538 von Rom auf, und ruckte nach Ariminum, um diese Stadt zu entsetzen. Zu gleicher Zeit landete ein zweites Romisches Beer, fiebentausend Mann, und uns ter diesen zweitausend Heruler, in Picenum, aber leider unter der felbe ståndigen Unführung des Verschnittenen Marses. Wahrscheinlich fürche tete Justinian, Belisar konnte auf dem Boden des alten Kaiserthums leicht in Versuchung gerathen, sich unabhängig zu machen; ein Gedanke, der überhaupt den Feldherren bstlicher Reiche niemals sehr fern gelegen hat. Doch wirkte dieser gedoppelte Oberbefehl fur den Fortgang des Krieges sehr nachtheilig. Bei der Unnaherung beider Heere gingen zwar die Gothen unter Vitiges nach Ravenna zurück, aber bald bras chen Zwistigkeiten unter den beiden Feldherren aus und hinderten alle weitere Unternehmungen. Darüber konnte man dem fast ausgehungerten Mailand nicht zu Hulfe kommen, welches nun, zu Anfang des Jahres 539 von Braias eingenommen, ein schreckliches Schickfal er: fuhr. Die Barbaren hieben alle mannliche Einwohner, angeblich 300,000 an der Zahl, nieder, schleppten die Weiber als Stlavinnen fort, und sollen, nach Protop's (aber wahrscheinlich übertreibender) Ers

zählung, diese nächst Rom größte Stadt Italien's bis auf den Grund geschleift haben. Als Justinian diese Kunde erhielt, rief er den Narses zurück, und gab Belisar den Oberbefehl über beide Heere.

Diefer, nun wieder uneingeschränkt, belagerte fogleich Aurimum und Fasula, deren Besatzungen sich mit ausgezeichneter Tapferkeit vertheis digten; eine andere Abtheilung seines Heeres stand bei Dertona gegen den Braias als Konig Theodebert plotlich selbst in Italien erschien. Er mochte den Zeitpunkt für gunftig halten, wahrend Griechen und Gothen sich aufrieben auf eigene Hand Erwerbungen zu machen und reiche Beute zu gewinnen. Kriegslustiges Bolf aus allen Frankischen Ländern hatte sich ihm in großer Zahl angeschlossen. Gothen und Gries den ftanden erwartend, wem von Beiden er jum Beiftande gekommen senn mochte, und ließen ihn ruhig über den Do ziehen. Aber auf einmal behandelte er Beide feindlich, plunderte ganz Oberitalien aus, und kehrte julett, vom hunger besiegt, über die Alpen juruck. In den folgenden Jahren unterwarfen sich die Franken indeß ohne Mihe die Gegenden der Cottischen Alpen, die oberen Landschaften Ligus rien's und dehnten sich bis in die suddftlichsten Huslaufer der Allpen, bis nach Venetien und den Ruften des Adriatischen Meeres aus.

Um diese Zeit gelang dagegen dem Vitiges ein anderer Versuch. Er bewog nämlich durch eine Gesandtschaft den König Chosroes von Persien zum Friedensbruch mit dem Kaiser, und unterhandelte dann mit dem erschreckten Justinian selbst, ohne Belisar's Vorwissen. Alls nun Belisar gegen Navenna rückte, um dem Kriege ein Ende zu machen, kamen Gesandte mit Friedensbedingungen aus Constantinopel an, des Inhalts, daß Vitiges die Provinzen nördlich vom Po mit dem königslichen Titel behalten, Alles übrige aber mit der Hälfte seiner Schäse an den Kaiser abtreten solle. Doch Belisar, der den Sieg in Händen hatte, und sich den vollen Lorbeer nicht entgehen lassen wollte, versagte dem Vertrage seine Zustimmung, in der sicheren Hossnung, den König bald zur unbedingten Unterwerfung zu zwingen.

Die Gothen, an Nettung verzweifelnd, versielen indeß darauf, dem Belisar selbst heimlich die Herrschaft und Krome Italien's anzutragen, wenn er vom Kaiser absallen wolle. Seine Kriegskunst und Tapferkeit hatten eines großen Eindrucks auf sie nicht versehlt, und Vitiges selbst hatte diesem Plane seine Zustimmung gegeben. Belisar widerstand der starten Versuchung, heuchelte aber listig Untreue, und ward nun ohne Schwertstreich in das ausgehungerte Ravenna eingelassen (Jan. 540).

"Alls ich, sagt Prokopius, das Romische Heer in die Stadt einzicht sah, wurde mir der Gedanke recht lebhaft, daß doch nicht Kraft, nicht Wenge der Menschen über die Begebenheiten entscheide, sondern des ein höherer Lenker die Ausgänge herbeiführe. Denn die Gothen weren an Zahl und Körperkraft ihren Ueberwindern weit überlegen, ausspiesen ihnen ihre eigenen Weiber ins Gesicht, indem sie ihnen zügtnwelchen unkräftigen Siegern sie sich ergeben hätten."

Vergeblich erwarteten die Gothen jest Belisar's Abfall. Er bid seinem Kaiser treu, beruhigte die Stadt, und gab dem Vitiges in Wache in seinem Schlosse. Schon wollte er noch den letzten Rest in Gothen aus Oberitalien vertreiben, als der Kaiser ihn zurückrieß. Er schisste sich mit dem gesangenen Könige und den vornehmsten Gotha, auch mit dem königlichen Schaße, in Navenna ein, und warf sich muthsvoll dem Kaiser zu Füßen (540). Einen Triumph erhielt er dies mal nicht, den ausgenommen, den kein Neid ihm rauben konnte, de Bewunderung des Volks auf den Straßen, welches dem Sieger de Vandalen und Ostgothen, derselben, die noch vor funfzig Jahren den Byzantinischen Reiche den Untergang gedroht hatten, laut zujaucht Vitiges erhielt den Rang eines Senators und Patricius, starb als schon zwei Jahre nachher in Constantinopel.

# 12. Das Reich der Oftgothen zerftört.

(541 - 554.

Bei allem Glanze der Regierung Justinian's I. empfing doch das große Kaiserreich unter ihm sehr empfindliche Stoße. Koshru Nushirand drang schon im Jahre 540 verheerend über die Grenzen, ging die Autiochien, eroberte diese Stadt und machte sie dem Erdboden glick. Nach seiner Rücktunft aus Italien erhielt Belisar den Oberbeschl zu gen ihn und deckte zwei Jahre lang mit glücklichem Erfolge das Rais. Da wurde der große Feldharr in Constantinopel angeklagt, während uner Krankheit des Kaisers, sich kühnere Worte in Beziehung auf Ihardora erlaubt zu haben. Er mußte den Besehl niederlegen und als Parvatmann in Constantinopel, seines Vermögens kast ganz beraubt, unter den Augen des Kaisers leben. Nach seiner Entsernung kamen die Parser sogleich wieder bis vor Edessa und ängstigten diese wichtige Festwa

01-01-1

durch eine heftige Belagerung. So sah sich Justinian genothigt, durch ungeheure Summen einen Waffenstillstand zu erkaufen.

Un der Donaugrenze ging es noch schlechter. Hier hatten die Hes ruler, Reste der Schaaren Odoacher's, mit andern von der Oder herabs ziehenden noch heidnischen Stammen ihres Bolkes vereinigt, ein neues Reich gestiftet und ihre westlichen Nachbarn, die Longobarden, welche jest im ehemaligen Lande der Rugier (o. S. 8.) wohnten, so wie im Often die Gepiden zinspflichtig gemacht. Bei erneutem Kriege aber wandte sich das Gluck und entschied zu Gunsten der Longobarden. Heruler wurden in einer großen Schlacht fast vernichtet und die Uebers bleibsel hatte Anastasius in Thracien aufgenommen. Justinian siedelte sie in die Gegend von Singidunum über, unter der Bedingung, daß sie in allen Kriegen ihm Dienste leisteten. Darauf waren, auch zum Schuße der Grenzen, den Longobarden Sige am rechten Donauufer eingeraumt worden, und bei einem Kriege zwischen ihnen und den Ges piden, da diese Wölker nun durch die Vernichtung des Herulischen Reis ches Machbarn waren, hatte sich Justinian für die ersteren erklart. Das für ließen die Gepiden Hunnen und Slaven über die Donau, welche weit und breit plunderten.

Es zeigt sich um diese Zeit, nachdem die Germanischen Bolker sich alle mehr westwarts gewendet haben, ein bedeutendes Vordrangen der bstlichen Stämme auf allen Punkten vom schwarzen Meere bis hin zur Oftsee, in den Stromgebieten der Oder und Weichsel nicht minder als im Thale der Donau. Schon zur Zeit des Kaisers Unastassus waren die Bulgaren an den Mündungen dieses Flusses erschienen. Aus ihren früheren Sigen an der Wolga herabziehend, waren sie der großen grass reichen Steppe gefolgt, welche den Nordrand des Kaspischen und Schwars zen Meeres umfaumt, und hatten ihre Unkunft durch häufige, fast jährs lich wiederholte Einfälle bezeichnet. Go drangen sie im Jahre 517 in Berbindung mit Slavischen Stammen bis zu den Thermopylen und wus theten, wie alle Tatarische und Slavische Wolker blutdürstig von Natur, mit unerhörter Grausamkeit. Alls nun während des Krieges in Italien auch die obere Denau von den Gothen nicht mehr geschützt wurde, kamen hier ebenfalls große Schaaren von Slaven heran, durchplinderten die ganze Halbinsel, gingen südlich bis zum Thracischen Chersonnes, erstürmten seine Befestigungen, verheerten Alles bis zum Isthmus von Korinth und führten die Einwohner zu hunderttausenden hinweg. Obgleich diese Stamme übrigens bei den meisten Einfallen an den

festen Städten scheiterten, auch im Ganzen des bergigen Landes wegen weder ergiebige noch weidenreiche Wohnsitze fanden, so blieben doch viele in den Provinzen des Griechischen Reiches zurück und vermischten sich dann allmählig mit der übrigen Bevölkerung \*).

In Africa, wo man den harten Steuerdruck, und die Willtür der Byzantinischen Regierung zu drückend fand, brachen immer neue Empörungen der Mauren aus, zu denen sich oft noch die schlechtbesols deten Soldaten des Erarchen gesellten; so daß der tapfere Salomon einmal nach Sicilien stückten mußte, und nachher in einem Treffen ges gen die Mauren umkam. Die sonst so blühende Küste von Ufrica verddete unter so langem Kriegeselend.

Der Muth der Ostgothen in Italien wuchs nach Belisar's Entfernung gleichfalls wieder. Auch hier machten sich die Beamten und die nicht bezahlten Truppen durch ihre Erpressungen den Einwohnern bald unerträglich. Dies erweckte bei den Feinden neue Hoffnung. Nachdem des Vitiges Nachfolger, Ildibad, von der Hand eines beleidigten Gosthen gefallen war, und der hierauf zum König gewählte Rugier Erastich untauglich gefunden, und gleichfalls aus dem Wege geräumt war (541), erhoben die Gothen einmuthig ihren Besten, den jungen Totilas, der die Besahung von Tarvesium beschligte, auf dem Schilde zum König, und versuchten von den wenigen Punkten im Norden aus, die noch in ihrem Besihe waren, die Wiedereroberung Italien's. Die zwischen unaushörlichem Wechsel schwankenden Bewohner dieses verheerten Landes wurden jeht in der That mehr den Gothen, als den

<sup>\*)</sup> Auf diese wiederholten Werheerungen und Unfiedelungen hat herr Fallmerager die Ansicht vom ganglichen Untergange des hellenischen Bolfes und der rein Stavischen Ra tur ber heutigen Griechen gegründet und in mehreren Schriften durchzuführen versucht. Mimmt man die fehr oft wiederkehrenden feststehenden Befchreibungen von der Berftorung von Städten u. f. w. wortlich, fo begreift man nicht, wie diefelbe Stadt mehrmals hat vernichtet werden können, wie dies doch häufig vorkommt, da nach der erften Eroberung unmöglich etwas übrig fenn konnte. Wie viele Glavische Ortenamen fich auch in Morea finden mögen, fo haben fich dennoch in den hochgebirgen und namentlich auf den Infeln bes Archivelagus, die dem Andrange weniger ausgesetzt waren, auch viele rein Griechische Benennungen erhalten. Bor Allem zeigt aber für die Erhaltung und das Uebergewicht bes Griechischen Lebens über die Fremdlinge, auch wenn diese ber Zahl nach die ftarteren gewesen waren, die neugriechische Sprache, in welcher trop dem Ginfluffe Romifcher herr schaft, sammtlicher Ginwanderungen und Demanischer Desvotie, die hellenische wenn auch entartet und vielfach zerfest, bennoch bewahrt ift, und wie bedeutend nun auch die Clavifce Beimischung der heutigen Bevölkerung und Bolksthümlichkeit angeschlagen werden muß so kann doch die obige Meinung in ihrem gangen Umfange nicht anerkannt werden.

zügellosen Kaiserlichen geneigt, seitdem sie die strenge Enthaltsamkeit und Gerechtigkeitsliebe des edlen Totilas kennen lernten. Mit dem kleinen Reste seiner Landsleute eroberte dieser Held in kurzer Zeit die oberen Städte wieder, zog dann mit Uebergehung der größeren, Rasvenna, Florenz und Rom — nach Unteritalien, und vertrieb dort als lenthalben die Griechischen Truppen, selbst aus Neapel.

Diese reißenden Fortschritte bewogen endlich den Kaiser, den Ober: befehl in Italien wiederum in Belifar's Sande zu legen. Er fam im Fruhjahr 544 zu Ravenna an, aber ohne Geld und ohne hinreichende Mannschaft. Desto harter mußten die armen Einwohner ausgepreßt werden. Der Krieg wurde lassig geführt, aus Mangel an Mitteln, doch war Totilas entschieden im Vortheil. Vergebens sendete Belisarius die dringendsten Bitten um Hulfe nach Constantinopel, vergebens forderte er den Kaiser auf, ihm wenigstens seine eigene Leibwache zu schicken, die gegen die Perfer zurückbehalten worden war. Totilas warf fich ends lich auf Rom und belagerte es. Drinnen lagen 4000 Kaiserliche unter einem Führer, Mamens Bessas, dessen niedriger Geiz die Burger fast mehr als die Belagerung erschöpfte. Belisar, zum Entsatz zu schwach, nahm wenigstens eine feste Stellung an der Mindung der Tiber. Lange hielt sich die Stadt, obgleich die armeren Bewohner schon Ragen, Mause, Gras und Messeln aßen; endlich zogen vier Isaurische Schilde wachen, mit Bessas unzufrieden, in der Racht zum 17. Dec. 546 eis nige Gothen an Seilen auf die Mauer, worauf diese von innen das Usinarische Thor offneten, durch welches die Ihrigen sofort eindrangen. Totilas, eine hinterlift fürchtend, blieb mit seinem Beere in geschloffe, nen Gliedern bis zum Anbruch des Tages in den Straßen stehen, al lein da die Besatzung die Flucht ergriff, ging er ruhig in die Peters, kirche, als ein guter Christ sein Dankgebet zu verrichten, indeß seine Gothen plinderten; doch wurde weiter kein Blut vergoffen. Wie schon früher ermahnte Totilas auch nach diesem Siege die Scinigen zur Bes rechtigkeit, Tugend und Ordnung, den Ursachen ihres bisherigen Gluckes; dem Senat warf er seine Undankbarkeit gegen die Gothischen Konige vor, die sie stets mit Wohlthaten überhäuft hatten, und schickte Ges sandte an den Justinian.

Indeß hörte er von einigen Fortschritten der Griechen in Lucanien, und im Begriff dorthin zu eilen, beschloß er vorher, die Mauern der Stadt und die großen Gebäude der vergangenen Zeiten, welche als Kastelle benußt wurden, zu zerstören, damit die Feinde sich darin nicht festsegen konnten, und hatte in der That schon den dritten Theil der Mauern niederreißen laffen, als ein Schreiben und Boten von Bes lisar, der sich noch in der Hafenstadt befand, eintrafen, die ihn in listi ger Absicht ermahnten, die größte und sehenswertheste Stadt, welche die Sonne bescheine, nicht von der Erde zu vertilgen. Totilas, keis nesweges unempfindlich fur die Stimme der Menschlichkeit und Milde, ließ mit dem Zerstorungswerke innehalten, und brach auf, die Genato: ren als Geiseln mit sich fortführend. Sogleich rückte nun Belisarius in Rom ein, ließ in größter Geschwindigkeit die Lucken in den Maus ern wieder ausfüllen, und vollendete binnen funf und zwanzig Tagen, so gut es gehen mochte, eine Befestigung. Totilas, welcher indeß die Griechen jur Raumung Lucanien's gezwungen hatte, kehrte bestürzt zu ruck, konnte aber die Stadt troß aller Unftrengung und Tapferkeit, mit welcher die Gothen drei Tage hintereinander Sturm liefen, nicht wieder nehmen. Darauf dauerte der kleine Krieg in Unteritalien noch zwei Jahre fort. Belifarius führte ihn verdroffen, weil der Raifer ihm durch aus feine zureichende Sulfe schickte, und bat endlich nach funf, gegen den Erfolg der früheren gehalten, unbedeutenden Feldzügen, um seine Buruckberufung. Er erhielt fie, und kehrte nach Byzang zuruck (549, 2Inf.).

Nach seinem Abgange fiel Rom abermals in Totilas' Bande, der es auch diesmal mit edler Schonung behandelte, die entflohenen Burger zurückrief, und ihnen zur Erholung die lange ausgesetzten Renn spiele wieder erneuerte. Er war jest auch im Besit einer Flotte, burch die er Rom mit Korn versorgte, Rhegium, Tarent, Sardinien und Korfika seiner Herrschaft gewann und Sicilien brandschafte, ja for gar über das Jonische Meer feste, und die Griechischen Ruften beim suchte. Dabei trug er dem Raiser unaufhörlich Frieden an, und gelobte ihm kriegerischen Beistand. Aber Justinian wollte nichts davon boren. Im Jahre 552 gewann der Krieg neues Leben, als der schon erwähnte Narses, des Kaisers Liebling und bisheriger Schapmeister, mit einem auserlesenen Heere von Longobarden, Hunnen, Herulern und sogar Persern, den Marsch zu Lande nach Italien antrat. Er hatte bedeutende Geldsummen empfangen, und unumschränfte Vollmacht, und war auch außerdem der Mann dazu, das Werk eines Belifarius ruhmlich fortzusetzen. In seinem kleinen, schwächlichen Körper wohnte eine Seldenkraft, die früher zu glanzen verdient hatte, und in feinem Blick lag ein Ernft, der kein Lacheln über seine Mangel auftommen

a copely

en, und rückte dem Totilas, der mit seinem Heere von Rom herbeisen, und rückte dem Totilas, der mit seinem Heere von Rom herbeisen, entgegen. Bei Taginae, am Fuße der Apenninen, geschah das ressen, im Sommer 552. Der überlegenen Kriegskunst des Narses nd der größern Zahl seines Heeres ward der Sieg zu Theil; sechssussend Gothen bedeckten das Schlachtfeld, auch Totilas siel. Rom ersib sich dem Sieger ohne Widerstand, es wechselte jest zum fünften tal in diesem Kriege seinen Herrn.

Noch waren mehrere mit Besatzungen versehene Städte in den änden der Gothen. Bei Pavia sammelten sich die jenseit des Po findlichen und wählten den Tejas, abermals ihren Besten, zum Ko. g. Zu Cuma lagen des Totilas Schape, es befehligte hier Aligern ejas' Bruder; diesen, der zunächst bedroht schien, zu retten, zog r neue Konig schnell nach Campanien hinunter, durch große Umwege e Romer, welche ihn in Tuscien erwarteten, tauschend. Um Fuße des esuv's nahm er eine Stellung; vor seiner Front floß ein Bach und r linke Flügel lehnte sich an das Meer; hier führte ihm die Gothische lotte Lebensmittel zu. Seine Absicht war, einer Schlacht auszuweis en, weil er Sulfe von den Franken erwartete, und zugleich die beiden ichtigen Städte Cuma und Meapel zu decken. Zwei Monate lang rhinderte er alle Versuche der Romer, ihn anzugreifen, bis es dem darses gelang, den Gothischen Flottenführer zu bestechen. Hiedurch urden die Nomer Herren des Meeres und der Zufuhren, und Tejas h fich gezwungen, weiter in das Gebirge hinauf zu ziehen. Er lagerte uf dem Mons Lactis. Alls hier der Mangel überhand nahm, zogen die othen es vor, den Heldentod eher als den Hungertod zu sterben. Früh m Morgen saßen ihre Reiter ab und fielen mit dem Fußvolk vereint en Berg hinunterziehend auf die Romer. Das wüthendste Morden egann. Tejas trat mit Schild und Lanze an die Spike der Seinen, nd focht von Allen geschen in der Vorderreihe, wie ein alter Homes scher Held, das feindliche Geschoß mit dem Schilde auffangend und Biele erlegend. Endlich fiel er von einem Speere durchbohrt, als er ben den Schild wechseln wollte, in welchem zwolf Wurfspieße hingen.

E DIFFUL

<sup>&</sup>quot;) Fulfaris, ein Anführer der Heruler, den er 553 gegen die einbrechenden Alemansen hinaufschickte, ward bei Parma von diesen geschlagen, wollte aber durchaus nicht mit en Uebrigen entstiehen, sondern rief laut: der Tod sen nicht so schrecklich, als der zornige klick des Narses. Nach langem Kampse sank er mit durchbohrter Brust und zerschmetter: m Haupt vorwärts auf seinen Schild. Mit ihm starb sein Gesolge.

Die Feinde trugen seinen abgehauenen Kopf auf einer Stange als Sies geszeichen umher. Aber die Gothen, dadurch nur mehr erbittert, wehr: ten sich lowenmuthig noch den ganzen Tag, blieben auch die Racht in den Waffen, und erneuerten am folgenden Morgen den verzweifelten Ungriff. Endlich am dritten Tag von der langen Blutarbeit ermattet, ließen fie dem Marses sagen, fie saben, daß der himmel ihnen Stalien nicht beschieden habe, doch seyen sie eher bereit, zu sterben, als sich ge: fangen zu geben; wenn ihnen aber verstattet wurde, mit ihrer ganzen Habe frei abzuziehen, wollten sie sich Wohnsite außerhalb Italien suchen. Der kaiserliche Feldherr bewilligte die Forderung, und so traten sie ihren Weg an. Eine Schaar dieser Gothen, etwa tausend Mann stark, fand indeß den eingegangenen Vertrag so lastig, daß sie, nach Pavia ge: kommen, sich dort festsetze und unterstüßt von ihren Landsleuten diese Be genden zu behaupten hoffte, zumal da fremde Sulfe nahe schien. Theoder bald, Konig von Auftrasien, der Machfolger Theodebert's, hatte zwar Tejas' Bitte um Gulfe abgeschlagen, dennoch aber sammelten Leutharis und Butilinus, zwei Bruder, Herzoge der Alemannen, ein großes Gefolge zum Zuge nach Italien, der die reichste Beute versprach. In 70000 Franken und Allemannen zogen jest mit ihnen über die Alpen und den Po, und nahmen Parma weg. Die Griechen schlossen sich in die festen Stadte ein, und ließen sie vorüberschwarmen. Go fluthete ihr wilder, verheerender Zug, um so wilder, als die Alemannen damals noch nicht zum Christenthume bekehrt waren, bis in die Spige Calabrien's hinunter. Was auf dem platten Lande Stalien's noch zu rauben und zu zerstören übrig war, das raubten und verbrannten diese Barbaren, bis Mangel und Krankheiten, an denen selbst Leutharis starb, sie jum Ruckzuge nothigten. lauerte ihnen Narses mit achtzehntausend Mann auf. Es kam zur Schlacht in der Gegend von Capua (554). In dieser blieb auch Bu: tilin mit dem größten Theil der Seinen, und nur ein schwacher Rest der Entronnenen sah das Vaterland wieder.

Bis in den folgenden Frühling hielten sich hierauf noch die letten Sothen in Conza und zwei andern festen Orten. Endlich ergaben sich auch diese dem Narses (555). Sie wurden nach Constantinopel gesschieckt; andere Hausen hatten sich jenseit der Alpen in Rhätien und Noricum niedergelassen. So ging nach neunzehnjährigem Kampfe das Ostgothische Neich in Italien, nicht unrühmlicher als einst Karthage, zu Grunde. Italien war nun wieder Nömische Provinz. Justinian hatte schon unter dem 15. August 554 ein Statut für die neue Orgas

Committee !

isation des Landes erlassen und alle Einrichtungen Theoderich's, Amasisantha's und Theodat's bestätigt; nicht aber das, was Totilas, der Tysamn, wie der Kaiser ihn nennt, verordnet hat. Navenna ward der Sis des kaiserlichen Statthalters (später Exarch genannt), der wieder eine Duces unter sich hatte. Die Einkunste aus dem so fürchterlich nitgenommenen Lande können nicht groß gewesen senn, denn Ackerbau, dewerbe und Handel lagen ganz vernichtet, und wenn von Prokop's lingabe, daß schon im vierten Jahre des Krieges, selbst unter Belisar's renger Mannszucht, in der einzigen Landschaft Picenum 50,000 Landsute Hungers gestorben, auch nur ein sehr kleiner Theil wahr ist, welch nen schrecklichen Schluß dürfen wir dann nicht erst auf den Zustand stalien's am Schlusse des neunzehnten Kriegsjahrs machen.

Der Morden und Often blieben fortwährend die schwache Seite es Reiches. Im Winter des Jahres 558 machten Hunnische Stamme en letten Versuch, in die innern Lander vorzudringen. Zwanzigtaus nd Reiter gingen über die gefrorene Donau und zogen durch Och: jien, Mössen und die Passe des Balkan ohne Hinderniß. Eine 216: veilung wendete sich gegen Thermopylae, die zweite gegen den Thracis hen Chersonnes, die dritte, unter dem Chan selbst, 7000 Pferde, mars hirte auf Constantinopel. Die beiden ersten wurden geschlagen, gegen ie dritte zog Belisar, hochbetagt, mit einem Haufen unkriegerischer dürger und flüchtigen Landvolks aus, und zeigte, daß die alte Geschicks chkeit und das Kriegsglück auch nach zehnjähriger Waffenruhe nicht on ihm gewichen sepen. Er brachte den Hunnen einen Verlust bei, den t zwar bei dem Zustand seiner Truppen nicht verfolgen konnte, der ber doch die Hauptstadt aus drohender Gefahr rettete, und bewirkte, aß jene sich langsam gegen die Donau zurückzogen. Den Persern mußte fustinian den Frieden mit einem jährlichen Tribut abkaufen. Durch olche Schwäche und Wehrlosigkeit büßte der Kaiserstaat immer mehr n Würde und Unsehen \*) ein; die innern Kräfte wurden aufgezehrt, nd die Unterthanen selbst noch in des Kaisers letten Lebensjahren uns

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 561 wurde mit den Persern ein sunsigjähriger Friede auf die Bedinzung geschlossen, daß der Kaiser einen jährlichen Tribut von 30,000 Goldstücken zahlen elte. Als die Römer bei der Verathung bemerkten, die Perser spannten ihre Forderunzen beschalb so hoch, weil die Eroberung von Antiochien sie übermüthig gemacht habe, utwortete der Persische Wortsührer: "Der König der Könige und herr der Menschheit Thosroes) blickt auf solche unbedeutenden Erwerbungen mit Verachtung herab, und von ihn Nationen, die sein unwiderstehlicher Arm besiegt hat, achtet er die Kömer als die im wenigsten surchtbare."

Jufrieden und aufrührisch gegen ihn. Eine Verschwörung, nach deren Entdeckung einer der Angeklagten auch zwei Hausbeamte Belisar's der Theilnahme beschuldigte, welche, gefoltert, dem Vefehl ihres Herrn ger mäß gehandelt zu haben aussagten, brachte diesen um Kaiser und Neich so hoch verdienten Mann unschuldig in Verhaft (Dec. 563), aus dem er erst im Julius 564 wieder befreit ward. Daß er zulest blind und hülflos in den Straßen von Constantinopel habe betteln müssen, ist ein spätes Mährchen. Das Jahr darauf starb er; acht Monate nach ihm auch Justinian, am 14. November 565, in einem Alter von drei und achtzig Jahren. Theodora war schon 548 gestorben.

# 13. Die Longobarden.

Marses war der erste Byzantinische Statthalter von Italien, und stand der Verwaltung dieses Landes mit Einsicht und Strenge über dreizehn Jahre lang vor. Doch mußte er unter der folgenden Regierung seine Stelle niederlegen, worauf er bald nachher zu Rom gestorben ist. Es geht die Sage, die Raiserin Sophia, die Gemahlin Justin's II., welche, von großem Einsluß auf die Regierung, den Narses haßte (unten Abschnitt 15), habe spottisch geäußert, er könne wieder zu seinem eizgentlichen Beruf in die Weiberstuben und zum Spinnrocken zurückstehren, worauf er erwiedert: er wolle ihr einen Faden spinnen, an dem der Raiser lange abwickeln werde. Und nun habe er die Longobarden nach Italien gerufen.

Dies kriegerische Volk war während der Jahrhunderte der Völkers wanderung aus Norddeutschland bis nach Pannonien und auf das rechte Donauuser herabgekommen (o. S. 77). Den Krieg mit den Sepiden hatten sie nach mehrmaliger Unterbrechung fortgesetz; worauf Justinian, wie es scheint, den Frieden vermittelt hatte (551). Beide Völker verssprachen, das kaiserliche Heer, welches Narses damals nach Italien sührte, zu unterstüßen. Die Longobarden gaben 2200 ausgezeichnete Krieger, denen 3000 geringeren Unsehens folgten; die Sepiden stellten nur 400, aber gleichfalls tapkere Kämpfer. Alls aber Alboin, Audoin's Sohn, ein kühner Jüngling, dessen Name noch lange nachher im Volksliede glänzte, bei den Longobarden, und Kunisnund, Thorisind's Sohn, bei den Sepiden zur Herrschaft kamen, brach der alte Zwist

aufs neue aus. Alboin machte ein Bundniß mit den Avaren. Diese waren ein Tatarisches Bolk, zu welchem Stamme außerdem noch die spater auftretenden Chazaren, Petschenaren, Rumanen und Turs Die Wohnsige dieser Volker reichten damals von den Mordkusten des Aralfees bis zum Don und sudlich zum Ochus und den Vergen des Kaukasus. Die Avaren, wahrscheinlich von den Turken gedrängt, zogen westwärts, schlossen (558) mit Justinian ein Bundniß, unterwarfen die Ueberreste der Hunnen am Mowschen Meere, rückten bald darauf bis an die Donau vor und besiegten (562) auch die Bulgaren. Go waren sie die bstlichen Nachbarn der Gepiden geworden. Bereint mit Alboin gingen sie jest auf diese los. Kunimund wendet sich zuerst, von West und Oft bedrangt, gegen die Longobarden. Aber das Gluck ift wider ihn: er fallt unter Alboin's Streichen und mit ihm bedeckt ein großer Theil seines Volkes das Schlachtfeld (566). Seitdem ist der Name desselben aus der Geschichte verschwunden. Alboin nahm die Tochter des erschlagenen Gepidenkönigs Runimund, die schöne Rosamunde, zum Weibe, und den Schädel desselben, nach alter Germanensitte, zum Trinkgeschirr.

Die Avaren wurden jest das Hauptvolk in Ungern, unterwarfen die umwohnenden Slavenstämme und gründeten ein Neich, welches sich bald nach dem Abzuge der Longobarden, von der Donau bis nach Mahrren, Böhmen und die Lausis, bis an den Grenzsluß der Baiern, die Ens, und weiter südlich bis nach Friaul erstreckte, und beunruhigten durch ihre Näuberzüge bald das schwache Kaiserreich, bald die kräftiger widerstehenden Franken. Denn Alboin hatte sich nach Italien gewendet. An seine Longobarden schlossen sich noch Ueberreste der Gepiden an, ja es wird sogar einer Schaar von 20000 Sachsen erwähnt, die nachher wieder durch Gallien zurückgingen. Im Jahr 568 überstieg er die Julischen Alpen, und eroberte die Städte Oberitalien's mit leichter Mühe. Pavia widerstand drei Jahre \*). Der wilde Eroberer schwur,

<sup>&</sup>quot;In diesen Jahren sollen sich die erst in unseren Tagen gebändigten mörderischen Kinderpocken in Ikalien, so wie überhaupt in den Abendländern, zuerst gezeigt und surchts bare Verwüstungen angerichtet haben. Man glaubt, daß sie durch die Griechischen Heere verbreitet worden seinen, doch scheinen sie auch im Morgenlande nicht früher bekannt gewes sen zu senn, da Ahrun, ein Negypter, der im siebenten Jahrhundert lebte, der erste ist, wels cher eine medicinische Veschreibung derselben siesert. S. Müller Gesch. Schweiz Sidgen. Th. I. S. 134, Sprengel Gesch. der Arzuzifunde 3te Aust. Th. II. S. 366. Sinige glaus ben, daß die Kinder Fredegundens (oben S. 26) an dieser Krantheit gestorben senen. Vol. Dictionnaire des sciences médicales, T. LVII. p. 35.

wenn er hincin komme, keines Geschlechts noch Alters zu schonen. Aber als beim Einzuge sein Pferd unter dem Thor des heiligen Joshannes niedersiel, stimmte die bose Vorbedeutung sein Herz zur Milde. Während der Belagerung waren andere seiner Schaaren über den Pogegangen, und hatten sich der schwächeren Städte längs den Apennisnen bemächtigt.

Der damalige Statthalter in Ravenna, Flavius Longinus, war viel zu schwach, um einem solchen Feinde zu widerstehen, und sein Kais ser, Justin II., viel zu sehr mit Perfern und Avaren beschäftigt, um an Italien denken zu konnen. Es blieb daher nichts übrig, als daß die großen Städte ihre Thore schlossen, die kleinen sie freiwillig offneten. Richt lange freute sich Alboin seiner Eroberung. Auf Rosamunden lastete die Blutrache ihres erschlagenen Vaters, und der Konig hatte sie selbst vor kurzem an ihre Pflicht gemahnt. Zu Verona, auf einem Schmause, zwang er sie in der Trunkenheit, seinen Becher, ihres Baters Schadel, zu leeren. Sie forderte den Helmichis, Alboin's Schildtrager, jum Morde auf. Da dieser aber die That selbst auszuführen weigerte, weil er des Fürsten Milchbruder sen, gab sich die Königin dem Peredeo preis, einem starken und entschlossenen Manne. Als Alboin nach dem Mahle der Ruhe pflegte, entfernte Rosamunde alle Waffen und band des Helden Schwert fest an das Bettgestell. Helmichis führte ben Morder hinein. Alboin erwacht, greift zum Schwert, und als er es nicht lodreißen kann, wehrt er sich withend mit dem Fußschemel, bis er Peredeo's Streichen erliegt (573). Helmichis, der die Krone ju erwerben gedacht hatte, mußte mit Rosamunden vor der Erbitterung der Longobarden fliehen. Longinus sandte ihnen ein Schiff den Po him auf, das sie bei nachtlicher Weile mit ihren Schagen und Getreuen bestiegen. In Navenna warb der Erarch um Rosamundens Hand, und sie, die lieber zu herrschen als zu gehorchen wunschte, reichte dem Helmichis, als er aus dem Bade stieg, den Giftbecher. Da er getrum ken, erkannte er Sin nahenden Tod, und zwang die Konigin, mit gezos genem Schwert, den Rest der Schaale zu leeren. Der nach Alboin erwählte König Kleph ward achtzehn Monate nachher gleichfalls umgebracht, und hierauf lebten die Longobarden zehn Jahre lang ohne Herr scher, weil den Großen des Reichs die Ungebundenheit besser gefiel, doch setzten sie den Krieg gegen die Romer unabläßig fort, und dehnten die Longobordischen Besitzungen weit sudwarts aus.

Go sehen wir also Italien theils unter der Herrschaft des Griecht

Salai .

schen Kaisers, theils unter der der Longobarden. Von den Letteren heißt noch heut zu Tage der obere Theil die Lombardei. Zum Exarchat von Ravenna gehörten die heutige Romagna und der Küstenstrich von Nimini bis Ancona, die Seegegenden um Genua und ganz Unterzitalien. Die größeren Städte mit ihren Gebieten, wie Rom, Neapel u. a. wurden, des Kriegszustandes wegen, den Duces, welche die Trupzpenabtheilungen dieser Gegenden besehligten, unter der höheren Aufssicht des Exarchen untergeben. Indeß wurde dieser Zusammenhang bald sehr locker. Sicilien, Sardinien und Korstfa erkannten auch noch des Kaisers Oberherrschaft an.

Wie den Gothen, mußten die Einwohner den Longobarden den dritten Theil des Ihrigen geben, aber nicht von den Landereien selbst, sondern von dem Ertrage, da dieser muhelose Erwerb dem roberen Zustande des Longobardischen Volkes angemessen war \*). Es blieb also auch jest noch eine landbauende Romische Bevolkerung in Italien, ja sie machte fortwahrend den größeren Theil der Einwohner aus, da verhaltnißmäßig nur wenig Longobarden in das Land gekommen waren. Doch waren die Reichen und Grundeigenthamer durch die langen Kriege sehr zusammengeschmolzen; Viele wurden jest absichtlich getodtet oder zu Stlaven gemacht, um sich ihrer Gater vollig zu bemachtigen. Im Gangen verfuhren die Longobarden weit harter, als die Gethischen Konige vor ihnen. Die Romische Verfassung horte überall auf, auch die der Städte, und die Bürger wurden wahrscheinlich nach ihren verschiedenen Beschäftigungen und Gewerben an den Konig, die Bers zoge und andere Große mit bestimmten Leistungen gewiesen. Herren, nicht als Militar des Landes betrachteten fich die Longobarden und die Romer als ihre Unterthanen. Diese wurden unter besondere Beamten gestellt, Gastalden genannt, welche zugleich die Verwaltung der Guter des Konigs und der Herzoge hatten. Ueber die Provinzialen sprachen die Longobarden das Recht, und der Romische Notarius, wels der diesen Gerichtshofen beigesellt war, gab nur Auskunft in solchen Fallen, für welche keine Germanischen Rechtsgewohnheiten existirten. In den größeren Städten nahmen die Longobardischen Herzoge, deren Zahl auf 35 angegeben wird, ihren Sig. Sie erscheinen ziemlich selb: ståndig gegen die Könige, und einer besonders großen Unabhängigkeit erfreuen sich diejenigen, welchen die Grenzvertheidigung obliegt, wie die

- samh

<sup>&#</sup>x27;) v. Savigny a. a. D. Th. I. S. 337.

Herzoge von Trient an der Frankischen, die von Friaul an der Avaris schen, die von Spoleto und Benevent an der Griechischen Grenze. Die Absonderung und Vereinzelung dieser kleinen Herrscher hat es verhindert, daß das Longobardische Reich zu einer festeren Begründung und langeren Dauer gekommen ift. Die Unterbeamten der Herzoge für Rrieg, Frieden und Gericht heißen bei den Longobarden Sculdahis (Schultheißen). Die Longobarden standen übrigens etwa mit den Frans ten auf einerlei Stufe der Bildung. Rrieg und Jagd erkannten fie für die einzigen, den freien Mann ehrenden Beschäftigungen. Durch fie hat Stalien seine Germanistrung erhalten, nachdem die Gothenherrs schaft fast spurlos vorübergegangen war. In den Longobardi: schen Provinzen haben sich nur sehr wenige freie Momische Besitzer erhalten. Aber selbst die nicht eroberten Landschaften wurden allmählig in neue Lebenskreise hineingezogen. Nicht auf einmal wurde das Land unterworfen, die Longobarden find nie in den Besit von gang Italien gekommen, und der lang dauernde Kampf nothigte auch die Bys zantinisch gebliebenen Gebiete allmählig wieder zu kriegerischer Thas tigkeit. Bon Constantinopel kam wenig Unterstüßung, dafür konnte aber auch ein so starter Druck, wie er ehemals stattgefunden hatte, auf Provinzen, welche fich selbst erhalten mußten, nicht mehr ausgeübt wer: Sobald nun die Schwere und der gleichmachende, ertodtende Medanismus des oftromischen Reiches mit seinen Steuern, Lasten, Bes amten und Verordnungen etwas nachläßt, sehen wir wieder in den nicht Longobardischen Stadten Stalien's die Unfange eines individuellen Les bens, und den neubeginnenden Ginfluß der Burger auf die Leitung ihrer Angelegenheiten; an ihrer Spiße noch immer die alten Senatoren: und Decurionengeschlechter, so viel deren im Drange der Zeit sich erhale ten hatten. In den Sanden dieser Familien waren fast schon seit Jahrs hunderten die um die Stadte herumliegenden Mecker, Wiesen und Bals der. Jest mußten diese gegen feindliche Raubzuge vertheidigt werden, fie bewaffneten ihre Colonen, führten fie ins Feld und bauten auf ihren Hofen Burgen und Castelle jum Schutz und Zufluchtsort. Italien's locale Zerriffenheit in viele kleine Thaler und Abschnitte begunstigte eine folche Richtung, noch mehr die Lage vieler Stadte an der See. Die einzige große Ebene, das Stromgebiet des Po war ganz in den Handen der Longobarden und der Hauptsit ihrer Macht. ...

Als Kleph's Sohn, Autharis, herangewachsen war, wählten ihn die Herzoge 584 zu ihrem Könige. Er suchte die Freundschaft Garibald's,

Herzogs der Baiern, und warb unerkannt, als ob er nur der Gesandte ware, um die Hand seiner Tochter Theudelinde. Er erhielt das Verssprechen; Theodelinde erschien auf seinen Wunsch und reichte ihm, als dem vermeinten Boten, einen gefüllten Becher. Autharis leerte denselben und gab ihn zurück, wobei er mit dem Finger die Hand der Braut drückte, und ihr mit der andren Hand über das Gesicht suhr. Er zog darauf unter Baierischem Geleite seiner Heimath wieder zu, an deren Grenze er sich erst näher erklärte. Mit nervigem Arm hieb er seine Streitart in einen Baum, und rief: "Das sind die Hiebe eines Königs der Longobarden!"

Man hatte wieder eines Königs bedurft, weil Nachricht eintraf, daß der neue Kaiser Mauricius (seit 582) auf die Wiedereroberung Italien's sinne, und zu dem Ende bereits ein Bündniß mit dem Kösnige der Ostfranken, Childebert, geschlossen habe. Wirklich machten die Franken mehrere Feldzüge nach Italien, auch der Erarch blieb nicht unthätig, aber alles war ohne bleibenden Erfolg, weil es den Franken an Ernst und gutem Einverständniß mit den Griechen sehlte. Autharis starb schon 590, doch die Longobarden hielten seine Wittwe Theodes linde so werth, daß sie sich willig erklärten, Denjenigen als König anzunehmen, den sie zum Gemahl wählen würde. Sie entschied sich sür Agsiulf, Herzog von Turin, welcher darauf im folgenden Jahre (591) zu Mailand auf der Versammlung des ganzen Volkes zum König ausgerufen ward.

Dieser Agilulf setzte den Krieg gegen den kaiserlichen Erarchen muthig fort, und würde sich gewiß auch Rom bald unterworsen haben, wenn damals nicht ein so einsichtiger und kraftvoller Mann wie Gregor I. auf dem papstlichen Stuhl gesessen hatte. Dieser viel erfahrene Bisschof, dessen noch vorhandene Briefe uns den besten Ausschluß über die Ereignisse jener Zeiten geben, that mehr als der Kaiser und sein Erarch zur Beschüßung Italien's. Er unterstüßte die Vertheidigungssanstalten nachdrücklich und beobachtete alle Bewegungen der Longobars den mit großer Ausmerksamkeit. Mit der sehr einstußreichen Königin Theodelinde, die als Baierische Fürstin katholischen Glaubens war, untershielt er einen vertrauten Vrieswechsel. Durch ihre Vermittelung gelang es ihm sogar, als die Stadt durch Mangel an Geld und Truppen in der höchsten Gesahr war, einen Stillstand sür Rom und dessen Landsschaft zu bewerkstelligen. Ja, er erregte endlich durch seine Schristen einen so frommen Eiser bei dieser Fürstin, daß sie nicht eher nachließ,

bis sie den König ebenfalls zur Annahme des katholischen Glaubens beswogen hatte. Die Longobarden waren nämlich, als sie Jtalien eroberten, Axianer. Viele bekehrte jest Theodelinde nach dem Vorgange ihres Gatsten, und obschon noch mehrere der folgenden Könige dem Arianismus zusgethan blieben, so wurde doch die Orthodoxie schon so herrschend, daß fast in jeder Stadt neben dem Arianischen Vischofe auch ein katholischer war, bis Grimoald, der vorher Herzog von Venevent gewesen und sich dann auf den Thron schwang (reg. 652—671), den Sieg der katholischen Lehre entschied. Einer seiner Vorgänger, Notharis, ließ um 644 die Gesetz der Longobarden auszeichnen.

### 14. Papft Gregor I.

Die sich in den Romischen Bischofen oder Papsten\*) der Gedanke gebildet hatte, die oberste Stelle in der driftlichen Kirche in Unspruch ju nehmen, und welche Umftande ihnen dabei ju Statten kamen, ift schon im vorigen Theile (S. 367) erdrtert. Eine neue Welt erdfinete sich denselben wiederum, als mit den neugestifteten Germanischen Staaten im Abendlande sich auch so viele neue Kirchenverhaltnisse bil deten. Go lange die Romische, d. i. die driftliche und gebildete Welt, ein Ganges ausgemacht hatte, konnten die Interessen der Rirche und der Religion dem Staate gegenüber auch gemeinschaftlich besorgt wer: ben; jest, wo sie in eine Bielheit einzelner Staaten zergangen war, war dies weit schwieriger, und die Gefahr des Zerfallens bei einem entstehenden Kampfe mit der roben und ungeordneten weltlichen Gewalt nicht gering. Damals that Einheit in der Kirche vor allem andern Noth, und der Gedanke, diese Ginheit in der Person eines die kirchlie chen Angelegenheiten leitenden Oberhauptes darzustellen, und ihnen das durch einen Mittelpunkt zu gewähren, ist die Seite des Papstthums, für welche sich große und starke Seelen mit vollem Recht begeisterten. Daß aber auch die Besten unter den Papsten bei der Durchführung dieser Idee hier und da zu Mitteln ihre Zuflucht nahmen, mit denen sich der einfache,

<sup>\*)</sup> Der Rame Papa (Bater), woraus Papft geworden, wurde in den ersten Jahr, hunderten des Christenthums allen Bischöfen, später nur den angeseheneren beigelegt, zus lett auf die Römischen beschränkt.

rein dristliche Sinn nicht versöhnen kann, ist die Schattenseite dies ser Bestrebungen, welche deutlicher hervortrat, als sie in der Folge der Zeiten mit den Fortschritten der Entwicklung in Widerspruch gesriethen.

war der abendlandischen Kirche gelungen, den Gefahren, welche ihr beim Umfturg des westlichen Raiserthums gedroht hatten, glucklich zu entgehen. Als alle Provinzen mit Arianern oder mit Beis den erfüllt waren, hatte sie wohl gezittert, aber bald sich mit frischer Rraft zur Heberwindung dieses Gegensages erhoben. Es war größtens theils gelungen, und während die morgenlandische Kirche sich an den speculativen Bestimmungen über die Naturen in Christo gerarbeitete, pflanzte die abendlandische siegreich von neuem das Kreuz auf die Bris tischen Kusten. Der Primat Rom's hatte cher gewonnen als verloren. Die Bischofe dieser Stadt wurden junachst von jener lastigen Aufsicht der Kaiser frei, welche die Patriarchen von Constantinopel fortwährend hinderte; sie konnten unter der Gothischen Herrschaft, die sich um ins nere Ungelegenheiten der Rirche nicht kummerte, dreift den dogmatischen Unspruden des Orients entgegentreten und sich dem westlichen Europa, ohnehin diesen Interessen weit fremder, als seine starken Vorkampfer, als die festen Stugen der Orthodoxie hinstellen. Moch eines andern Vortheils erfreuten sich die Romischen Bischofe. Die Kirchen von Gallien, Spanien, Illyrien, Ufrica, die damals verschwindenden Reste des Christenthums in Britanien und den Donaulandern, in größerer Bedrängniß als die Gemeinde von Rom, fühlten sich stärker nach ih: rem alten Mittelpunkte hingewiesen, und die Nothwendigkeit eines außernationalen Unhalts machte sich immer fühlbarer. Wenn nun auch Theoderich und Athalarich in Bezug auf die Papstwahl die Majestätse rechte der Bestätigung und Beaufsichtigung oder Lenkung derselben übten, so konnte doch Gelafius im Jahre 494 den Vorrang des Dids mischen Bischofs als Glaubenssatz aufstellen und einige Jahre spas ter Papst Symmachus die Unabhangigkeit der inneren Verfassung und Verwaltung der Kirche vom Staate aussprechen. Um dieselbe Zeit sammelte der Abt Dionysius zu Nom einen Theil der Beschlusse der allgemeinen und Provinzialsynoden, der Canones; und fügte die Ents scheidungen und Lehrbriefe (Decretalen) der Papste über einzelne ihnen vorgelegte Falle hinzu. Durch solche Zusammenstellung und Paralles listrung mit den anerkannten Rirchengesetzen fanden auch die Decretalen nad, und nach Gehorfam.

Mit der neu gegründeten Byzantinischen Herrschaft in Italien machten indeß die Kaiser ihre alten Nechte wieder geltend. Den Erarschen mußte jedesmal der Tod des Papstes gemeldet werden, dann wurde nach Constantinopel über die Wahl berichtet und für die Vestätigung eine Abgabe bezahlt. Vigilius (s. o.) und Pelagius I. (gest. 560) bestiegen nach einander durch Hoscabalen den heiligen Stuhl.

Der Einbruch der Longobarden und die daraus entstehende Unordsnung und Aussicherung der Verhältnisse in Italien schien die Romischen Vischofe nach dieser Seite hin wieder freier athmen zu lassen. Andrer Seits erkannten sie aber auch wohl: gelang den Longobarden die Erosberung des ganzen Landes, so war es um ihre höhere Stellung gescheshen, auf ein Verhältniß wie zu den Gothen war bei der viel größesren Wildheit dieses Volkes nicht zu rechnen. Die Päpste, im Vesitz großen Landeigenthums, waren schon hiedurch zur Vertheidigung mitzuwirken veranlaßt, und die großen Geldmittel, über welche die Römische Kirche verfügen konnte, seste sie auch in den Stand, vieles dafür zu thun. So ließ es gleich Pelagius II. (gest. 590) nicht an Thätigsteit sehlen.

Den Ruhm aller Papste jener früheren Jahrhunderte hat jedoch Gregor I., genannt der Große (590-604), überstrahlt. Er stammte von einem altromischen Patriciergeschlechte, dem Unicischen, entsagte aber, obgleich schon bis zur Burde eines Prafecten von Rom emporgesties gen, dem weltlichen Leben, und wurde Monch. Da er nachher seiner Gaben wegen jum Papft erwählt wurde, mußte er fast gezwungen werden, sich diesem schwierigen Behufe zu unterziehen. Als er aber einmal Haupt der Romischen Rirche war, zeigte er die regsamste Thas tigkeit, und wie wir ihn schon bei der Bekehrung der Angelsachsen kennen gelernt haben, so überall, wohin er mit seiner Wirksamkeit nur reichen konnte. Wo damals im Abendlande das Evangelium unmittels bar von Rom aus gepredigt ward, wurde durch die Missionarien auch das Unsehen des Papstes verbreitet; selbst die entferntesten Volker wurden gewöhnt, ihn als durch Christus zum Oberhaupte der Kirche bestellt, ja als dessen irdisches Abbild zu betrachten. Je weiter von Rom entfernt, desto größer war die Ehrfurcht für den Papst. In Spanien waren ein Jahr vor Gregor's Wahl die Gothen und kurz zuvor auch die Sueven zur katholischen Kirche übergetreten; er erhielt die so vers größerte Kirche in der demuthigen Abhängigkeit, welche diese unter dem Druck des Arianismus gegen Rom immer gezeigt hatte. Geringer war

die Verbindung mit Gallien, doch that Gregor auch hier Alles, um diese zu befestigen. Ueberall, wo die papstliche Autorität noch nicht anerkannt war, suchte er sie geltend zu machen, wo man ihrer im Drange der Zeiten vergessen, frischte er sie auf. Angesehenen Bischofen wurde häufig das Pallium, was alle Bischofe des Orients bei ihrer Weihe empfingen, zugesendet, um ihre Abhängigkeit von Rom anzudeuten. Ueberall zeigte fich Gregor großmuthig gegen Nachgebende, freundlich gegen Schwankende, unerschütterlich gegen Widerstrebende. Doch wurde über das Ferne das Naheliegende nicht vergessen, vielmehr auch hier der Grund zur Bekehrung der Longobarden gelegt. Mit dem Patriars chen von Constantinopel gerieth Gregor in einen heftigen Mangstreit, da jener den Titel eines deumenischen oder allgemeinen Bischofs ans Gregor erklarte sich auf das entschiedenste dagegen, als aber Alles vergeblich blieb, nannte er sich selbst, um jenen Hochmuth durch den stärksten Ausdruck von Demuth zu beschämen, einen Knecht der Knechte Gottes (servus servorum Dei).

Trop dieser vielfach bewegten Wirksamkeit nach außen zeigte Gres gor auch die milden Tugenden eines wahrhaft driftlichen Bischofs in vollem Mage. Er hatte keinen leichten Beruf in jenen Zeiten, wo die Longobarden das Romische Gebiet hart bedrängten, wo er die Stadt und das Land umber gegen feindliche Eingriffe und Anmaguns gen schüßen, und der durch die Kriegestürme erzeugten vielfachen Noth begegnen sollte. Von den Reichthumern der Romischen Rirche machte er den wohlthätigsten Gebrauch, indem er dafür Korn aus Sicilien kommen ließ, Hospitaler anlegte, den Armen Geld, Nahrung und Kleis dung, den Kranken Rost und Pflege, und vielen tausend Hungernden Geld, Brot, Wein, und andere Nothwendigkeiten reichen ließ. Die Zeiten waren so schlimm, daß Alles sich zu den Klöstern drangte. Der Kaiser Mauricius mußte durch ein Edict verbieten, Jemanden, der schon in Staats; und Rriegsdiensten gestanden, in das Monchsleben aufzunehmen, gegen welchen Befehl der Papft indeß bescheidene Bors stellungen that. Für den driftlichen Gottesdienst forgte Gregor nicht minder durch eigene belebende und troftende Reden, als durch neue Fests stellung feierlicher Formen und Ceremonien. Sein Deskanon\*), oder

<sup>&</sup>quot;) Diejenigen, welche der Austheilung des Abendmahls nicht beiwohnen wollten, oder als Katechumenen nicht beiwohnen konnten, wurden in den früheren Zeiten des Christens thums am Schlusse des vorausgegangenen Gottesdienstes vom Priester entlassen, mit den Worten: Ite, missa est (seil. concio: geht die Versammlung ist entlassen). Missa, oder

Abendmahlsliturgie, ist nach und nach in der Romischen Kirche der einzig herrschende geworden. Zur Aufnahme der Kirchenmusik stiftete er zu Rom eine eigene Unterrichtsanstalt für dieselbe.

#### 15. Die Machfolger Juftinian's I.

565 - 610.)

Raiser Justinian hinterließ teine Rinder. Bon seinen sieben Deffen folgte ihm derjenige, der mit der Leibwache und den Sofbedienten am vertrautesten war, unter bem Namen Justin II. (565-578). Im Westen eroberten die Longobarden Stalien, und gegen Norden waren die Grenzen des Reiches den Avaren preisgegeben, denen der gewohnte Tribut verweigert worden war. Von einem andern Tatarenvolke, den Turten, die in den Steppen jenseit des Jarartes hauseten, erfchien eine Gesandtschaft in Constantinopel; der Chan Djesabul ließ seine Hulfe gegen die Perfer und Avaren anbieten. Der Raifer ehrte den neuen Freund aus allen Rraften, schickte Geschenke und Gegengesandt schaften und schloß ein Bundniß ab. Damals glaubte man nicht, daß ein Stamm deffelben Volkes zur Vernichtung des oftromischen Kaiser: throns bestimmt sen. Dies Volt war roh, aber die Saupter nicht ohne Prachtaufwand. Des Großchans Bettgeftell und alle seine Geschirre waren von massivem Golde, seine Zelte, Vorhange und Kleider von Seide, sein harem nach Morgenlandischer Sitte von den Schonften Jungfrauen des Landes angefüllt. Wegen dieser Berbindung erneuten auch die Perfer den Rrieg mit dem Griechischen Reiche; fie fanden indeß erfolgreichen Wiberstand.

Selbst schwach, war Justin doch darauf bedacht, die Herrschaft nach seinem Tode in gute Hände zu bringen; darum ernannte er 574 einen trefflichen Mann, Namens Tiberius, zum Casar, der diesen verhaßten Namen wieder in Ehre zu bringen suchte, indem er mit Weis; heit und Milde, aber leider nur vier Johre (578—582), regierte. Er setzte vor seinem Tode den Feldherrn Mauricius, der sich im Perserfriege ausgezeichnet hatte, zu seinem Schwiegersohn und Nachfolger ein.

Aber vielleicht eben weil der verstorbene Kaiser hoch verehrt wors

wie die Deutschen sagten, Messe, hieß also ursprünglich Entlaffung der Unberechtigten, späterhin die heilige Handlung, welche darauf folgte, endlich der Inbegriff der dabei von dem Priester vor dem Altar gehaltenen Gebete.

den war, mochte der Nachfolger nur wenig Zutrauen erlangen. Bes ståndig von Geldmangel gedruckt, konnte er immer nur halbe Schritte unternehmen. Das Kriegsvolf murrte über geringe vder vorenthaltene Befoldung, und boch erregten die Feinde an den Grenzen ftets neue Noth. Die Avaren waren damals unter ihrem kriegerischen Chan Bajan auf der hochsten Stufe ihrer Macht. Schon unter Tiberius war Sirmium an Bajan verloren gegangen; gegen Mauricius stimmte der Barbar einen noch übermuthigern Ton an, und behandelte ihn wie seinen Vasallen. Er steigerte nicht nur den dem Kaifer auferlege ten jahrlichen Bins von 80,000 auf 120,000 Goldstücke, sundern dies fer mußte sogar, um sich ihn geneigt zu erhalten, alle seine Launen befriedigen. Der Chan wollte einen Elephanten feben; es wurde ihm der größte, den der Raiser besaß, gesandt. Er munschte fich ein goldnes Bett, seidne Zeuge, Morgenlandische Gewurze, und Alles mußte ihm geschieft werden. Aber bennoch fielen die Avaren stets von neuem in das Reich, fo daß fich ber Raifer entschloß, nach glucklicher Beendigung des Persischen Krieges (590) das Waffengluck wieder gegen sie zu versuchen. Auf einem dieser Feldzüge geschah es, daß die Goldaten, die dem Mauricius Geig und Sarte vorwarfen, fich emporten, einen Centurio Mamens Photas jum Kaifer ausriefen, und verlange ten, von ihm nach Constantinopel geführt zu werden. Die Hauptstadt ward belagert, auch die Einwohner zeigten fich dem Mauricius wenig geneigt, ja feindlich gegen ihn; die grune Faction war mit den Rebels len im geheimen Einverständniß; schon turz vorher war bei einer Pros cession, welcher der Raiser barfuß beiwohnte, sogar mit Steinen nach ihm geworfen worden und der Aufstand hatte nur mit Dabe unter: druckt werden konnen. Jest entstand ein nachtlicher Tumult; Mauris cius entfloh mit seiner Gemahlin und neun Kindern über den Bospos rus, und überließ die Stadt dem Photas, der bald darauf, von dem gezwungenen Patriarchen gefront, seinen Ginzug hielt, und bem Seere seine Untreue durch ein reiches Geschenk vergalt (23. Nov. 602.).

Phokas, nichts als Soldat, ohne Bildung, auch von Person klein, häßlich, rothhaarig, nahm die Einwohner der Hauptskadt früh gegen sich ein. Schon als er zum ersten Male den Rennspielen im Circus beiwohnte, und die grüne Bande unvorsichtig begünstigte, erinnerten ihn laute Stimmen von der Gegenpartei, daß Mauricius noch lebe. Diese Droher glaubte er ernstlich schrecken zu mussen. Er sandte nach Chalcedon hinüber, wo der Flüchtling Schutz gesucht, ließ ihn und

feine funf Sohne aus der Rirche reißen, und fie alle, einen nach dem andern, die Rinder aber zuerft, vor des Baters Augen, hinrichten (27. Mov. 602). Der drei und sechzigjährige Mauricius ertrug den jams mervollen Unblick mit stiller Gottergebenheit, und stieß bei jeder Sins richtung die Worte David's aus: "Herr, du bist gerecht, und alledeine Gerichte find recht!" Das jungste Knablein ju retten, gab die treue Umme ihr eigenes dafür bin, aber der Bater felbst bemerkte und verhinderte den edlen Betrug. Alle sechs Kopfe ließ der Tyrann nach Constantinopel bringen und bort auf Pfahle spiegen; die Rumpfe wurs ben ins Meer geworfen. Nicht lange nachher wurden, auf ein Ges rucht, daß ein Sohn des Mauricius noch lebe, Gemahlin und Tochter des unglucklichen Raisers auf die Folter gespannt und zulest gleichfalls hingerichtet. Solche Mittel fand Photas nothig, um mit Ruhe Herr fenn ju tonnen. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Furcht grausam macht, und daß die Herrscher besto argere Tyrannen sind, je unsicherer ihre Berrschaft ift. Bald hatte er nicht mehr an Todesurtheilen genug; man ersann peinigende Qualen oder Verstummelungen, die ein lans ges aber jammervolles Alter zuließen.

Acht Jahre ertrug das Reich das entwürdigende Joch. Jebe Proving war reif zur Emporung. Der alte Heraklius, Erarch von Africa, hatte schon seit zwei Jahren keinen Tribut mehr gesendet, und an diesen würdigen Mann erging vom Senat zu Constantinopel die dringende Aufforderung, das Vaterland ju befreien. Er überließ dies tuhne Unternehmen seinem gleichnamigen Sohne und deffen Freunde Micetas; jener sammelte eine Flotte, diefer führte ein Landheer durch Aegypten und Ufien an den Bosporus. Die Flotte stand der Raiserstadt gegenüber, ebe Photas an Gegenwehr gedacht, und die Einwohner begrüßten fie mit Jubelgeschrei. Photas, nun eben so verlassen als ehemals Mauricius, ward in seinem Palast ergriffen, seines taiserlichen Ochmuckes beraubt, und gebunden auf das Admiralschiff geführt. "Wirst du besser regieren?" fuhr er den Heraklius an, der ihm feine Graufamkeiten vorhielt. Der wuthende Pobel übte hierauf an ihm seine Rache, hieb ihm Glied für Glied, und julest erft den Ropf ab, und trug die blutigen Stude feines Leichnams mit Jubelgeschrei durch die Strafen. heraklius aber hielt feis nen Einzug (5. Oct. 610), und ward von dem Patriarchen gefront. Mices tas, der spåter eintraf, unterwarf sich willig dem Gluck seines Freunbes, und begnügte fich mit der Ehre, deffen Schwiegersohn zu werden.

Heraklius (610—641) war ein Regent, in bessen keaftlose Unthätigkeit und beherztes Ermannen seltsam neben einander stehen, und seine zwei und dreißigjährige Regierung bietet einen überraschenden Wechsel von Erniedrigung und Glanz des Reiches dar. In Persien regierte (591—628) Chosroes II, ein Enkel des ersten, ein unersättlicher und glücklicher Eroberer, und der gefährlichste Feind, den das Oströmische Reich bis jest gehabt hatte. Er eroberte 611 Syrien, 614 Palästina, 616 Aegypten und Eyrene, und endlich ganz Kleinassen. So bleiben auch des Römischen Reiches östliche Provinzen von der Versheerung nicht verschont, welche Germanen, Hunnen und Avaren ber reits über die westlichen gebracht hatten. Ueber zehn Jahre lang stand ein Persisches Lager an der Assacht gehabt, so wäre es vielleicht schon jest um das Oströmische Kaiserreich geschehen gewesen.

In dieser Bedrängniß faßte der ganz entkräftete Heraklius den Entschluß, seine Residenz nach Karthago zu verlegen, und sich lieber an einer kleinen aber sichern Herrschaft genügen zu lassen. Doch die Berredsamkeit des Patriarchen hielt ihn zurück. Dieser wackere Mann ließ ihn in der Sophienkirche schwören, mit dem Volke, das Gott in seine Hand gegeben, treu zu leben und zu sterben. So blieb er denn, obgleich fast nichts mehr, als die Hauptstadt noch sein war; da auch vom Norden her wilde Feinde hauseten. Die Avaren schleppten aus den Vorstädten Constantinopel's viele Tausende als Sklaven weg.

Aber die Griechen unter Heraklius konnen zu einem herrlichen Beispiele dienen von dem, was ein schwaches Volk vermag, wenn es von festem Vertrauen zu seinem Oberhaupte beseelt wird. Nach einisgen Jahren rüstete sich der Kaiser (622), dem Eroberer seine Beute wieder abzujagen. Die Kirchen liehen ihm ihre Neichthümer. Die Provinzen sielen ihm schnell wieder zu; die Chazaren (o. S. 85.), welche um diese Zeit mächtig am Kaukasus herrschten, verbanden sich mit dem Kaiser, und Heraklius, der über den Tigris seste und tiez ser als selbst Trajan in Persien eindrang, zwang den vorher so stolzen Chosroes 627 nach Ktesiphon zu sliehen, wo derselbe das Jahr darauf von einem seiner neunzehn Sohne, Namens Siroes, erz mordet ward. Siroes schwang sich nun auf den Thron, ermordete noch siedzehn seiner Vrüder, und schloß mit Heraklius Frieden. Das Oströmische Reich erhielt alle seine Provinzen wieder, ja sogar das angebliche Kreuz Christi, das die Perser bei der Eroberung Jerusa.

-lem's aus der Kirche des heiligen Grabes mit weggeschleppt hatten, wurde zurückgegeben. Zum letten Male hatten Perser und Byzanstiner mit einander gestritten. Im Innern des Persischen Reiches bes gann jest eine Neiche von Verwirrungen und Empdrungen, welche es schnell fremden Eroberern in die Hände lieferten.

Mit unmäßiger Freude begrüßten die Einwohner Constantinopel's den wiederkohrenden Sieger. Die Kirchen ertonten von freudigen Lobzgesängen und Dankgebeten, und Heraklius selbst unternahm wenige Monate darauf eine Reise nach Jerusalem, um dort im feierlichsten Pompe das heilige Kreuz wieder aufzurichten. She er den geweihten Boden betrat, legte er Diadem und Purpur ab; kein irdischer Slanz, sprach der Patriarch Zacharias, darf vor Gott geltend gemacht werden. Der Tag wurde für so heilig geachtet, daß er seitdem jährlich unter dem Namen des Kreuzerhöhungssestes geseiert worden ist.

Der Ruf von Heraklius' Siegen erstreckte sich bis zu den Franzten hin, die ihm dazu Glück wünschen ließen. Allein demselben Kaisser war es bestimmt, an ein bisher ganz unbeachtetes Volk einen großen Theil von dem wieder zu verlieren, was er kaum nach so langer Arbeit den Persern entrissen hatte.

## 16. Mohammed der Prophet.

(Geb. 591, geft. 632.)

Die Bolker des Orients wurden um diese Zeit durch die Lehren einer neuen Religion zu Thaten erweckt, die ihren Einstuß weiter verbreisteten, als alle frühere politische Revolutionen und Eroberungen der Asiaten. Das Land, von dem dieser Glaube und diese große Umtehrung ausging, war eines, welches bis dahin auf der großen Weltbühne nur eine unbedeutende Nebenrolle gespielt hatte, nämlich Arabien. In ihrer gewaltigen Halbinsel, viermal so groß als Deutschland, unzugängslich wegen ihrer brennenden Sandwüsten, steilen Gebirge und wassers armen Steppen, waren die Araber (auch Saracenen, d. i. wahrscheinslich Worgenländer, genannt) noch von keinem Weltstürmer angesochten worden, soviel deren auch seit Jahrtausenden ihre Nordgrenze berührt hatten. Allerander war rasch vorübergegangen, selbst die Rosmer hatten sich nicht weit hinein gewagt. Die Natur des Landes hatte die Vereinigung seiner Vewohner in einen einzigen Staat vers

hindert und schien ihnen selbst mehr ein nach Stammen und Geschleche tern getrenntes Hirtenleben und eine leichte Wanderschaft mit Pferden und Kameelen, als einen ernsten stätigen Beruf und die Ausbildung pos litischer Verhältnisse angewiesen zu haben. Die in Städten wohnenden, Haddest genannt, trieben meistens Handelschaft, und forderten Persische und Indische Waaren in zahlreichen Caravanen nach den westlichen Provinzen Usien's oder nach den Seehafen hin, wie ichon im Alter: thum. Dagegen führte der andere Haupttheil des Volkes, die Beduis nen oder Sohne der Buste, ein vollig nomadisches Leben. erkennt noch heut zu Tage dieselben in ihnen, die ihre Vorfahren in jenen Jahrhunderten waren. Die Beduinen halten den Ismael, den Sohn Abraham's von der Hagar, für ihren Stammvater, und sich allein für die echten Araber; die Städtebewohner verachten sie als einen spater angestedelten Stamm, und sie find es in der That, welche vorzugsweise die Arabische Nationalität ausgebildet haben. Ihr Kors perbau ist stark und geschmeidig, der Kampf mit den Gefahren des Landes und Lebens hartet und stählt ihn, und ruft mit der Kraft des Leibes zugleich eine größere Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Charafters und der Personlichkeit hervor, als die übrigen Volker des Orients zeigen. Auf dem weiten Meer der Wuften und Steppen, unter Sonnengluth und Windwirbeln, von feindlichen Stammen um: ringt, ist der Araber auf seinen Sahrten wie in seinem Lager an seinen Muth und seine Entschlossenheit, an die Schärfe seiner Sinne und die Starke seines Armes gewiesen, und nachst dem an Lanze und Schwert und das flüchtige Roß, als die Mittel seiner Erhaltung. Aus der größeren Abgeschlossenheit der Einzelnen in sich erwächst zus gleich im nothwendigen Gegensaße zu dieser, der tropige Stolz wie die freie Liebe des Weibes und die treue Freundschaft der Manner, die edle Gastlichkeit gegen den Fremden so wie das glühende Verlangen des Freundes, der Stammesgenossen Tod zu rachen. Dann aber gibt das starre Festhalten des unausloschlichen Hasses, die blutige Rache und die wilde Grausamkeit, mit der sie vollführt wird, den Beweis, daß die Härte des Usiatischen und Africanischen Lebens auch hier nicht verdrängt ist. Die Blutrache findet sich allerdings auch bei anderen Wolfern. Ehe ein geordnetes Staatsleben entsteht, vollziehen die Eins zelnen und die Familien nach Willeur Recht und Strafe, aber bei den Germanen folgte oder vermied die Fehde Guhne und Ausgleichung, bei den Arabern wird sie von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt.

Vom Raub, oder Nachezug oder von den weidenden Heerden fehrend, legen sich die Araber vor ihre Zelte unter dem reinen Sterknenhimmel in der kühlen Nacht, und erzählen und sungen von der Liebe und vom Ruhm, von den Thaten der Väter, von dem Edelmuth der sich dem Freunde geopfert und vom grimmen Hasse, der den seinde lichen Stamm vernichtet. Diese Liebe zur Poesse war neben dem Fests halten der Unabhängigkeit das zweite Hauptelement im Leben der Arasber und hat schon frühzeitig eine eigenthümliche Cultur der Sprache und eine Fülle kräftiger Volkslieder und anmuthiger Dichtungen hers vorgerusen. Das goldne Zeitalter des Arabischen Gesanges fällt bereits vor Mohammed. Er ist indeß niemals weiter gekommen als zur Darsstellung einzelner merkwürdiger Thaten oder lebhafter Empfindungen, die epische Gattung im eigentlichen Sinne ist so wie die dramatische den Arabern immer fremd geblieben.

Obschon Arabische Stämme in sehr frühen Zeiten ihre Wassen wol auch als Eroberer in fremde Länder getragen haben mögen, wie einige Spuren andeuten; so erscheinen sie doch in der spätern und ges wissen Geschichte des Alterthums stets auf die Grenzen ihres Landes beschränkt, bis der Mann unter ihnen aufstand, den kühner und tieser Sinn, so wie günstige Umstände zum Nesormator seines Volkes und vieler anderen bestimmten.

Mohammed gehorte zu dem edlen Arabischen Stamme Koreisch, der in der Stadt Mekka die Regierung führte, und über den dortigen berühmten Tempel, die Raaba, die Aufsicht hatte. Dennoch hinterließ sein Vater Abdallah, welcher fruh starb, der Mutter nichts als fünf Kameele und einen Acthiopischen Sklaven, und dieser geringe Nachlaß vererbte sich bald auf den Knaben, als derselbe in seinem achten Jahre auch die Mutter verlor. Da nahm ihn ein Oheim, Abu Taleb, der geistliche und weltliche Fürst von Mekka, zu sich, erzog ihn früh zu Handelsgeschäften, und sandte ihn mit seinen Caravanen weithin, nach Sprien, Mesopotamien und Palastina. Mohammed hatte von seiner Mutter herrliche Gaben des Geistes und eine einschmeichelnde, unwider stehliche Beredsamkeit, von seinem Vater die vollkommenste mannliche Schönheit geerbt. Ein Feuergeift, der aus den durchbohrenden schwars gen Augen blitte, und durch den kuhnen majestätischen Schritt sich kund that; ein kraftvolle Gesundheit, die seine Wangen rundete und mit einer sanften Braune farbte; die feinen Züge, die seinem Gesicht eine edle Milde gaben; garte Augenbrauen, eine Adlernase, ein wohl

gebildeter Mund mit schönen Zähnen; ein nerviger Bau, — das war die Mitgabe der Natur, durch die er sich, wohin er kam, die Herzen unterwarf. Aber nicht mit dieser stillen Herrschaft wollte er sich bez gnügen: sein kühner Geist strebte zu einer glänzenden Gewalt auf. Sein erster Schritt, sich in den Besitz großer Mittel zu setzen, war die Heirath mit einer edlen, reichen Wittwe, gleichfalls aus dem Stamme Koreisch, Chadidscha, deren große Handelsgeschäfte er schon vorher ges führt hatte. Unfangs machte er noch einige große Reisen, dann zog er sich allmählig in ein beschauliches Leben zurück, und sein seierliches, geheimnisvolles Wesen erfüllte die Seinigen mit wunderbaren Uhnungen.

In dieser Seelenstimmung sann er über dem großen Entwurfe, Stifter einer neuen Religion ju werden, die der Einfalt der alten Patriarchenzeit wieder ahnlich murde, und den Menschen murdige Bes griffe gewährte von Welt und Zukunft und von dem, was sie, um glucklich ju leben, glauben, hoffen und thun mußten. In Arabien fand er fast jede Urt von Gottesdienst, Judenthum, Christenthum, die Religion der Persischen Magier und am allgemeinsten verbreitet die Verehrung der Gestirne, über welche im dunklen Bewußtseyn ein hochster Gott geglaubt wurde; der urspringliche und nationale Cultus der Aras ber. Aber mit keiner derfelben konnte und wollte er sich befreunden. Das Thorichte und Aberglaubische des Gogendienstes sprang in die Augen; der Indische Glaube war feindselig und engherzig und für das auserwählte Bolt berechnet, und des Christenthumes Kern zu fass sen war ihm versagt. Aber im Judenthum wie im Christenthum lagen Momente, die ihn naher ansprachen und ergriffen: der strenge Monotheismus des ersteren, des zweiten Bestimmung über die ganze Welt verbreitet zu werden; diese zu vereinigen, sie aus dem Geiste und der Phantasie des Morgenlandes neu hervorgehen zu lassen, so daß sie den orientalischen Wölkern nicht mehr fremd und getrennt gegenübers stånden, sondern in ihrem Innern entsprechende Saiten berührten, war sein großer Gedanke. Ob aber sein ganges Schaffen die klare, ihrer selbst und der Mittel bewußte, reflectivende Thatigkeit war, oder das Wirken des Genius, welcher an den Wendepunkten der Geschichte seine Werkzeuge mit unbewußter Begeisterung erfüllt und sie das bes lebende Wort für neue Gestaltungen finden läßt; wer vermag das jest zu entscheiden?

Bald wurde er in seiner Einsamkeit von den Schöpfungen seines Geistes so hingerissen, daß er nicht mehr sein eigenes Ich, sondern

die Gottheit selbst in seinem Innern wirkend fühlte. Daher wir gar nicht zweiseln dürsen an den Wundern, mit denen der seurige Araber sich überall umringt gesehen haben soll. Himmlische Erscheinungen bosten sich nämlich seiner Phantasie dar, die er bei seiner Rücksehr nach der Stadt den Hausgenossen wiedererzählte, welche ihn deshalb mit Beswunderung und Ehrsucht betrachteten. Was er selbst gesagt hat, kann nicht mehr mit Sicherheit ausgemittelt werden; nach seinem Tode aber wurden so viel Wunderdinge erzählt, daß seine ganze Lebensgeschichte dadurch mit seltsamen Märchen verbrämt worden ist.

Es ift nur Gin Gott, und Mohammed ift fein Prophet; dies war der Hauptsat und die einzige Grundlage der neuen Lehre. Des Propheten Weib Chadidicha, fein Stlave Zeid, fein Better Illi, fein nachmaliger Schwiegervater Abu:Betr, gehörten unter die ersten Glaus bigen, deren lange Zeit nur sehr wenige waren (609). Diese Betehe rungen waren noch nicht aus der Stille des hauslichen Kreises hervors geschritten; als Mohammed zuerst offentlich auftrat und die ihm ges wordenen Offenbarungen verkündete, ward er verlacht. Da aber feine naheren Bermandten, und besonders der fehr geachtete Abu Befr, mit hohem Ernfte von seiner gottlichen Sendung sprachen, ward doch Einer nach dem Andern aufmerksam, und drangte sich, die neue Bot schaft zu horen. Alls dies die Spotter saben, wurden fie besorgt, Do. hammed mochte sich durch seinen Unhang wol über sie erheben wollen, und diese Eifersucht schwoll bald jum grimmigsten Saffe an. Er mußte sich mehrmals aus Mekka entfernen, und als bei seiner Wiederkehr sein Zulauf sich vermehrte, als man ihn schon an der Spiße einer beträchtlichen Religionsgesellschaft sah, die er durch einen Eid an sich knupfte, und aus der er nach Christus' Beispiel zwolf Apostel in die umliegenden Gegenden aussandte, da hielten seine Feinde aus dem Stamme Koreisch, besonders die Omijaden \*) sich für berechtigt, ihn mit Gewalt aus dem Wege zu raumen. Sammtliche Gegner verschwos ren fich, daß aus jeder Familie Giner in einer bestimmten Nacht, jur Vollziehung der Stammrache, sein Schwert in Mohammed's Bruft stoßen sollte. Schon umringten die Morder sein haus, aber wunder, bar entkam der Prophet in die Bufte, ging nach einiger Zeit nach Medina, wohin der Ruf seiner Offenbarungen langst gedrungen war, und wurde schon deswegen hier willig aufgenommen, weil die Einwoh-

a support of

<sup>&</sup>quot;) Es war dies eine Unterabtheilung des Stammes der Koverschiten. Haschemiden bieß der Zweig deffelben, zu welchem Mohammed gehörte.

ner mit Mekka in alter Feindschaft standen. Er sührte sie alsbald in kriegerischen Zügen gegen seine Feinde an, und erscheint nun als Feldherr eines kleinen Heeres, das aus Achtung für seine Tapferskeit seinen Lehren und Verkündigungen, mit denen er immer sortssuhr, ein desto geneigteres Ohr lieh. Das Jahr seiner Flucht aus Mekka (622) ist also die eigentliche Epoche seiner Religionsstiftung, und deshalb haben seine Anhänger dieses Jahr sür würdig gehalten, eine neue Zeitrechnung zu eröffnen. Noch jest rechnen sie nach dem Jahre des Rückzuges und der Einsamkeit (Arabisch Hedschra), wie wir nach Jahren von Christi Geburt. Die Jahre der Hedschra sind Mondjahre von 354 Tagen.

Sobald die neue Glaubensgenossenschaft die Gestalt eines herum, ziehenden Kriegerhaufens angenommen hatte, stieß ein Arabischer Stamm nach dem andern mit seinen Rameelen und Pferden dazu. Mohammed theilte redlich sein Eigenthum wie seine Beute, übte Ordnung und Gerechtigkeit, hielt die Disciplin durch religibse Vorschriften aufrecht, 3. B. durch das Berbot des Weintrinkens, und wußte seine eigene Begeisterung durch das Kriegsgluck unterstützt und mit dichterischer Wortfille ausgesprochen, auf seine Schaaren zu übertragen. Daher die raschen Eroberungen, die er jest vollbrachte. Mekka fiel unter seis nen Streichen, und alle Bezwungene folgten als Freunde seinem Heere. Ganz Arabien ward durchzogen. Viele Stamme fielen freiwillig seiner Lehre zu, andere wurden mit dem Schwerte gezwungen. Bereits im neunten Jahr nach der Flucht ruckte er mit dreißigtausend Mann an die Grenze des Byzantinischen Reiches, nachdem er schon vorher den Persischen König und den Kaiser Heraklius eingeladen hatte, seinen Glauben anzunehmen. Er starb in seinem drei und sechzigsten oder fünf und sechzigsten Jahre (632), in der Ueberzeugung, von einer Jus din, die seine Feinde gewonnen hatten, Gift erhalten zu haben. Sein Sarg wird noch heut in der Moschee von Medina gezeigt, und von manchem glaubigen Pilger besucht.

### 17. Der 381am.

Die Araber nennen ihre Religion Josam (gläubige Ergebung in den göttlichen Willen), und Alle, die sich zu derselben bekennen, Moslemen

(Glaubige)\*). Die schriftliche Urkunde des Islam ist der Koran d. i. Anthologie, eine Sammlung berjenigen Aussprüche des Propheten, die als das Wort Gottes gelten. Wie viel von diesem Buche bei Mohammed's Ledzeiten entworsen sey, läßt sich nicht mehr bestimmen. Mohammed selbet hatte, so wie die meisten Araber seiner Zeit, weder lesen noch schreiben gelernt, und die Moslemen haben eine Trasdition, wie der Engel Gabriel ihm zuerst in einer Höhle bei Mekka erschienen sey, und ihm gesagt habe: Gott hat dich zu seinem Prophesten erkohren, siehe hier diese Schrift! Er aber habe geantwortet, er könne nicht lesen. Da habe ihn der Engel ergriffen und ihn dreimal zur Erde geworfen, und danach habe er lesen können. Ob er auch das Schreiben nach dieser Methode gelernt habe, wird nicht berichtet; die Tradition sagt nur, daß derselbe Engel ihm die Lehren des Koran in einzelnen Bruchstücken innerhalb drei und zwanzig Jahren einges geben habe.

Abu Bekr, Mohammed's Nachfolger, ließ die aufbewahrten Aus spruche Mohammed's sammeln, und Othman spaterhin die Handschrif ten reinigen und vergleichen. Die Moslemen hegen eine so heilige Chrfurcht für dieses Buch, und ihr Vertrauen gu seiner Gottlichkeit geht fo weit, daß fie haufig einen aufgeschriebenen Spruch beffelben als einen Talisman tragen, oder in Gefahren wie eine Zauberformel zwis schen den Zähnen murmeln. Unter den Lehren und Aussprüchen des Koran finden' sich viele, die aus der Bibel entlehnt sind. Er ist übris gens im besten Arabisch geschrieben, und hat herrliche, mahrhaft poetis sche Stellen. Diese dichterische Hulle, in welcher der Islam auftrat, trug nicht wenig zu seiner raschen Berbreitung unter den Arabern bei, deren Ohr und Gemuth der Poesie und dem Glanze der Rede stets offen und zugänglich waren. Der Koran zerfällt in zwei Haupttheile, einen dogmatischen und einen moralischen, und jeder ist dann wieder in Abs schnitte (Arabisch Suren) und Verse, wie unsere Bibel, abgetheilt. In allem foll er 77,639 Worter und 323,015 Buchstaben enthalten. Eine zweite, obwol dem Koran an Rang nachstehende Quelle der 36, lamitischen Gesetzgebung, sowol der religidsen als der juridischen, ift die Suna, eine gleichfalls schon fruh niedergeschriebene Ueberlieferung der Worte und Handlungen des Propheten.

Es war keinesweges Mohammed's Absicht, seine Lehre von der

a superly

<sup>\*)</sup> Das Deutsche Muselmann kommt von dem Persischen Worte Musulman ber welches dasselbe bedeutet.

Wurzel der Vorwelt und des Bestehenden ganzlich loszureißen. Um Die Chriften und Juden fur fich ju gewinnen, bezeichnete er ben Jelam als eine Vollendung dieser Religionen, deren Offenbarungen er nicht verwarf; nur stellte er die seinige als eine hohere und vollkommenere dar. Daher find ihm Moses und Chriftus gottliche und große Seher für ihre Zeiten, er aber ift der lette und größte aller Propheten, den Gott erwählt hat, den alten Glauben Abraham's wieder auf der Erde einzuführen, die bestehenden Religionen aber abzuschaffen. Die außeren Pflichten, welche der Islam ben Glaubigen auflegt, bestehen in Beten, Fasten während des Monats namadan (in welchem der Koran zur Erde gekommen) und Almosen geben. "Beten, sagt der Koran in seiner Bildersprache, führt auf halbem Wege zu Gott, Fasten bringt an den Eingang jum himmel, und Almosen eröffnen die Thur." Tag. lich sind fünf Gebete angeordnet, deren jedem eine Reinigung voran gehen muß, und die der Moslem sprechen foll, das Untlig nach der himmelsgegend, in der Metta liegt, gerichtet. Die Zeiten des Gebets verkundet der Rufer von den Minarets (Thurmen) der Moscheen, in welchem an jedem Freitage (dem heiligen Tage der Mohammedaner) ein gemeinschaftlicher Gottesdienst Statt findet. Außerdem ift es Pflicht jedes Moslem, einmal in seinem Leben nach Mekka, der Geburtsstadt des Propheten, und zur Kaaba, die von den Idolen gereinigt worden war, zu wallfahrten, insofern er dazu vermögend ist, und sich des Weines zu enthalten. Die Beschneidung und das Verbot des Schweines fleisches find vom Judenthume herübergenommene Sagungen. Biels weiberei wird nicht verboten, aber auf die Erlaubniß, vier Weiber zu haben, beschränkt.

Die Sittenlehre des Jesam schärft Gerechtigkeit als die Hauptstugend aller Menschen ein; Mord, Chebruch, Diebstahl und Betrug werden als verabscheuungswürdige Verbrechen bezeichnet, jeder heftige Ausbruch der Leidenschaften als schädlich untersagt. Die Schicksale der Menschen sind durch einen ewigen Nathschluß, den nichts zu ändern vermag, vorherbestimmt. Nach der dereinstigen Auferstehung der Todzten harrt der Guten ewiger Lohn, der Bosen ewige Strafe. Bei der Schilderung der Freuden des Paradieses ist keine der Farben gespart, welche der Sinnlichkeit des Orientalen schmeicheln können. Da sind Gärten voll schattenreicher Bäume, welche die köstlichsten Früchte tragen, von anmuthigen Bächen durchströmt und erfrischenden Winden gekühlt. Zwei und siebzig der schönsten Jungfrauen, deren Jugend

nie verblüht, werden sedem Gläubigen zu Theil. Doch ist auch von einem für die Heiligen und Märtyrer bestimmten Anschauen Gottes die Nede, wogegen jede andere Glückseligkeit weit zurücktreten soll.

Von der Zeit an, wo Mohammed die Koreischiten mit dem Schwerte befampfte, verkundete er, daß der von ihm gelehrte Glaube auf gleiche Beise über den gangen Erdboden verbreitet werden muffe, und der heilige Rrieg ward eine der erften Pflichten der Glaubigen. Wer sich freiwillig zum Islam bekenne, solle in alle Rechte der Moss lemen treten, alle Gogendiener, die dies weigerten, ausgerottet werden; den Christen und Juden, spater auch den Bekennern der Persischen Religion, follte jedoch gestattet fenn, bei ihrem Glauben zu verharren, wenn fie die Moslemen als ihre Oberherren erkennen und ihnen gins, pflichtig werden wollten. Um zu jenem Kampfe anzufeuern und zu begeistern, find der Koran und die anderen Ueberlieferungen voll von bem Preise der Streiter Gottes und von überschwenglichen Berheis Es heißt unter andern \*): " Rrieg für das Bas gungen für sie. terland ist mehr, als das funfmalige Beten." — "Er ist nach dem Glauben die verdienstlichste Handlung; mehr als das Aufrufen zum Gebet, mehr als Wasser zu reichen dem Pilgrim; im Auge des Hoch: sten der Handlungen angenehmste, schonste, des Islam's oberste Sobe, juganglich nur den Vortrefflichen." - "Dem Rrieger ift Verdienft, sobald einmal sein Pferd auf der Wiese sich dreht." - "Besser zu führen den heiligen Krieg, als daß ihr siebzig Jahre betet im Hause. Was wollt ihr? Vergebung und Paradies. Das ift der Weg. auch nur so lange kampft, als das saugende Rameel aussetzt um Athem ju schöpfen, dem ist das Paradies erworben." - "Der herr gurnt den Kriegern nur, wenn er dem Propheten gurnt und seinen Gesand, ten; er horet sie, wie er das Flehen des Propheten und seiner Gesands ten vernimmt." - "Deffen Fuße bestaubt werden in den Schlachten des Herrn, wird am Tage des großen Gerichts weiter seyn von den Orten der Qual, als den Weg, welchen der schnellste Reiter in taus send Jahren zurücklegen konnte." — "Der Staub der Wege Gottes ist am Tage des großen Gerichts die glanzvollste Schminke des Unt likes." —

Diese Vorschriften und Aufmunterungen waren von einem so guten Erfolge begleitet, daß schon im nächsten Jahrhundert nach dem Pro-

<sup>\*)</sup> Die Posaune des heitigen Kriegs aus dem Munde Mohammed's Sohns Abdallah des Propheten, herausgegeben durch Johann v. Mütter.

-wooh

pheten seine Lehre von den Grenzen Indien's bis an bas Atlantische Meer verbreitet war. Die Grunde dieser reißenden Fortschritte find in der Macht religibser Begeisterung, in der friegerischen Ueberlegens heit der Araber, nachdem ihre bisher gegen einander zersplitterten Krafte vereint waren, in der Gewalt, die das einmal rasch fortstromende Gluck auf die Gemuther ubt; ferner bei den Seiden in der im Innersten der menschlichen Matur ruhenden Uhnung von der Einheit Gottes, und bei den morgenlandischen Christen in der herrschenden Erschlaffung, welche sie dem ihren naturlichen Richtungen angemessnen Principe schnell wieder beitreten ließ, zu suchen. Auch stießen die Araber weithin auf fein in der Bluthe seiner Rraft stehendes Reich. Bekanntlich gablt der Islam unter seine Unhanger bis auf den heutigen Tag nicht bloß die Araber, sondern auch die Turken, die Perser, die Mongolen, die Mauren und viele andere Nationen in Asien und Africa, gewiß zus sammen nicht weniger Menschen, als das Christenthum auf der gans zen Erde Bekenner hat. Man kann nicht läugnen, daß die Ausbreis tung und Unnahme des Islam für die Volker des Orients ein Forts schritt war. Sie haben die Vorstellung eines erhabenen, machtigen Gottes, den Glauben an ein zukunftiges Leben und eine reinere Mos ral erhalten, deren Vorschriften ohne die Widerlage dieser Religion niemals Kraft über ihren Willen gewonnen haben wurden. Das Reich der Araber erstreckte sich bald vom Ebro bis zum Indus und verband alle ihm unterworfene Stamme durch eine Sprache, einen große artigen Verkehr, der noch weit über die Grenzen des ungeheuren Staates hinausgehend, von Sudan, den Landern des Miger bis an den Schnee des Hindukusch, ja bis nach Ceylon und in das Innere China's reichte; endlich durch allgemein geltende politische Institutionen. Es war in orientalischer Weise entstanden und wurde in orientalischer Weise beherrscht, in scharfem Gegensaße zu den Landern des Abends landes, wo das Leben bald in kleine eigenthumliche Kreise auseinans dergeriffen wird und in vollkommen selbständige Punkte zu zerspringen So lange die erste Begeisterung vorhielt, haben die Staas ten des Jolam, eine schone wenn gleich kurze Bluthe getrieben. Die Charaftere zeigen in dem festen Bewußtseyn der absoluten Vorherbes stimmung eine Starte, eine Tapferkeit für die Idee ihrer Relis gion, eine Ritterlichkeit und Großmuth, wie sie nur der Befreiung von allen untergeordneten Interessen verdankt wird. Aber die Einfach: heit und fertige Abgeschlossenheit dieser Lehre, welche die rasche Bers

breitung berselben vor allem befordert hatten, konnten es zu keiner ties feren und geistig reicheren, inneren Freiheit des Menschen bringen als jur Schreckenlosigkeit, und haben darum bald Sochmuth, Gelbstzufries denheit und Eigendunkel in ihrem Gefolge gehabt, die ju schneller Ers ftarrung führen mußten und führten. Es lagen eigentlich feine Mos tive des Fortschritts in der Lehre selbst und die weitere Geschichte, nachdem der erste Glanz vorüber war und die Eroberungen still standen, ift ausgegangen vom Streit um die Nachfolge des Propheten, von firchlichen Secten, welche jum Theil die aufgenommene Wiffens schaft der unterworfenen gander erzeugte, von Statthaltern, die eigene Dynastien grundeten, und wird badurch bald nach dem zweiten Jahrhundert der Hedschra langweilig, ermudend und widerwartig. Der unendliche Inhalt des Christenthums hat dagegen durch Gelbst: verläugnung und Demuth seine Bekenner vor jenem fich genügenden Stillstehen bewahrt und das Festhalten an der geistigen Freiheit hat die wilde Ausgelassenheit des Fleisches verhindert, welche dem Araber allein das Besondere und Mannichfaltige neben dem gang allgemeinen, und darum todten Inhalt seiner Lehre ift. Go hat denn der Orient den christlichen Wolkern allein die weitere Pflege der Bildung überlassen muffen und was seit den Jahrhunderten der Kreuzzuge als lebendiger Fortschritt bezeichnet werden muß, ift nur innerhalb ihres Kreises ju finden.

### 18. Die Chalifen bis auf den Sturz ber Omijaden.

(632 - 750.)

Mohammed hatte keinen Sohn hinterlassen, der ihm in seiner Würde und Herrschaft hatte folgen konnen; die nächsten und gegründetsten Ansprüche hatte Ali, sein Vetter, der Gemahl seiner geliebtesten Tochster Fatime, als Dichter und Krieger ausgezeichnet; aber die Eisersucht gegen die Haschemiden, die jest wieder hervorbrach, trug über Ali's Verdienste den Sieg davon, und Abu: Bekr, Mohammed's Schwiegers vater, ward der erste Chalif, d. i. Nachfolger oder Stellvertreter (des Propheten). Er starb schon nach zwei Jahren; Omar, der ihm in der höchsten Würde folgte, und den Titel Emir al Mumenin (Fürst der Gläubigen) annahm, ward 644 von einem Persischen Stlaven in der Moschee von Medina ermordet; der dritte Chalif, Othman,

and the same

fiel 656 als Opfer einer Empdrung. Jest erst gelangte Ali zum Chaliphat.

Der Prophet war im Laufe seiner Eroberungen, die sich julest über die ganze Halbinsel erstreckten, durch den Tod gehemmt worden. Unmittelbar nach seinem Tode ergoß sich der gewaltige Strom über die Grenzen Arabien's, und überfluthete unaufhaltsam das junachst gelegene Uffen und Africa. Feldherren von Geist und Kraft führten die unwiderstehlichen Heere der Gläubigen; Rhaled, das Schwert Gottes genannt, und Umru find die berühmtesten unter ihnen. Die Griechen brachten ein großes Landheer jusammen; die Schlacht bei Ders mut in Sprien vernichtete es (636). Nachdem Jerusalem und Untiochia gefallen waren, gehorchte ganz Sprien und Palastina den Siegern. In Alegypten tam es den Moslemen besonders ju Statten, daß die eis gentlichen Eingebornen, die Ropten, als Monophysiten, von der Byzantis nischen Regierung verfolgt und hart gedrückt, sich gern mit ihnen verstans den, und Glaubensfreiheit gegen Zahlung einer Kopfsteuer erhielten. Man erzählt, daß Umru, als Alexandria (640) in seinen Händen war, bei Omar angefragt habe, was er mit der dortigen großen Buchersamme lung anfangen solle, und von dem Chalifen sey der Befehl gekoms men, sie zu vertilgen; "benn, habe er gefagt, entweder stehe in diesen Schriften das, was im Roran enthalten fey, und dann feyen fie überfluffig, oder etwas anderes, und dann feven fie gottlos." Go habe man denn mehrere Wochen lang mit den classischen Werken des Alter: thums die offentlichen Bader geheizt. Diese Geschichte wird erst von spateren Schriftstellern berichtet, und ift daher bezweifelt worden, auch kann von der alten Bibliothek der Ptolemaer wenig oder gar nichts mehr vorhanden gewesen seyn; doch widerspricht sie dem Charafter Omar's nicht, von dem mehrere ahnliche Zuge, die feine Verachtung hoherer Cultur bezeichnen, aufbewahrt find \*).

Während hier der Byzantinischen Herrschaft so weitläusige und wichtige Länder entrissen wurden, ward zugleich einem andern Reiche ein gänzliches Ende gemacht. Jezdedgerd III., seit 632 König von Persien, suchte den wankenden Thron vergebens zu besestigen. Nach mehreren Siegen der in das Land eingebrochenen Araber ward 642 bei Nahavend die letzte entscheidende Schlacht gekämpst, welche die Herrschaft der Sassaniden stürzte; neun Jahre darauf fand Jeze

<sup>\*)</sup> v. hammer in den Fundgruben des Drients, Th. I. G. 367.

dedgerd, der lette Fürst dieses Stammes, seinen Untergang. Alle diese Eroberungen, diese Meihe glanzender Siege, waren die Frucht des ers ften Aufloderns der Begeisterung, einer unwiderstehlichen Heldenkraft, die ihr Leben freudig an die Erreichung des einen Zieles setzte. Der Beift, der diese Araber beseelte, ist sehr bezeichnend ausgesprochen in einer Botschaft des Feldheren Abu Obeidah an die in Jerusalem von ihm belagerten Christen. "Wir verlangen von euch, lautete sie, zu bekens nen, daß nur Ein Gott und Mohammed fein Apostel ift, und daß ein Tag des Gerichts senn wird, da Gott die Todten aus ihren Grabern erwecken will. Wenn ihr solches Zeugniß ablegt, so ist es uns nicht erlaubt, euer Blut zu vergießen, oder uns an eurem Sab und Gut oder Kindern zu vergreifen. Wollt ihr dieses ausschlagen, so bewillis get Tribut zu bezahlen und uns unterwürfig zu feyn; fonst will ich Leute wider euch bringen, denen der Tod fußer ift, ale euch der Wein und das Schweinefleisch." - Damals lebten jene Dagigkeit, jene Berachtung des Genusses unter den Arabern, die der Berrschaft um so sicherer ift, weil die Frucht der Herrschaft den Sieger noch nicht verlockt hat, sich selbst zu verlieren. Abu: Bekr vertheilte an jedem Freitage, nachdem er etwas febr geringes für fich genommen, den Reft der Einkunfte unter die Burdigsten und Dürftigsten, und Omar's Rost bestand in Gerstenbrot und Datteln.

Unter Ali (feit 656) standen die Eroberungen still. Raum hatte dieser Chalif den Thron bestiegen, so suchten seine Feinde ihn auch schon zu sturzen. Der Statthalter von Sprien, Moawijah, aus jes nem dem Propheten ursprunglich so feindseligen Sause Omijah, stand als Gegenchalif auf, und nachdem sich Amru zu ihm gesellt, war sein Unhang der stärkere. Nach einer fünfjährigen unruhevollen Regierung ward Ali von einem Schwarmer ermordet (661). Das Haus Omis jah tam auf den Thron, und mit ihm begann eine heftige Spaltung unter den Mohammedanern. Die Anhänger Ali's erkannten die Omis jaden nicht an; in ihren Augen waren und sind sie und alle ihre Nachfolger eben so wenig echte Chalifen, als die drei ersten, da diese Würde schon nach dem Tode des Propheten nur dem Ili hatte gw fallen muffen. Bis auf den heutigen Tag dauert diese Parteiung fort; zu den Aliten, von ihren Gegnern Schiiten (d. i. eine verächts liche Secte) genannt, gehoren die Perfer, in deren Landern Mit gleich ju Unfang viele Unhanger zählte; ju den Suniten (weil sie Suna annehmen) die Turken.

- B

Die Omijaden, die wegen des Saffes, den sie bei ben eigentlichen Arabern fanden, ihren Sit nach Damaskus verlegten, setzten nun die Eroberungen wieder fort, und damit das Griechische Reich im Mittels puntte feiner Macht angegriffen werden tonnte, ward eine Seemacht geschaffen. Um für den Seekrieg, an den die Araber nicht gewöhnt waren, ju befeuern, werden die Berdienste deffelben in den heiligen Ueberlieferungen noch weit über den Landfrieg erhoben. "Wer zur See nur den Ropf umdreht, heißt es, hat so viel Berdienst, als wer zu Lande sich in seinem Blute walzt." "Eine glückliche Seeschlacht ist gleich gehn Siegen ju Lande." Bis jum Unfange des achten Jahrs hunderts war mit Hulfe der Mauren die ganze nordliche Kuste von Ufrica, bis an das Atlantische Meer hin, dem Chalifat einverleibt. Bon hier aus bahnten fich denn auch die Araber, unter dem fechsten Omijadischen Chalifen, Walid I. (705-715), den Weg nach Spas nien, wo die damaligen inneren Verwirrungen und Zerwurfnisse des Westgothischen Reiches ihnen ein leichtes Spiel bereiteten. Es war eben auf den Westgothischen Konig Witiga, Roderich in der Regierung gefolgt (710); da forderten die ausgeschlossenen Sohne des ersteren \*), in Verbindung mit dem Erzbischofe Oppas von Sevilla, ihrem Oheim, und dem Grafen Julian, welcher in Septum, dem heutigen Ceuta, befehligte, den Statthalter von Ufrica, Musa, auf, ins Land zu kom. men. Dieser ließ sich nicht lange erwarten. Sein Feldherr Taret tam zuerst und siegte im zwei und neunzigsten Jahre der Bedichra (711) in der neuntägigen Schlacht bei Xerez de la Frontera; Roberich fiel, und Spanien's Schicksal war entschieden. Musa vollendete die Eroberung des Landes, bis auf die nordwestlichen Gebirgestriche, wos hin sich die kuhnsten unter den Westgothen, denen das fremde Joch unerträglich war, juruckzogen. Dann drangen die Araber neben ihnen über die Pyrenaen nach Frankreich hinüber (720), überschwemmten die südlichen Gegenden, bis an die Rhone und gegen Tours, wo erst Karl Martell (unten 216sch. 22.) ihren Fortschritten ein Ziel setzte (732), und durch eine furchtbare Schlacht, die er ihnen liefette, sie nothigte, über die Pyrenaen zurückzukehren. Fast zu gleicher Zeit wurden im Often Chowaresm und Samarkand jenseits des Gihon erobert, bis zu den Bergen, welche Taschkent umgeben. Dur die nördlichen Ebenen

<sup>&</sup>quot; Ritter, in der Weltgeschichte von Guthrie und Gran, V, 2. S. 429 fg. Asch, Geschichte der Westgothen, S. 303.

blieben den Türken, und das Chalifat erstreckte sich über zweihundert Tagereisen von Osten nach Westen, von der Grenze der Tatarei und Indien's bis an das Atlantische Meer.

Aber mit dieser ungeheuren Ausdehnung des Meiches wuchs die Schwierigkeit, es als ein Ganges jusammenzuhalten, und fortdauernde innere Unruhen begannen die Festigkeit der Herrschaft zu untergraben. Bald stellte sich dann, um diese zu zügeln, der wilde vrientalische Des potismus ein, blutige Thronrevolutionen und Erschütterungen in feinem Gefolge. Die Statthalter in den Provinzen erlaubten fich große Er pressungen. Die ungemeine Mäßigkeit und patriarchale Einfachheit der früheren Chalifen verschwand, an ihre Stelle traten Prachtliebe, Berschwendung und Weichlichkeit. Trop ihrer großen Eroberungen und ihrer Wirksamkeit für die Ausbreitung des Islam, gewannen die Omijaden die Meinung nicht allgemein für sich; ihr Stamm war der lette gewesen, der den Propheten anerkannt hatte, und hatte bennoch die Haschemiden vom Throne verdrangt, welche ein naberes Recht darauf besaßen. Endlich erschien die Stunde der Rache; das zu den Haschemiden gehörende Geschlecht der Abbassiden, welches von einem Oheim des Propheten abstammte, benutte innere Unruhen im Reiche, erhob sich gegen Mervan II., den dreizehnten Chalifen aus dem Hause der Omijaden, besiegte ihn, und machte der Herrschaft dieses Geschlechts ein Ende (750). Die Omijaden wurden mit so schonungsloser Grausamkeit verfolgt und getodtet, daß selbst der saus genden Kinder nicht geschont ward, und Abul Abbas, der erste Abassis dische Chalif, erhielt daher den Beinamen el Saffah (der Blutver, gießer). Doch entrann ein Omijade, Abderahman, dem schrecklichen Blutbade und floh nach Africa. Eine Anzahl Arabischer Häuptlinge in Spanien, welche die Abaffiden als Anmager betrachteten, fandten ju ihm', und trugen ihm die Herrschaft über Spanien an \*). Abdes rahman folgte dem Rufe, ging nach der Halbinsel hinüber (755), schlug den Abbassidischen Statthalter, und stiftete ein abgesondertes Chalifat, zu deffen Sig er Cordova machte, und welches nie wieder mit dem Arabischen Reiche vereinigt ward. Dies war die erste Proving, die sich von der Herrschaft des Chalifen in Usien losmachte. Wie häufig dies in der Folge nachgeahmt ward, wird der nächste Zeitraum lehren.

<sup>\*)</sup> Cardonne hist. de l'Afrique et de l'Espagne T. I. p. 183. Conde Geschichte ber Mauren in Spanien, Bb. I. S. 153 der Deutschen Uebers.

## 19. Bedräugniffe des Byzantinischen Reiches.

Einen gefährlicheren Stoß konnte das Griechische Reich nicht erleiden, als durch die tapferen, mit entflammter Begeisterung kampfenden Aras ber. Heraklius schien alle früher bewiesene Kraft gegen diese Feinde verlos ren ju haben: neue theologische Streitfragen nahmen seine ganze Thatigkeit in Unspruch. Einige monophysitische Haupter hatten ihm während seiner Feldzüge Hoffnung gemacht, daß ihre Partei fich wieder mit der orthodoren Kirche vereinigen wurde, wenn man sich nur zu der Lehre verstehen wolle, daß in Chriftus troß der zwei Maturen, nur Ein Wille ge: wesen sey. Heraklius gewann in der That die Patriarchen von Constantinopel, Alexandria und Antiochia dafür, und es schien Alles einen trefflichen Fortgang zu haben, als fich ein fanatischer Monch, Sophronius, welcher Patriarch von Jerusalem geworden war, erhob, die Mos notheleten (d. i. die Unhanger von Ginem Willen) verdammte, und dadurch wieder eine allgemeine Spaltung und einen heftigen Kampf erregte. Die Verfdhnungsversuche des Heraklius und seiner Rachfols ger blieben fruchtlos, da auch die Romischen Bischofe fich midersetten, und die darüber erlassenen kaiserlichen Verordnungen mit dem Unas thema belegten.

Indeß entriffen die Araber dem Reiche eine Proving nach der andern. Wir haben ichon crwahnt, wie ihnen Gyrien, Palaftina, Megypten und Mordafrica in die Sande fielen. Dazu waren die Kleinasiatischen Lander und die Inseln des Archipelagus ihren Plunderungen und Streifzugen ausgeset, und im Jahre 668 erschienen fie vor Constantinopel. In diesem und noch sechs folgenden Jahren (bis 675) landeten fie wiederholt in der Rahe der Hauptstadt und griffen dieselbe haufig an, ohne sie erobern zu konnen. Huch theilte um diese Zeit ein Grieche aus Sprien, Rallinitus, dem Raiser Constantin IV. eine gluckliche Erfindung mit. Es war eine Mischung leicht entzündlicher Stoffe (Maphta und Schwefel gehörten dazu), die man bald in Gefäßen oder Rohren, auch in eigenen Brandschiffen unter die feindliche Flotte warf, bald mit Flachs verbunden um Pfeile und Wurfspieße wand, um Alles, was man damit traf, in Brand ju fte: den. Dieses Zerstdrungsmittel, Seefeuer, spater Griechisches Feuer genannt, soll die außerordentlichsten Wirkungen hervorgebracht haben. Es brannte unter dem Wasser fort, und konnte nur mit Urin und Becker's B. G. 7te 21, IV.

Sand gedämpft werden. Das Zerplaßen desselben, welches mit entsetzticher Gewalt und starkem Knall und Dampf erfolgte, setzte die Araber in Furcht und Schrecken. Man verfolgte die erste Erfindung wohl abssichtlich nicht, um das Geheimniß nicht unter zu Viele zu verbreiten, und deshalb fehlt es uns auch jetzt an bestimmten Nachrichten über diese merkwürdige Zusammensetzung. Alls in der Folge das Schießgewehr erfunden ward, gerieth sie ganz in Vergessenheit.

Awar gelang es den Griechen das Jahr darauf (676), mit den Arabern einen dreißigjährigen Frieden zu schließen, aber sie mußten sich gegen eine geringe jährliche Zahlung, welche der Chalif übertnahm, zur Abtretung aller von den Saracenen eroberten Provinzen verstehen. Und doch brach der Krieg lange vor dem Ablauf der sest gesetzen Zeit wieder aus; auch erschienen die surchtbaren Feinde 717 abermals vor Constantinopel, mußten aber im solgenden Jahre, nachdem sie an Mannschaft und Schissen beträchtliche Einbuße erlitten, unvertrichteter Sache wieder abziehen.

Um diese Zeit, wo die Macht der Avaren durch den Abfall mehrerer ihnen unterworfen gewesener Bolter, namentlich der Zechen in Bohmen und der Moraver in Mahren, geschwächt war, versuchten auch die Bulgaren ihre Unabhängigkeit wieder zu erkämpfen und vertrieben glucklich die Avarischen Besatzungen aus ihrem Lande; worauf sie denn bald ihre Raubzüge in die Bnzantinischen Provinzen erneuer ten. Im Jahre 679 erhielten sie Tribut, und ließen sich in dem ero: berten Miedermossen nieder, welches von ihnen bis auf den heutigen Tag den Namen der Bulgarei führt. Dennoch wurden die Griechischen Landschaften haufig von ihren Einfallen heimgesucht. Sie waren ein rohes Volk; Krieg, Jagd, Viehzucht und Pelzhandel waren lange ihre einzigen Beschäftigungen. Im neunten Jahrhundert nahmen fie das Christenthum an. Dies hatte auf ihre Bildung einen merklichen Einfluß; und allmählig hob sich der Ackerbau und die Pflege des Weinstocks. Doch murden nur die Sitten der hoheren Stande verfeinert; ber große Haufe blieb roh und schmußig. Da in der Bulgarei sich früher Slaven angesiedelt hatten (o. S. 78.), so nahmen die Bulgaren mit der Zeit deren Sprache an, welche sie bis auf den heutigen Tag reden.

Es sind aber die Slaven, nachst den Germanen, der zweite große, im Mittelalter hervortretende, Europäische Hauptstamm, zu welchem die Russen, Polen, Zechen, Sorben u. m. gehören. Andre Slavische Wölker ließen sich im siebenten Jahrhundert zwischen der Donau und

a account of

dem Adriatischen Meere nieder, und stifteten besondere Staaten: Servien, zu welchem Reiche noch Bosnien gehörte, Kroatien, Slavonien und Dalmatien. So wurde das Byzantinische Reich auch von dieser Seite immer mehr verkleinert.

Der Kaiser Heraklius hatte zwei Sohne hinterlassen, Constantin III. und Herakleonas. Jener starb schon im ersten Jahre (641), und da man deshalb Berdacht auf seinen Salbbruder Beratles onas und dessen Mutter Martina warf, so wurde auf Andringen des Heeres und auf Befehl des Genats jenem die Mase, dieser die Bunge ausgeschnitten, und Beide ins Elend geschickt. Es folgte ber alteste von Constantin's Sohnen, der zwolffahrige Constans II. Er tauschte die guten Soffnungen, die man anfangs von ihm gefaßt hatte, regierte mit ungerechter Sarte, und ließ unter andern aus argwohnis scher Furcht seinen eigenen Bruder todten. Darauf that er einen Bug nach Stalien, fampfte unglucklich gegen die Longobarden, und bes gab fich dann nach Sicilien, um diese Infeln und die Ruften des Mittelmeeres vor den Arabern zu fichern. Cypern und Rhodus was ren schon seit 650 in ihrer Gewalt. Die Einwohner Sicilien's und Unteritalien's flagten aber, ftatt fich der Sulfe ju freuen, über den bars ten Druck der Steuern und Mushebungen, wie sie ihn feit langer Zeit nicht mehr gewohnt waren, denn der Kaiser brauchte Geld und Leute für feine Flotte. Dach fechejahrigem Aufenthalt in Gyrafus wurde Conftans von einem Diener mit dem Baffereicher im Bade erschlagen (668). Sein Sohn und Nachfolger, Constantin IV. der Bartige (πωγωνάτος), fand gleichfalls nothig, feinen beiden Brudern die Mafen abzuschneiden. Da die monotheletischen Streitigkeiten noch ims mer fortdauerten, ließ Constantin in der Hauptstadt eine Rirchenvers sammlung, die sechste deumenische, halten (680), wo die Lehre der Monotheleten als kegerisch verdammt, die von zwei Willen in Christo für rechtgläubig erklärt wurde. Der verfolgte Monotheletismus suchte im Libanon Schuß, dessen Bewohner nunmehr eine eigene Secte bildeten, - nach ihrem ersten Patriarchen, Johannes Maro, Maro, niten genannt — und sich gegen die Befehlshaber der Kaiser, wie gegen die Araber zu behaupten suchten \*).

major mily

<sup>\*)</sup> Die Maroniten, deren Ueberreste sich bis auf den heutigen Tag im Libanon erhalten haben, blieben Monotheleten, bis sie sich im zwölften Jahrhundert mit der Kömischen Kirche vereinigten. Doch stimmen sie in ihren Gebräuchen mehr mit den Griechen überein.

Constantin IV. starb im September, 685, und hinterließ das Reich seinem altesten Sohne, Justinian II., der an wilder Grausamkeit seine Vorgänger aus dem Geschlechte des Heraklius noch weit hinter sich juruckließ. Tros der Kriege mit Bulgaren und Glaven, die er ans fangs nicht ohne Gluck führte, unternahm er die prachtigsten und kosts barften Beuten. Die Erpressungen, durch welche die Summen hiezu beigetrieben wurden, sein gewaltthatiges Verfahren, die Sabgier und Robbeit seiner Gunftlinge, brachten endlich das Volk gegen ihn auf. Es verbreitete fich das Gerucht, der Raifer habe heimlich Befeht ge: geben, eine Ungahl der Einwohner von Conftantinopel in einer Macht in ihren Häusern zu überfallen und zu ermorden. Da trat Leontius, ein wackerer Feldherr, der drei Jahre lang im Gefängnisse gewesen war, und von feiner ploglichen Befreiung nichts Gutes ahnete, von den Freunden ermahnt, an die Spige des aufgeregten Bolks und offe nete die Gefängnisse, wo die wurdigsten Sauptleute in Retten schmach: teten. Der Patriarch eilte durch die dichten Saufen und feuerte sie mit dem Ausrufe: "Dies ift der Tag, den der Berr gemacht hat!" jur Emporung an. Justinian ward gefangen; das Bolt erhob ein wuthendes Geschrei, und verlangte des Raisers Ropf, aber Leon tius begnügte fich, ihm bloß die Dase und Zungenspiße abschneiden zu laffen (woher er den Beinamen gworuntog erhielt), und ihn fo nach Cherson auf der Taurischen Halbinsel zu verbannen (695).

Mun war Leontius Raiser, aber drei Jahre nachher gewann ein anderer Feldherr, Apsimar, genannt Tiberius III., durch Hulfe des Beeres die Oberhand, bemachtigte fich feiner, schnitt ihm gleichfalls die Dase ab, und sandte ihn in ein Kloster nach Dalmatien (698). Eiberius regierte sieben Jahre; da ward Justinian, der bei den Bulgaren Schut gefunden hatte, durch Gulfe diefes Bolts wieder eingefest (705). Von Cherson war er zu Schiffe nach der Donau gesegelt: als er in die Mündungen einlaufen wollte, überfiel ein furchtbarer Sturm fein Fahrzeug. "Geht, Raifer, wir verfinken, vief einer der Diener, gelobt Gott euren Widersachern zu vergeben, wenn er euch rettet." - "Go soll mich Gott in die Tiefe des Meeres versenken, so ich auch nur Einem verzeihe;" erwiederte jener. Er ließ Leontius und Tibetius in Retten vor sich führen, und setzte ihnen in der Renn bahn die Fife auf den Nacken, wobei das unbeständige Wolk ihm die Worte aus den Psalmen zurief: "auf Lowen und Drachen wirst du treten." Hierauf wurden sie enthauptet. Ohne Junge und Mase

regierte Justinian noch sechs Jahre, aund withete mit unmenschlicher Grausamkeit gegen alle Unhänger der beiden Zwischenregenten. Endslich ward er ermordet (711), und Philippikus Bardanes kam auf den Thron. Dieser machte sich durch Begünstigung der Monotheleten verhaßt, und ward nach zwei Jahren abgesetzt und geblendet (713). Sein Nachfolger, Unastasius II., regierte nicht unwürdig, aber auch nur etwa drei Jahre; da emporten sich die Soldaten auf der gegen die Uraber gesandten Flotte, und rückten vor Constantinopel, so daß der Kaiser sich nur durch Flucht und Abdankung vor dem schmähzlichen Schicksale seiner Vorgänger retten konnte. Der von den Austrührern an seiner Statt erhobene Theodosius III. folgte schon nach einem Jahre (717) diesem Beispiele, und legte gleichfalls die Regiezung nieder, als Leo, der von Unaskasius eingesetzte Feldherr der orienztalischen Truppen, ihn nicht anerkennen wollte, und gegen die Hauptsstadt heranzog.

Das ist das Schicksal eines Volkes, welches seine innere Kraft und alle die begeisternden Ideen von Pflicht, Ruhm und Vaterlands, liebe verloren hat. Gerade wie der einzelne Mensch im Alter in Thorheit und Schwäche versinkt, und derselbe nicht mehr scheint, der einst als Jüngling so kräftige Thaten vollführte, so beschleicht auch oft ein ganzes Volk, nach einer blühenden Jugend und einer kraftz vollen Mannheit, zuleßt ein mitleidswürdiges Alter, und eine traurige Reihe von Schwächen und Thorheiten, den Zeitgenossen selbst unersklärlich, führt es der leßten Ausschlichung zu.

### 20. Leo der Ffanrier.

(717 - 741.)

Leo, der Urheber der letten Revolution, die dem Theodosius den Thron kostete, war ein Isaurier von niederer Herkunft. Er ergriff mit besonnener Kühnheit das Steuer des lange schwankenden Schisses. Unaskasius verließ sein Kloster, und wollte den Thron wieder besteigen; aber Leo ward der entstandenen Bewegung Meister, bestrafte die Ursheber der Verschwörung, und ließ den Anaskasius enthaupten. Leo war es, der die Saracenen zur Aushebung der bereits erwähnsten zweiten Belagerung Constantinopel's zwang, und ihnen durch sein männliches Bezeigen Achtung abnothigte. Auch gegen das Ende

seiner Regierung gewann er in Phrygien eine große Schlacht ges gen sie.

Dagegen verlor er durch eben diese Beharrlichkeit, als er sie auch dem religiofen Geifte feines eigenen Boltes entgegenfegen wollte, den Theil des mittlern Stalien's, den feine Borfahren bisher noch immer behauptet hatten, und entzundete im Bergen seines Reiches ein Feuer, welches langer als ein Jahrhundert nach ihm noch fortbrannte. Dieses war der berühmte Streit über die Verehrung der Bilder in den Kirs chen. Die ersten Jahrhunderte des Christenthums kannten noch teine Abbildungen heiliger Gegenstande; vielmehr sprachen die Rirchenlehrer jener Zeit Widerwillen dagegen aus. Als aber der driftliche Gottes, dienst aus den verborgenen Zufluchtsortern siegreich an das Tageslicht hervortrat, machte die Alles verschonernde und erheiternde Runft auch hier ihre Rechte geltend, und stellte der Andacht der Glaubigen die Bestalten, die sonst nur ihre Einbildungsfraft hatte Schaffen tonnen, im verkörperten Abbilde bar. Zuerst war also die Erinnerung an Chriftus, die Beiligen und Blutzeugen eine rein innerliche gewesen. Dann haben wir gesehen, wie sich Mittel fanden (Thl. III. G. 373), dies selbe auch außerlich anzuregen, und die Ueberbleibsel des Korpers des Berftorbenen, der Ort, an dem er gelebt, die Gegenstände seiner Um gebung, brachten den Glaubigen fein Dafenn, fein Wirken und feine Leiden zu finnlicher Gewißheit. Man fing an, jene Reliquien zu vers ehren, ju den Seiligen ju beten, in der Idee, daß jene Borbilder reis nen Lebens und Wandels gewesen seven, dann aber auch, daß fie, in den himmel aufgenommen, Fubitte thun mochten bei Gott, dem fie ja naher ftanden, für die noch in der Belt der Gunde Gefangenen. Diefe Vorstellungen gingen bald in einen roben Aberglauben an die unmits telbar beseligende, heiligende und wunderwirkende Rraft der Reliquien, knochen über; durch jenen großen, dem gangen Mittelalter eigenthumlis chen und durch die Matur der Entwicklung bedingten Jrrthum, das Beistige nicht als rein Beistiges zu fassen, das geistiger Vermittelung bedurfe um zu beseligen, ju reinigen und von Gunden zu befreien, sondern als Mysterioses, als Geist, der an die außerliche Erscheinung unmittelbar auf magische Beise geknupft sen und ebenso wirke. Soher als dieser Reliquiendienst stand nun ohne Zweifel die Bilderverehrung, jeden Falls ist das Bild ein weniger sinnliches Erinnerungszeichen, ein vom Geiste des Bildners Empfangenes und Durchdrungenes, und dann sollte doch auch eigentlich nicht zu den Bildern selbst, sondern zu denen,

welche sie vorstellten, gebetet werden. Doch lag auch hier der gefähre liche Migverstand nahe genug, über das rein Meußerliche das Inner: liche zu vergessen oder jenes für dieses zu nehmen und ganz damit zu verwechseln. Beides ward unter dem großen haufen, der nur allzus geneigt ift, das Bild fur die Sache zu nehmen, immer haufiger, bei sonders im Orient, und auch viele Geiftliche wollten oder konnten die Linie nicht mehr festhalten, welche den erlaubten Gebrauch vom Miß: brauch scheidet. Micht nur daß man vor ben Bildern niederkniete, man trieb auch abergläubischen Zauber damit: man kraßte ihnen etwas von den Farben ab, und schüttete es in den Abendmahlswein; Mutter legten ihre neugebornen Rinder geweihten Statuen in die Urme, um sie des Segens der Heiligen theilhaftig zu machen; Rrante rieben ihre Binden und Decken an ihnen, um gefund zu werden. Ein sols cher Dienst mußte allerdings dem Beifte des Chriftenthums unanges messen und als ein Ruckfall auf frühere Stufen des religibsen Bes wußtseyns erscheinen. Raiser Leo wollte diesem Unfuge steuern; er hatte oft horen muffen, wie Juden und Moslemen dem Christenthume diese Bilderverehrung vorwarfen, wie sie wol gar ihrer Bekehrung im Wege stand, und sich vorgesetzt, das Aergerniß mit aller Kraft aus dem Wege zu raumen. Anfangs ließ er die Bilder bloß hoher stels len, um fie der unmittelbaren Beruhrung zu entziehen und ihre Unbetung untersagen; als sich aber die Bewohner der Cykladischen Inseln darüber emporten und mit Waffengewalt zum Gehorsam ge: bracht werden mußten, erschien ein allgemeines Verbot aller Abbilder Christi, der Engel und Heiligen, bei schwerer Strafe. Der Patriarch von Constantinopel, Germanus, weigerte sich, dieses Edict zu unter: schreiben. Er legte seine Burde offentlich nieder und es entstanden nun im Reiche zwei einander mit Seftigfeit, oft blutig, befeindende Parteien, die der Bilderdiener (elworodoudar) und die zahlreichere der Bilderstürmer (elzovozkástat). Weil die einen mit starrsinniger Hefs tigkeit am Alten festhielten, vergaßen auch die anderen Dag und Biel, und in dem heftigen Sampfe zweier Parteien, die jede auf ihrer Seite das Aeußerste durchsetzen wollten, ging, wie es in menschlichen Dins gen so oft der Fall ist, der richtige Gesichtspunkt immer mehr verlos ren. Denn auch den Vilderstürmern konnte mit Recht vorgeworfen werden, daß sie in dem Kampfe wider den Migbrauch, in kahl ver: fandigem, judischen und islamitischen Abstractionen zuneigenden Sinn die Sache selbst angriffen, und die Menschheit um eines ihrer edels

sten Giter bringen wollten, um die Erhebung des Gemuths durch die göttliche Kunst. Schwerlich mochte indes Papst Gregor II. von solcher Ansicht ausgehen, als er jest die Beschlüsse wider die Bilder verdammte. Das Bolt in Italien war auf seiner Seite; die Romer erregten einen Ausstand, auch zu Navenna siegten die Bilderfreunde, der Erarch ward in einem Tumulte erschlagen, und die Stadt gerieth darüber (728) in die Hände des Longobardenkönigs Luitprand (reg. 712—743). Leo hinterließ das Reich seinem Sohne Constantin V. Kopronymus\*), von außen und von innen schwankend.

#### 21. Lev's Machfolger.

(741 - 802.)

Constantin behauptete seine Wirde mit gleichem Nachdruck wie sein Bater, bem er ftreng in seinen Grundsagen folgte. Als sein Schwas ger Artabasdus, ein eifriger Bilderfreund, seine Abwesenheit im Felde gegen die Araber benutte, und sich mit Zustimmung des Senats und Bolkes zum Raiser erhob, besiegte Constantin die Heere des Unmagers, nahm Conftantinopel mit Sturm, und ließ den Artabasdus, nebft des fen beiden Sohnen, blenden. Nachdem er fich auf dem Throne mehr befestiget hatte, und gegen die Araber in mehreren Feldzügen siegreich gewesen war, schritt er zu neuen und strengen Magregeln wider den Bilderdienst. Er schrieb auf das Jahr 754 ein allgemeines Concis lium aus, auf welchem derselbe, nebst noch mehreren eingeschlichenen Migbrauchen, ganglich aufgehoben werden sollte. Es versammelten sich dreihundert acht und dreißig Bischofe im Palaste Hierium, Conftans tinopel gegenüber auf dem Usiatischen Ufer, und der Raiser selbst führte den Vorsit. Unter diesem Einflusse verdammte das Concilium bie Bils derverehrung völlig. Der Widerstand, der naturlich nicht ausblieb, erbitterte Constantin noch mehr; viele Bilderfreunde wurden jum Tode verurtheilt, von den Monchen, als den eigentlichen Führern derselben, die angesehensten in die Verbannung geschickt oder hingerichtet. Die Monche sahen sich nämlich durch die Vilderverbote auch in ihren mates riellen Interessen bedroht, weil viele von ihnen die Malerei oder Bilds

<sup>\*)</sup> Von zongos, Koth, und ovopa (Dorisch), der Name. Die Mönche von der Gegenpartei warfen es ihm sogar vor, daß er als Kind den Taufstein besudelt hatte.

nerei in Wachs und andern Stoffen als Gewerbe trieben, und stellten fich deshalb mit besonderem Gifer an die Spige der Gegenpartei. Der Raiser war ihnen von ganger Seele feind; er hielt sie fur Tagediebe und Unruhestifter, und ihr eheloses Leben dem Staate nachtheilig. vielen Klöstern ließ er die Monche und Nonnen austreiben, sie zum Heirathen zwingen, und aus den Gebäuden Casernen für die Golda: ten machen. Ja er wurde von seinem Eifer noch weiter hingeriffen. So nothigte er einst bei den Spielen die gegenwartigen Monche, mit of: fentlichen Madchen an der Hand unter dem Schreien und Toben des Wolfes rings innerhalb der Rennbahn herumzugehen. Dann griff er auch die Reliquien an und ließ viele derselben ins Meer werfen, unter andern den Leichnam der heiligen Euphemia, der in einem steinernen Sarge aufbewahrt wurde und nach der Sage Del ausschwißen sollte. Die Feinde des Kaisers trosteten dafilr die Reliquienverehrer mit der Erzählung: Sarg und Körper seyen glücklich und unversehrt bei Lemnos wieder ans Land geschwommen.

Constantin Kopronymus regierte vier und dreißig Jahre, und kann mit seinem Bater Leo, mit Heraklius und Justinian zu den ausgezeiche neten und kraftigeren Byzantinischen Herrschern gezählt werden, wenn er auch von grausamer Harte nicht freizusprechen ist. Er erweiterte die kleinasiatischen Besitzungen wieder nach Syrien und Armenien hin und seine Feldzüge gegen die Glaven und Bulgaren gehoren zu den glanzenden Waffenthaten der spateren Zeit des Griechischen Reichs. starb 775 auf einer dieser Expeditionen. Ihm folgte sein Sohn Leo IV., welcher den Beinamen des Chazaren führt, weil seine Mutter die Tochs ter eines Chans der Chazaren war, welche sich damals bis zum Dnies per ausgebreitet und einen Theil der Taurischen Halbinsel eingenommen hatten. Leo IV. gehört ebenfalls unter die Zahl der sogenannten bilders sturmenden Raiser, aber sein Verfahren war um vieles milder, als das seines Vaters, dessen Thatigkeit und Geschick indeß auch nicht auf ihn über gegangen waren. Doch schützten erfahrene Feldherren mit Gluck die Grenzen des Reiches gegen die Araber. Er starb kurz nach der Entdeckung, daß auch seine Gemahlin in heimlicher Verbindung mit den Bilderfreunden stände (780).

Diese Gemahlin, Irene, eine Althenerin, war ein kühnes, kluges und herrschsüchtiges Weib. Nach Leo's Tode trat sie als Vormünder vin des erst zehnjährigen Prinzen Constantin, die Regierung an, und um einen mächtigen Anhang zu gewinnen, wollte sie die Gesetze ihrer

Vorgånger gegen den Vilderdienst ausheben. Als sie aber zu diesem Zwecke im J. 786 zu Constantinopel eine Kirchenversammlung halten ließ, setzte sich die Leibwache dagegen und störte die Sizungen der Vischosse. Irene war besonnen genug, die Sache vor der Hand ruhen zu lassen. Allmählig aber wußte sie die Garde zu trennen und mit guzter Art zu entsernen, und nun kam wirklich 787 ein Concisium, und zwar zu Nicka, zu Stande, auf welchem die Vilderfreunde, da ihre Gegner entweder nicht geladen waren, oder nicht erschienen, völlig die Oberhand hatten. Die Schlüsse des letzten Conciss wurden ohne viele Untersuchung vernichtet, und der Vilderdienst im ganzen Reiche nach sast sechste Untersuchung wieder hergestellt.

Um eine vortheilhafte und glanzende Verbindung anzuknupfen, bes gehrte Jrene von Karl dem Großen, dessen Ruhm damals schon nach dem fernen Often drang, seine alteste Tochter von der Hildegardis für ih: ren Sohn Constantin, und Karl willigte ein. Schon ward ein Berschnittener nach Deutschland geschickt, die Prinzessin Rotrudis in der Griechischen Sprache und in den Hofstten zu unterrichten, allein da Karl's Macht immer hoher stieg, fürchtete Erene, durch solche Che ihrem Sohne eine große Stuße gegen fie selbst in die hand zu geben; sie anderte daher ihren Plan und zwang dem Jüngling eine andere Gemahlin auf. Aber diese Heirath war dem Constantin so verhaßt, daß er seinen Vertrauten Gehor gab, welche ihn aufmunterten, die Res gierung doch nun allein zu übernehmen, und seine Mutter, die ihn noch immer wie ein Kind behandle, von allem Einflusse zu entfernen. Zum Unglick erfuhr die Kaiserin den Anschlag; sie schickte die Nathges ber ihres Sohnes ins Elend, zuchtigte den jungen Raiser mit eigener Hand, sperrte ihn in sein Zimmer, und ließ auf der Stelle die Truppen und den Senat versammeln, ihr zu schworen, daß man sie, und nicht den Constantin, als rechtmäßiges Oberhaupt anerkennen werde. Aber die Armenischen Truppen, des Weiberregiments überdruffig, verweigerten den Eid, und Constantin VI. \*) ward laut zum Raiser ausgerufen. Er führte seine Mutter aus dem Palaste in eines ihrer Saufer, Schiefte ihre Mathe ins Elend, und rief seine eigenen, verbannten Freunde schnell zuruck (790).

Das beleidigte Weib brûtete schreckliche Rache. Alles mutterliche

<sup>\*)</sup> Dieser Constantin führt bei den Byzantinischen Geschichtsschreibern ben Beinamen Porphyrogenitus, der im Purpursaale Geborene. Die Porphyra war nämlich ein pracht volles Gemach im kaiserlichen Palaste.

Gefühl wich dieser heftigern Leidenschaft. Zwar ließ sich Constantin bald genug bereden, sie wieder in ihre vorige Gewalt einzusegen, aber daran genügte ihr noch nicht. Durch ausgestreute Gerüchte versuchte fie, ihren Sohn bei dem Volke verhaßt zu machen. Verleumder mußten ihm erdichtete Verschwörungen angeben, in die seine nahen Freunde und Sunstlinge verwickelt waren. Er ließ sich tauschen, und mancher wur, de auf seinen Befehl unschuldig hingerichtet. Unruhen der Goldas ten, deren Zweck gewesen senn soll, den Micephorus, einen Vaterbrus der Constantin's, auf den Thron zu setzen, kamen den Absichten der Raiserin zu Statten. Micephorus ward geblendet, vier feiner Bruder an der Zunge verstimmelt. Constantin's Feldzüge gegen Bulgaren und Araber endeten durch geheime Einverständnisse, welche die Partei seiner Mutter mit den Feinden des Reiches unterhielt, unglücklich. Nachdem er es auch durch eigenmächtige Trennung seiner früheren Che und Heis rath einer Kammerfrau Jrene's unvorsichtig genug mit der Geistlichkeit verdorben hatte, hielt diese ihre Plane, den eigenen Gohn gang ju vers drängen, für gereift. Constantin, der von verborgenen Umtrieben seiner Mutter Kunde erhielt, entfloh aus der Hauptstadt, um in den Provinzen Unhänger zu suchen, aber Verrather unter seinen Begleitern nahmen ihn gefangen als er an heiliger Statte einsam betete, und brache ten ihn zurück. Die unnatürliche Mutter, in welcher die Herrschsucht die heiligsten Gefühle erstickt hatte, beschloß, ihn auf immer zur Regies rung unfähig zu machen. Der Unglückliche ward ergriffen und sah, aus ruhigem Schlummer arglos erwachend, furchtbare Schwerter auf seine Augen gerichtet. Man stach sie ihm mit einer Grausamkeit aus, daß er fast unter den Sanden seiner Henker den Geist aufgegeben hatte (797). Doch lebte er noch mehrere Jahre, von der Welt vergessen. Die Gräuelthat war in demselben Saale geschehen, in welchem der Kaiser einst das Licht der Welt erblickt hatte. Mit ihm erlosch das Haus Leo's des Mauriers.

Irene war nun im Besiße der Alleinherrschaft, aber selbst wiederum von ihren Günstlingen abhängig. Die Araber, welche das Reich von einer Frau beherrscht wußten, seßten ungestraft sogar nach Europa hinsüber, schleppten unermeßliche Beute mit sich fort, und erpreßten von der Regierung einen Tribut. Um das Volk zu gewinnen, erließ die Kaisserin mehrere Abgaben, konnte aber dadurch das Andenken ihrer Schandsthaten nicht auslöschen. Die Absicht, sich mit Karl dem Großen zu verheirathen, der auf diese Weise das östliche und westliche Römische

Reich wieder zu vereinigen dachte, scheint die Gemüther noch mehr von ihr abgewandt zu haben. Es entspann sich eine Verschwörung, die Kaisserin ward mit List gefangen und in ein Kloster gesteckt, und der Großslogothet (Finanzminister) Nicephorus zum Kaiser ausgerufen (802). Irene starb bald darauf zu Lesbos, in der größten Dürftigkeit.

#### 22. Die Franken seit Chlotar II.

(613 - 741.)

Wir wenden uns jest wieder zur Geschichte des Abendlandes. Umwälzung im Frankenreiche, welche Brunehilde gestürzt und Chlos tar II. an die Spise des Ganzen gestellt hatte (oben S. 28.), war durch die Unzufriedenheit der Leudes und Bischofe mit der Regierung jener Königin entstanden, und um kunftig abnlicher Willkur nicht mehr ausgesett zu senn \*) und ihrem Besite festere Grundlagen zu geben, hielten sie es für nothig, die kontgliche Gewalt in Betreff der Guter: einziehung zu beschränken. Auf einer im Jahre 615 gehaltenen, aus beiden Ständen gemischten Versammlung (concilium mixtum), sets ten sie eine Reihe von Beschlussen durch, welche ihre Beschwerden abs Von da an besonders wuchs die Macht der Leudes, und die Hausmeier, deren auch nach der Vereinigung unter Chlotar in jedem der drei Reiche (Austrasien, Neustrien und Burgund) einer blieb, ges wannen an Unsehen und Bedeutung immer mehr. Die Vasallen hat ten allmählig eingesehen, daß sie weit besser als durch augenblickliche Gewalt und wilden Trot, für ihre Interessen sorgten, wenn sie die Hausmeier, durch welche die Vertheilung, Beaufsichtigung und Einzies hung der Lehen geschah, so unabhängig und fest als möglich stellten, und dann zu diesem Umte nur ihnen geneigte Manner kommen ließen; gelang dies, so war der Wechsel und die Personlichkeit der Konige für sie gleichgültiger. Chlotar gewann damals die Edlen von Auftrasien und Burgund besonders durch das Versprechen, die Hausmeier lebens: långlich in ihrer Würde zu lassen. Go verdankten diese den Leudes ihre bessere Stellung, und sahen sich auch wiederum gegen die Konige an sie gewiesen. Nach kurzer Zeit mußte Chlotar seinem Sohne Dagos

<sup>&#</sup>x27;) Les régences males, hardies et insolentes de Frédégonde et de Brunehault, avoient moins étonné la nation, qu'elles ne l'avoient averti. Montes qu'eu, de l'esprit des loix, L. XXXI. chap. 2.

bert I. Austrasien abtreten (622). So lange dieser dem Rathe seines Majordomus, Pipin von Landen, und des Bischofs Arnulf von Meh folgte, regierte er mit großem Erfolge und Lobe; als ihm aber nach dem Tode seines Baters auch das übrige Frankenreich zugefallen war, überließ er sich zu Paris der Trägheit und Wollust. Er war der letzte König von einiger Bedeutung aus Chlodwig's Stamme. Nach seinem Ende (638), wo das Neich wieder getheilt ward, blieb der königliche Name noch ein Jahrhundert bei den Merovingern, aber Wernige dieses Geschlechts gelangten zu männlichen Jahren, kein Einziger zu männlicher Kraft. Sie sanken immer mehr zu völliger Unbedeutends heit herab, und waren nur Werkzeuge in der Hand der Hausmeier. Die ehemalige Verruchtheit ist dem Nichts gewichen. Wir eilen das her der Zeit zu, wo ein Geschlecht jener Beamten mit seiner frischen Kraft den ganzen Staat neu belebte, und nachdem es sich in den Bersit der königlichen Gewalt gesetzt, auch den Namen derselben errang.

Im Jahre 678 wurde Dagobert II., der Konig von Austrasien geheißen hatte, ermordet, und Theoderich III., der über Neustrien und Burgund herrschte, hatte nun das Ganze vereinigen sollen. Aber die Auftrasier, welchen das Romanische, bei den Neustriern immer mehr aufkommende Wesen verhaßt war, wollten nicht unter Theoderich's Herrs Schaft stehen, sondern wählten sich zwei Unführer, Martin und Pipin von Herstall, so genannt von einem Schlosse an der Maas unweit Luts Beide waren Enkel Arnulf's von Met, Pipin's mutterlicher Große vater war Pipin von Landen. Es kam zum Kriege und die Neuftrier waren im Vortheil. Martin ward ermordet; aber einige Zeit darauf auch Ebroin, der Hausmeier von Neustrien (682). Zulett entschied 687 eine Schlacht bei Testri an der Somme für Pipin. Theoderich's Majordomus, Berchar, ward auf der Flucht umgebracht, und mit Theo: derich selbst, der zu Paris in seine Hand fiel, schloß Pipin den Vergleich, daß er Konig bleiben, ihn aber zum Hausmeier in allen drei Reichen machen solle. Seitdem schrieb sich Pipin dux et princeps Francorum, und die Jahre seiner Wurde werden auf den Urkunden neben denen der königlichen Regierung mit angemerkt. Der König Theoderich lebte fortan still auf seinen Gutern. Ihn zu beobachten, ließ Pipin einen seiner Getreuen, Mortbert, bei ihm zuruck; er selbst ging wieder nach Oftfranken, dem Hauptsitze seiner Macht. Die Austrasischen Leudes erkannten in Pipin ihren Gefolgsherrn, sie hatten ihn selbst zu ihrem Führer erhoben, und die Neustrier wie die Burgunder

waren ebenfalls der That nach mehr seine als des Königs Vasallen. Er selbst besaß große Güter, die ihm ausgedehnte Verleihungen gestatzteten, und vermehrte jene durch die Einziehung des größten Theils der königlichen Domainen. Alle Setreuen aber suchte er sich dadurch sester zu verknüpfen, daß er sie regelmäßig an dem alten Versammlungsztage der Franken, am ersten März jedes Jahres, zu sich berief, und mit ihnen die Unternehmungen des nächsten Sommers besprach. Auf diese Weise vergrößerte er den Einsluß der Vasallen auf die Regierung, und machte, was bisher von der Willkur des Königs abgehangen, zu einer sesten Einrichtung.

Theoderich starb schon 691. Ihm folgte sein zehnjähriger Sohn Chlodwig III. Auch dieser starb früh (695), und hinterließ den Königstitel seinem Bruder Childebert III., dem schon wieder 711 sein Sohn Dagobert III. folgte. Sie alle überlebte Pipin, und als der Hüter Nortbert starb, sandte er seinen eigenen Sohn Grimoald als Hausmeier nach Neustrien.

Während der vorigen schlaffen Regierungen hatten sich die alten Bundesgenoffen des Frankenreichs, Allemannen, Thuringer, Baiern, der Oberhoheit desselben entzogen; in Aquitanien war ein unabhängiges Herzogthum entstanden. Jest sollten nicht nur die Abgefallenen wieder unterworfen, sondern auch neue Erwerbungen gemacht werden. Ratbod, der Friesenherzog, ward geschlagen (689) und versprach Tribut, brach sein Wort und ward abermals bekriegt (697). Eine Beirath zwischen seiner Tochter Teutsinde und Pipin's Sohn Grimoald sicherte den neuen Bund. Gegen die Allemannen konnten indeß die Frankischen Waffen nichts ausrichten und noch weniger gegen die Baiern. Pipin von Herstall starb endlich (714, Dec.), nach einer fieben und zwanzigiahrigen Regierung voller Kraft, acht Monate nachdem sein Sohn Grimoald von einem Fries sen, wie es heißt, ermordet worden war. Grimvald hinterließ einen Kna: ben, Theodebald, welchen sein Großvater schon zum hausmeier von Neustrien ernannt hatte, und Plectrude, Pipin's überlebende Gattin, suchte diesem die Herrschaft zu bewahren. Ihren Stiefsohn Karl (von seines Urmes Rraft nannte ihn spater die bewundernde Nachwelt Martell, den Hammer), welchen Pipin mit der Alpheide erzeugt hatte, alter und fuh: ner als Theodebald, hielt sie deshalb zu Roln gefangen. Go gesichert schien bereits die Macht derer von Herstall, daß man den Versuch wagen konnte, dieselbe auf Unmundige zu übertragen. Die Meuftrier benutten indeß die Gelegenheit, sich der Austrasischen Uebermacht zu entziehen,

wählten einen eigenen Hausmeier, Raganfried, und besiegten bei Com: piegne Theodebald's Leute. Karl Martell aber, von deffen Kraft das Ende dieses Zwistes gehofft werden konnte, entkam aus dem Ge: fängnisse, und wurde von den Austrasischen Leudes, als der Herrschaft am wurdigsten, mit Freuden jum Fuhrer gewählt. Indeß war Dago: bert III. zu Paris gestorben (715), und hatte einen Gohn, Theoderich, noch Kind, hinterlaffen. Diesem wollten die Neuftrier auch nicht gehorchen, sondern zogen statt seiner einen andern Merovingischen Prin: zen aus dem Kloster, und ernannten ihn unter dem Namen Chilperich's II. ju ihrem Konige. Berbundet mit den Friesen drangen sie darauf von diesem Fürsten und dem Hausmeier geführt bis nach Koln vor; Plece trude mußte ihren Nückzug erkaufen, aber Karl Martell überfiel sie auf demselben bei Stablo und trieb fie in die Flucht (716). Im folgenden Jahre drang Karl Martell in Neustrien ein. Eine zweite Schlacht in der Gegend von Cambray (717) gab ihm abermals Sieg; Chils perich mußte nach Paris fliehen, und den Herzog Eudo von Aquitas nien um Beistand bitten, während Karl nach Deutschland zurückkehrte, seine Stiefmutter Plectrude die Thore Koln's zu offnen und ihm die Schape seines Baters ju überliefern zwang, und einen andern Meros vinger, Chlotar IV., zum Konige seste. Theodebald war bereits gestor: ben. Dann zog er wieder ins Feld gegen Chilperich. Bei Soiffons ward endlich das Westfrankische Heer vollig aufs Haupt geschlagen (719), Chilperich mußte seine Staaten raumen und in Aquitanien Schut fus Aber dieser Aufenthalt bei Eudo machte dem Hausmeier Sor: gen. Damals hatten die Saracenen ichon Spanien erobert, und von einer Verbindung Eudo's mit diesen kriegerischen Schwarmen waren bose, weitaussehende Handel zu fürchten. Als daher zum Glück Chlo: tar noch in demselben Jahre starb, neigte sich Karl Martell zu friede lichen Unterhandlungen. Er willigte ein, den Chilperich als Konig zu erkennen, wenn er selbst von ihm als Majordomus des vereinigten Frankenreichs bestätigt werden wurde. Karl regierte nun von Deutschland aus eben so unumschränkt, wie sein Vater Pipin, und Chilperich ward auf seinem Schlosse zu Attigny eben so beobachtet wie vormals Theos derich. Er starb aber auch schon 720, und seine Stelle nahm der wies der hervorgezogene, nunmehr erwachsene Theoderich IV. ein.

Bald begannen die Kriege gegen die Baiern und andere abgefallene Völker aufs neue. Da aber traten andere Feinde dazwischen, die Sax racenen, welche Septimanien, den Theil von Gallien, den ehemals die

Westgothen inne gehabt, besetzten (S. 111.), und nun weitere Erobe: rungen in Frankreich machen wollten. Wirklich entriffen sie auch dem Eudo den größten Theil seines Herzogthums, und der Statthalter von Spanien, Abderahman, drang an der Spike eines großen Heeres bis an die Garonne vor, eroberte Bordeaux, schlug Eudo in die Flucht und ging schon auf Tours los, die reichen, dort befindlichen Kirchenschäße zu rauben (732). Da erschien auf Eudo's Hulferuf der Majordomus Rarl, und lagerte fich mit seinen Franken zwischen Poitiers und Tours, dem furchtbaren Feinde gegenüber. Es geschah eine blutige Schlacht. Ab: derahman blieb nebst vielen Tausenden auf der Wahlstatt, und der Ueberrest ging nach Septimanien juruck, die Spuren der Flucht durch schreckliche Verheerungen bezeichnend. Karl verfolgte sie nicht, sondern jog freudig in seine Heimath. Ohne diesen herrlichen Sieg hatte ben Moslemen vom Westen her leicht gelingen mogen, was sie im Often vergebens versuchten, Europa zu überschwemmen und mit den Panieren des Islam zu überschatten. Daß die Germanischen Bole fer und das Chriftenthum damals von diefer Gefahr gerettet wurden, wird diesem Karl verdankt, und sein Name glanzt darum mit Recht unter den heilbringenosten Helden der Geschichte.

Die Friesen riefen ihn wieder nach Norden. Sie troßten auf ihre Sumpfe, aber der unternehmende Mann landete unvermuthet mit einer Flotte an ihren unzugänglich geglaubten Kusten. Er erlegte den Herzog Poppo im Treffen (734), und brachte das ganze Friestland unter Frankliche Votmäßigkeit. Von da ging es wieder nach Substrankreich. Abermals waren die Saracenen, von einem unzufriedenen Vurgundischen Großen gerufen, eingefallen, und plünderten das Land bis nach Lyon hin. Karl Martell schieckte zuerst 737 seinen Bruder Hilbebrand gegen sie, und bald folgte er selbst nach, seinem Namen gestreu, zerschmetternd und zermalmend sür die Feinde. Avignon wurde erstürmt, Narbonne belagert, das zum Entsaß dieser Stadt aus Spasnien gelandete Heer entscheidend geschlagen, und nach einem zweiten Feldzuge (739) behielten die Araber in Frankreich nichts als die Städte jenseits der Aude. Unterdeß war Herzog Eudo gestorben, und Karl nothigte dessen Sohn und Nachfolger, ihm Treue zu schwören.

Schon zu Anfang dieses letten Krieges, 737, endete auch der schwache König Theoderich IV. und Karl hielt jetzt sein Ansehen für so befestigt, daß er den Thron ganz unbesetzt ließ. Vier Jahre nachher (Oct. 741) ereilte ihn selbst der Tod zu Quierch an der Dise, etwa im funfzigsten Jahr seines Alters.

a superh

# 23. Ausbreitung des Chriftenthums in Deutschland.

Es ist eine erhebende Erscheinung, mitten durch all' das kriegerische Gewühl, durch alle diese Verwirrung der Welthandel, einzelne fromme friedfertige Monche andachtig hinpilgern, und bald in einer Stadt pres digen, bald im einsamen Walde ein Kloster oder eine Sutte aufbauen zu fes ben, um für die Ausbreitung des Evangeliums zu wirken. Die Bischofe von Koln, von Noyon, von Tongern zc. sandten häufig Bekehrer und Täufer unter die noch heidnischen Nordfranken. Noch größere Ber: dienste erwarben sich Irlander und Englander. Das abgelegene Irland war früh der Sig des Mondthums und geistlichen Fleißes gewors den, und mancher Bekehrer ist von dort in das nördliche Deutschland herübergekommen. Columbanus, ein Monch von jener Insel, im J. 609 durch die Konigin Brunehilde aus Frankreich vertrieben, ging von einem andern Irlander, Gallus, begleitet, zu den Alemannen. predigten fie, besonders zu Bregenz am Bodensee, das Christenthum nicht ohne Erfolg. Mach einigen Jahren ward Columbanus indeß auch hier vertrieben, und wandte fich nach Stalien. Gallus aber, ber schon einmal wegen Zerstörung heidnischer Götterbilder in Lebensgefahr ges fchwebt hatte, jog fich in eine Einobe am Flugchen Steinach juruck, wo spaterhin das von ihm genannte berühmte Rlofter St. Gallen, nachmals eine sehr reiche Abtei, entstand. Ein anderer Irlander, der heil. Kilian (Kyllena), verließ, getroffen durch die Worte Christi: "Wer mir nachfolgen will, der verläugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich," das Vaterland, und ging mit einigen Gefährten nach Deutsche land. Er kam den Main entlang, nach den Bergen, auf denen Burgburg erbaut ift. hier faß ein Deutscher Fürst, Gozbert genannt. Dies fer war einer der ersten, der sich zum Christenthum bekehrte. Da aber Kilian von ihm verlangte, daß er sich von seines Bruders Wittwe, die er geheirathet hatte, trennen follte, erlitt er auf deren Befehl, in Gogbert's Abwesenheit, nebst zwei Gefährten den Martyrertod (687).

Von Irland aus sandte auch um dieselbe Zeit Egbert, ein dort lebender Englischer Monch, mehrmals Missionen von seinen Landsleuten, nach der Zahl der Apostel gewöhnlich aus zwölf Männern bestehend, zu den Friesen, Dänen und Sachsen, denen sie durch die Verwandtschaft der Sprache verständlicher und willkommener als die Franken waren. Die Friesen sträubten sich aber hartnäckig, denn sie wollten mit den vers

a sometime

haßten Feinden auch die Gotter nicht gemein haben, und die Bekehrer wurden meift vertrieben. Erft Willibrord, ein Schüler Egbert's und wie dieser ein Angelsachse, der 691 aus Irland nach Friesland kam, fand einigen Eingang mit seiner Lehre, worauf er, gemäß der Bereh. rung, welche die von Rom aus neu gegründete Englische Kirche für den heiligen Stuhl gefaßt hatte, nach Rom ging, um die Vorschriften des Papstes Sergius I. einzuholen. Bei einer zweiten dorthin unternom menen Reise wurde er von Sergius zum Erzbischof über Friesland geweiht und bei seiner Zuruckfunft wies ihm Pipin von Herstall ein Schloß, Wiltaburg, unweit des heutigen Utrecht, zu seinem Bischofssige an. Er hat bis 739 gelebt, immer seinem frommen Berufe nachgehend, der ihn bis auf die Insel Helgoland geführt haben soll. Angeregt von seinem Beispiel, gab der fromme Bischof Wulfram von Gens seine Rirche auf, und jog nach Friesland, um dem heiligen Willibrord Hulfe zu leisten. Herzog Ratbod selber war schon mit einem Fuße in den Fluß getreten, um die Taufe zu empfangen, als ihm noch die Frage einfiel, wohin seine ungetauften Vorfahren gekommen. Auf die Ants wort: in die Holle, zog er den Fuß zurück, und sagte, so wolle er lie ber mit ihnen verdammt, als mit den Christen selig werden. Die Wahr: heit dieser Erzählung wird indes bezweifelt.

Als der heil. Emmeram, ein Frankischer Bischof, im siebenten Jahr: hundert zu den Avaren ziehen wollte, um ihnen das Evangelium zu predigen, fand er unter ben Baiern, durch beren Land er jog, zwar schon viele Christen, benn zur Zeit des Romischen Reiches war in Rhatien und Moricum die driftliche Lehre verbreitet gewesen, aber noch so roben und heidnischen Gebräuchen ergeben, daß er auf die Bit ten des damaligen Herzogs, Theodo I., beschloß, zu bleiben, und sich dem bessern Unterricht des Voltes zu widmen. Es soll dieser Heilige einen Tod heldenmuthiger Gelbstaufopferung, indem er ein fremdes Ber brechen auf sich nahm, um den Schuldigen zu retten, gestorben senn; nach Anderen hat er jenen Frevel, die Schwängerung der Tochter Theo: do's, wirklich begangen. Hus der, freilich erst im elften Jahrhundert verfaßten, Lebensbeschreibung Emmeram's lernen wir den damaligen Zustand Baiern's kennen. Radaspona (Regensburg), der Gis des Her: jogs, hatte, noch von der Romer Zeiten her, aus gehauenen Quaders steinen erbaute Häuser und eben solche Mauern. Große Baldstrecken bedeckten den Boden des Landes, aber in den offenen Stellen gewährs ten fruchtbare Saatfelder einen lachenden Unblick. Die Einwohner wer

a support.

den als ein schlanker und kraftvoller Menschenschlag, von größerer Milde als die übrigen Bewohner Deutschland's geschildert. Indeß ließen Emeram's Bemühungen noch eine reichliche Ernte zurück, denn ein halz bes Jahrhundert später (um 696) sinden wir den Bischof von Worms, Nudbert, als Bekchrer in Baiern. Von ihm ließen sich Herzog Theodo II. und Viele des Volkes taufen. Er schlug seinen Sis auf den Trümmern des alten Nömischen Juvavium auf, und wurde dadurch der Gründer der dort neu entstehenden Stadt Salzburg, so wie der erste Vischof ihrer Kirche.

## 24. Der heilige Bouifacius.

(Geb. 680, geft. 755.)

Einen vorzüglichern Namen und größern Ruhm, als alle Bekeh: rer jener Zeiten, hat der Angelfachsische Monch Winfried, spater Vonifacius genannt, erworben. So viele ihm auch schon vorgearbeitet hatten, war er es doch, der das Vereinzelte zusammenfaßte, das Fehlende mit großem Eifer erganzte, das Ganze, da fast Alles bisher die freiwillige Thatigkeit Einzelner gewesen war, zu Ordnung und außerer Festigkeit brachte, und so als der Grunder der Deutschen Rirche betrachtet werden muß. Gebürtig aus Wesser, verließ er sein Kloster frith, um auf dem Wege des heiligen Willibrord hier hohen Preis, dort ewige Seligkeit zu erringen. Mit einem Empfehlungsschreiben vom Bischof Daniel zu Winchester ging er 718 nach Rom, wo ihn Papst Gregor II. in seinem Borsat bestärfte, formlich bevollmächtigte und die nothigen Instructionen ertheilte. Drei Jahre lang biente er hierauf dem Willibrord in Friesland als Gehülfe, dann (722) ging er nach Thus ringen, und predigte dort die gottliche Lehre mit wunderbarem Erfolge. Ueberalt legte er zugleich Klöster an, als Bildungeschulen für das Volk sowohl als für die Geistlichen. Der Papst erkannte bald, welch ein brauchbares Werkzeug dem Christenthume wie auch der Hierarchie, in diesem thatigen und dabei lenksamen Manne, der nur als Dies ner glanzen wollte, geworden sen. Er rief ihn, nachdem er von dem raschen Fortgang seiner Bemühungen Bericht empfangen, wieder nach Rom (723), weihte ihn zum Bischof, ohne ihn an einen bestimmten Sprengel zu binden, und ließ ihn am Grabe des Apostels Petrus schwören, sich niemals von der Romischen Kirche abzusondern. Es war

derfelbe Eid, welchen die zu dem eigentlichen PatriarchalsSprengel Rom's gehörenden Italienischen Bischofe leifteten. "Ich gelobe dir, hieß es darin, heiliger Petrus, dem ersten der Apostel und deinem Stellvertreter, dem Papst Gregor und deffen Machfolgern, daß ich in der Ginheit des fa: tholischen Glaubens beharren, und auf keine Weise in irgend etwas, das der Einheit der katholischen Kirche zuwider ift, einstimmen, sondern meine Kraft dem Nugen deiner Kirche, welcher von Gott die Gewalt zu binden und zu losen, verliehen ift, und deiner Stellvertreter stets bewähren will. Und wenn das Verfahren der Kirchenvorsteher den Uns ordnungen der Bater widerstreitet, so will ich mit solchen feine Gemein: schaft haben, vielmehr es hindern wenn ich es hindern kann, wo nicht, es treu dem Papste berichten." Daß Bonifacius diesen Eid geschwo: ren, daß er demselben zufolge den Grund zu einer Abhangigkeit der Deutschen Kirchen, ja aller Frankischen, von dem Romischen Stuhle legte, welche in spateren Sahrhunderten ju einem harten und druckens den Jodse ward, darf ihm nicht zur Last gelegt werden. Er handelte im Geifte und Sinne seiner Zeit, welche in der allgemeinen Leitung der Christenheit durch einen Oberhirten nur Gutes sah, und sehen konnte. Der Papst versorgte ihn auch mit Empfehlungsschreiben an Karl Martell, an die Frankischen Geistlichen, an einige vornehme Thuringer und an das gesammte Volk der Sachsen \*). Der Schutz des Majors domus mußte ihm den kraftigsten Nachdruck geben. Trog dem fand er noch großen Widerstand. Nicht überall gelang es ihm, den Wahn des Bolfes fofort zu fturgen, wie unter den heffen, dem bstlichsten Stamme der Franken, bei dem heutigen Geismar. Dort stand eine uralte, dem Donnergott heilige Eiche, welche für unverleglich gehalten ward. Um den Aberglauben durch die That zu beschämen, legte Bonifacius die Art an den Baum, wahrend die um ihn her stehenden Buschauer den augenblicklichen Tod des Frevlers von der Hand des rächenden Gottes erwarter ten. Als aber nichts erfolgte, und die Eiche am Boden lag, erkannten sie die Nichtigkeit ihrer Verehrung, und ließen sich taufen.

Oft mußte Vonifacius noch Pferde, Stiere und Bocke den Got tern schlachten sehen, ja er fand unter den Sachsen noch Menschen opfer im Gebrauch, und konnte nicht verhindern, daß selbst getaufte Franken den Heiden ihre Leibeigenen zu diesem Zwecke verkauften.

a support

<sup>\*)</sup> Wir haben diese Briefe noch übrig. Die Ausschrift des an die Thüringer gerichte ten lautet: Viris mognificis, siliis, Asulfo, Godolavo, Wilarco, Gundovaldo et omnibus Deo dilectis Thuringis sidelibus.

Nicht selten hatte er, zumal in dem von Kriegesschwärmen verheerten Thuringen, mit Mangel und Gefahren zu kämpfen. Aber außer dem schönen Ersatz, den ihm sein Gewissen gab, hatte er auch die Freude, viele Andere zu seiner Nachfolge zu begeistern. Auf seinen Ruf kamen fromme Männer und Frauen aus England zu seiner Unterstützung. Der heiligen Thekla, Lioba, Walpurgis, vertraute er besondere Klöster an. Pirminius stiftete unter den Alemannen, besonders im Elsaß, neue Klöster, von denen das zu Neichenau in Schwaben, etwa 724 auges legt, am berühmtesten geworden ist.

Unterdeß starb Gregor II. (731). Sein Nachfolger, Gregor III., ernannte den treuen Bonifacius zum Erzbischof und papstlichen Vicar aller christlichen Gemeinden im ostfränkischen Deutschland, jedoch ohne einen bestimmten Bischofssis. Als darauf Bonifacius 738, um mit dem Papste personlich zu verhandeln, nach Nom reisete, ward er nicht nur väterlich aufgenommen, sondern auch über sein ferneres Berhalten in den neu erworbenen Provinzen sorgfältigst unterrichtet. Die Bischofe der Alemannen und Baiern aber wurden ermahnt, ihn als des Papsses Statthalter zu verehren, und bei den Versammlungen, die er aussschreiben würde, pünktlich zu erscheinen.

So erhielten die bisher in Deutschland noch vereinzelten Kirchen Zusammenhang und organische Verfassung. Baiern ward, mit Bewil ligung des Herzogs, von Bonifacius in vier bischofliche Sprengel, Salzburg, Regensburg, Freisingen und Passau, getheilt, deren Hirten er selbst bestellte. Außerdem stiftete er im mittlern Deutschland noch vier Bisthumer, zu Cichstädt, Würzburg, Buraburg und Erphesfurt (Er: furt), von denen jedoch die beiden letteren bald wieder eingingen. Huch veranstaltete Bonifacius eine Reihe von Synoden der Bischofe des bstlichen Frankreichs, nachdem er vorher die Bewilligung des Paps ftes Zacharias, welcher 741 auf Gregor III. gefolgt war, dazu einges holt hatte. Wir finden unter den Schluffen derfelben Verordnungen gegen heidnische Gebrauche und allerlei Aberglauben, gegen Opferfeste, Zeichendeuterei, Zauberei u. dgl., auch die Formel einer Entsagung des Teufels, welche von den Täuflingen abgelegt wurde. Den Geistlichen wurde die Theilnahme an Jagd und Krieg bei Strafe der Absetzung untersagt. Wer nach der Meinung des Vonifacius ketzerische und irs rige Lehren verbreitete, den verklagte er in Rom, wie den Priester Virgilius in Baiern, einen Irlander, welcher behauptete, daß es auch unter der Erde Menschen (Untipoden) gebe. "Wenn es klar ift,

schreibt der Papst Zacharias an Vonifacius, daß er bei dieser verkehrs ten Lehre wirklich beharret, so muß er nach berufener Versammlung aus der Kirche gestoßen und seines priesterlichen Schmucks entkleidet werden."

Im westlichen Frankreiche war die Kirche durch die Unruhe der Zeiten und die Nohheit der Franken in einen argen Verfall gerathen. Oft hatten die Konige tapfere Kriegsleute zu Bischöfen und Aebten ernannt, um sie durch den Genuß der mit diesen Aemtern verbundenen reichen Einkunfte zu besohnen. Die Vande der Metropolitanverfassung waren aufgelöst, Synoden wurden fast gar nicht mehr gehalten. Bos nifacius versuchte, unter dem Schuße der Sohne Karl Martell's, auch hier die alte Ordnung wieder herzustellen. Wie immer trat er als Les gat des Nomischen Stuhles auf, versuhr in Allem nach den Weisungen, die ihm von diesem zusamen, und ließ die Oberhoheit des Papstes aus drücklich anerkennen. Die meisten Franklichen Erzbischöse nahmen seits dem ihr Pallium von Rom.

Wie sehr Bonisacius aber auch die Papste als Oberhäupter der Kirche verehrte, und seine Handlungen ganzlich nach ihren Aussprüchen regelte, so wenig scheute er sich doch, freimuthig zu rügen, was er in ihrem Versahren Verwersliches fand. Selbst zu Nom hatte sich noch mancher heidnische Gebrauch erhalten, besonders die Feier der ersten Tage des Januar, dem die Papste nicht steuerten, und leicht konnten neubekehrte Christen, wenn sie dorthin kamen, an diesem Unwesen Anstoß nehmen. Deswegen schrieb Bonisacius dem Papste Zacharias: "Die unwissen den Deutschen, Baiern, Franken meinen, wenn sie etwas von dem Schlechten, das wir verbieten, zu Nom geschehen sehen, daß dies von den Priestern erlaubt sen; sie machen uns dann Borwürse, nehmen sür sich selbst ein Aergerniß, und unsere Predigt, unser Unterricht wird dadurch gehindert."

Unermüdlich in seinem Berufe, legte Vonifacius im Jahre 744 den Grund zu einem Kloster, welches von dem Flusse Fulda, an welchem es erbaut wurde, seinen Namen erhielt. Zu seiner Freude schlug die dort angelegte Pflanzschule künftiger Heidenbekehrer die herrlichsten Wurzeln. Denn statt der sieben Monche, die sich zuerst mit dem Abt Sturm daselbst niederließen, zählte man noch vor dieses Vorstehers Tode schon über vierhundert, und an Gütern und Einkünsten ward dies Klosser eins der reichsten in Deutschland.

Um das Jahr 745 wurde Vonifacius in Mainz zum Vischof gewählt und vom Papste bestätigt. Hiedurch wurde jene Stadt der Sit

a support

eines Erzbischofs, dessen Sprengel vierzehn Bisthümer untergeordnet waren. Auch von hier aus wirkte Bonifacius unausgesest für die Berbesserung des kirchlichen und christlichen Lebens. Selbst in hohem Alter wollte er der doch so wohlverdienten Ruhe nicht pflegen, sondern sein Werk mit der Bollendung dessen krönen, womit er seine Lausbahn begonnen, mit der Bekehrung der Friesen. Reine Gesahr noch Beschwer achtend, zog er, der mehr als siedzigischrige Greis, unter dies wilde Volk, predigte, tauste, zerstörte Götzenbilder, und erbaute Rirchen. Eines Tages aber übersiel ihn ein Schwarm wüthender Heis den, die durch klirrende Wassen die Albsicht, ihre beleidigten Götzer zu rächen, kund gaben. Bonifacius' Begleiter wollten sich vertheidigen, er aber wehrte ihnen und sprach: die heilige Schrift lehret, Voses mit Gutem zu vergelten. So siel er unter den Streichen der Ergrimmten und sein Gefolge mit ihm (755).

#### 25. Die Bapfte und die Longobarden.

Auf diese Weise wurde das Christenthum und mit diesem die Romi: Sche Kirchenverfassung auch über Deutschland verbreitet. Go lange das Romische Raiserreich bestanden war der Primat der Papste immer mehr ein Chrenvorrang als eine wirkliche Oberhoheit gewesen; eine solche war wenigstens nie ohne Widerspruch, selbst im Westen nicht, anerkannt wors. den. Jest nachdem fast die ganze abendlandische Kirche wieder von Rom aus neu begründet worden war, sah die Geiftlichkeit dieser Lans der im Papste wirklich eine hochste und entscheidende Instanz, von der nicht bloß die Beurtheilung von Streitfällen, sondern sogar eine Bestätigung der erzbischöflichen Wahlen durch Uebersendung oder Buruckhaltung des Palliums, des Zeichens jener Wurde, abhange. Durch die beginnende Bekehrung der nordlichen Germanischen und ofts lichen Glavischen Wolker wurde dann der Papste Gewalt auch auf diese Lander übertragen und die Verlufte, welche das Chriftenthum das mals in Ufrica und Spanien durch die Saracenische Eroberung trafen, ersetten eifrige Glaubensboten in jenen Gegenden. Wenn fich fo die Stellung der Romischen Bischofe zur Kirche zu ihrem Gewinn anderte, so erhielten auch die Verhaltnisse zur weltlichen Macht um diese Zeit eine neue und hochst bedeutsame Nichtung. Noch Papst Martin war abgesetzt worden weil er es gewagt hatte, an der Spige eines Conci:

liums in der lateranischen Kirche zu Rom die Lehre von einem Willen in Christo (o.S. 113.) zu verdammen. Man hatte ihn auf Befehl des Kaisers nach Byzanz geschleppt und nach vielen Mißhandlungen war er im Eril gestorben (655). Alls darauf Papst Sergius (gest. 701) die Une nahme der Beschlisse einer zu Constantinopel gehaltenen Synode vers weigerte, follte er gleichfalls dorthin gebracht werden; aber eine hieraber ausbrechende Empdrung der Truppen zu Ravenna verhinderte die Auss führung dieses Gebotes. In solchen Zeichen erkannten die Romischen Bischofe, auf welche Gesinnungen sie in Italien fußen konnten, und cs ist oben schon erwähnt worden wie Rom bei Gelegenheit des Bilder: streites der Byzantinischen Herrschaft, wo nicht schon dem Namen doch der That nach, entfremdet wurde. Es hatte auch ein innerer Wider, spruch in diesem Verhältnisse gelegen, der allmählig stärker hervortrat. Die Papste waren unbezweifelt die herrschenden Bischofe des Abends landes geworden, in den Gemuthern der neubekehrten Germanischen Wolker schlug ihre Verehrung täglich tiefere Wurzeln. Dennoch sollten sie sich den ihnen gang fremden Absichten der morgenlandischen Raifer und deren aus politischen Grunden erlassenen Verordnungen über die christliche Dogmatik fügen. Außerdem hatten beide Rirchen selbst, die vrientalische und occidentalische schon fruh eine Verschiedenheit gezeigt: die erstere war überwiegend theoretisch, die lettere den praktischen Interes: sen mehr zugewendet (Th. III. S. 376). In mannichfaltigen Zwisten und Trennungen hatte sich dieser Gegensatz im Laufe der Jahrhunderte weiter ausgebildet.

Doch kaum dem drückenden Einflusse des Byzantinischen Reiches entgangen, schien den Papsten ein neues, naheres und darum schlims meres Joch auserlegt werden zu sollen. Des Longobarden Königs Luits prand's (S. 120) Thatigkeit und Kriegsglück drohte ganz Italien in seine Gewalt zu bringen. Zwar war sein Bolk jest dem katholischen Glauben ergeben und persönlich hatten die Römischen Bischöfe wol nichts mehr von ihm zu fürchten gehabt; aber deutlich sah es ihr eindringender Blick, daß eine freie politische Stellung für sie nicht bloß von größter Wichtigkeit, sondern sogar nothwendig sen, wenn sie anders das wahre Haupt der Kirche, wenn sie den allgemeinen und unendlichen Inhalt des Christens thums vertreten, und nicht die Vischöfe eines besonderen Staates senn, nicht dessen zufällige Interessen fördern wollten. Stets hat der heilige Stuhl diesen Gesichtspunkt sestgehalten, und deshalb auch in der Folge die Vereinigung Italien's unter ein Oberhaupt immer zu verhindern

a management

getrachtet. Auch jest konnte den Papsten nur daran gelegen seyn, die Lons gobardische und Griechische Macht im Gleichgewichte zu erhalten, nicht aber die erstere völlig triumphiren zu lassen. Daher geschah es auf ihre Ermunterung, daß der Dur Ursus von Benetien dem Erarchen Beisstand leistete und beide Ravenna wieder eroberten. Ja Gregor III. und die Nomer machten sogar mit den rebellischen Herzogen Thrasamund von Spoleto und Gottschalk von Benevent gemeinschaftliche Sache, um dem Longobardenkönig eine starke Opposition im eigenen Reiche zu erwecken. Aber Luitprand blieb Sieger, er verheerte die Römische Landschaft und drang bis vor die Thore.

Da sah sich Gregor III., nothgedrungen, nach einer neuen weltlichen Stüße um. Nur ein Volk kam in Betracht, es waren die Franken. Diese hatten als die Ostromischen Kaiser Usien, Ufrica, das Mittelmeer vor den Arabern nicht schüßen konnten, als das ganze Abendland eine Beute ihres Schwertes zu werden schien, die Christenheit gerettet. Unter dem Schuße ihres Major Domus verkündete damals Bonisacius das Christenthum den heidnischen Deutschen. In Karl Martell also sendet Gregor die Schlüssel zum Grabe des heiligen Petrus: er möge dessen Nachfolger schüßen.

Sein Versuch schlug sehl. Karl wollte mit den Longobarden nicht brechen\*) und Zacharias (741—752), Gregor's III. Nachfolger, mußte einen andern Ausweg ergreifen. Er gab die verbündeten Herzoge auf, versprach sogar den König mit Truppen gegen Spoleto, wo der Ausstehn wieder ausgebrochen war, zu unterstüßen, wenn er die in der Umgegend Nom's weggenommenen Städte wieder frei geben wollte. Spoleto wurde wirklich erobert und Herzog Gottschalf zum Geistlichen geweiht. Indes verzögerte sich die Herausgabe jener Pläße und Zacharias, vertrauend auf den Eindruck, welchen das persönliche Erscheinen des Statthalters Christi auf die frommen Longobarden machen wurde, entschloß sich, Luitprand in Terni zu besuchen. Schon weit vor der Stadt kam der König, ebenso gottessürchtig als tapfer, dem heiligen Vater entgegen. Vollstänz dig erreichte Zacharias seinen Zweck: die Longobarden verließen jene Orte, alle gefangene Nömer wurden freigegeben, und mit dem Herzgogthum Kom wurde auf zwanzig Jahre Friede geschlossen. Dagegen

<sup>\*)</sup> Karl Martell und Luityrand standen in dem genauesten Vernehmen. Jum Zeichen der Freundschaft sandte jener diesem seine Söhne, daß er ihnen nach altrömischer Sitte die ersten Locken abschnitte.

führte Luitprand gegen Ravenna den Krieg fort. Noch mehr. In frommer Stimmung schenkte er der Römischen Kirche große Güter in der Landschaft Sabina und im Gebiete von Narni, ebenso das Thal von Sutri und sogar die beiden Städte Ancona und Osimo. Der größte Theil dieser Besitzungen war dem Oströmischen Kaiser erst eben entrissen; aber Zacharias nahm die Schenkung für sein Visthum ohne Weitres an.

Bu spåt erkannte der Raiser Constantin Kopronymus (o. S. 120.) wie wichtig des Papstes Einstuß zur Erhaltung der Italischen Länder sew. Er suchte wieder eine nähere Verbindung einzuleiten und gab dem Zacharias daher mehrere während der Vilderstreitigkeiten in Untersitalien eingezogene Kirchengster zurück. Aber die Päpste sahen nach Westen. Unverwandt richtete ihre Staatskunst das Auge auf die Frankten. Weit sicherer konnten sie sich einem Volke anvertrauen, das zu entsfernt wohnte um erdrückend zu wirken, und bald gelang es ihnen auch, mit seinen Herrschern in engere Verbindung zu kommen.

#### 26. Pipin ber Kleine.

(741 - 768.)

Rarl Martell hatte sterbend das Reich unter seine beiden Sohne ges theilt. Karlmann erhielt das bstliche, Pipin, der Kleine genannt, das westliche Reich, beide als Hausmeier; und einem dritten, von einer ans dern Gemahlin gebornen Bruder, Gripho, follten einzelne Landschaften zufallen. Aber die Che, in welcher Karl Martell mit Gripho's Mutter gelebt hatte, galt fur feine rechtmäßige. Dies benutten Pipin und Sie gingen auf ihren Stiefbruder Gripho los, entkleideten Karlmann. ihn aller Macht, und festen ihn auf ein wohlbewachtes Schloß in den Ardennen. Als aber nun Empdrungen der Deutschen Wolfer drohten, hielten fie es für gut, wieder einen Merovingischen Schattenkonig eins zusehen, einen Sohn Chilperich's II., Childerich III. Dennoch weigers ten sich die Herzoge von Aquitanien, Alemannien und Baiern, die Herrschaft der Hausmeier anzuerkennen, und standen wider sie auf. Auch die Sachsen erhoben Fehde. Aber die beiden Bruder, und befonders Pipin, deffen Seift traftvoll war wie sein Arm\*), überwanden sie alle.

<sup>\*)</sup> Bei einer Thierhetze hieb er einmal einem Löwen, der einen Lüffel gepackt hatte, mit einem so gewaltigen Hiebe den Kopf ab, daß das Schwert noch tief in den Racken des Lüffels fuhr.

sanstere Karlmann, des Kriegsgetümmels mude, legte sein Schwert freiwillig aus der Hand, ging nach Rom, sich vom Papst zum Klerister weihen zu lassen, und widmete sein Leben stiller Gottesbetrachtung in dem Kloster Monte Cassino (747). Dasselbe hatten kurz zuvor mehrere Englische Könige, desgleichen Rachis, König der Longobarden, Luitprand's Thronfolger, nach kurzer Regierung (749), und Hunold, Herzog von Aquitanien, gethan\*). Gripho, welcher seine Freiheit wieder erhalten hatte, brachte die Sachsen und Vaiern nochmals in Wassen, aber Pipin ward auch dieser Bewegungen Meister. Die Herzoge der Alemannen entsetzte er ihrer Gewalt, und ließ das Land durch Frankische Grasen verwalten. In Vaiern, dessen Herzog Odilo kurz vorher gestorben war, ließ er dem Nachsolger, dem sechsjährigen Thassilo, zwar seine Würde, aber unter beschränkteren Verhältnissen, und als der junge Herzog mündig geworden war, mußte er Pipin den Vassalleneid schwören.

Munmehr, wo Pipin allein an der Spige des Gangen stand, und die Emporer gedemuthiget waren, dachte er darauf, jenem schwantenden Berhaltniffe ein Ende zu machen, welches fich durch feinen und feiner Vorfahren emporstrebenden Chrgeiz und durch die Schwäche der Merovinger gebildet hatte. Das Volk war den Konigen zwar noch ers geben, aber die machtigen Leudes schlossen sich an ihre Führer, die tapfes ren Hausmeier, an. Hier war die Gewalt ohne den viel geltenden Mamen und die Berechtigung, dort Name und Recht ohne Gewalt. Daß nun der Thron nicht völlig zerfalle, und die Regierung nicht zu einer bloßen Kriegsherrschaft entarte, schien kaum durch ein anderes Mittel zu verhüten, als daß der Gewaltige sein Haupt auch mit der Krone bedecke. Indem aber Pipin das, was sein Vater noch nicht ges wagt hatte, an vollführen trachtete, genugte ihm die Bustimmung der Leudes nicht; er wollte die Befugniß dazu aus den Händen der Kirche empfangen, damit seine Erhebung das Siegel der hochsten an Gottes Statt ertheilten Weihe erhalte. Daher sandte Pipin zum Papst Zachas rias mit der Frage: "wer des koniglichen Mamens und Throns wurs diger sen, der, welcher sorglos daheim sige, oder der, welcher die gange Sorge und Last des Reiches auf sich habe?" Er konnte sich einer gunfti: gen Untwort für versichert halten, denn der Papst bedurfte seines weltlichen

<sup>\*)</sup> Noch häufiger gingen damals Königinnen und Fürstentöchter in Klöster. Beispiele hat Schröck Kirchengeschichte Th. XX. S. 10.

Schuhes, eben so sehr wie er dessen geistliches Ansehen. Zacharias ers wiederte, es sen bester, daß Derjenige König heiße, auf welchem die Regierung beruhe. Durch diesen Ausspruch war dann auch die Geistlichsteit zu Gunsten Pipin's gestimmt. Auf einem Reichstage zu Soissons (752) wurde Childerich III. abgesetz, Pipin zum König erwählt, und Bonisacius selbst salbte den neuen Herrscher sammt seiner Gemahlin Berstrade, im Beisenn der übrigen Bischofe. Dieser aus dem alten Testasment entlehnte schon lange im Byzantinischen Reich üblich gewordene (s. o. S. 59.) Gebrauch war es, in welchem die Franken die Weise der Kirche und ein göttliches, ihrem Herrscher verliehenes Recht sahen. Childerich wurde zum Mönch geschoren, und starb wenige Jahre nach her in einem Kloster bei dem heutigen St. Omer. Sein Sohn Theosderich ward nach der Normandie geschieft, und dort im Kloster Fontesnelle gleichfalls eingekleidet.

So still erlosch der Stamm der Merovinger, und machte einem weit überlegenen Geschlechte Plat. Die Natur scheint in gewissen Familien die Kräfte stufenweise mit den Generationen zu erhöhen, und dann nach Hervorbringung des Höchsten erschöpft auszuruhen. Diesen Gang erblicken wir auch bei den Karolingern, welchen Namen das Haus Pippin's von dessen großem Sohne Karl erhalten hat.

Gelegenheit, den Papsten Dant abzutragen, fand sich bald. Der Longobardenkonig Aiftulph (reg. 749-756), des Rachis Bruder, trachtete nach der Eroberung von gang Italien, nahm Ravenna mit dem Exarchat, und bedrohte Rom. Denn richtig hatte er es erkannt, daß von diefer Stadt aus, der Hauptwiderftand gegen die Longobardifche Berrschaft in Italien ausgehe; daß sie unterworfen seyn muffe, wenn sein Reich fester begrundet werden sollte. Aber gerade die Versuche, dies durchs zusegen, beschleunigten der Longobarden Fall, wenn ihn auch Alistulph selbst nicht mehr sah. Da der Papst Stephan II. (Zacharias war furz porher gestorben) weder seinen Friedensgefandten bei Aistulph Gehor perschaffen, noch von Byzang Sulfe erlangen konnte, mußte er sich den Franken vollkommen in die Arme werfen. Pipin Schickte fogleich Gesandte mit ginstiger Untwort. Der Papst aber wollte sich selbst nach Frankreich begeben, um durch die eigene Unwesenheit seinem Gefuch gros feren Nachdruck zu geben (752). Er ging zuerst nach Pavia zum Ais stulph, von den Frankischen Boten geleitet; aber weder Bitten noch Geschenke hatten bei diesem Erfolg. Go mußte er seine Reise fortsetzen, welche die Longobarden nicht zu hindern wagten. Als er nach Pontpon

a supposite

kam, wo sich der neue Frankenkönig aushielt, ging ihm dieser selbst entzgegen, siel vor ihm nieder, und hielt ihm den Steigbügel als er zu Pferde steigen wollte\*). Die nachgesuchte Hülse ward versprochen, und mit dem anbrechenden Frühling 754 rückte ein gewaltiges Heer den Allspen entgegen. Der Papst hatte den König und dessen Sohne in St. Denys noch einmal mit eigenen Händen gesalbt.

Von Pipin besiegt, und in Pavia belagert, verhieß Aistulph, das Erarchat herauszugeben, und den papstlichen Stuhl nicht weiter zu bes unruhigen. Aber er hielt seine Zusage so wenig, daß er schon im fols genden Jahre (755) Rom selbst angriff; der bedrangte Papst suchte aufs neue Hulfe. Pipin jog jum zweiten Male über die Alpen, nothigte Hiffulph, die Einschließung Rom's nach drei Monaten aufzuheben, trich ihn wieder in seine Hauptstadt zuruck, und zwang ihn zur Uebers nahme eines jährlichen Tributs und zur Abtretung des Exarchats. Dies erhielt nun der Papft, dem es Pipin durch eine schriftliche Schens Kung bestätigte. Der Griechische Raiser staunte zwar darüber, und Schickte Gesandte an den Konig, sein Eigenthum zurückzufordern, allein der Franke antwortete, er habe nicht um des Kaifers Willen, sondern dem heiligen Petrus zu Chren und der Bergebung seiner Sanden willen, diesen Feldzug unternommen. Auch betrachtete man diese Befignahme keinesweges als einen an dem Byzantinischen Reiche beganges nen Raub, welches diese Lander früherhin ja gleichfalls durch Gewalt der Waffen an sich geriffen und als Provinzen behandelt hatte. Jedenfalls verfuhr Pipin auch nur nach dem Nechte der Eroberung. Er schenkte das Land der Kirche und der Romischen Republik, welche hier wieder an die Stelle des alten westlichen Kaiserreichs trat, und ber Papft wurde Patricius des Landes, d. i. Statthalter im Namen jener Republik. Auf diese Weise war der geistliche Herrscher zugleich weltlis cher Fürst geworden. Die Stadt Rom dagegen war in der Schenkung nicht mit einbegriffen, Pipin nahm den Titel eines Patricius von Rom an, und eine weltliche Gewalt des Papstes war dort nicht aners kannt \*\*). Zwischen Pipin und dem Griechischen Kaiser Constantin

<sup>\*)</sup> So erzählt Anastasius, oder die im neunten Jahrhundert gesammelten Lebensbez schreibungen der Päpste, welche unter dem Ramen dieses Römischen Abtes gehen. Die Fränkischen Annalen hingegen wissen nichts von einer solchen Demüthigung, sondern bertichten vielmehr, daß der Papst vor dem Könige zur Erde niedergesallen sen.

<sup>\*\*)</sup> v. Savigny Geschichte des Nömischen Rechts im Mittelalter. Aufl. 2. Th. I. S. 358 fg.

Kopronymus scheint sich indeß doch ein gutes Vernehmen erhalten zu haben, denn der Letztere schickte jenem (757) eine Orgel zum Geschenk, die erste, die nach Frankreich kam.

Auch in den folgenden Regierungsjahren Pipin's ruhten die Waffen nicht. Nach einem neunjährigen Kampfe besiegte er den aufrührer rischen Herzog Waisar von Aquitanien, welcher zulest von seinen eiger nen Leuten erschlagen ward. Auf diesen Kriegszugen wurden auch die bisher von den Arabern noch behaupteten Städte im südlichen Gallien gewonnen. Eben so drang Pipin in das Land der Sachsen, welche die Grenzen beunruhigten, und zwang sie zur Entrichtung eines ihnen schon swiher auserlegten Tributs an Pferden. Nach einer so thätigen und ruhmvollen Regierung starb Pipin zu Paris am 24. September 768, im vier und sunfzigsten Lebensjahre. Der Thron siel seinen beiden Söhnen Karl und Karlmann zu.

### 27. Rarl ber Große.

(768 - 814.)

Von allem Großen und Herrlichen, welches die Natur in Pipin's und seiner beiden Ahnen Brust gelegt, zeigte sich die hochste Bluthe in seis nem altesten Sohne Rarl. In ihm vereinigte sich raftlose Thatigkeit, schneller Blick, richtige Wahl der besten Gehalfen, Besonnenheit, Wils ligkeit, guten Rath zu horen, Kraft und Ernst in beschlossenen Dingen, mit einem festen und frommen Gemuth. Und dieser große Geift war sein eigener Bildner gewesen. In der Jugend, wie es damals unter den Franken allgemein war, ohne wissenschaftlichen Unterricht gelaffen, lernte er erft als Mann aus eigenem Untrieb schreiben. Aber die Zeit erweckte große Gedanken in ihm. Er war gehn Jahre alt, als sein Vater auf der Volksversammlung zum Konig der Franken gesalbt ward. Zwolfjahrig, ward er selbst vom Papst Stephan II. nebst seinem Bruder zum fünftigen Dachfolger feines Baters und zum Romischen Patricius gekront. Er sah Griechische und Romische Gesandtschaften an seines Baters Hofe. Bielleicht, daß um ter diesen irgend ein trefflicher Mann ihm mit tief eindringenden Wors ten Bericht von der alten Zeiten Herrlichkeit, Wohlfahrt und Bildung gab, und dadurch in seiner Seele das Verlangen entzündete, auch sein Volk zu einem bessern Zustande zu erheben. Doch wie auch immer

solche Vilder und Gedanken in Karl's Secle gekommen seyn mögen, er strebte eifrig danach, seine großen Geisteskräfte für große Zwecke anzus wenden, und das bewirkte Gute dauerhaft zu machen für die folgenden Zeiten. Dennoch hat er fast in vierzig Jahren das Schwert nicht aus der Hand gelegt. Einen Krieger werden wir daher sehen, der mit des Waldstroms Schnelle von der Weser bis zur Tiber, von den Phresnäen zu den Karpathen eilt, und seine athemlosen Franken durch halb Europa treibt.

Sein erster Feind regte sich in Mquitanien. Hunold, Baifar's Bater, welcher fruher die Regierung niedergelegt und fich in ein Rlos ster zurückgezogen hatte, verließ es auf die Nachricht vom Tode seines Sohnes und Pipin's, und die Aquitanier nahmen ihn als ihren Berjog auf. Aber ein rascher Zug Karl's dorthin (769), und schon im er sten Jahre war diese so oft abgefallene Provinz wieder unterworfen. hunold mußte fliehen, und Rarl feste in Aquitanien feinen andern Herzog ein. Bald darauf (771) farb Karlmann und hinterließ zwei Sohne, die beide noch Kinder waren. Mit Uebergehung derfelben trus gen die Großen Karl'n das Reich freiwillig an, und nun war der Held Alleinherr des Gangen. Er wandte fich junachft gegen die Sachfen. Dieses Bolk lebte im nordlichen Deutschland, von den Grenzen des Frankenreichs bis zur Elbe und Mordfee bin, noch gang in der Berfassung und Lebensweise, wie Tacitus fie bei den Germanen seiner Zeit Schildert, tapfer und der Sitte der Bater über Alles zugethan, dem Christenthum nicht weniger abhold, als den Staatsformen, die sich bei den Franken seit ihren großen Eroberungen gebildet hatten. Auf diese Weise waren sie von den übrigen Deutschen Wolfern, deren Entwicks lung sich an diese beiden Faden knupfte, durch einen großen und schars fen Gegensatz getrennt, und es konnte zwischen ihnen und dem Frans kenreiche kein dauernder Friede bestehen. Karl hielt es zur Sichers heit seines Reiches für unumgänglich nothig, diese unruhigen Nachbarn zu unterwerfen und seine Grenzen bis an die Elbe zu erweitern; auch glaubte er fich in seinem Gewissen verpflichtet, das Evangelium, deffen friedlicher Unnahme sie sich weigerten, mit Waffengewalt zu ihnen zu bringen. Einen solchen Rrieg erklarten die Priefter, der Papft und der Geift der Zeit für mahren Gottesdienft.

Im Jahre 772 ward auf einem Reichstage zu Worms der Krieg gegen die Sachsen mit allgemeiner Zustimmung beschlossen. Sogleich brach der Zug auf. Die Sachsen wurden geschlagen, ihre Feste Eres: burg unweit dem heutigen Paderborn erobert, die Jemensaule (ein vorzüglich heilig gehaltenes Götterbild der Sachsen) zerstört, und so dem Göhendienste ein lebhaftes Bindungsmittel geraubt. Aber das ers bitterte nur mehr. Karl drang dennoch bis an die Weser vor, und ließ sich zwölf Geiseln für die Haltung des Friedens stellen.

Jest bewog ihn ein Hulferuf des von den Longobarden bedrangten Papstes, sich nach Guden zu wenden. Rarl hatte sich von seiner uns fruchtbaren Gemahlin scheiden lassen, und sie ihrem Bater, dem Lons gobardenkonige Desiderius, Aistulph's Machfolger, zurückgeschickt. Rache darüber verlangte dieser vom Papste Hadrian I. (772-795), er solle die Sohne Karlmann's, welche sich an den Longobardischen Hof begeben hatten, zu Konigen der Franken kronen. Desiderius ging ohne Zweifel damit um, die Unspruche derfelben gegen Karl zu benuten. Der Papst verweigerte aber jenes Unsinnen um so mehr, als Desides rius ju gleicher Zeit die Waffen ergriffen hatte, die Romischen Land: schaften verwustete und die Stadte wegnahm. Er forderte namlich Ents schädigung für die Dienste, welche er dem Vorganger Hadrian's, Papst Stephan III., einst geleistet, indem er ihn mit Becresmacht gegen eine ihm feindliche Partei der Romer auf seinem Stuhle befestigt hatte. Rarl eilte, um den Papft von einem so laftigen Nachbar zu befreien. Bu Gebenna (Genf) versammelte er sein Kriegsvolk (773). In zwei Heereszügen (über den Cenis und Bernhard) brachen die Franken in Italien ein; die Longobarden flohen beim ersten Angriff, Berona ward erobert, Pavia belagert, und als sich die Einnahme dieser Stadt vers abgerte, die Winterrastung in Italien genommen, eine bisher in der Frankischen Rriegsgeschichte ungewöhnliche Magregel. Noch während der Belagerung Pavia's reisete Karl zum Osterfeste (774) nach Rom, wo er von feierlichen Processionen eingeholt, wie im Triumph empfans gen, und als Befreier Stalien's und Romischer Patricius mit den große ten Auszeichnungen geehrt ward. Er wohnte dem glanzenden Gottesdienst in der Petersfirche bei, kniete am Grabe des heiligen Petrus betend und für seine Siege dankend nieder, und schwor dem Papste über des Apostels Sarge unzertrennliche Freundschaft. Zugleich bestätigte er auf Hadrian's Bitten die von Pipin dem heiligen Stuhl gemachte Schentung des Exarchats.

Bald darauf ergab sich Pavia, die Hauptstadt des Longobardens reichs, vom Hunger bezwungen. Der Sieger schickte den gefangenen König Desiderius nach Frankreich. Dort ward er zum Mönch geschoren, und dann nach dem Kloster Corven gebracht, wo er bis an sein Ende blieb. Karl war nun König der Longobarden, deren Neich und Unsabhängigkeit nach einer Dauer von zweihundert und sechs Jahren einem einzigen Streiche erlag. Zur Sicherung dieser neuen Erwersbung fand Karl nichts weiter nothig, als den Eid der Treue, den ihm die Longobardischen Herzoge leisteten, und eine Besahung in Pavia; im Uebrigen blieben Verfassung und Gesehe wie zuvor. Auch Karlsmann's Wittwe und Sohne waren in seine Hand gefallen, doch ist über ihr ferneres Schicksal nichts bekannt.

In Rarl's Abwesenheit waren die Sachsen in Seffen eingebrochen, und hatten bis Friglar hin alles mit Feuer und Schwert verheert. Wir sehen ihn also im folgenden Jahre (775) wieder an der Weser, wo er abermals siegt, Frieden schließt, Geiseln nimmt, und mehrere Burgen erbaut. Im folgenden Jahre (776) war er wieder in Italien. Drei Longobardische Herzogthumer, Friaul, Benevent und Spos leto, hatten zu ihren Ronigen von jeher in geringer Abhangigkeit gestanden, und Karl'n hatte nur einer dieser Herzoge, Rotgaut von Friaul, die Huldigung geleistet. Jest emporte sich gerade dieser, wiegelte auch Benes vent und Spoleto auf, und versammelte ein anschnliches Heer. plotliche Erscheinung des Rächers schreckte bald wieder zum alten Ges horsam zuruck. Rotgaut fiel, noch vor Ostern war alles unterworfen, Die beiden anderen blieben auch diesmal verschont, und Rarl kehrte nach Worms jurud. Sieher hatte er einen Reichstag berufen, auf dem er neue Hulfe gegen die abermals im Aufstand begriffenen Sachsen verlangte. Er erhielt fie, und noch in demfelben Sommer eilte er bis gur Lippe und Weser, überfiel die Empdrer wie ein schnell aufsteigendes Gewits ter, und schlug sie, diesmal nicht ohne Erbitterung, harter denn je. Er befestigte seine Burgen starter, vermehrte die Besatungen, und zwang die zunächst umber wohnenden Sachsen zur Taufe. neuen Geiseln sandte er so wie die früheren in Frankische Rloster, und ließ sie unterrichten, um sich ihrer in der Folge zur Heranbildung ihrer Landsleute bedienen zu fonnen.

Nun endlich glaubte er der Gewaltthätigkeiten gegen dieses Volk überhoben zu sehn und seinen Zweck auf einem friedlichen Wege vers solgen zu können. Er ließ daher im solgenden Jahre (777) die Edlen der Sachsen zu einem Neichstage nach dem in ihrem eigenen Lande gelegenen Paderborn einladen, und hier gelobten sie, gegen Beibehalztung ihrer Verfassung, Gesetze und Landtage, Karl für ihren Oberherrn

zu erkennen, und ihm Tribut zu zahlen, auch die Anstalten zur Besgründung des Christenthums unter ihnen auf keine Weise zu hindern. Wer dem zuwider handle, sollte Güter und Freiheit verlieren. Allein Wittekind, ihr tapferster Anführer, war auf dem Reichstage nicht erschienen, sondern zu einem Danischen Könige gestohen, was nicht auf friedfertige Gesinnung deutete.

Rarl befand fich noch in Paderborn, als eine seltene Gefandtschaft erschien. Arabische Große aus Spanien waren es, welche sich gegen Abderahman (oben G. 112.) emport hatten, von ihm vertrieben wors den waren, und nun Sulfe begehrten. Das Glanzende der Unternehe mung lockte den feurigen Selden, und er fagte Unterftugung zu. folgenden Jahre (778) stand er am Ebro, eroberte Pampelona und Saragoffa, und machte die Araber gittern. Aber die Sachsen gestattes ten ihm keine lange Entfernung. Nach einem beschwerlichen Ruckzuge mit vielem Berlufte durch die unwegsamen Paffe\*) der Pyrenden, ries fen ihn ihre Emperungen aufs neue nach dem Osnabruckischen. Denn wahrend seines Zuges nach Spanien waren sie über die Grenzen gedrungen, und hatten mit Gengen, Plundern und Mord Alles bis in die Nahe von Koln verwüstet. Im heffenlande an der Eder wurden fie geschlagen. Rarl drang 779 und 780 vom Rhein her tief in Sachsen bis jur Elbe vor, nahm wiederum Geifeln, ließ Festungen bauen, und brachte Viele zur Taufe. Er schien nun so sicher zu senn, daß er auf die Sachsen wie auf Reichsvolfer rechnete, und ruhig (781) eine Reise nach Rom unternahm, um seinen zweiten Gohn Pipin als Ronig von Italien, so wie den dritten, Ludwig, über Aquitanien, vom Papfte salben zu laffen, obschon beide noch Kinder waren und Lude wig erft drei Jahr gahlte.

Desto empfindlicher mußte ihm der neue Ausstand der Sachsen unter der Ansührung des zurückgekehrten Wittekind sein. Die Franstischen Heere, welche wider die Sorben, ein zwischen der Saale, Elbe und Havel wohnendes Slavisches Volk, zogen, wurden in einer harten Schlacht am Süntel in der Nähe der Weser von den Sachsen fast ganzelich vernichtet (782). Auf diese Nachricht eilte Karl selbst herbei, und ehe die Sachsen es sich versahen, stand er bei Verden an der Aller. Er behandelte sie diesmal nicht wie Feinde, sondern wie Nebellen, und

<sup>\*)</sup> Die Gascogner (Basken f. v. S. 50.) legten ihm hier Hinterhalte, und tödteten bei Roncesvalles seine tapfersten Kriegsleute, einen Ecshard, Anshelm, Rutland (Roland), nachher die Helden mannichfacher Dichtungen.

forderte die Edlen vor seinen Richterstuhl. Alle klagten Wittekind an, aber ausliesern konnten sie ihn nicht, weil er schon wieder nach Dane, mark entwichen war. Das mußten die übrigen Theilnehmer des Aufstandes bußen. Viertausend und fünfhundert derselben ließ Karl greisen, und an einem Tage enthaupten.

Doch dies grausame Mittel wirkte nicht, wie es sollte. Das ganze Sachsenvolk erhob sich jest aus seinen entlegensten Sigen, und schwur dem Franken, dem Feinde seiner Freiheit und seines Glaubens, ger meinschaftliche Nache. Von dieser Verzweislung ersuhr Karl bald die stärksten Wirkungen. In einer blutigen Schlacht bei Detmold (783) widerstanden sie so hartnäckig, daß nichts entschieden ward. Er mußte sich nach Paderborn zurückziehen, und sein Heer verstärken. Ein zweit tes großes Treffen an der Hase im Osnabrückischen erfolgte, und zwar zum Nachtheil der Sachsen. Karl brachte nun die folgenden Jahre (774 und 785) in ihrem Lande zu, und durchzog es, bald drohend, bald gütige Versprechungen bietend. Da endlich stellten sich die beit den surchtbarsten Unsührer, Wittekind und Ubbio, nach vielen Aufforderungen, zu Attigny in der Champagne bei Karl freiwillig ein, liesen sich tausen, und hielten von da an unverbrüchlich Glauben und Treue.

Jest forderten die Italienischen Ungelegenheiten wieder Rarl's Aufmerksamkeit. Geschreckt durch den unglücklichen Ausgang des Hers zugs von Friaul, hatte sich der von Spoleto unterworfen, Arighis von Benevent aber, Eidam des Desiderius, deffen weites Gebiet einen großen Theil des heutigen Konigreichs Neapel umfaßte, wollte vollige Unabhangigkeit behaupten. Doch als Karl selbst erschien (787), und Alles verheeren ließ, mußte er die Gegenwehr aufgeben und Treue geloben. Dach seiner Mucktehr hielt Karl einen Reichstag in Worms, auf welchem der Baiernherzog Thassilo angeklagt ward, daß er Schwur und Gehorsam gegen den Konig verlett. Denn Thassilo strebte wie jene Italienischen Herzoge nach der Freiheit, wie seine Båter sie besessen, und hatte sich, aufgeregt durch den Ehrgeit und den haß seiner Gemahlin Luitberge, einer Tochter des gestürzten Lons gobardenkönigs Desiderius, zu einer Reihe unkluger Handlungen vers leiten laffen, welche den machtigen Oberherrn reigen mußten. gebens warnte und ermahnte der Papft. Thaffilo befaß die Gaben nicht, ein solches Unternehmen durchzuführen. Tros und Rleine muth wechselten in seiner Seele. Jest (787), wo drei Heere wider ihn im Felde erschienen, demuthigte er fich, und stellte dreizehn Beis seln als Pfander seiner Treue. Aber im folgenden Jahre (788) ward er aufs neue beschuldigt, daß er sogar mit den Avaren heims lich unterhandelt und sie zu einem Einfalle in das Frankische Gebiet bewogen habe. Scheinbar ruhig kam er selbst zum Reichstage nach Ingelheim, doch alle anwesende Fürsten sprachen ihm das Leben ab, nicht allein wegen der letzten Ereignisse, sondern weil er auch schon einst zu Pipin's Zeiten ohne Urlaub das Heer verlassen hatte, ein Verzbrechen (Herisliz genannt), worauf nach Frankischen Gesehen der Tod stand. Karl aber wollte kein sürstliches Blut vergießen, sondern begnadigte ihn, und da der Herzog selbst in ein Kloster zu gehen bes gehrte, so erließ er ihm auch noch auf sein Vitten den Schimpf der Haarschur in der Pfalz vor den versammelten Edlen. Er nahm zu St. Goar die Kutte und wurde nach Fulda geschiest. Die herzogliche Würde in Baiern stellte Karl nicht wieder her.

Im Jahre 789 unternahm der König auch einen Zug über die Elbe. In den östlichen Theilen Deutschland's, welche, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch von Germanen bewohnt, in Folge der großen Völkerwanderung leer geworden waren, erscheinen wie schon bemerkt worden ist (S. 77.), seit dem sechsten Jahrhundert Slavische Stämme. Es waren dies vornehmlich außer den ber reits erwähnten Mähren, Böhmen und Sorben, die Bewohner der heutigen Länder Kärnthen, Steiermark und Krain; und nördlich von den Sorben die Wilzen in der Mark Brandenburg und die Obotricten in Meklenburg. Die Lesten, Karl's Verndenburg und die Obotricten in Feindschaft, und wurden von ihnen beunruhigt. Karl erz griff daher gegen diese die Wassen, demüthigte sie, und zwang sie Geiseln zu stellen, zur Sewähr künftiger Ruhe.

Andere unruhige Nachbarn, welche seit einer langen Reihe von Jahren räuberische Einfälle in Baiern und Italien machten, waren die Avaren, von den damaligen Frankischen Geschichtschreibern Hunnen genannt. Seit dem Verfall ihrer Macht (oben S. 114.) hatten die Avaren ihre Wohnsiße nur noch im heutigen Ungern und in Desterreich bis zur Ens. Karl beschloß, sie zu züchtigen, und ließ 791 drei Heere in Ungern einrücken. Die Avaren wurden geschlagen, und bis an die Naab verfolgt. Im zweiten Jahre darauf wollte er sie abermals anz greisen, allein die Sachsen ließen ihn dazu nicht kommen. Dieses Volkkonnte seine verlorne Unabhängigkeit noch immer nicht verschmerzen, emspörte sich daher abermals, und veranlaßte Karl wieder zu einer Reihe

von Feldzügen \*) in den Jahren 794 bis 798, die aber durch neue Erseignisse in Italien unterbrochen wurden.

Papft Hadrian I., Karl's kluger und wirksamer Freund, war 795 gestorben, und die Romer hatten Leo III. ju seinem Nachfolger gemahlt. Diesen überfiel (799) bei einer offentlichen Procession eine Rotte von Aufrührern, riß ihn vom Pferde, schleppte ihn in eine Rirche, wo er auf furchtbare Weise mißhandelt wurde, und dann in ein Kloster, wo er gefangen bleiben sollte. 'Aus diesem wurde er durch einen treuen Rammerling gerettet; endlich erschien der Bergog von Spoleto, der ihn in Schut nahm, und unter farter Bedeckung nach feinem Berjogthum führte. Der Vorfall wurde an Karl berichtet, und dieser befahl, den Papit zu ihm nach Sachsen zu bringen. Go kam denn derselbe in Paderborn an, und ward von dem Konige und allem Bolfe mit größter Chrerbictung empfangen. Karl versprach ihm alle mögliche Genugthuung, und sandte ihn unter einer gahlreichen Begleitung guruck. Im Herbste des folgenden Jahres (800) machte er sich selbst auf, und hielt in Rom in einer großen Versammlung von Geiftlichen und Laien, in der er selbst als Schugherr des papstlichen Stuhls den Vorsit führte, strenges Gericht über die Rebellen. Bald darauf wurs den seine Franken, und vielleicht er selbst, hochst seltsam überrascht. Um ersten Weihnachtstage namlich, als er, nicht in seinem gewohns lichen Waffenrocke, sondern in dem Feierkleide eines Romischen Patricius, am Altar der Peterskirche niederkniete, um nach seiner frommen Weise die Andacht zu verrichten, trat ploglich der Papst hers zu, und sette ihm eine Krone auf, worauf das ganze Volk dreimal laut und freudig rief: Rarolo Augusto, dem von Gott gekronten, gros fen und friedebringenden Kaiser der Romer, Leben und Sieg. Leo fügte hierauf nach alter Weise die sogenannte Adoration \*\*) hinzu, und

<sup>&</sup>quot;) Während dieser Kämpse schickte er seinen Sohn Pipin gegen die Avaren, der auch so glücklich war, bis an die Theiß vorzudringen, das Hauptlager des Chans zu erkürmen und alle Schäße zu erbeuten, die diese Horden binnen zweihundertsunzig Jahren in Griezchenland gewonnen hatten. Vis dahin, sagt Einhard, waren die Franken ein armes Wolk, aber diese Veute machte sie reich. In demselben Jahre (796), kam ein Chan der Avaren, Audun, nach Aachen, ließ sich tausen, und schwur Karl Treue. In der Folge bewog derselbe Tudun die Avaren zwar zu einem Ausstande, aber sie erlagen wiederum den Fränkischen Wassen, und das Volk war in diesen Kriegen so zusammengeschmolzen, daß es allmählig ganz verschwindet, wogegen die ihm unterworsen gewesenen Stavenstämme wieder hervortreten.

<sup>\*\*)</sup> D. i. er berührte mit der einen hand seine Lippen, mit der andern die hand des Gefrönten und neigte sich gegen ihn.

allenthalben wurde der neue Romische Kaiser mit dem Ausrufe Imperator und Augustus begrüßt.

Rarl foll, nach Einhard's Bericht, nachher geaußert haben, wenn er das gewußt hatte, so ware er an diesem Tage lieber nicht in die Rirche gegangen. Indes ist es kaunt glaublich, daß die Sache selbst gang unverabredet gewesen seyn sollte. Genug, Rarl der Große war nun Romischer Kaiser. In außerer Macht und Besit von Landern gewann er dadurch eigentlich nicht, nicht einmal in der Stadt, die seiner neuen Wurde den Namen lieh, vielmehr scheint er die weltliche Sewalt in Rom mit dem Papste getheilt ju haben. Dennoch ware es gang irrig, in dieser Erwerbung nichts zu sehen, als den eitlen Prunk eines hohern Titels. Das Reich der Romer im Abendlande wurde allerdings nicht in seinen alten Grenzen, sondern nur dem Mas men nach wiederhergestellt; aber auch dieser Name flogte selbst den Barbaren, die es gestürzt, noch immer Chrfurcht ein. Gine dunfle Runde von der Macht der alten Romischen Imperatoren über alle Lande, von der Kaiser Augustus und Constantinus Herrlichkeit, verknupfte mit dem Kaisertitel in den Gemuthern die Vorstellung von der ersten weltlichen Gewalt unter den driftlichen Bolkern, so wie vom oberften Schute der Rirche, und verlieh dem erneuerten Throne einen Glang, der ihn hob und befestigte. Deswegen war es auch kein gang leerer Rangstreit, wenn der Griechische Sof zu Constantinopel über diese Anspruche des Frankenkönigs an eine Wurde, die nach seiner Meinung nur ihm gebuhrte, die hochste Gifersucht zeigte \*). Auch ließ sich Rarl jest von allen seinen Unterthanen, Geistlichen und Weltlichen, einen neuen Eid schworen, wobei er dringend einzuschärfen befahl, daß Dieser Schwur von der größten Wichtigkeit sen, und mehr enthalte als die dem Konige früher gelobte Treue.

Karl hielt sich noch über ein Vierteljahr in Nom auf, wie er denn überhaupt gern in dieser, troß allen Verwüstungen noch immer schönen

<sup>&</sup>quot;) Damals war die oben (S. 136.) erwähnte Verkindung zwischen Karl und Irene im Werke, deren indeß nur Bnjantinische Geschichtschreiber gedenken. Vielleicht dachte Karl auf diese Weise allem Streit mit den Griechen ein Ende zu machen, die sich ihm auch schon früher, durch Unterstützung der Bewegungen in Benevent, seindselig gezeigt hatzten. Irenens Nachfolger, Nicephorus, weigerte sich beharrlich, Karl als Kaiser anzuerztennen, und nach einigen Jahren brach über den Besitz von Venetien und Dalmatien offerner Krieg aus, welcher indeß im Jahre 810 durch einen sür die Griechen vortheilhasten Frieden geendet ward. Auch gab nach dem Tode des Nicephorus sein Nachsolger Michael Karl'n den Titel Basileus (Raiser).

a consider

Stadt verweilte. Er schrieb darüber einst an seinen, bald näher zu erwähnenden, Freund Alcuin zu Tours, der ihn dahin zu begleisten ausgeschlagen hatte, er könne nicht begreisen, wie man dem golsdenen Rom die Strohdächer von Tours vorziehen könne. Man kann sich hieraus eine Vorstellung von dem Unterschied damaliger Fränklisscher Städte von den Italienischen machen. Um dieselbe Zeit (803), eroberten die Franken unter Ansührung König Ludwig's von Aquitasnien nach wiederholten Angrissen in Spanien Varcelona, welches jest der Sis eines Spanischen Markgrasen wurde, und sogar die Valearrischen Inseln wurden von ihnen besetzt.

Nach einem mehr als dreißigjährigen Kriege waren die Sachsen des unaufhörlichen Rampfens mude, und geneigt, die Vorschlage des Raisers anzuhören, da auch dieser nicht mehr auf unbedingter Unterwerfung bestand. Mach einem neuen Zuge (803) gegen die noch widers strebenden Bewohner der Gegenden an der untern Weser, in Folge dessen an zehntausend Sachsische Familien aus ihren alten Sigen forts geführt wurden, horte jeder Widerstand auf. Die jenseits der Elbe belegenen Landstriche erhielten die Obotriten, Karl's treue Verbundete. Die Sachsen erkannten Karl als ihr rechtmäßiges Oberhaupt, und wur, den als Chriften den Franken gang gleichgestellt. Sie versprachen, den Bischofen und Grafen Gehorfam zu leisten, und ihnen dasjenige zu entrichten, was auch bei den Franken gegeben wurde. Dagegen foll ten sie von allem Tribut befreit und nur nach ihren eigenen Rechten gerichtet werden. Es wurden in ihrem Lande acht Bischofssiße gegrundet, aus denen nachher bedeutende Stadte entstanden find, Minden, Osnabruck, Halberstadt, Berden, Bremen, Paderborn, Münster und Hildesheim, und den Metropoliten ju Mainz und Roln untergeordnet. Für den Unmuth, den die Betrachtung diefer fo langen, hartnackigen und blutigen Rriege einflößt, entschädigt die erfreuliche Erscheinung, daß daraus doch die wohlthätigsten Folgen für das Land hervorgegan: gen sind. Die Sachsen wurden dem roben Zustande ihres Lebens ents riffen, den sie freiwillig niemals aufgegeben hatten. Much das Chris stenthum wurde bei der großen Starrheit ihrer Natur ohne außere Mothigung schwerlich jemals Eingang bei ihnen gefunden haben. Diese Einverleibung des Sachsenlandes gab dem Frankenreiche in den Mormannen und Danen unruhige und feindselig gefinnte Nachbarn. The trogiger Fürst Gottfried, der Sudjutland beherrschte, fiel die Obotriten an; Karl sandte den Letteren Sulfe, doch endeten die Uns

ruhen erst, als Gottfried von den Seinen erschlagen ward. Da wurde Friede (811), und die Eyder zur Grenze zwischen beiden Nas tionen bestimmt.

So viele Eroberungstriege erforderten mehr Streitfrafte, als die Bafallen stellten, daher mußte unter Rarl außer diesen auch jeder Freie, der nicht schon als Lehnemann auszog, unter seinem Grafen und deffen Hauptleuten und Centenarien \*), sobald das Aufgebot jur Beerfolge (Heerbann) erging, erscheinen. Schon unter Karl Martell war die alte Sitte der Berpflichtung aller Freien jum Kriege wieder hervorges sucht worden, nur wurde jest fein Unterschied zwischen Bertheidigungs und Angriffstrieg mehr gemacht und fatt der früheren Mahnung, der jeder Folge leiften konnte oder nicht, trat jest ein Zwang ein. Ber nicht tam, bezahlte Strafe, und wenn er die fehr hohe Summe nicht aufbrachte, verfiel er in die Horigkeit des Konigs. Da aber nicht jeder Freie die Roften der Ausruftung tragen konnte, fo fette Rarl fest, daß er nur dann in Person zu erscheinen brauchte, wenn er ein Landeigens thum von einer gewissen Große befaß; von den Mermeren traten Dehs rere jusammen, und rufteten gemeinschaftlich einen Krieger aus. Jeder mußte mit einer Lange und einem Schilde oder mit einem Bogen und zwolf Pfeilen, wer ein größeres Gut besaß, auch mit einem Harnisch versehen senn. Lebensmittel sollte jeder auf drei Monate mitführen. Doch wurden nicht immer alle Heerbannpflichtige des Reiches aufgeboten, sondern gewöhnlich nur die Manner der Provinzen, welche dem Schaus plate des Krieges am nachsten lagen. Bel der Ausführung dieses Ges sehes fand, wie es in der Natur der Sache liegt, große Willtur von Seis ten der Grafen Statt. Sie schonten ihre Hintersaffen (S. 42.) so viel als möglich, und walzten dagegen die Last des Heerbannes vorzüglich auf die gemeinen Freien. Daher traten viele der letteren, um Schut ges gen diesen Druck ju gewinnen, in die Dienstpflichtigkeit, oder wol gar in die Hörigkeit \*\*) des Grafen, oder anderer weltlichen Großen, oder der Rirche. Wenn sie diesen aber ihr freies Eigenthum übertrugen, und es von ihnen als Beneficium gegen Waffendienst guruckerhielten, kamen sie nur in das Verhaltniß der Bafallen, Golche Besitzungen hießen in der spätern Sprache aufgetragene Lehen (feuda oblata).

<sup>\*)</sup> Die Centenarien oder Centgrasen standen an der Spige der Unterabtheilungen der Gaue, Centen oder Hunderte genannt (S. o. S. 41.).

<sup>\*\*)</sup> Die Hörigkeit umfaßt die verschiedenen Stufen der Unfreiheit, welche zwischen der bloffen Zinspflichtigkeit und der Leibeigenschaft in der Mitte liegen.

Dadurch hat sich besonders die Zahl der kleinen freien Landbesitzer, die noch von keiner Lehnsunterwürfigkeit wußten, immer mehr vers mindert. Karl suchte zwar diesem Uebel durch Gesetze zu steuern, aber sie waren unzulänglich, und der Geist der Zeit, der zur Lehnss versassung hinneigte, verhinderte ihre strenge Durchsührung.

Indeß that Karl Alles, um dieser, so wie anderer Willfur seiner Beamten und der Bedruckung des Bolks durch die Vornehmen ju steuern. Herzoge mit solcher nationalen Macht und Bedeutung, wie Die der Baiern, Alemannen u. 26. gewesen waren, welche der toniglis chen Gewalt und der Ruhe des Staats so leicht gefährlich werden konnten, gab es jest im Frankischen Reiche nicht mehr, und die Grafen ftanden überall unmittelbar unter dem Ronige. Damit diefe aber nicht ungebunden handeln tonnen, mas soust in fo weitlaufigen Landern sehr leicht eingerissen mare, machte Karl die treffliche Einrichtung, sie unter die besondere Aufsicht eigener Abgeordneten, Sendgrafen (missi dominici) genannt, ju stellen. Diese, gewöhnlich ein Bischof oder Abt und ein Graf, bereisten alljährlich ihre aus mehreren Sauen bestehenden Districte (missatica), welche meist mit den kirchlichen Abgrenzungen der Erzdideefen jusammenfielen, um die Grafen und Centenarien in allen ihren Verrichtungen ju beaufsichtigen, Rechtsfas chen, welche jene noch nicht zu Ende gebracht hatten, zu entscheiden, oder, wenn deren Urtheil gescholten wurde, in zweiter Inftang zu fpres chen, und besonders auch auf die Aussuhrung der Heerbanns Berords nungen zu sehen. Bu diesem Ende hielten sie viermal im Jahre und an verschiedenen Orten Provinzialversammlungen. Auf den Reichse versammlungen statteten sie ihre Berichte ab, und so wurde der Bustand der Provinzen eben sowol Gegenstand der Berathung mit den Reichsständen, als die allgemeinen Staatsangelegenheiten. Solcher Bufammentunfte wurden jahrlich zwei gehalten. Bei der erften, die im Fruhling Statt fand, in Berbindung mit dem Maifelde (welches schon Pipin der Kleine an die Stelle des alten Marzfeldes gesetzt hatte), erschienen die Bischofe und Aebte, und von den weltlichen Basallen alle die, welche Sof: und Staatsbeamte waren; bei der zweiten, im Berbfte, nur die Vornehmften und die Rathe des Ronigs. Die Gegenstände der Berathung wurden den Ständen vom Konige ans gegeben. War die Discussion geendet, so legten sie ihm das Ergebniß derselben vor, und wenn es die konigliche Bestätigung erhalten hatte, wurde es als Geset (Capitulare genannt) ausgefertigt. Deben den

alten germanischen Hosbeamten, dem Marschall, Truchseß, Schenken und Kämmerer erscheint an Karl's Hose, an der Stelle des Hausmeisers, der nicht mehr angetroffen wird, der Pfalzgraf (comes palatii) mit besonderem Einfluß. Er vertrat die Stelle des Königs im höchssten Sericht, wenn dieser abwesend und verhindert war oder minder wichtige Dinge zum Spruche kamen. An den Pfalzgrafen gingen zunächst die Appellationen von den Aussprüchen der Grafen und Sendsgrafen. In den Gerichten der Grafen und ihrer Unterbeamten versfammelt sich von dieser Zeit an nicht mehr die ganze Gemeinde, sondern das Recht wird jest immer im gebotenen und ungebotenen Ding von Schöffen, deren Zahl gewöhnlich sieben war, gefunden, welche der Graf und die Markgenossen gemeinsam auswählten. Als Beweissmittel sind noch die Eidhelfer und Ordalien im Gebrauch, welche letzteren sogar mit neuen Proben vermehrt sind. Ihre Anwendung beaussichtigte die Kirche.

Auch den Fehden suchte Karl so viel als möglich zu steuern; er verbot, was früherhin gebräuchlich war, bewassnet zur Gemeinde und zum Gericht zu kommen; der in der Fehde Gefangene sollte nicht getödztet werden, und auf Besehl des Königs sollte jedenfalls von dem Kampse abgestanden werden. Hinterlistiger Mord und wiederholter Raub wurden mit Todesstrafen bedroht. Mit dieser Eriminaljurist diction, dem Blutbann, war ebenfalls der Graf des Gaues beauftragt, der in diesen Fällen, welche sonst eine Fehde zur Folge gehabt haben würden, nicht mehr bloß zu seinem Gericht mahnte, sondern bei Strafe des Königsbannes (es waren sechzig Solidi) zu erscheinnen gebot.

Die größeren Lehnsträger, so wie die Kirchen und Klöster, ließen sich häusig die Exemtion ihrer Besthungen von der Gewalt des Grafen, das eigene Gericht über ihre Dienstmannen und Hintersassen (s. o. S. 42.) auch in allen übrigen Sachen als denen des Dienstes und des Zinses, durch königliche Privilegien ertheilen und bestätigen; doch mußten sie bei Klagen wider ihre Leute diese beim Gericht verstreten und in Criminalfällen die Beschuldigten dem Grasen ausliesern. Ein so eximites Gebiet wurde Immunität genannt. Heeresfolge leisteten aber die Dienstmannen, wenn ihr Benesicium so groß war, daß es diese auch für den freien Besther bedingt hätte, ganz wie die Eigenthümer. Mußte indeß der Herr allein der Lehnspssicht genügen, so richtete sich die Zahl der Leute, welche er mitbrachte,

also the

wohl nach dem guten Willen und nach dem Umfange des Lehns, wels ches er selbst vom Könige hatte.

Die Grenzen seines weiten durch einen einfachen und gleichmäßis gen Organismus zusammengehaltenen Neiches — auch in den ehemals Longobardischen Ländern war nach dem zweiten Italischen Zuge die Fränkische Verfassung eingeführt worden — schützte Karl der Große durch militärisch eingerichtete Landschaften, Marken genannt, welche sich vom Adriatischen Meere aufwärts bis zur Eider, längs den äußersten Wohnsißen der Longobarden, Vaiern, Franken, Thüringer und Sachsen hinzogen. Hier wurden Vurgen erbaut, die benachbarten Volker im Zaum zu halten und die allmählige Verbreitung des Germanischen Les bens in deren Ländern ist vorzüglich diesem trefslichen Institute zuzusschreiben.

Den Geistlichen bezeigte Karl große Achtung; er erkannte die Wichtigkeit derselben für die religibse und wissenschaftliche Bildung feiner Wolfer, nicht minder als fur den Staat, wo sie die Einzie gen waren, welche den Konig gegen die emporstrebende Macht der trogenden Basallen unterstüßen konnten. Darum vermehrte er ihr Unsehen, ihre Vorrechte und ihre Reichthumer. Zu diesen Begunftie gungen der Geistlichkeit gehoren besonders die Gesetze über den Zehns ten. Schon lange hatten die Bischofe die Laien ermahnt, den gehnten Theil vom Ertrage ihrer Guter alljährlich an die Priester abzutragen, weil Gott es im alten Testamente ausdrücklich befohlen habe, aber ohne Erfolg, wenigstens ohne allgemeinen. Erst Karl war es, der Diese in Unspruch genommene Verpflichtung zu einem formlichen Ges setze erheben ließ, und nicht einmal die koniglichen Kammerguter das von ausgeschlossen wissen wollte. Indeß fand sich bei den Großen sowol, als beim Bolke anfangs wenig Geneigtheit zur Entrichtung Dies fer Abgabe. Besonders schien sie den Sachsen, in deren Landern der Zehnte wol mit besonderer Strenge eingetrieben werden mußte, da hier zum Unterhalte der Geistlichkeit zunächst keine ausreichenden lies genden Grundsticke vorhanden waren, - eine Einbuße an ihrer Freiheit, und trug nicht wenig dazu bei, sie gegen das Christenthum so hals: starrig zu machen \*). Uebrigens wurde verordnet, daß die Armen von der Rirde einen Theil des Zehnten zu empfangen hatten. Daß' die Bevorzugung der Geistlichen bei Karl indeß ihre sehr vernünftigen

<sup>\*)</sup> Decimae Saxonum subverterunt sidem, schreibt Alcuin.

Grenzen gehabt hat, tann ichon aus folgenden Fragen hervorgeben, die er ihnen, um sie auf ihre wahrhaften und hohern Pflichten auf merksam zu machen, zur Beantwortung vorlegte: "Wie weit ift es einem Bifchof oder Abt erlaubt, fich in weltliche Dinge ju mischen? - Was für Dinge verspricht ein Christ in der Taufe, und welchen entfagt er? - Seift das die Belt verlaffen, wenn man bald durch Versprechung des Himmels, bald durch Androhung der Holle, und im Namen Gottes oder eines Heiligen, Einfaltige oder Schwachglaubige ihres Vermögens beraubt, und die rechtmäßigen Erben um das Ih rige bringt, welche dadurch oft in die größte Armuth versett, und aus Moth Diebe und Rauber werden? - Seift das auch die Welt verlaffen, wenn man noch eine unerfattliche Begierde nach fremden Gus tern außert, und Menschen durch Geld zu Meineiden und falfchen Zeugnissen verführt? — Wo steht geschrieben, daß jemand wider Wils len zum Geistlichen oder Monch gemacht werden konne? — Was frommt's der Rirche, wenn ein Pralat mehr auf die Menge, als auf die Tuchtigkeit seiner Untergeistlichen fieht, und sich mehr um ihr Gingen als um ihren Lebenswandel bekinnmert? Mag doch ein Mond immerhin ein unvollkommener Sanger seyn, wenn er nur kein schleche tes Leben führt. Reine und edle Sitten find ja doch das Erfte am Menschen!"

Much die Bischofe, obgleich fie vom Bolte und vom Klerus des bischofe lichen Siges, der ecclesia cathedralis erwählt werden follten, (Eh. III. S. 367.) ernannte Rarl häufig ohne weiteres, und Rloftern, die fich feinen besondern Schut gegen Eingriffe der Bischofe ihrer Didcese bei Ermah: lung ihrer Aebte und in Betreff ihrer Guterverwaltung erbaten, gewahrte er folden nach dem Beispiel seiner Vorganger durch Privile: gien, welche sie zu toniglichen Rloftern machten. Die Alebte der bedeutenderen unter diesen erhielten dann auch Gig und Stimme in den Reichsversammlungen. Doch wurden dagegen ihre Giter häufig, weil fie theils von den Konigen geschenkt, theils von den Rirchenoberen an Dienstmannen verliehen waren, vom Raifer weltlichen Großen gur Berwaltung und Benugung verliehen, so weit sie nicht zum Unterhalt ber Monche nothig waren. Eine noch großere Beschrantung erlitt die Gewalt der Bischofe, die Einkunfte ihrer Rirchen nach Belieben für sich, die Geistlichen, die Urmen, die Erhaltung der Gebaude u. f. w. ju verwenden, daß man den Laien, welche neue Klöster und Rirchen bauten und ausstatteten, nachgeben mußte, die Verwendung diefer Gus

stifter sich selbst und ihren Nachkommen die Bogtei der neu gestifteten Kirchen oder des reich begabten Klosters vor. Dieses Umt bestand in dem Borsis des Gerichtes der Dienstleute und Hintersassen der Kirche, in der Ansihrung derselben im Kriege und in der Bertretung derselben vor dem Gerichte der Grasen. Es mußte ihnen und ihren Familien auch gewöhnlich das Necht der Bestätigung oder Verwerfung der für solche Kirchen eingeseszen Geistlichen überlassen werden.

Wie weitgepriesen Rarl's des Großen Name schon unter den Zeit: genossen war, zeigen die Gesandtschaften, welche die Araber aus Afien, Ufrica und Spanien an ihn schickten, ihm ihre Ehrfurcht zu beweisen. Der beruhmte Chalif Harun al Raschid ließ ihm zu seiner Kaiserked, nung Gluck munichen und sandte zugleich einen Elephanten, der nicht geringes Staunen erregte, außerdem (unten II., 2.) machte er ihm Geschenke mit den kostbarften Indischen Gewürzen und mit morgenlåndischen Runstarbeiten, worunter eine Uhr merkwurdig ift, als ein Beweis der großen mechanischen Fertigkeit der Araber. Es war eine Wasseruhr von Metall, die einen Zeiger hatte, und den Wechsel der Stunden noch außerdem durch kleine Rugelchen, welche klingend auf eine Metallplatte fielen, ja selbst durch Reiter, welche sich an felbst aufspringenden Thurmen zeigten, fund that. Rau's Gaben bestanden in Pferden, trefflichen Jagdhunden, feiner Leinwand und anderen Weberarbeiten, worin die Frankischen und Friesischen Frauen fehr geschickt waren. Zu seinem Gesandten nach Bagdad brauchte er einen Juden, Mamens Maat.

Alle Großthaten des Krieges aber, durch welche vornehmlich dieser Glanz erworben war, achtete Karl für gering gegen die Bemühung, seiner Volker Geist und seinen eigenen durch Kenntnisse auszubilden. Das schone Vorbild der alten Romerwelt, das er noch in den Trümmern jener majestätischen Stadt ehrte, ließ ihn nicht rasten. In Itazien hatte er einen Englischen Monch, Namens Alcuin (geb. 735 gest. 804), kennen gelernt, der, in der weit berühmten Schule zu Vork gebildet, auf allen damals angebauten Feldern der Wissenschaften wohl bewandert war. Er zeichnete sich besonders durch die Gabe aus, seine vielsachen Kenntnisse auf eine die Zuhörer anziehende und bestiedigende Weise mitzutheilen. Dadurch gesiel er dem Könige so sehr, daß er ihn-nach Deutschland berief, zum Lehrer seiner Söhne

und Tochter. Bald darauf fam ihm ein munterer, wißbegieriger Rnabe, Mamens Einhard, aus dem Obenwalde gebürtig, vor Mugen, den er feinen Gohnen, als einen Sporn zur Macheiferung, zum Gesellschafter Es ist ein trefflicher Dann aus ihm geworden, der nachher fei nes Wohlthaters Leben in gutem Latein beschrieben hat. Doch i nen andern Jungling von feinem Geiste gewann Karl dem schönen Bunde, den glucklichen Angilbert, der Cavellan an seinem Hofe wurde, welche Stelle der Raiser mit seltener Gute bald darauf in ein weldte ches Chrenamt verwandelte, als, wie überliefert wird, die schone Bu tha; Karl's liebste Tochter, ihm heimlich ihr Berg geschenkt, und ihn vom Bater sich zum Gemahl erbeten hatte. Etwas Mehnliches, aber noch weniger verburgtes, wird von Einhard erzählt: daß nämlich eine andere von Karl's unehelichen Tochtern, Emma, ihn eines Abende auf den Schultern über den Schloßhof getragen, damit nicht die mannliche Spur im Schnee den unerlaubten Besuch verriethe; daß aber der alte Raiser, der eine schlaflose Macht gehabt, selbst am Fenster dem seltsamen Auftritt zugesehen, und die Liebenden am folgenden Morgen entlarvt habe.

Der große Mann war, so oft seine Zeit es crlaubte, bei dem Unterrichte zugegen, welchen Alcuin seinen Sohnen gab, und lernte selbst noch von ihm. Latein sprach er fertig, im Griechischen konnte er wenigstens ein Buch verstehen, und bei seiner so großen Thätigkeit hatte er doch noch Zeit zum Lesen übrig. Besonders verehrte er die beiden berühmten Kirchenväter Hieronymus und Augustinus, deren beredten Ausdruck er nicht genug bewundern konnte. "Ha! rief er einst voll edlem Eiser aus, wenn ich doch zwölf solcher Männer in meinem Reiche hätte." Worauf Alcuin erwiederte: "Der Schöpfer des Himmels und der Erden hat nur diese zwei gehabt, und du verlangsiihrer zwölfe!"

In dem gelehrten Verein, welchen diese und andere am Hose le bende ausgezeichnete Männer bildeten, verläugnete Karl durchaus den Kaiser. Er ließ sich David nennen, Alcuin hieß Flaccus, Angilbert Homer u. s. w. Hier besprach man sich über die Ausbildung der Muttersprache, es wurden ältere Deutsche Heldenlieder gesammelt, eine Deutsche Grammatik versucht, Deutsche Namen für die Monate und Winde ersunden, und über die Erzichung des Volks und besonders der Geistlichen berathschlagt. Karl gab nur geschickten Männern die besseren Pfründen, und befahl auf das strengste bei allen Kathedraus

len und Rlostern Schulen einzurichten, in welchen Lesen, Schreiben und das Christenthum, und für die Geistlichen auch höhere Wissenschaften gelehrt werden sollten. Die Schule im Rloster des heiligen Martin zu Tours, welcher Alcuin später als Abt vorstand, hat lange ihren Ruf behalten. Auch Paris, Soissons, und viele Deutsche Rloster hatten gute Schulen. Für die Geistlichen, welche selbst keine Predigten ausarbeiten konnten, ließ Karl durch Paul Warnefrid im Rloster zu Montecassino eine Sammlung von Vorträgen älterer Kirchenlehrer entwersen und machte diese zum Gebrauch der Kirchen bekannt mit einer Vorrede, in welcher er selbst die Geistlichen zum eigenen Sturdium der heiligen Schrift aufmunterte. Ferner ermahnte er die Monche zum Vücherabschreiben, und brachte für sich eine Vibliothek zussammen, welche auf seinen Vesehl nach seinem Tode zum Besten der Armen verkauft wurde.

Eine eigene Schule richtete er am Sofe ein, als Muster für die übrigen, in welche alle seine Diener, die hohen wie die niedes ren, ihre Sohne schicken mußten. Einmal trat er selbst in das Gemach und ließ die Schuler prufen. Die geschickten mußten fich auf seine rechte, die ungeschickten auf seine linke Seite stellen, und hier fand sich, daß die Letteren gerade die Vornehmen waren, und fast nur diese. Darauf wandte er sich zu den fleißigen aber armen Kindern, und sagte: "Ich freue mich, meine lieben Kinder, daß ihr so gut einschlagt; bleibt dabei, und werdet immer vollkommner. Ihr verfolgt euer mahres Beste, und ju seiner Zeit foll euch mein Lohn nicht fehlen. Ihr aber — und hier wandte er fich zornig zur Linken - ihr, Sohne der Edlen, ihr feinen Burschen, die ihr euch fo reich und vornehm dunkt, und des Wissens nicht noth zu haben meint; ihr faulen, unnugen Buben; ich sage euch, euer Adel und eure habs Schen Gesichter gelten nichts bei mir; und ihr habt nichts Gutes zu hoffen, wenn ihr eure Faulheit nicht durch eifrigen Fleiß wies der gut macht!"

Auch der Verbesserung des Kirchengesanges widmete Karl seine Ausmersamkeit. Papst Hadrian sandte ihm aus Nom, wo durch Gregor's Bemühungen (s. o. S. 94.) diese Kunst eine gewisse Ausbildung empfangen hatte, zwei seiner besten Sanger. Karl wies dem einen zu Met, dem andern zu Soissons seinen Wohnsitz an. Hier mußte nun jeder, der an einer Schule den Gesang lehren, oder an einer Kirche Vorsänger werden wollte, sich in der Nomischen Gesang:

weise unterrichten lassen. Im Orgelspiel sollten die Schüler eben salls geübt werden. Aber die plumpen Franken stellten sich eben so ungeschieft zum Singen als zum Spielen an. Die Italiener verglichen ihren Kirchengesang mit dem Geheul wilder Thiere und dem Gerympel eines Lastwagens auf einem Knüppeldamm, und Alcuin klagt oft in seinen noch vorhandenen Briefen, daß er so äußerst wenig ausrichten könne, und mit einer fast bestialischen Tölpelhaftigkeit zu kämpfen habe.

Es ist von dem höchsten Interesse, einen großen Mann auch in seinen geringen Beschäftigungen zu betrachten, und zu sehen, wie es das nämliche Licht ist, das ein kleines Zimmer und draußen die ganze Welt erseuchtet. Es war dieselbe Thätigkeit, mit welcher Karl Heere anführte und Schulprüfungen anhörte, Gesetze für große Wölker ers sann, und Griechische Wocabeln lernte. Für Alles schien er geboren, und alle Meister übersah er. Wenn er auf seine Höfe kam, ließ er sich die Rechnungen vorlegen, wo Alles, bis auf die Anzahl der Eier, eingetragen seyn mußte, überzählte Einnahme und Ausgabe, rechnete seinen Verwaltern nach, und machte Bauanschläge, als wäre er nichts als ein Landmann. Seine Verordnungen und Anweisungen zum Betrieb der Eultur auf den königlichen Gütern werden von Kennern als ein bewundernswürdiges Denkmal seiner Einsichten in die Landwirthschaft gepriesen.

Seine Bauten waren gahlreich und fehr bedeutend. Un mehreren Orten ließ er prächtige Palaste aufführen, unter welchen die zu Mas den, Ingelheim und Mimmegen die beruhmteften find. Denn eis nen festen Wohnsis hatte Rarl nicht, am liebsten aber wohnte er auf seinen Schlössern in den Rheinlanden und vorzüglich zu Machen in den Gegenden, von welchen die Macht seines Hauses ausgegangen war, wo er, außer jener Pfalz, der Mutter Gottes zu Ehren eine Rirche bauen ließ, welche Einhard als ein Gebäude von bewundernswurdiger Schönheit beschreibt. Ferner ließ er Dorfer und Klöster anlegen, Eben so ward Sumpfe austrocknen und Walder urbar machen. Anderen das Bauen dringend empfohlen und vorzüglich den Bischofen ans Herz gelegt, die Rirchen ihres Sprengels in gutem Stand gu erhalten. Die Monche bauten selbst, schon weil die Regel des heil. Benedict ihnen neben Undacht und Beten Handarbeit gebot, und weil sie allein im Besit der an sich freilich sehr geringen, aber in Ber gleich mit der Unwissenheit der Weltlichen immer etwas bedeutenden,

mathematischen Kenntnisse jener Zeit waren. Zur Beförderung der Schiffsahrt wollte Karl einen Canal graben lassen, welcher die Redniss mit der Altmuhl, und dadurch den Main mit der Donau, folglich die Nordsee mit dem Schwarzen Meere verbinden sollte. So wäre eine Wasserverbindung zwischen Constantinopel — damals dem Hauptsisse des den Orient und Occident verbindenden Handelsverkehrs — und dem Herzen der Fränkischen Staaten zu Stande gekommen. Aber vergebens ward mehrere Monate an dem kühnen Werke gearbeitet, häussiges Negenwetter spülte das Ausgegrabene wieder ab, und bei den mangelhaften Anstalten und unvollkommenen Werkzeugen mußte man die Fortsehung des Unternehmens ausgeben.

Es wird den Lesern willkommen seyn, Einiges von dem Meußern des großen Mannes hier zu finden. Wir wollen Einhard reden lass fen. Von Korper, sagt er, war Karl der Große voll und fart, vom Wuchs erhaben, denn er maß sieben seiner Fußlangen. Sein Kopf war rund, die Augen sehr groß und lebhaft, die Nase ein wenig mehr als mittelmäßig, das Haar glanzend weiß, die Miene heiter und froh. tich, die ganze Gestalt, sigend und stehend, voll hoher Burde. Obs gleich der Nacken ein wenig gebuckt und furz, und der Bauch etwas ju weit vorragend war, so deckte doch das schone Berhaltniß der übris gen Glieder diese Fehler. Der Gang war fest, die gerade Haltung des Korpers mannlich, die Stimme hell, wiewol der Kraft des Kors pers nicht gang angemessen. Seine gluckliche Gesundheit ward nur in den vier letten Jahren durch häufige Fieber angegriffen, gegen die er nach eigenen Einfallen mancherlei, doch nichts auf den Rath der Mergte, versuchte. Denn diese haßte er, weil sie ihm Gebratenes, seine Lieblingespeise, verboten. Rarl's Bergnugungen bestanden in Meiten, Jagen und Schwimmen, worin er es allen Anderen zuvorthat. Bors züglich wegen der Rahe der Bader baute er den Palast zu Machen, und lud jedermann jum Baden ein, daher man oft mehr als hundert Badende beisammen fah. Er bediente fich ftete der Frantischen Rleis dung; auf dem Leibe trug er ein leinenes hemde (von feinen Tochtern gesponnen und gewebt), darüber ein Wamms, das von einer seidenen Leibbinde zusammengehalten ward, an den Beinen Strumpfe und Schuhe, um die Lenden Binden, im Winter auch noch um Schultern . und Bruft einen Ueberwurf von Otterfell. Sein Obertleid mar ein kurzer Venedischer Mantel. Immer fah man ihn mit dem Schwert umgurtet, deffen Griff und Gehent von Gold oder Silber, bei feier,

lichen Gelegenheiten auch wol, wie die Schuhe und das aledann hervorgesuchte Diadem, mit Edelsteinen besetzt war. Ausländische Kleidung war ihm verhaßt, und nur zweimal hat er zu Rom, auf Bitten der Papste Hadrian und Leo, die lange Romische Tracht anges legt. In seinem gewöhnlichen Anzuge war er fast in nichts von den Gemeinen unterschieden. Speise und Trank genoß er maßig, und Trunkenheit war ihm ein Abscheu. Gastereien fanden selten statt, und nur an festlichen Tagen; dann aber liebte er, recht viel Mens schen um sich zu sehen. Un seiner gewöhnlichen Tafel wurden vier Berichte gegeben, außer den Braten, welche die Jager an den Spießen hereinbringen mußten. Während der Mahlzeit ward ir: gend ein Geschichtsbuch von den Thaten alter Konige vorgelesen, auch liebte er die Schriften des heiligen Augustin, besonders die vom Got: tesstaate. Nach Tische ruhete er zwei bis drei Stunden, dagegen uns terbrach er seinen Nachtschlaf vier bis funfmal, nicht bloß durch Erwachen, sondern selbst durch Aufstehen. Beim Unkleiden unterhielt er sich mit seinen Freunden, oder ließ auch wol Geschäftsleute oder Rlager vor, und entschied ihre Sandel auf der Stelle. Er sprach viel und gern, und wußte sich über alles hochst flar und fließend auszubrucken. Er ließ sich Borlefungen über Grammatit, Rhetorit und Dialektik halten, und viel Zeit verwendete er auf Sternkunde und Sterndeutung. Auch das Schreiben versuchte er, und hatte überall eine Schreibtafel unter feinem Ropftiffen, damit er in mußigen Stuns den seine Sand üben konnte. Aber die ju fpat angefangene Runft wollte nicht recht gelingen. Die Religion ehrte er tief im Bergen; die Rirche besuchte er fruh und Nachmittags, oft auch des Abends, uns verdroffen, und litt durchaus nichts Unanständiges oder Storendes dars Rarl's Wohlthatigkeit erstreckte fich nicht bloß auf die eigenen; Unterthanen, sondern seine Almosen gingen über das Meer nach Sye rien, Aegypten und Africa, nach Jerusalem, Alexandrien und Rars thago hin, wo er von nothleidenden Christen horte; und vorzäglich deshalb unterhielt er die Gemeinschaft mit jenen entfernten Konigen, damit diese Wohlthaten den armen Glaubigen in ihren Staaten besto sicherer zukamen. Seine Geschenke an den papstlichen Stuhl find nicht zu gablen, und es gehorte zu feinen liebsten Beschäftigungen, sein verehrtes Rom, das er viermal besucht hat, ju schmucken und emporzuheben. Rraft seines Testaments wurden zwei Drittel seines gesammten Schages, seines hausrathe und feiner Roftbarteiten, gleiche

mäßig als Almosen an die Geistlichen in den ein und zwanzig Metrospolitanstädten seines Neichs vertheilt, so daß der Metropolitan für seine Kirche den dritten Theil, und seine Unterpfarrer die beiden ans deren Theile erhielten. Jene Städte waren Rom, Navenna, Mailand, Friaul, Grado, Köln, Mainz, Salzburg, Nouen, Trier, Sens, Bessangon, Lyon, Nheims, Arles, Vienne, Tarascon, Yverdun, Borsdeaux, Tours und Bourges. Unter den Kostbarkeiten waren dreischdne, massive silberne Tische, auf deren einem die Gestalt der ganzen Erde, so wie auf dem andern eine Abbildung von Rom und Constanstinopel gearbeitet war. Sie wurden den Kirchen zu Rom und Rasvenna geschenkt. — So weit Einhard.

Rarl hatte den Schmerz, von seinen drei Sohnen, unter welche er bereits das ganze Reich getheilt hatte, noch vor seinem Tode zwei, Rarl und Pipin, fterben zu feben. Der übrig gebliebene Ludwig, Konig von Aquitanien, war also sein einziger Erbe. Karl übernahm, als hatte er die kunftigen Unspruche der Papste geahnet, auf einem Reichstage zu Aachen das Geschäft der Kronung selber (813). unterredete fich mit feinen Großen, ermahnte fie, feinem Sohne alles zeit treu ju bleiben, und fragte jeden, von den Vornehmsten anfangend, ob er sein Vorhaben ins Werk richten solle. Sie antworteten eins muthig: Gott wolle es also haben. Karl ging demnach am nachsten Sonntage (16. November) im faiserlichen Ornat in die Marienkirche (o. S. 160.) und nachdem er das Gebet verrichtet, ermahnte er feinen Sohn mit lauter Stimme vor allem Bolke, Gott zu fürchten und zu lieben, seine Gebote in Allem zu halten, für bie Rirche Gorge ju tragen, und sie gegen boswillige Menschen ju schüßen, sich gegen seine Schwestern und jungeren (außerehelichen) Bruder allezeit gutig ju erweisen, sein Volt ju lieben wie seine Rinder, den Urmen Troft ju verschaffen, getreue und gottesfürchtige Beamte ju bestellen, Reinen feiner Lehen und Ehren ohne hinlangliche Urfach und Untersuchung ju entfegen, fich felbst aber vor Gott und den Menschen jederzeit uns sträflich zu verhalten. "Willst du das Alles erfüllen, mein lieber Sohn?" fragte julest der gerührte Greis. Ludwig versprach es. "Nun wohl, so setze dir selbst die Krone auf, und stets erinnere sie dich an dein Versprechen." Er that's vor allem Volke. Der Bater beschenkte ihn hierauf herrlich, und schickte ihn, nach einem unter vies Ien Thranen genommenen Abschied, nach Aquitanien, seiner Proving. Es war das lette Mal, daß er ihn gesehen.

a sectate the

## 164 Mittlere Gefdichte. I. Zeitraum. Franken.

Im Januar 814 versiel der zwei und siedzigsährige Greis in ein heftiges Kieber, das mit Seitenstechen verbunden war. Er wollte sich nach seiner Gewohnheit durch Kasten heilen, allein die erschöpfte Nastur hatte teine Hülfe mehr. Er starb am 28sten desselben Monats, nachdem er sich noch den Tag vorher mit der Verbesserung einer biblisschen Handschrift beschäftigt hatte\*). Unter allgemeinem Wehklagen des Volks ward er in der von ihm erbauten Kirche zu Aachen beigesetzt, wo sein Leichnam ruhte bis auf Kaiser Friedrich I., der ihn in eine prächtigere Grabstätte legen ließ, und es zugleich bei dem Papst Passchalis III. bewirkte, daß der durch so viele Thaten große und unverzgesliche Krieger und Gesetzgeber auch zu den Helden der Kirche ges zählt, und unter die Zahl der Heiligen gesetzt ward.

<sup>\*)</sup> Einhard ermangelt nicht, die Vorzeichen anzugeben, die des Kaisers nahen Tod deutlich vorher verkündigt haben sollen: häufige Finsterniß, der Einsturz des bedeckten Ganges zwischen dem Schlosse und der Kirche zu Nachen, das Abbrennen der neuen Rheinbrücke bei Mainz, an welcher zehn Jahre lang gebaut worden war u. s. w.

# Mittlere Geschichte.

3 weiter Zeitraum. Von Karl bem Großen bis auf den ersten Kreuzzug. (814—1096.)

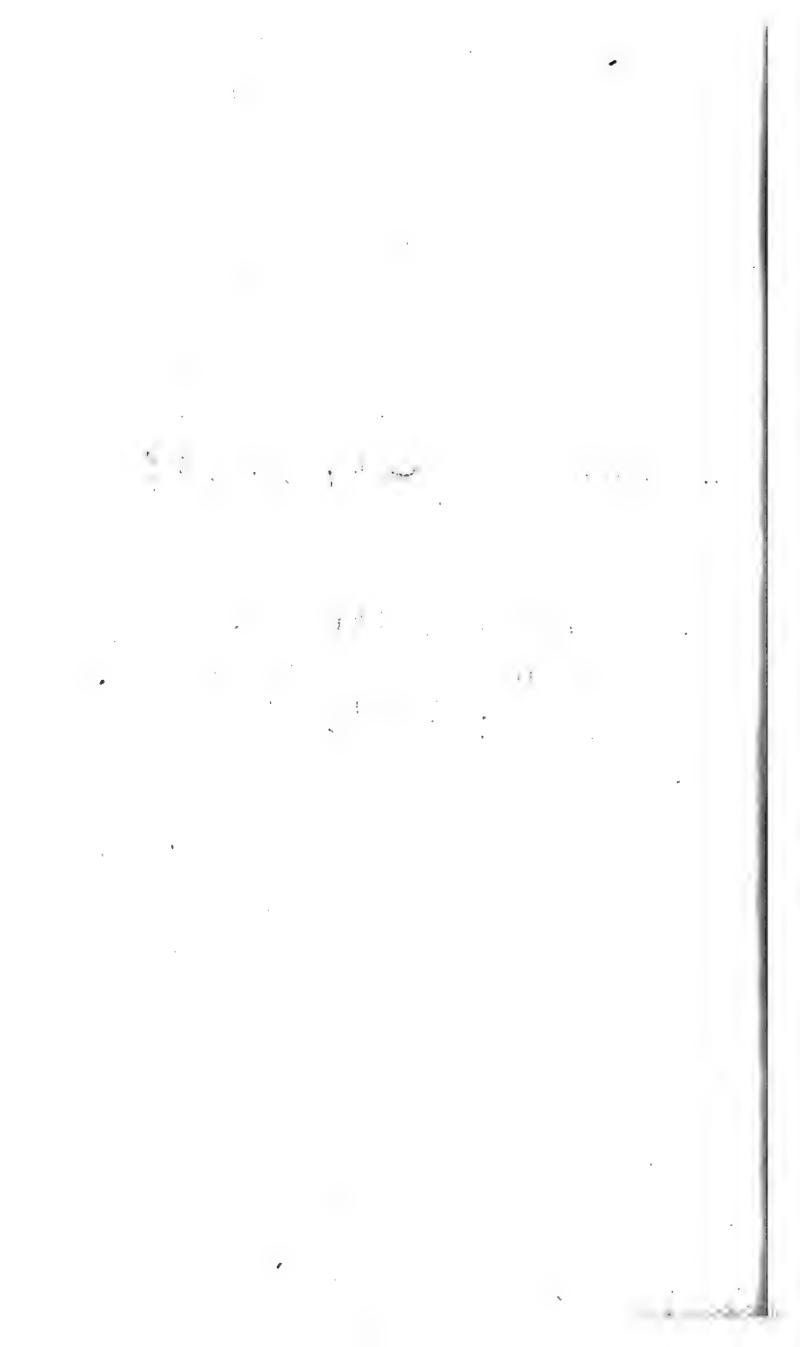

## 1. Ginleitung.

Ueberblicken wir die im Laufe von mehr als drei Jahrhunderten an unsern Blicken vorübergegangenen Ereignisse, so ift deren wesentlicher und bleibender Inhalt die Befestigung und Ausbildung des Germanis schen Lebens im westlichen Europa und die Durchdringung desselben mit den Lehren und Formen des Christenthums und der Romischen Rirche. Die Oftgothen, Bandalen, Heruler, Burgunder, alles Zweige der großen Gothischen Wolferfamilie find von der Weltbuhne wieder verschwunden; nur noch einen Stamm derfelben, die Westgothen, seben wir bemuht, von den nordwestlichen Bergen Spanien's her sein Reich zuruckzuerobern und in diesem Rampfe die verlorne Germanische Kraft und Eigenthumlichkeit allmählig wieder erlangen. Vergebens war das Bemuhen Theoderich des Großen gewesen, den Wolfern seiner Abstam, mung in dem Stalischen Reiche eine feste Stuge und einen dauernden Mittelpunkt zu geben, wenn er sie auch durch seine ausgezeichnete Perfonlichkeit bei feinem Leben einander naher verband. Die Gothen hatten kräftigeren Naturen den erften Plat abtreten muffen. ten denn die Franken durch Waffengewalt die übrigen Germanen unter ihre Herrschaft. Die Rarolinger vollendeten dieses Reich; den unters worfenen Alemannen, Baiern und Thuringern fügten fie die Friesen, die Longobarden und die Sachsen hinzu. Araber und Avaren hatten indeß die Lander des mittleren Europa geangstiget, aber schon Rais fer Karl konnte sein Schwert wieder erobernd gegen beide wenden. Es ist ein Streben in Karl's des Großen Regierung nicht zu verken: nen, die einzelnen Mationalitaten ju einer großen Ginheit jusammen, Die Konige und Herzoge der beherrschten Volker vers zuführen. schwanden, das Reich wurde ein sustematisch geordnetes, allgemeine Gefete, Berfigungen und Unordnungen wurden getroffen.

Der Staat der Bermanen hatte burd Pipin's Berlangen, vom Papfte die Bestätigung und Unerkennung seiner neuen Burde ju er: halten, die Rirche ausdrucklich fur das Sohere, über der Welt stehende, anerkannt und Papst Leo schien demnach nun mit der Raiserkrone seinem Beschüßer Karl die Weihe der hochsten irdischen Gewalt ers theilt zu haben. Wir haben gesehen, wie die Papste und die Frankis schen Herrscher durch gegenseitiges Bedurfniß und gegenseitige Dienste einander naher kamen; jest waren beide Theile gur herrschaft in ein und demfelben Reiche der Chriftenheit vereinigt, denn mit den Erins nerungen von der Weltherrschaft der alten Momischen Raiser verknupfte sich bald die Vorstellung von der Oberhoheit des hochsten driftlichen Herrschers über alle, die den Glauben an den Gefreuzigten bekennen. Go erhielt wie die Rirche in dem Papfte, auch die Welt in dem Kaiser ihre hochste Spige. Christus hatte Petrus, Petrus hatte seinen Dachfolgern die Gewalt auf Erden zu lofen und zu bins den verliehen. Das Schwert des Herrschers zu führen, übertrug Gott dem Raiser durch den Papst; und der Raiser vergab wiederum Macht und Besit an seine Bafallen.

Die vollständige Ausbildung dieser Ideen gehört dem Zeitraume an, dessen Schwelle wir jest betreten. Karl's des Großen Gebäude zerfällt, weil die Germanen für ein so geordnetes Staatsleben ohne den gewaltigen Geist jenes Herrschers noch nicht reif sind, weil die einzelnen Voller schon zu bedeutende Verschiedenheiten entwickelt hatten, um in der beengenden Einheit eines solchen Neiches ausdauern zu können. Wir erinnern an den großen Gegensas des rein Germanischen und des Romanischen Wesens, und an die Verschiedenheit welche innerhalb des Lesteven nach der Eigenthümlichkeit der Stämme und der Länder, in denen die Niederlassung geschehen war, sich erzeugt hatte. Doch blieb dem westlichen Europa, soweit überhaupt die Deutschen gedrungen waren, die höhere geistige Einheit und Gemeinssamkeit der Denkweise so wie der ganzen Gestaltung des Lebens, dessen vorganische Glieder und Unterschiede die einzelnen Staaten in ihrem zu gleich gesonderten und doch übereinstimmenden Dasen von nun an bilden.

Zunächst schien Alles kaum Gegründete wieder der Auflösung und Zerstörung anheim gegeben zu werden. Es folgten Zeiten großer Berswirrung, aber nicht des verworrenen Treibens der Kraft wie zur Zeit der Völkerwanderung, sondern der thatlosen Schwäche wie damals, als die Merovinger den Franken geboten. Wie man sich früher der

Raubzüge der Avaren und Araber kaum zu wehren vermocht, fo plunderten jest die Ungern und Mormannen in Deutschland, Italien, Frankreich und England, im Guden landeten wieder dieselben Garras cenen, fast ebenso ungestraft als Bulgaren und Glaven das Byzantinis sche Reich durchzogen. Während dieser bedrängenden Kriege von aus Ben, und unaufhörlicher wilder Fehden im Innern erhielt das Lehns: wofen seine durchgreifende Gestaltung. Rarl's des Großen Verfassung hatte noch einen starken Hintergrund an der Gemeinde der freien Manner gehabt; jest zwingt die Noth und die hochste Schuplosigkeit jeden Schwachen, bei dem Starkern Sulfe zu suchen und deshalb fein Mann zu werden. Manches Große und Herrliche entwickelte sich in diesen Formen, aber wie hoch auch das lebendige Berhältniß des Eins zelnen zum Einzelnen angeschlagen werden muß, so hingebend auch die Treue und Liebe der Dienstleute jum herrn fenn mochte, so schon das patriardiale Bezeigen des Grundheren zu seinen Eingesessenen und Hörigen, es war doch hier wie bei allen rein auf das Innere und das Gemuth gestellten Verhaltniffen nichts Gesichertes und Festes und der vorherrschende Charafter dieser Zustände war die Gewalt. Was fonst geschah trug den Stempel privater Uebereinkunft zwischen Zweien. Eines allgemeinen geistigen und hoheren Inhalts, als dieses weltliche Treiben in sich haben konnte, war sich nur die Rirde bewußt, so wie auch diese allein durchgreifender Gesetze und Bestimmungen über ihr Leben sich erfreute.

Allmählig kamen die Staaten wieder zu größerer Festigkeit. Glänzend vor allen erhebt sich Deutschland unter einer Reihe ausges zeichneter Herrscher und erringt seinen Königen die Kaiserwürde. Der Normannen Einfälle enden, wie einst die der Deutschen in die Römischen Provinzen, mit ihrer Niederlassung in den geplünderten Landstrichen, und das erschlasste Germanische Leben erhält durch sie seine letzte nordisch kräftige Verstärkung.

Was aber hatte das Papstthum gewonnen indem es sich den abendländischen Reichen anschloß? Für seine Herrschaft über die Kirche sehr Bedeutendes. In rein geistlichen Dingen konnte der Papst auf die unbedingte Unterstüßung der weltlichen Macht zählen. Die andere Seite war aber das Verhältniß zu dieser selbst. Hier lag es nicht fern, daß die Kaiser (auch Karl der Große sah die Sache wol so an) die Päpste als die ersten Vischose ihres Neiches betrachteten, in deren Wahl und sonstige weltliche Verhältnisse einzugreisen sie sich

wie bei den anderen geistlichen Vorstehern berechtigt hielten. Den größten Bischöfen hatten die Frankenherrscher die größten Befigungen und die größte Immunitat ertheilt; fehr haufig wurden fie jum Schuße derselben gegen Arglist und Gewalt herbeigerufen; sollten sie nicht auch die Rechte, welche mit solcher Stiftung und Beschir mung verbunden waren, in Unspruch nehmen? Zuerst nach Karls des Großen Tode schien allerdings das Papstthum einen gewaltigen Aufschwung zu nehmen, unter den schwachen Rarolingischen Konigen tonw te man glauben, mit dem Vorrechte, die Krone aufzusegen, sen auch das der wirklichen Ertheilung verbunden. Bald fah fich indeß die emporfte bende Macht in ihrem Laufe gehemmt, und zwar durch Umstände, von denen sie wahrscheinlich gerade die hochste Unabhängigkeit von allem weltlichen Einfluß erwartet hatte. Es war nämlich der Landbesit der Romischen Kirche, welcher unfähige und verderbte Manner auf den heiligen Stuhl brachte. Ganz wie damals in allen Staat ten die Kirche durch die unauflösliche Verstechtung, in welche sie durch Grundeigenthum, bedeutende Ginkunfte und Soheitsrechte mit dem Staate gerieth, immer mehr in ihr fremde Interessen gezo gen wurde, wie die Konige solchen Reichthum in ihnen geneigte Bande ju bringen suchen mußten, wie große Familien in einer Didcese alles daran festen, diesem oder jenem ihrer Glieder das Hirtenamt derselben zu verschaffen, wie Wolt und Klerus der Gemeinden das alte Recht, die Vorsteher zu mahlen, fast nirgend mehr durchsehen konnten, weil Bischofe und Alebte wirklich nicht mehr bloß ihre geistlie chen Pfleger und Geelforger waren; wie darum in der jest wieder einbrechenden allgemeinen Berwilderung der Sitten selbst die Geiftlichen nicht ausgenommen bleiben, so fand sich auch dieses alles hemmend und hindernd um den hochsten Bischofsstuhl der Christenheit herum vereinigt. Vor allem gefährlich zeigte sich der Einfluß der Romischen Vornehmen in der eines Herrn im eigentlichen Sinne entbehrenden Stadt. Hinterlift, Gewalt und Mord setten diese, in Parteien gerrif fen, jest daran, ihnen verwandte, oder ihrer Faction befreundete Manner zu Papsten zu erheben, um dann durch diese zu herrschen und die eigene Macht zu verstärken. Diese Umtriebe forderten, so bald in Deutschland wieder fraftige Berrscher an die Spige traten, einen wirksameren Schutz und ein thatigeres Eingreifen in die Zustände des Romischen Stuhles als je vorher nütlich und nothig gewesen war. Huch die ersten Versuche, das ganze entartete und verderbte Rirchenwesen

zu reformiren gingen von den Kaisern aus, bis dann am Ende Gres gor VII. erkannte, daß eine solche Verbesserung unmöglich sey, ohne die völlige Besteitung der Papstwahl von weltlichen Einstüssen, ohne die vollständige Losreißung der Kirche vom Staate. Und wenn bischer alles, was die Päpste Umsichtiges gethan, Kluges gewollt und Lohsnendes erreicht, immer nur aus den nächsten Bedingungen hervorging und die nächsten Zwecke im Auge hatte, und nur der Irrthum neues rer Geschichtschreiber ihre ganze Stellung als prämeditirt angeses hen hat, so tritt dagegen jest das klarste Bewußtseyn über den grossen und erhabenen Gedanken der vollendeten Unabhängigkeit der Kirche ein. Mit Gregor dem VII. beginnt eine neue Aera für die Hierarchie.

Ehe wir aber alle diese Begebenheiten im aussührlichen Zusams menhange betrachten, wenden wir zuerst den Blick auf die Reiche der Araber und Byzantiner, um deren Schicksale bis zu ihren neuen Bestührungen mit dem Abendlande in wenigen Zügen zu überschauen.

#### 2. Die Araber.

Unter den ersten Chalifen aus dem Hause Abbas entwickelte sich ein großer Glang innerhalb des Arabischen Reiches, wenn es an Spanns kraft auch schon eingebüßt und durch die Losreißung Spanien's an Landerumfang ichon verloren hatte. Der Bruder und Machfolger des Abul Abbas (o. S. 112.), Al Mansur (754-775), gründete in der Rahe des alten Rtesiphon einen neuen Herrschersit, Bagdad, wels ches sich schnell zu einer Stadt von ungemeiner Große, unermeglicher Bevolkerung, großer Pracht und schimmerndem Reichthum erhob. Harun al Raschid, al Mansur's Enkel, der fünfte Abassidische Chalif (786-809), regierte mit so vielem Ruhme, daß er in den morgenlandischen Erzählungen und Mährchen als das Ideal der Macht, Weisheit und Glucksfülle eines Herrschers erscheint. Er that inneren Emporungen kraftigen Einhalt, und als der Griechische Raiser Nicephorus es fich einfallen ließ, die Zahlung der Summen, für welche Irene den Frieden erkauft hatte, ju verweigern, machte harun den Griechen die Rraft der Saracenischen Waffen von neuem fühlbar, und zwang ihren Fürs sten, einen jährlichen Tribut zu versprechen \*).

<sup>\*)</sup> Als Ricephorus feine Thronbesteigung meldete, und die Zahlung auftündigte,

Indes war der Rrieg nicht mehr die herrschende Leidenschaft in Araber; es verbreitete fich vielmehr Meigung zu den Beschäftigungen m Runften des Friedens. Der Gewerbfleiß bluhte auf, der handel w hielt bald den größten Umfang und die wichtigste Bedeutung; Rais Balfora, Damastus mit herrlichen Moscheen und Palaften geschmich wurden große Waarenniederlagen und Stapelplage, welche die Rich thumer der oftlichen Welt empfingen und vertheilten. Auch Geschmit an den Wissenschaften fand sich ein. Der großen Liebe der Araber fie die Poesie ist schon oben Erwähnung geschehen. Dieser war die ausschlie liche Bewunderung und Verehrung des Koran nicht sehr gunftig gewin noch weniger das Waffengerausch unter den ersten Chalifen, und de die Dichtkunst sich unter den Abbassiden wieder hob, nahm sie eine andern Charafter an. Die Dichter wurden Schmeichler des hofe und der Großen, und die naturliche Genialität der alteren Singer machte jum Theil einer gelehrtern und gesuchtern Manier Plat', Die aus dem Arabischen übersetten, in der bekannten Sammlung Taufend und Eine Nacht, in Europa allgemein verbreiteten und be ruhmten Mahrchen, sind, wie die Kenner der orientalischen Litten jest annehmen, großentheils nicht Arabischen, sondern, und zwar de phantasiereichsten derselben, Persischen Ursprungs.

Die Wissenschaften waren den alteren Arabern, so lange steinstemit anderen Volkern in Berührung traten, ganz fremd, und da und den beiden ersten Chalifendynastien selbst die einheimische Poest a den Hintergrund trat, so war an Beschäftigung mit fremden Geschproducten noch weniger zu denken. Jene Fürsten waren aus Religiosfanatismus sogar Verächter der Gelehrsamkeit, und suchten den Indepositaler Weisheit im Koran. Die Abbassiden dagegen sahen den Bartwissenscheit im Koran. Die Abbassiden dagegen sahen den Bartwissenschaftlicher Kenntnisse für das Leben ein, und wurden Beschwerer derselben. Schon Al Mansur und Harun al Raschid erweb den diesen Ruhm, vorzüglich aber der siebente der Chalifen dieses har sein, Al Mannun (813—833). Auf die Ermunterung dieser Herschund besonders des Letztern, wurden die Schriften berühmter Grieden, namentlich des Aristoteles, Eutlides, Ptolemäus, Hippotrates, Geschung, ins Arabische übersetzt, und ihre Werke wurden nun die

schwieb Harun auf die Rückseite des Briefes: "Harun, der Beherrscher der Gläubigm, u Riccohorus, den Hund der Römer. Ich habe Deinen Brief gelesen, Sohn der ungläubigen Mutter. Die Antwort darauf wirst Du sehen, nicht hören."

<sup>\*)</sup> Gefenius in der allgemeinen Enchtlop. von Erfc und Gruber. Th. V. G. 62.

Quellen und Führer der Araber in ihren wissenschaftlichen Bestrebuns gen. Um die Liebe zur Litteratur noch mehr zu wecken und anzuregen, stiftete 21 Mamun einen Verein von Gelehrten in Bagdad, und wohnte selbst den Versammlungen und Verhandlungen dieser Manner Auch in Balsora, Rufa und Bochara grundete er hohere Schulen, und ließ Bibliotheken sammeln. Mehrere seiner Rachfolger und die Fürsten anderer Arabischen Dynastien traten in seine Fußtapfen. Hauptsiße der Arabischen Bildung wurden im Westen legypten und Spanien (vergl. unten Abschn. 33.), und Letteres namentlich blieb nicht ohne Einfluß auf das damit in so naher Beruhrung stehende drifts liche Europa, so daß die Scholastiker das System des Aristoteles sogar größtentheils aus den Arabischen Uebersetzungen der dortigen Gelehrten kennen gelernt haben. Außer der Philosophie beschäftigten sich die Aras ber, wie schon aus der Unführung jener Griechischen Schriftsteller ges schlossen werden kann, besonders mit Mathematik, Sternkunde und Arge neiwissenschaft. Die nach ihnen genannten Ziffern find durch sie zu den Europäern gekommen, aber ihr Ursprung ist Indisch (Th. I. S. 28.); auch daß die Algebra eine Erfindung der Araber sen, weil der Mame ihrer Sprache angehort, hat man zu voreilig geschlossen. In der Arzneikunde bestehen ihre größten Verdienste in der Auffindung neuer chemischer und pharmaceutischer Zusammensetzungen. Die Chemie foll ebenfalls Arabischen Gelehrten ihren Ursprung verdanken, doch steht nichts Gewisses darüber fest. Die Araber, welche auch in ihrer Reigung zur Aftrologie, einem Ueberbleibsel ihres fruheren Sterns dienstes, große Vorliebe für magische Runste zeigten, beschäftigten sich mit der Chemie vorzüglich in der Hoffnung, das Geheimniß des Goldmachens, welches durch das ganze Mittelalter bis ins. achtzehnte Jahrhundert hinein so viele Kopfe und Sande in Bewes gung gefest hat, aufzufinden, und diesen mannichfaltigen Bersuchen, Metalle und andere Stoffe zu scheiden und zu verbinden, wird manche nußliche Erfindung verdankt. Im Allgemeinen zeigen sich die Araber in ihren wissenschaftlichen Bemühungen, als Schüler und Nachahmer der Griechen, ohne rechte Originalität und eigenen Schwung. Für die herrlichen Formen, welche diese ihre Meister den schönen Redes fünften gegeben, blieb ihr Sinn verschloffen; und die Geschichtschreis bung, die mit großer Neigung getrieben ward, und in der Arabischen Litteratur den größten Raum einnimmt, erhob sich nie zu der hohern kunftlerischen Behandlungsweise, welche gleichfalls unter jenem herrlich

begabten Bolke zuerst emporbluhte, und Nom, so wie das neuere Europa zur Nacheiserung gereizt hat.

Wie in der geistigen Cultur waren die Araber auch in Kunftfleiß und Gewerbe die Schuler ihrer Unterworfenen, der Griechen und Perfer. Mur der handel war eine Fortsetzung fruhern Lebens und lang gewohn ter Caravanenfahrten. Bei der Eroberung hatten die Araber das alte Leben der bezwungenen lander nicht zerftort, um auf die Trummer defe felben den Koran zu legen; vielmehr hatten zuerst nur Arabische Bes fagungen in den größeren Stadten die neue Berrschaft gesichert. Die Berwaltung der Provinzen war geblieben, und Christen wie Juden gaben ein Kopfgeld (Dichisijet), verschieden nach Maßgabe des Bermogens, waren aber sonst ungehindert in ihrem Leben und Treiben. Sie fanden sich leicht in ihr Schicksal, ja sie konnten sogar bis zu den hochsten Staats wurben emporsteigen. Hie und da fielen allerdings auch Verfolgungen vor, doch nur vorübergehend und in einzelnen Statthalterschaften. wurde das Loos der Christen erst unter Motawattel, welcher, um die fins kende Macht der Regierung zu heben, strengere Maßregeln gegen die Dichtmoslemen ergriff; es stieg bis auf den hochsten Gipfel der Unterdruckung in Alegopten unter dem Fatimiden Sakem Beamrillah (999-1021), der alle Kirchen und Synagogen außerhalb Kairo's niederreißen, alle heilige Gefaße wegnehmen ließ, eine besondere Rleidung für Chriften und Juden einführte und ihnen Pferde zu reiten untersagte. Beides lets tere hat sich bis auf den heutigen Tag im Osmanischen Reiche erhalten.

Außer der Kopfsteuer bezahlten die Unterworfenen eine hohe Grundssteuer (Charadsch), und hatten sehr häusig noch die in den Umgegens den stehenden Truppen zu erhalten. Die Araber selbst gaben den Zehnsten ihrer Ernten dem Chalisen, der außerdem noch den Zehnten der Waaren beim Verkauf und den fünsten Theil der Beute erhielt. Spästerhin kamen zu alle dem noch die willkürlichsten Auflagen und Erpresssungen. Unter Harun al Raschid und Al Mamun, als das Chalisat im höchsten Flor stand, beliesen sich die Einkünste der 36 Statthaltersschaften des Neiches auf 7500 Centner Goldes\*), wozu vielerlei Trisbute der Provinzen in Naturerzeugnissen kamen.

Diese Einnahme verwendete der Chalif für sich und für die Erhals tung des Heeres und der Beamten, welche Letzteren er meist nach Wills kür belohnte. Omar hatte zuerst zur Verwaltung der Finanzen eine

<sup>\*) 3.</sup> v. Sammer über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Berlin 1835.

Kammer eingerichtet, mit vielen Rechnern und Schreibern in drei Absteilungen, Divane genannt, und dann noch einen vierten Divan für das Kriegswesen hinzugesigt. Moawiah errichtete zu diesen noch den Divan der Sendschreiben d. i. nach unsern Vorstellungen das Staatsssecretariat. Die Provinzen werden durch Statthalter, Balis oder Emire genannt, verwaltet; hatten diese zugleich den Truppenbesehl in ihren Ländern, so wurden sie vom Chalisen mit zwei Fahnen, der der Verswaltung und des Commandos, installirt. Für die Aufrechthaltung der Gesche sorgte die Polizei (Hisbet); in jeder Stadt befand sich einer ihrer Vögte (Mohtesib), der die Aussicht über Maß und Geswicht, Preise der Lebensmittel, Brücken, Straßen u. s. w. sührte. Eine besondere bewassnete Macht, die Schaarwache (Schorta), sorgte sür Ordnung und Sicherheit im Innern, und vollzog die Straßen und Blutbesehle.

Der Chalif ist hochster Vorsteher des Glaubens und des Staats, Imam und Emir, Papft und Raifer jugleich. Die Legitimitat beffels ben ruht in der Abstammung vom Propheten. Die ersten Nachfolger wurden von den angesehensten Mannern und hochsten Beamten gewählt, dann folgten erbliche Dynastien. 2018 Imame standen die fruheren Herrscher der Gläubigen selbst dem fünfmaligen Gebet am Tage vor, und waren Chatibs d. h. Prediger, denn sie redeten am Freitage jum Bolfe in der Moschee. Sie übten die hochste Rechtspflege, indem sie an offente lichen Tagen, umgeben von ihren Sofbeamten, den Gelehrten der Res ligion (Ulema) und des Rechts (Fukeha), die Beschwerden über Riche ter und Statthalter anhorten. Doch ernannten die Chalifen zu diesem Zwecke, so wie zur Beaufsichtigung der ganzen Staatsverwaltung, auch wohl Besire. Gewöhnlich spricht der Rhadi das Recht; in zweifels haften Fallen entscheidet der Mufti, der Rechtskundige; jur Begutache tung wählt der erftere zuweilen achtbare Manner, Schuhud genannt, als Beifiger feines Gerichts.

Zwei Jahrhunderte nach Mohammed waren die Anhänger seiner Lehre mit wenigen Ausnahmen noch zu einem Reiche vereint, war dies Reich mächtig und blühend gewesen. Länger aber vermochte die Gleichheit des Glaubens die politische Einheit nicht aufrecht zu erhalten. Als der Mittelpunkt des Ganzen keine bindende Macht mehr hatte, als die Herrscher Kraft und Tüchtigkeit verloren und sich der größten Verschwendung und Ueppigkeit überließen, als Weiber und Verschnittene die Belohnungen, welche der Tapferkeit gebührt hätten,

vergeudeten; da stürzte das unermeßliche Gebäude fast so schnell wieder zusammen, als es errichtet worden war. Die Theilung der Provinzen unter die Sohne Harun al Naschid's, welche dieser angeordnet hatte, besörderte den Fall, und mit seinem Sohne Motassem (833—842) sant der alte Glanz des Chalifats. Dieser bildete eine Leibwache von erkausten Türken, und erschuf in diesen rohen aber tapseren Barbaren die wahren Prätorianer des Neichs. Schon sein zweiter Nachschleger, Motawaktel, erlag ihren Streichen; binnen vier Jahren (866—870) erheben und ermordeten sie drei Kürsten der Gläubigen. Wurde diese Kette von Ohnmacht und Frevel dann auch zuweilen durch einen bessern Herrscher unterbrochen, so schien das Verderben nur gehemmt um desto heftiger wieder hervorzubrechen. Von neun und funszig Chalisen, welche die Geschichte auszählt, haben acht und dreißig das Leben oder den Thron aus gewaltsame Weise verloren.

Ein anderes fast noch größeres Unheil für den Staat der Araber war das Entstehen einer Menge abweichender Secten innerhalb der Glaubenslehre. Sie wurden meisten Theils durch die größere Ausbildung reflectivender Betrachtung, welche die von den Besiegten aufger nommene wissenschaftliche Beschäftigung erzeugt hatte, hervorgerufen. Jede religibse Parteiung mußte bei der Ginheit von Rirche und Staat, wie sie hier bestand, sogleich zu einer politischen werden, welche ges wohnlich nur von dem Ausgang der Waffen die Entscheidung ihres Rechts und ihres Bestehens erwartete. In Persien, wo sich viele Ueberbleibsel früherer Cultur erhalten hatten, grundete Abdallah, ein Mann, dem die Lehren der alten Magier nicht unbekannt waren, eine geheime Gesellschaft mit mehreren Graden der Einweihung. Der oberfie zeigte die Eitelkeit aller Religionen und die Gleichgultigkeit aller Hand: lungen, weder hier noch dort sey Strafe oder Belohnung zu erwarten. Seine Unsichten gewannen viele. Endlich traten fie offen gegen die Chalifen auf. Sie behaupteten, daß den Nachkommen Ismael's, eines Abkömmlings Ali's, die Machfolge des Propheten gebühre. Von jenem Ismael nannten sie sich selbst Ismaeliten, von ihren Gegnern wurden sie nach einem ihrer Anführer Karmaten genannt. Das dstliche Arabien wurde der Hauptsitz ihrer Macht. Von hier aus verwüsteten sie das Reich, plunderten Balfora, selbst Metta (930), und bedrohten Bagdad, während alle Statthalter in den Pros vinzen sich unabhängig machten und die Gewalt der Chalifen immer mehr zusammenschmolz. Vergebens legte der Chalif Rhadi (934—940)

alle weltliche Gewalt in die Hande des mächtigen Ebn Raik, indem er demselben den Oberbesehl über sammtliche Heere und Statthalter übertrug und ihn zum Emir al omra, d. i. Fürst der Fürsten, ers nannte. Diese Beamten sind von nun an der Mittelpunkt des Staates; sie glichen jedoch nur darin den Majordomen des Frankenreichs, daß sie den Chalisen nichts übrig ließen, als den Namen, denn Rhadi war der letzte unter den Herrschern der Gläubigen, der zum Volke sprach und ihm den erbleichenden Glanz dieser höchsten Würde zeigte. Reiness weges aber vermochten die Emire, wie jene Franken, das Reich gegen innere und äußere Feinde zu schüßen, und so war durch ihre Erhebung nichts gewonnen, als ein neues Ziel aller ehrgeizigen Bestrebungen der Machthaber.

Auch in einem Reiche, welches in seinem Mittelpunkte nicht so heftige Erschütterungen erfuhr, ware es schwer gewesen, die Statthals ter vom Atlasgebirge bis jum Indus in Unterwürfigkeit ju erhalten; wie hatten es die ohnmachtigen Weichlinge vermocht, die sich Nachfols ger des Propheten nennend, in ihrer eigenen Hauptstadt Sklaven was ren. Reine Landschaft, wo es nicht einem fühnen Krieger an der Spiße wilder Schaaren gelang, sich zum Herrn aufzuschwingen. Die Glucks licheren dieser Fürsten verbreiteten ihre Baffen oft über weite Lander, aber wenn sie es auch erreichten, ihre Gewalt auf eine kurze Reihe von Nachfolgern zu vererben, so war doch keine dieser Herrschaften dauernder, als das Chalifat, mit deffen Raube sie sich schmuckten. Sie richteten ihr Schwert eine gegen die andere, und fielen, wie sie entstanden, da nur der wilde Despotismus der Kriegsgewalt in ihnen lebte, die Wolker aber, die ihnen unterworfen waren, sich nicht als eigene und selbständige erkannten. Als Rhadi starb, herrschten zu Balsora, Wasit und Uhwas die Bruder Berid, in Taberistan die Diles miten, in Fars die Buiden, in Mosul und Diarbetr die Familie Hamdan, in Chorasan das Geschlecht Saman, in Aegypten und Sprien die Familie Achschid, in Jemen die Karmaten, in Spanien die Omijaden. Wir wollen aus diesem großen Gewirr einander verdrängender Dynastien nur zwei derselben besonders herausheben, die Fatimiden und die Ghass naviden. Grunder der ersten war MahadisObeidallah (910-934). Er gab vor, von jenem schon erwähnten Jemael und durch diesen von ber Fatime, der Tochter des Propheten, abzustammen. Go gewann er alle Anhänger der weit verbreiteten Jsmaelitischen Secte in Africa und sturzte das zu Tunis herrschende Geschlecht der Aglabiden. Gein Beder's B. G. 7te A. IV. 12

Nachfolger breitete sich bis Fez aus, wo vorher die Edrisiden, ebenfalls Abkommlinge Ali's geherrscht hatten, und sein Urenkel Moez eroberte Hegypten (970), vertrieb die Achschiden, machte es jum Hauptlande seiner Herrschaft und grundete Cairo (972), wohin er die Leichname seis ner Bater bringen ließ. Er nahm den Titel eines Chalifen an, fo daß es jest fatt eines drei Chalifate gab: ju Bagdad das Abaffidische, ju Cordova das der Omijaden, zu Cairo das Fatimidische. und Palastina wurden erobert, und die Fatimiden erhielten sich nach Moet noch einige Zeit auf ihrer Sohe, dann verweichlichten fie, und überließen die Geschäfte den Veziren. Da sank ihre Macht, und die Landermasse schmolz zusammen. Im Innern forgten die Herrscher Alegypten's, da sie durch die Alitische Partei emporgekommen waren, für die Beschützung Schittischen Glaubens und für die Befestigung Ismaelitischer Lehren. Der oben schon erwähnte Chalif Sakem Beams rillah (1002-1021) verfolgte sogar, wie die Christen und Juden, so auch die orthodoren Moslemen. Er grundete zu Cairo eine Akademie, das haus der Weisheit (Darol hikmet) genannt, und stattete es mit großen Ginkunften fur die Gelehrten, mit Buchern, mathematischen Instrumenten u. f. w. reichlich aus; verband aber zugleich mit demfels ben eine geheime Gesellschaft zur Ausbreitung Ismaelitischer Anfichten. In den ersten Graden wurde dem neu Aufgenommenen das Unhaltbare der Vorschriften des Koran gezeigt, im sechsten fand der Fortgeschrittene, daß die religibse Gesetzgebung den Aussprüchen der Philosophie weichen muffe, auf der fiebenten Stufe wurde ein mystischer Pantheismus gelehrt, und im letten Grade, dem neunten, erfuhr dann der Eingeweihte, daß er Nichts zu glauben habe und Alles thun durfe \*)

Die Macht der Buiden im westlichen Persien und die der Samar niden in den dstlichen Provinzen stützte sich nicht, wenn auch den erster ren Hinneigung zu Schiitischer Reherei Schuld gegeben wurde, auf religiöse Grundlagen wie die Fatamidische Herrschaft. Beide Dynastien wetteiserten in Beförderung und Pflege aller mit dem Islam verträgslichen Cultur. Wissenschaftliche Bestrebungen, wie Gewerbsleiß und vor allem ein überaus lebendiger Handel, wurden genährt und gehoben. Troh häusiger Kriege blühte selbst der Uckerbau in jenen Ländern, da die üppige Begetation und die Thätigkeit der Einwohner schnell alle Zerstörungen ersehte. Schiras, eine von den Arabern erbaute Stadt,

<sup>\*)</sup> hammer Geschichte der Affassinen, G. 52. fig.

war die Residenz der Buiden, welche, nachdem sie die Hamdaniden verdrängt hatten, auch die Würde des Emir al omra erblich besaßen. So wenig Einstuß auf die Regierung sie den Chalifen auch verstatteten, so behandelten sie dieselben doch äußerlich mit großer Achtung und Ehrerz bietung, und deren Würde als höchste Imame blieb in ihren Gebiezten überall anerkannt.

Der Glanz dieser beiden Herrscherfamilien wurde bald von einer dritten überstrahlt, die sich nicht funfzig Jahre nach ihnen erhob. Der Samanidische Statthalter von Chorasan, Alphtekin, ein Turke, emporte sich, warf sich in die Feste Ghasna und gründete von hier aus ein neues Reich, deffen Fürsten nach der Hauptstadt die Ghasnaviden genannt werden. Alphtefin's Machfolger, Gebefthefin erweiterte die noch engen Grenzen und wandte seinen Blick nach Indien, wohin die Araber schon lange Handelsverbindungen unterhielten. Dieses Land gehorchte damals so wenig als fruher einem Oberhaupte, und schien unter viele kleinere herren zertheilt, eine leichte Beute des Mahommedanis schen Schwertes. Mahmud Jemin ed daula, Sebekthekin's Sohn (999 -1031), verfolgte mit großem Gluck, außerordentlicher Ruhnheit und preiswurdiger Tapferkeit den vom Bater eingeschlagenen Weg, während er zu gleicher Zeit Chowaresm, Aferbeidschan, Fars und Seiftan seinem Reiche erwarb. In zwölf Feldzügen unterwarf er die Rajas von Las hore, Multan und Delhi, zerftorte die uralten Indischen Riesentempel zu Magrakote auf den Vorhöhen des Himalaya, zu Thanusar am Sas resvati, und plunderte das reizende Thal von Kasmira. Ungeheure Strome Blute wurden vergoffen, unermegliche Beute wurde heimges führt: Tausende von Elephanten, Sahrhunderte lang durch reiche Opfergaben frommer Hindus aufgehäufte Tempelschäße. Mahmud drang weit tiefer als Alexander in Hindostan ein; den eigentlichen Sit Indis schen Lebens, das Gangesland, hatten die Macedonier nicht erreicht. Dagegen kam Mahmud in den Jahren 1016 und 1017, nachdem er zwanzig Tage lang das reiche Mathura am Yamuna hatte plundern lassen, bis nach Kanodscha an jenem Flusse. Auf seinem letten Feld: juge zerstörte er den Somnathatempel am Meeresufer von Guzurate, ju deffen Cultus zweitausend Ortschaften steuerten.

So verwüstend nun auch Mahmud's Züge nach Indien waren, so fanatisch er sich gegen das Brahmanenthum zeigte, so strebte er doch zugleich nach dem friedlichen Nuhm eines Schüßers und Förderers der Wissenschaften. Die Persische Nationallitteratur, anfangs durch die

erobernden Araber und den Jesam juruckgedrangt, erhob sich auf der Grundlage des Koran von neuem. Schon unter den Samaniden werden wieder Perfische Dichter genannt, und Mahmud's Ruhm fols len vierhundert Poeten und Gelehrte verherrlicht haben, die Jemin ed daula (d. i. Gaule des Reiches) mit Ochagen ju belohnen pflegte, wenn er es auch hie und da an Laune und Art des orientalischen Despoten nicht fehlen ließ. Vor allen glanzte am Sofe ju Shasna Ishat ben Scherefichah, gewöhnlich Ferdust (d. i. der Paradiesische) genannt, der Dichter des Schah nameh (des Heldenbuches). In Diesem großen Epos besang er die Thaten der Persischen Konige und Belden von der altesten mythischen Zeit bis auf den Sturg der Saffaniden. Deben ihm verdient der beruhmte Philosoph Abu Ali Ho: sain ben Abdallah Ebn Sina (992-1050), den Abendlandern ber kannter unter dem Damen Avicenna, eine besondere Erwähnung. Er hat ein physisches, metaphysisches und logisches System und einen Ranon der Medicin geschrieben, die in Europa fehr verbreitet gewesen find und einen bedeutenden Einfluß auf die occidentalische Cultur geaußert haben.

Wenn auf diese Weise die Arabische Nationalität ihr Uebers gewicht in Usien zu verlieren begann, und Persisches Wesen den Bors rang zu gewinnen schien, so war schon wieder ein anderes Volk bereit, sich über Araber und Perfer zu erheben. Schon früher ist im Laufe unserer Geschichte der Turken gedacht worden (o. S. 85. 94.). Sie hausten nomadisch auf beiden Seiten des Aralsee's, vom Raspischen Meere bis in die Berge des heutigen Turkestan. Ein Emir, Namens Geldschuek, entzog sich mit dem nach ihm benannten Stamm der Berr: schaft des Chans, bekannte den Islam, und ließ sich bstlich von Bos chara nieder. Mahmud Jemin ed daula wies diesen Horden, durch Raubsucht und Tapferkeit furchtbar, dieffeit des Gihon Wohnplate an. Danach emporte fich Geldschuck's Enkel, Togrul Beg, brach in Chorafan ein, während Maffud (1031-1040), Mahmud's Sohn, gegen die emporten Rajas in Indien stand, bemachtigte fich dieser gangen Proving und überwand dann jenen selbst, worauf er sich zum Sultan von Oftpersien aus: rufen ließ (1038). Thronstreitigkeiten, welche im Reiche der Ghasnaviden ausbrachen, erleichterten ihm fernere Eroberungen. Chowaresm, Dichords schan, Taberistan wurden den Seldschucken unterthan; den Buiden wurde das wichtige Jefahan entriffen. Der Chalif Raem Beamvillah (1031-1075) ließ dem machtigen Turken Unterwerfung und Freunds

schaft anbieten. Togrul Beg kam nach Bagdad, und befahl den letzten Buiden Malek ar Nahim zu ergreisen und gefangen nach Nei zu sührren, wo dieser bis an sein Ende blieb. Aus den Händen des Chastifen selbst empfing der Seldschucke die Würde des Emir al omra. Der Fürst der Gläubigen saß auf einem sieben Ellen hohen Divan, angethan mit dem schwarzen Mantel Mohammed's. Des Propheten Stab hielt er als Zepter in der Hand. Togrul küste die Erde und seize sich dann zur Seite des Chalisen auf einen Sessel. Nachdem das Diplom über seine Bestallung verlesen war, wurden ihm sieben Shrenkleider angelegt, und sieben Stlaven aus den sieben Neichen des Chalisats ihm übergeben. Dann wurde sein Haupt mit einem goldnen, moschusdurchwürzten Schleier verhüllt, und zwei Bunde, die Arabische und Persische Krone, ihm ausgesetzt. Zweimal küste er die Hand des Chalisen, mit zwei Schwertern ward er umgürtet, als Herrscher des Ostens und des Westens (1058).

Von dieser Zeit an war die Herrschaft der Geldschucken auch in den vorderen Landern Usien's gesichert, nur in den östlichen Provinzen behaupteten sich die Shasnaviden noch bis gegen Ende des zwölften Jahrhunderts. Siebenzig Jahr alt starb Togrul Beg kinderlos, aber mit dem Ruhm eines edlen und wurdigen Herrschers. Ihm folgte seines Bruders Sohn, Alp Arslan, d. i. muthiger Lowe (1063-1072), als Emir al omra und Sultan der Seldschucken. Er erweiterte sein Reich durch Eroberungen gegen die Griechen. Armenien und Geors gien wurden ihnen entrissen und der Kaiser Romanus Diogenes bei Zahra besiegt (1071). Dann richtete er seine Blicke nach Morden und faßte den tuhnen Plan, sammtliche Steppenvolker jenseits des Gihon seiner Herrschaft zu unterwerfen. In der Ebene von Nascedan musterte er 200,000 Reiter. Aber sein Ziel war ihm in diesen Ges genden gesteckt. Als er den Befehlshaber einer Festung zu grausamer Todesstrafe verurtheilte, sturzte dieser wuthend mit dem Dolch auf den Sultan los. Die Wächter wollen ihn ergreifen, aber Alp Arslan, feinem Bogenschießen vertrauend, winkt jurud und ergreift feinen Bos Beim Losdrucken gleitet er aus, der Pfeil irrt seitwarts ab und der Sultan empfångt eine todtliche Bunde. Er ließ sich jurucktragen über den Gihon, und die Schrift, welche er in Merv über sein Grab ju fegen befahl, lautet der Sage nach: Kommt Alle, die ihr Arslan's bis jum himmel erhobene Große bewundert habt, hinab nach Merv; ihr werdet fie unter dem Staub begraben finden. Unter seinem Sohne

Malek Schah (1072 — 1092) erreichte die Selbschuckische Herrschaft ihren hochsten Glanz und ihre größte Ausdehnung. Mehr als krieges rische zierten die friedlichen Tugenden diesen Herrscher; er übte Ges rechtigfeit, liebte und beforderte, von feinem großen Begier Difam al Molt (d. i. Reichsordnung) unterstüßt, die Wissenschaften. Schon unter Alp Arslan hatte dieser die verfallenen Schulen des Koran in Bagdad und in den übrigen Provinzen wieder hergestellt; Malet Schah feste diese Bemuhungen fort und grundete jest zu Isfahan, wo er seinen Sig aufgeschlagen hatte, eine große Sternwarte. Um die innere Verfassung der Unterworfenen fummerten sich die Gelde schucken wenig, mit dem Islam hatten fie Sitten und Gebrauche der Araber in ihren wesentlichen Bestandtheilen, und die Verehrung der Chalifen in geistlichen Dingen, angenommen; doch legte das Bolt sein ursprünglich roheres Wesen nie ganz ab. Aus einer Kriegsbande hervorgegangen kannte man nur die Theilung der Beute als Grunds lage des Staates. Jeder Unführer erhielt mit den Seinigen eine Proving, deren Einwohner ihn durch Tribute ernahren mußten, und gab dann wieder Landschaften an untere Emire. Go gab Malek Schah dem Suleiman, einem Urentel Seldschuck's, die Berrschaft über die vordern Provinzen. Diefer nahm den Griechen zur Zeit der Regierung des schwachen Michael (S. 190) fast ganz Kleinasten bis auf die Ruftenlander, und eroberte in Sprien Untiochia, das die Byzantiner noch immer behauptet hatten. Malet Schah's Bruder Tutusch erhielt die den Fatimiden entrissenen Gebiete in Sprien und Palastina. Aber gerade diese Theilungen beschleunigten den Sturg des großen Reiches, der nach Malet Schah's Ende eintrat, als deffen Sohne und Bruder um die hochste Gultanschaft kampften, und nach einer Reihe von verheerenden Kriegen zeigen sich funf Seldschuckische Hauptdynastien; namlich die von Jran (Persien), Rerman, Iconium, Aleppo und Damaskus. Malek Schah's Nachkommen regierten in Perfien.

### 3. Das Byzantinische Reich.

Micephorus (802—811), der Nachfolger der Kaiserin Jrene, unter dessen Herrschaft wir das Reich von Constantinopel (oben S. 124.) verlassen haben, war, wenn auch habsüchtig und hartherzig, dennoch

ein geschickter Herrscher, ber von seiner fruhern Thatigkeit besonders das Bestreben, den Schatz zu vermehren, bewahrt hatte. Gine Reihe ftrenger Finanzgesetze entfremdete ihm das Bolk; doch schien ihm nur auf diese Beise ein Staat, dessen militarische Rrafte größtentheils in Miethstruppen bestanden, gesichert werden zu konnen. Damals bes unruhigten, wie gewöhnlich, Saracenen und Bulgaren das Reich. Gegen beide focht er tapfer, gegen die Letteren auch mit Gluck, und wollte dies bis zur Vernichtung der verhaßten Nation verfolgen. Er wuthete durch ihr ganzes Land mit Feuer und Schwert, ließ die Erschlagenen unbegraben liegen, verweigerte dem bittenden Fürsten standhaft den Frieden, und eroberte dessen Sit mit allen seinen Schaten. Von Verzweiflung getrieben, sammelten sich die Bulgaren noch einmal, entschlossen, ihr Daseyn um den hochsten Preis zu verkaufen. Sie umgingen das Heer des Micephorus, verrammelten alle Paffe der Umgegend, und brachen dann mit wildem Grimm in die Feinde. Der vollständigste Sieg war der Preis ihrer Tapferkeit, und da die Fliehenden die Verhaue nicht leicht übersteigen konnten, so entrans nen nur wenige dem Tode. Auch Nicephorus ward nach der mus thigsten Gegenwehr niedergehauen. Die Bulgaren steckten seinen Ropf auf eine Stange, und stellten sie mehrere Tage zur Schmach der Romer auf. Dann wurde der kaiserliche Schadel zu einer versilber: ten Trinkschale für ihren Konig umgeformt.

Stauracius, der Sohn des erschlagenen Kaisers, war schwer vers wundet entkommen. Nur wenige Monate regierte er; da erfuhr er, daß man seinen Schwager, Michael, auf den Thron heben wolle. Er gab Befehl, ihn zu blenden, aber der damit beauftragte Oberst der Leibwache ließ statt dessen Michael zum Kaiser ausrufen, und Stauracius ging in ein Kloster, wo er bald darauf an seinen Wuns den starb. Michael I. Rhangabe war mild und freigebig, aber der Regierung eben so wenig gewachsen, als sein Vorganger; er ließ sich von der Geistlichkeit und seiner Gemahlin Procopia blindlings leiten. Gegen die Saracenen war sein Feldherr Leo glücklich, die Bulgaren wollte Michael selbst zu Paaren treiben. Aber das gelang nicht so leicht. Krummus, ihr Konig, bot zwar Frieden an, doch unter harten Bedingungen. Außer einem ansehnlichen Tribut verlangte er noch eine gewisse Anzahl Kleider und roher Felle, und bestand auf einer genauen Festsetzung der Grenzen und auf Auslieferung sammtlicher Ueberläufer, wozu ein ganzer Bulgarischer Stamm ge:

horte. Die beiden ersten Bedingungen waren für den Raiser offen bar schimpflich, dennoch bewilligte er sie; aber die lette fand Schwie Die Geistlichen wollten in die Herausgabe ber meift schon getauften Bulgarischen Ueberläufer an ihre ungetauften Lands leute darum nicht willigen, weil in der Bibel der Ausspruch Jest stehe: "wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen." Der wilde Barbar wartete indessen die Losung der theologischen Scrupel nicht ab, sondern nahm den Griechen die wichtige Stadt Mcfembria in Macedonien weg. Kaiser Michael rathschlagte noch einmal wegen der Ueberläufer, doch ein Theil der Geistlichkeit widersetze sich hartnat tig. Ein neuer Einbruch der Bulgaren nothigte ihn, fich nachdruch lich zu ruften; allein die Schlacht ging durch den Berrath eines bet Unführer, Michael's des Stammelnden, der späterhin Raiser wurde, verloren (813). In dieser Noth übergab der Kaiser dem Feldherm Leo den Oberbefehl, aber dieser ward von den Truppen zum Herrscher ausgerufen und zu Constantinopel von dem Patriarchen gekront. Die chael schnitt sich demuthig die Haare ab, und ging in ein Kloster, wo er noch funf und dreißig Jahre lebte.

Leo V. der Armenier war ein thatiger und einsichtiger Mann, der sich der Rechtspflege annahm, Arme und Niedrige gegen Vornehme und Machtige schützte und mit allem Eifer bedacht war, den Dif brauchen der Verwaltung abzuhelfen. Seine Abneigung gegen ben Bilderdienst erregte indeß allerlei Unruhen, obgleich er mit Vorsicht und Mäßigung zu Werke ging. Mit seinem Freunde Michael bem Stammler, der ihn einst mit gezogenem Schwerte zur Besteigung des Thrones gezwungen, als er den Antrag des Heeres verwerfen wollte, war er zerfallen und hatte ihn als des Hochverrathe dringend verdächtig, vor Gericht gestellt. Michael wurde schuldig befunden und Leo wollte ihn sogleich in die Defen, welche die Bader des Palastes Allein es war Abend vor Weihnachten und heißten, werfen laffen. die Kaiserin beschwor ihren Gemahl, das heilige Fest durch solche That nicht zu beflecken. Leo gab nach, zu seinem Berderben. Denn in derselben Nacht fand Michael Mittel, den entschlossensten seiner Freunde Nachricht zu geben: wenn sie ihn nicht befreiten, werde et sie als Mitverschworene angeben. In der Dammerung des Morgens werden die Geistlichen zur Abhaltung des Frühgottesdienstes in den Palast gelassen, mit ihnen die Unhänger Michael's, unter Priesterges wandern Schwerter verborgen haltend. Als der Gefang beginnt, fal

len ste über den Raiser her, der sich mit dem Krucisix vertheidigt, bis er ihren Streichen erliegt. Noch in Fesseln wurde Michael II., der Stammler, auf den Thron gesetzt. Seine Regierung war nicht ruhis ger als die seines Vorgängers. Einer seiner Feldherrn, Namens Thos mas, verwüstete mit einem großen Schwarm räuberischen Gesindels das Land, und wagte es sogar, Constantinopel zu belagern. Es gelang aber dem Raiser, ihn lebendig in seine Hände zu bekommen, und seine Strafe war der Varbarei jener Zeiten angemessen. Man hieb ihm Hände und Füße ab, setze ihn dann auf einen Esel, und führte ihn so zur Schau herum, bis er an der Verblutung starb.

Um diese Zeit gingen Kreta an Arabische Seerauber und Sicilien an die Aglabiden verloren, so daß das Kaiserthum von seiner fruhern Ausdehnung nur noch Griechenland, Macedonien, Epirus, Thracien, Kleinasien und in Italien das Herzogthum Neapel übrig hatte. Dieser Umfang war indessen so unbedeutend nicht, daß ein tuchtiger Res gent an der Spige eines regsamen Bolfes und bei guter Staats: verfassung es nicht zu einem der machtigsten Reiche jener Zeit hatte ers heben konnen. Aber alle diese Dinge fehlten den Byzantinern. Der Besit des Thrones war der unsicherste von der Welt, die Regierungs, form bespotisch, keine standischen Ginrichtungen belebten ben Untheil des Wolkes an den öffentlichen Angelegenheiten; die Religion verlor in der Richtung, die sie auf spisfindige Streitfragen genommen hatte, allen erhebenden Einfluß; die mangelhafte Rirchenverfassung gestattete ber Geistlichkeit feine eigenthumliche Entwickelung; die Wissenschaften und Runfte der großen Vorfahren waren den entarteten Enteln zu einem fast todten Besige geworden; jene Eigenthumlichkeit der einzels nen Stadte, welche in dem alten Griechenlande so viel Berrliches hervorgerufen, war långst verschwunden, und konnte sich nicht wieder bilden, da die Hauptstadt und die Last der Verwaltung das Leben in den Provinzen niederdrückte. Wenn sich troß dem das Reich von dies fer Zeit noch langer als ein halbes Jahrtausend erhielt, so ist der Grund meist in außeren Umstanden zu suchen. Constantinopel war eine der fes stesten Städte in der Welt, und was von wissenschaftlicher Cultur für das praktische Leben Nügliches kommen konnte, war, von den besseren Zeiten her, hier noch am ersten anzutreffen. Die Feinde des Reichs konnten sich an Kriegskunst mit den Griechen nicht messen, und gingen mehr auf Plunderung und Brandschatzung, als auf planmäßige Unternehmungen aus. Stand ein fraftiger Raifer an der Spige der

Truppen, so zogen Bulgaren und Saracenen fast immer den kurzern, nur Schade, daß dieser Fall selten eintrat.

Theophilus, der Gohn und Nachfolger Michael's II. (829-842), gehort zu den befferen Byzantinischen Herrschern. Gegen die Araber focht er mit abwechselndem Glude, doch nicht ruhmlos. Seine Ge rechtigkeit war streng, artete aber wie die eines Despoten zuweilen in Willfur und emporende Graufamkeit aus. Lettere zeigte er befons ders gegen die Bilderfreunde, aber der Sturm, den sie jest erfuhren, war der lette, denn nach dem Tode des Theophilus stellte feine Ges mahlin Theodora, die für ihren unmundigen Gohn das Reich verwaltete, den Bilderdienst wieder her, und es gelang ihrem Gifer, die Partei der Bildersturmer für immer zu unterdrücken. Ihr Sohn Michael III. ergriff, achtzehn Jahr alt, selbst die Zugel der Regierung, und ent: ehrte den Thron durch schändliche Ausschweifungen und eine unfinnige Berschwendung. Bur Zeit seiner Regierung traten unter den Feinden des Reiches auch die Russen auf. Endlich ward Michael auf Anstif: ten des Basilius, ben er jum Cafar erhoben hatte, dann aber wieder fturgen wollte, ermordet (867).

Basilius der Macedonier, der sich von niedrem Stande emporges schwungen hatte, wurde der Stifter einer neuen Dynastie, die mit weniger Unterbrechung den Byzantinischen Thron bis 1056 besaß. Wenn ein Mord ihm den Weg zur Herrschaft gebahnt hatte, so ges lang es ihm, diese That durch die Weisheit seiner Regierung, durch die Kraft, mit welcher er die Saracenen demuthigte, durch seine Gestrechtigkeit und Milde vergessen zu machen.

Die Geschichte des Byzantinischen Reiches wird indeß in ihrem steten Einerlei von unaufhörlichen Kriegen, die nichts Großartiges darbieten, und von Verschwörungen im Innern im Ganzen immer ermüdender und weniger belehrend, so daß wir von hier an nur die wichtigeren Kaiser namhaft machen werden.

Constantin VII. Porphyrogenitus (gest. 959), ein Enkel des Basis lius, häusig genannt als Freund und Beförderer der Litteratur, und selbst Schriftsteller, vernachlässigte über diese Thätigkeit die öffentlichen Uns gelegenheiten. Nicephorus II. Phocas (963—969) und Johann Tzis misces (969—976), zwei Fürsten durch die Kaiserin Theophano, die ihnen nach einander ihre Hand reichte, auf den Thron erhoben, waren dagegen ausgezeichnete Feldherren, die eine bessere Zeit herbeissührten, Russen und Araber bessegten, und innere Unordnungen

mit Gluck bekämpften. Auch der ihnen wieder aus dem Macedonisschen Hause folgende Kaiser Basilius II. (976—1025) regierte mit Ruhm, bestegte die Russen und machte das Bulgarische Reich (1018) zur Byzantinischen Provinz. Im Laufe dieses Krieges nahm er einst funfzehntausend Bulgaren gefangen. Diesen ließ er Mann für Mann die Augen ausstechen, gab jedem Hundert einen Wegweiser mit einem Auge mit, und schickte die Unglücklichen so nach Hause. Ihr König Samuel siel bei diesem Anblick in Ohnmacht, und starb zwei Tage darauf.

Nach dem Abgange des. Macedonischen Kaiserhauses folgte das der Commenen, doch nicht in ununterbrochener Folge; schon auf Jsaac, dem ersten Kaiser dieses Geschlechts (1057—1059), folgte Constantin X. Ducas, aus einer andern Familie. Nach diesem nahm Nomanus IV. Diogenes den Thron ein, ein Fürst, dessen Geschichte wir als merks würdiges Beispiel eines sonderbaren Glückswechsels ausführlicher erzählen wollen.

Romanus Diogenes war ein wackerer Mann, tapfer und friegs: erfahren. Da er aber als Mitverschworner einer rebellischen Partei entdeckt wurde, sollte er sterben. Schon dem Tode nahe, erhielt er auf die Fürbitte des Volkes von der Kaiserin Eudocia, die nach ihres Gemahls, des Conftantin Ducas, Tode als Vormunderin ihrer drei Rinder die Regierung führte, Bergeihung im Gefangniffe. Gin ungehofftes Gluck; aber er follte noch viel Ungehoffteres erleben. Die Rais ferin hatte fich schriftlich verpflichten muffen, nicht wieder zu beirathen, und hatte diese Urkunde in die Sande des Patriarchen Ziphilinus nies Allein die unaufhörlichen sturmischen Bewegungen der Facs tionen in der Stadt und die feindlichen Unnaherungen der Turken lehrten sie ihre Schwäche nur allzubald fühlen; das Volk selbst haßte das Weiberregiment, und Eudocia hielt fich nicht ficher vor einer Em porung. Sie richtete ihre Augen auf den neulich begnadigten Roma, nus, und eröffnete ihm geheime Herzenswunsche, die ihn mit den fro, heften Hoffnungen entzückten. Er follte ihr Gemahl und Oberhaupt des Reiches werden. Und um die hindernde Schrift in ihre Sande zu bekommen erfand die List der Kaiserin ein Mittel. Der Patriarch hatte einen Meffen. Für diesen Liebe heuchelnd ließ Eudocia den Oheim wissen, sie wünschte ihn wol zum Gemahle, wenn jene Urs funde nicht im Wege stände. Ein gewandter Verschnittener betrieb die Sache bei dem alten Priefter mit allem Cifer, und diefer ehrgeizige

Mann konnte solche Gelegenheit, seinem Verwandten auf den Thron zu helfen, unmöglich vorbeigehen lassen. Er trat demnach im Senat mit einer Nede auf, in der er vorstellte, wie nachtheilig der Eid sew, den die Kaiserin ihrem verstorbenen Gemahle habe leisten mussen. Er habe ihr denselben gewiß auch nur aus Eisersucht abgebrungen. Die Lage der Sachen mache jest aber offenbar einen männlichen Beistand nothwendig, und er (der Patriarch) trage also darauf an, daß die Kaiserin von jenem Schwur entbunden werde, und ihre Schrift zurück erhalte. Die meisten Senatoren stimmten sogleich bei, die übrigen wurden mit Gelde gewonnen, und Eudocia nahm das Document in Empfang. Noch in der Nacht kam Romanus heimlich ins Schloß. Die Vermählung ward auf der Stelle vollzos gen, und am solgenden Worgen der Gemahl der Herrscherin zum Kaisser ausgerufen, zum großen Erstaunen des Hoses und zum nicht gestringen Aerger des getäuschten Patriarchen.

Um diese Zeit waren die Seldschuckischen Turken unter Alp Ars: lan in das Reich eingefallen. Romanus that drei ruhmliche Feldzüge gegen fie, und trieb fie über den Euphrat jurud. In dem vierten hoffte er auch Armenien ju befreien. Der Gultan bot ihm Frieden, er verwarf ihn. Der Tag der Schlacht erschien, die Turken hielten nicht Stand und wurden juruckgedrangt, aber Romanus fürchtete für fein Lager, und beschloß umzukehren. Da sprengte einer der Griechis schen Unführer, Undronikus, des vorigen Herrschers Meffe, aus, der Raiser fliehe. Hiedurch entstand eine allgemeine Unordnung, welche die sich sofort wendenden Eurken so gut ju benugen wußten, daß sie einen vollständigen Sieg errangen, und der Kaiser selbst von den meisten der Seinigen verlassen, verwundet, und nachdem sein Pferd getodtet mar, in ihre Gewalt gerieth (bei Jahra 1071). Alp Arslan war indeß mensche licher als viele Christen jener Zeit. Der Gefangene kußte vor ihm die Erde; nach der Sitte seines Boltes sette ihm der Sultan den Fuß auf den Nacken zum Zeichen der Besiegung; dann aber hob er ihn auf und redete ihn liebreich an: "Traure nicht über dein Unglucks Das ist das Schicksal des Krieges. Du sollst keine Ursache haben, dich über uns zu beklagen, denn ich will dir nicht als einem Gefangenen, sondern als einem Raiser begegnen." Wirklich erfuhr Romanus die ehrenvollste Behandlung, und nach abgeschlossenem Fries den, in welchem er ein großes Losegeld und einen jährlichen Tribut verhieß, ward er auf sein Wort entlaffen.

Allein es war diesem Manne kein anderes Schicksal beschieden, als das unerwartete. In Constantinopel gab man ihn ganz auf; einige aus der Schlacht entkommene Soldaten ergahlten, er sen gefangen, andere, er sey todt, und seine Feinde drangen darauf, daß Eudocia und ihr altester Sohn Michael die Regierung übernehmen follten. Endlich kam ein Brief von dem befreiten Romanus der Eudos cia zu Handen, aber die Rathe und besonders der Casar Johannes Ducas, Oheim des jungen Kaisers, fürchteten die Rache des Roma: nus, wenn er wieder den Thron bestiege, und versuchten, seine Aus: schließung durchzusegen. Auf des Casars Betrieb rief die Leibmache der jungen Michael zum Kaiser aus, und Eudocia ward in ein Klos fter gebracht. Romanus erfuhr den verratherischen Vorgang, noch ehe er nach Rappadocien kam. Er fand indeß in Kleinasien einige treue Schaaren, und ging mit diesen auf das kaiserliche Heer los, ward aber geschlagen und mußte fliehen. Was konnte er nun noch hoffen? Doch wider Erwarten erschien ihm plotzlich ein Freund, der Statts halter von Antiochien, der ihm sein Glück verdankte. Mit edler Dankbarkeit nahm dieser sich seiner an, und führte ihn mit einiger Mannschaft nach Cilicien. Hier hatte er sich vielleicht lange halten können, aber Undronikus, dem jest der Krieg gegen ihn anvertraut war, drang unbemerkt in die Passe, griff ihn an, und zwang ihn, sich zu ergeben. Romanus sollte allen Unspruchen auf die Krone entsagen und in ein Kloster gehen. Er ergab sich in die Nothwendigkeit, und einige Bischöfe beschworen im Namen der Regierung den Vergleich. In Monchekleidern folgte Diogenes, ein Mitleid erregendes Bild des Falles menschlicher Große, dem Heere; da kam von Constantinopel der grausame und treulose Befehl, den Unglücklichen zu blenden. Es war Johannes Ducas, der ihn ausgestellt hatte, da er die neue Res gierung nicht eher sicher glaubte. Bergebens that Andronikus Ein= spruch, vergebens widersetten sich die Bischofe dem Bruche des feier: lichen Schwures, das Furchtbare geschah. Man verband dem Uns glucklichen nicht einmal die Wunden, — so war es ausdrücklich befoh: len — sondern schleppte ihn in dem entsetzlichsten Zustande nach der Insel Prota. Der Kopf schwoll ihm fürchterlich an, Würmer sam= melten sich in den stinkenden Augenhöhlen; und bald endete der bejams mernswerthe Mann (1071). Seine schwache Gemahlin, die ihn nicht hatte retten konnen, ließ ihn wenigstens prachtig begraben. Er ward in einem Rlofter beigesett, welches er selbst erbaut hatte.

Jener zum Kaiser erhobene Michael VII., der den Beinamen Parapinaces sührt, brachte die Regierungszeit in träger Unthätigkeit zu, während Servier und Seldschucken das Reich um die Wette besträngten, und ward 1078 vom Nicephorus Botaniates besiegt, der sich nur durch den tapfern Feldheren Alexius Comnenus, einen Nessen des Kaisers Jsaac, auf dem Throne behauptete. Dafür ward Alexius mit Mißtrauen angesehen, und die Beleidigungen, die er ersuhr, riessen den Ehrgeiz in ihm hervor, den man fürchtete. Er eroberte Constantinopel (1081), Botaniates ging in ein Kloster, und das Neich ershielt an Alexius einen Kaiser, der es in schwierigen und gefahrvollen Zeiten mit vielem Geist und Muth leitete.

In diese Periode der Byzantinischen Geschichte fallt die gangliche Trennung der Romischen und Griechischen Kirche, durch welche die bis auf den heutigen Tag fortdauernde Absonderung derselben gegrundet ward. Die gegenseitige Eifersucht der Rirchen des alten und neuen Roms hatte schon Jahrhunderte gedauert, und in den Bilder: streitigkeiten neue Nahrung erhalten; aber im neunten Jahrhundert brach der Zwist mit größerer Heftigkeit, als je aus. schmerzte die Papste die verlorne firchliche Gerichtsbarkeit in mehreren ansehnlichen Provinzen des Byzantinischen Reiches, welche ihnen die Raiser seit den Zeiten Leo's des Jauriers, wo ihre Widersetlichkeit und Abneigung gegen den Hof immer entschiedener hervortrat, nach und nach entzogen hatten. Gie ergriffen daher mit Freuden jeden Unlaß, ihr Unsehen in Constantinopel von neuem geltend zu machen, und sich dort eine Partei zu bilden. Unter der Regierung Michael's III. wurde der Patriarch von Constantinopel, Ignatius, abgeset, und Photius, ein Mann, der an Gelehrsamkeit über alle seine Zeitgenoffen hervorragte \*), kam an seine Stelle (857). Ignatius wandte sich an den Papft Micolaus I. und dieser, froh jum Schiederichter aufgerufen ju fenn, schleuderte den Bannfluch gegen Photius, der aber, ohne sich schrecken zu lassen, seinerseits Bann und Absetzung wider den Papst aussprach. Ja er ging so weit, seine personlichen Handel mit diesem in allgemeine Streitigkeiten der beiden Rirchen zu verwandeln, indem er die abweichenden Kirchengebrauche des Abendlandes mit uns gemeiner Heftigkeit angriff, wodurch der Streit auf ein ganz anderes

<sup>&</sup>quot;) Wir verdanken ihm eine Sammlung von Auszügen aus Griechischen Schriftftels lern, unter denen viele schätzbare Aruchstücke längst verlorener Bücher erhalten sind.

Feld gespielt und zu einem unheilbaren Riffe wurde. Photius wurde zwar nach einiger Zeit durch den Kaiser Basilius I. entsetzt, und Ignatius wieder Patriarch, aber der Streit entbrannte von neuem über die Frage, ob die eben bekehrten Bulgaren der morgenlandischen oder abendlandischen Kirche unterworfen seyn sollten. Photius wurde zum zweiten Male Patriarch und zum zweiten Male abgesetzt, und biese Handel wurden nicht ausgeglichen, auch nach seinem Tode nicht, eben weil sie aus einem Patriarchenzwiste allgemeine Angelegenheiten der Rirchen geworden waren. Sie ruhten zwar fast zwei Jahrhunderte, aber es herrschte ein großer Kaltsinn zwischen beiden Kirchen und sehr geringe Verbindung, und im elften Jahrhundert riß das schwache Band vollends, als Michael Cerularius, Patriarch von Constantinopel, wiederum die abendlandische Rirche wegen irrthumlicher Gebrauche, besonders wegen des ungesäuerten Brotes im Abendmahl heftig und ungeziemend angriff. Der Raiser Constantin IX. Monomachus wunschte zwar dringend, den Streit beigelegt zu sehen, und bewog den Papst Leo IX., Gesandte nach Constantinopel zu schicken; aber diese vergaßen des Zweckes ihrer Sendung, Friede zu stiften, so sehr, daß sie über den Patriarchen, den sie unbeweglich fanden, mit einer Anmaßung, welche alle Griechen erbittern mußte, in der Hauptkirche dffentlich und feierlich den Bannfluch sprachen, und sodann die Stadt verließen (1054). Seit dieser Zeit mar aller Zusammenhang zwischen den beis den Kirchen aufgehoben.

## 4. Ludwig der Fromme.

(814-840.)

Nach Karl's des Großen Tode erhielt sich sein Geschlecht noch mehr als anderthalb Jahrhunderte auf dem Throne, aber sein Geist war von der Erde verschwunden und die großartige Ordnung, welche dieser hervorgerusen, lös'te sich bald in traurige Verwirrung auf. Der Erbe, Ludwig I., der den Beinamen des Frommen sührt, war in der That ein devoter, wohlwollender und gelehrter Mann, aber ein schwacher König. Seine ängstlichen, unsicheren Schritte entzogen ihm in turzem alle Achtung; die von seinem Vater so kräftig unterdrückten Großen erhoben wieder kühn das Haupt, und die bedeutenden ihe nen vom Kaiser ertheilten Güter und Befreiungen gaben ihrem Stres

ben nach Eigenmacht neue Kraft und frische Wurzeln. Noch waren indeß Glanz und Ansehen des Thrones unvermindert. Als Stephan IV., Leo's III. Nachsolger, 816 den papstlichen Stuhl bestieg, ließ er nicht nur das Volk zu Rom dem Kaiser den Eid der Treue schwören, son dern schickte auch Gesandte nach Deutschland, die seine Erwählung und Ordination Ludwigen anzeigen mußten. Ja er unternahm bald darauf persönlich eine Neise zu ihm, und brachte große Geschenke mit, unter andern eine kostbare Krone, die er ihm am vierten Tage nach seiner Ankunft in der Kathedrale zu Rheims unter dem Gottesdienst seierlich ausseste. Bei der ersten Begrüßung hatte sich der fromme Ludwig vor dem Papste dreimal zur Erde gebeugt.

Schon im vierten Jahre der Regierung bestimmte er, auf das Andringen seiner Rathe, nach dem Beispiele seines Vaters die Verhälte nisse der Sohne, und das Schicksal des Reiches nach seinem Tode. Pipin und Ludwig erhielten, zur abgesonderten Verwaltung, doch uns ter seiner oberen Herrschaft, die Grenzprovinzen Aquitanien und Baisern als Könige, der älteste Lothar sollte, für jest zum Mitkaiser erhosben, nach seinem Tode als Haupt des ganzen Reiches solgen. Nach dreitägigem Fasten und Gebet that er seinen Entschluß den Großen 817 auf einem Reichstage zu Aachen kund, und ließ sich von ihnen schwören, daß sie über den Vertrag halten wollten.

Diese Versügung brachte großes Elend über ihn und das Reich. Zuerst sann seines Bruders Sohn, Bernhard, der seinem Vater Pipin als König von Italien noch zu Karl's Lebzeit (812) gefolgt war, auf Empörung, und machte Anspruch auf die Kaiserwürde. Die Reichsversammlung verurtheilte ihn mit dreien seiner Anhänger zum Tode, obgleich es gar nicht bis zum Kampse gekommen war; und Ludwig verwandelte dieses Urtheil in das der Blendung, woran der Unglückliche indeß doch einige Tage nachher starb. Allein auch dann ruhte der einmal wach gewordene Argwohn Ludwig's so wenig, daß er bald darauf noch drei minderjährige Stiesbrüder, natürsliche Söhne Karl's des Großen, ins Kloster stecken ließ.

Der gräßliche Tod Bernhard's hatte indessen im Herzen des Raissers eine weit größere und peinigendere Unruhe hervorgerusen, als einst des Lebenden Entwürse, und vergebens brachte er zur Besänstigung seines Gewissens ganze Tage lang betend zu. In dieser Seelenstimsmung faßte er sogar den Entschluß, der weltlichen Herrlichkeit ganz zu entsagen und sich in die Einsamkeit des Klosters zurückzuziehen und

wenn dies auch die machtigen Großen seines Sofes, die durch ihn am besten herrschen zu konnen glaubten, hintertrieben, beruhigte er fich bennoch nicht eher, bis er auf dem Reichstage zu Attigny (822) offents lich bekannt hatte, daß er gegen Bernhard graufam, gegen feine Brus der mit unbrüderlicher Sarte gehandelt habe. Zugleich forderte er die versammelten Bischofe auf, ihm eine Kirchenbuße zu bestimmen. so hielt er sich gereinigt vor Gott und vor den Menschen. ter aber auch die Beweggrunde dieser Handlung seyn mochten, so saben doch die Mächtigen des Reiches in weltlicherem Sinne nur ein Bekennts niß großer Schwäche in derselben und eine Aufforderung, diese nach Rraften zu benugen. Gine Gelegenheit hiezu fand fich bald. Dach dem Tode seiner ersten Gemahlin, Irmingard (819), hatte ber Kaiser eine zweite Che geschlossen mit Judith, der Tochter des Baierschen Gras fen Welf (unt. Abschn. 20.), welche, als auch sie einen Knaben geboren (823), den gangen Ginfluß ihrer großen Schonheit und die ge: wandte Ueberlegenheit ihres Geistes aufwendete, diesem ihren Nachkoms men einen Thron zu erwerben und für die Bukunft zu sichern. Den Absichten der Kaiserin widerstrebten am Hofe mit aller Unftrengung der Kanzler Elisachar, der Erzkapellan Hilduin, die Grafen Matfred von Orleans und Hugo von Tours, der Schwiegervater Lothar's, und Wala, Abt des Klosters Corvey, ein Enkel Karl Martell's, welche in dem jungen Kaiser Lothar, dem Ludwig im Jahr 820 die Verwaltung Italien's übergeben hatte, ein Gegengewicht gegen das machsende Un: seben Judith's zu finden hofften. Aber diese hatte ihren Sturz ichon Un den Grenzen erlitten die Frankischen Waffen durch das Ungeschick und die Saumseligkeit eben jener hoheren Beamten eis nige Verluste gegen Araber und Bulgaren; und auf die hiedurch ers regte Unzufriedenheit des Volkes bauend, gelang es der Judith, den Kaiser zu bewegen, den Bernhard, Markgrafen von Barcelona und Herzog von Septimanien, einen tuchtigen Kriegsmann und ihr volls kommen ergeben, als Reichskammerer an die Spige der Berwaltung ju stellen. Dies geschah auf der Versammlung zu Worms, wo zugleich Ludwig seinen jest erst sechejährigen Gohn von der Judith, Karl, jum Herzog von Alemannien ernannte, wider die erste fest beschworene Theilung des Reiches.

Das Mißfallen, welches diese Erhebung bei den alteren Sohnen des Raisers, besonders bei Lothar, der dadurch noch ein bedeutendes Gebiet seiner zukunftigen unmittelbaren Herrschaft entrissen sah, erregte, wuß: Vecker's B. G. 7te A. IV.

ten die früheren Rathgeber bes Konigs, jest größten Theils ihrer Uemter entset und vom Sofe verwiesen, trefflich zu benuten. Volke wurden bose Gerüchte ausgestreut über den ehebrecherischen Um: gang der Raiserin mit dem Herzoge, und wie sie den frommen Lud: wig durch arge Liebestranke beruckt hielte. Als der Kaiser darauf im Fruhjahr 830 den Beerbann gegen die ftets unruhige Bretagne auf: bot, wußten jene dem Pipin glauben zu machen, der Bug gelte ihm, die bose Stiefmutter wolle ihm seines Erbes berauben. Der Konig von Aquitanien eilte mit seinen Getreuen nach Paris, wo das Kriegs: volt des Raifers lag und gewann es gegen Judith und den Rammerer, so daß es ihm gen Compiegne, wo der Kaiser sich aufhielt, folgte. Bei seiner Unnaherung fioh Bernhard nach Barcelona, und Judith suchte Buflucht in einem Rlofter. Schon triumphirte die Gegenpartei, schon hoffte fie ihr Wert mit der Erhebung Lothar's ju tronen. Die alten Rathe nahm der Kaifer willig wieder auf, und diese forgten sogleich dafür, ihn mit eifrigen Monchen zu umgeben, welche die Bortreffliche feit des Gott geweihten Lebens preisend, ihn allmählig zur freiwilligen Abdankung bewegen sollten. Ludwig schien auch nicht abgeneigt; doch traf er in der Stille seine Unstalten. Sothar war inzwischen aus Stalien herbeigekommen, und auf dem großen Reichstage des Herbstes zu Nims wegen follte Alles festgesetzt werden. Aber hier erschienen die Deutschen Herren auf des Kaifers Unordnung mit zahlreicher Begleitung, vor allen die treuen Sachsen, deren Druck der Raiser vormals gemildert, und Ludwig der Jungere, entschlossen den Bater ju schirmen. Lothar und die Seinigen faben fich getäuscht und wagten nichts zu unternehe men, denn die Uebermacht war entschieden auf des Kaisers Seite. Die Versammlung erklarte Alles für ungultig, was geschehen war. Die Häupter der Rebellen wurden sogar zum Tode verurtheilt, doch Ludwig, Bernhard's wohl eingedenk, strafte nur einige mit Entfernung und Gefängniß, den anderen schenkte er vollständige Begnadigung. Bu Hachen empfing er barauf freudig seine Gattin; sie schwur mit zahlreichen Eidhelfern den Reinigungseid, und Bernhard forderte dffentlich feine Unklager jum Gottesurtheil des Zweikampfes. Es ers schien keiner.

So viel Gluck führte Judith über das Maß hinaus. Zuerst wurde dem Lothar angekündigt, die künstige Oberherrschaft habe er verscherzt durch Gemeinschaft mit den Empdrern. Mit Pipin brachen sodann ebenfalls neue Zwistigkeiten aus, und jest sollten ihm nun wirk, tich seine Länder entrissen werden. Auf der anderen Seite hatten die gestürzten Großen des Hofes weder ihrer ehemaligen Stellung vergefs sen, noch hatte Ludwig's Milde sie entwaffnen konnen. Der jungere Ludwig, von ihnen gereigt und unwillig, die Vergrößerung seines Ge: biets, welche er für seine Dienste zu Nimwegen erwartet, nicht erhalten zu haben, brach in Alemannien ein, sich zu nehmen was ihm verweis Schnell entschlossen, berief der Bater den Heerbann der Sachsen und Franken nach Mainz. Er erschien zahlreich und die Baiern wichen der größern Starke. Der Kaiser bot Verzeihung, Luds wig kam und gelobte, in Zukunft nicht wieder eigenmächtig zu verfahren. Gleich darauf wendete sich der Kaiser nach Aquitanien, Pipin wurde abgesetzt und nach Trier geführt; an seiner Statt ward der jetzt neunjährige Karl zum König jenes Reiches erklärt. Bei Douay aber bes freiten treue Manner den Pipin, und die Folge dieser Ereignisse war ein Bund der drei Bruder jur Entfernung der Stiefmutter und ihres Unhangs. In der Gegend von Colmar vereinigten sie ihre Heere, mit Lothar kam der Papst Gregorius IV., durch sein Unsehen die Ros nige zu unterstüßen, zugleich aber in der Absicht, den Lothar aus seiner Mahe in Italien zu entfernen; wahrend bei Worms Ludwig seine Kriegs: leute sammelte. Die Bischofe des Reiches hatten sich hier ebenfalls auf den Ruf des Kaisers eingefunden und sandten jest Botschaft an Gregor, falls er sich zum Richter über Kaiser und Reich aufwerfen und den Bann über Ludwig aussprechen wolle, so würden sie, die Bischofe von Gallien und Deutschland, sich von ihm lossagen. aber jog den Rhein hinauf und lagerte seinen Sohnen gegenüber auf dem Rothfeld, nach diesen Begebenheiten spaterhin das Lugenfeld genannt. 2m 24. Juni 833 standen die Heere geruftet und schlagfertig gegenüber. Da erschien plötzlich der Papst. Der Kaiser hielt unbeweglich an der Spige seiner Rrieger; niemand kam, den heiligen Vater zu begrußen. Kalt wurde sein Segen empfangen und Ludwig sprach: Heiliger Bi: schof, wir empfangen dich nicht mit Gesangen und Lobliedern, weil du nicht gekommen bist, wie deine Vorganger kamen \*). Gregor entgegnete: Wir sind gekommen der Eintracht und des Friedens willen. Mimmst du uns in den Frieden Christi gebührend auf, so wird er bei dir und deinem Reiche bleiben, wo nicht, so soll er von dir gewendet seyn. Ludwig ließ sich zu seinem Verderben zu Unterhandlungen mit dem

-odillo

<sup>\*</sup> Funt Ludwig der Fromme, G. 130.

Papft verführen, und mahrend diefer Zeit brachten die Gohne bes Vaters Heer zum größten Theil auf ihre Seite. Der Papst ging am 28. Juni ohne etwas ausgerichtet zu haben zuruck, und in derselben Nacht folgten ihm des Kaisers Vasallen und Kriegsleute. Ein fleines Häuflein sah dieser am Morgen, der die Entscheidung der Maffen bringen sollte, um sich. Geht auch ihr zu meinen Gohnen, sprach er, ich will nicht, daß um meinetwillen einer das Leben verliere. Go rin der Kaiser mit seiner Gemahlin und seinem jungsten Sohn ins Lager der alteren feindlichen Sohne hinüber. Diese kamen ihn entgegen, stie gen von den Pferden und empfingen ihn ehrerbietig. Die Kaiserin wurde über die Alpen nach Tortona geführt und der Bater versprach, sich auf immer von ihr zu trennen. Der junge Karl kam ins Kloster nach Prum. Pipin und Ludwig gingen darauf ruhig in ihre Reiche, aber Lothar verfolgte größere Plane, führte den Kaiser mit sich nach Soissons und sperrte ihn in das Kloster St. Medardus. hir versammelten sich mehrere Bischofe, und forderten den Kaiser auf, Buße zu thun für seine Gunden. Nach einigem Zogern ließ er sich in die Kirche führen, die mit Zuschauern angefüllt war. Vor dem Altar lag ein harenes Bußgewand, auf diesem mußte er nieder kniem, und las in dieser Stellung weinend eine Schrift vor, welche ein langes Berzeichniß seiner Uebelthaten enthielt. Dann stand er auf, gurtett sein Wehrgehenk ab, und legte es auf den Altar; worauf ihm die Priester das Bugerkleid anzogen und in das Kloster zurückführten. Die Absicht dieser unwürdigen Behandlung war, ihn in der Meinung des Volks herabzusegen, und einem alten Gesetzufolge, als Einen, der eine solche Kirchenbuße gethan, der Waffenführung, folglich auch der Konigs: und Raiserwurde, unfahig zu machen.

Alber dieser Zweck ward nicht erreicht. Das Mitleid des Volks erwachte wieder, und Lothar's Anmaßungen reizten die Eisersucht der Brüder, deren Plan es gar nicht gewesen war, den Kaiser abzusehen. Sie zogen nun gegen Lothar zu Felde; er fühlte sich zu schwach, gab den Vater wieder frei, bat um Gnade, und erhielt sie unter dem Verssprechen, Italien ohne des Vaters Erlaubniß nie wieder zu verlassen.

Raum sah sich Ludwig indeß wieder im Besitz der Macht und Judith an seiner Seite, als er eifrig das alte Streben fortsetzte, sür den Lieblingssohn Karl durch neue Neichstheilungen zu sorgen, die wies derum Mißhelligkeiten zwischen dem Kaiser und Ludwig von Baiern zur Folge hatten. Unterdessen starb Pipin. Die Kaiserin, welche den

herrschsüchtigen Lothar am meisten fürchtete, beschloß diesen für sich und ihren Sohn zu gewinnen, damit Ludwig von Baiern der Uebermacht weichen mußte. Gie überredete daher den schwachen Raiser zu einem neuen Plane; Ludwig sollte namlich nichts als Baiern behalten, Die nachgelassenen Sohne Pipin's follten gang übergangen werden, und Lo: thar und Karl der Kahle sich in das Uebrige theilen. Darüber standen die Aquitanier im Namen der Sohne Pipin's auf. Ebenso erhob sich Ludwig von Baiern, der sich mit Recht beschwerte, daß er, der es bis: her mit seinem Bater am treuesten gemeint, am schlechtesten belohnt werden folle. Er nahm Schwaben in Besit, und überzog den alten, betrübten Vater mit Krieg (839). Der Schmerz darüber erdrückte den Unglücklichen. In eben diesem Rriege gegen feinen Gohn endete er auf einer Rheininsel, Ingelheim gegenüber (840). Un feinem Sterbes lager stand ermahnend und trostend sein naturlicher Bruder Drogo, den er einst ins Rloster geschickt, nunmehr schon lange Bischof von Des. Boses mit Gutem vergeltend, hatte er in allen Mothen treu bei Ludwig ausgehalten, und für das ewige Heil der Seele besorgt, forderte er jest den Kaiser auf, nicht mit Zorn im Herzen von der Welt zu scheiden. Ludwig wollte erst nichts davon horen. Endlich sprach er: nun wohl, ich will meinem Sohne Ludwig vor Gott und vor euch vers geben, aber eure Sache wird es senn, ihn zu erinnern, daß er die grauen haare seines Baters mit Gram in die Grube gebracht habe. Schwer hatten sich auch die Rinder an dem Vater versündigt, doch ift die Hauptquelle der Verwirrung, welche die bürgerlichen Kriege über das Reich gebracht, in der straflichen Nachgiebigkeit des Kaisers für feine zweite Gemahlin Judith und deren ehrgeizige Plane zu Gunften ihres Sohnes zu suchen.

# 5. Krieg der Söhne Ludwig's und Vertrag zu Verdun.

(840 - 843.) a

Lothar war es, welcher die Wassen, die er einst gegen den Vater ers hoben hatte, nun gegen seine Brüder kehrte, um ihnen, unbegnügt mit seinem Antheil, auch den ihrigen zu entreißen. Ludwig und Karl verbanden sich demnach gegen ihn, und lieserten ihm 841 bei Fontenai, unweit Aurerre, ein so blutiges Tressen, daß man die nachmalige große Schwäche des Frankenreiches von dem außerordentlichen Mens

schenverluste dieses Tages abgeleitet hat. Lange schwankte der Sieg; endlich floh Lothar mit den Seinen. Aber anstätt ihren Sieg zu bei nußen, und den Lothar rasch zu verfolgen, brachten die Brüder auf Anordnung der Bischöfe drei Tage ruhend mit Fasten und Sebet zu, zur Danksagung gegen Gott für den ihnen geschenkten Sieg, und das mit jeder, der in Grimm und Haß, nicht aber im Gesühl der Gestechtigkeit seiner Sache gestritten, beichten und Buße thun könne.

Die Folge davon war, daß sie im nächsten Jahre noch einmal gegen ihn zu Felde ziehen mußten. Sie verbanden sich deshalb zu Strasburg, wo ihre beiderseitigen Heere 842 zusammenstießen, durch einen seierlichen Eid, einander treulich gegen Lothar beizustehen. Ludwig der Deutsche schwur vor dem versammelten Kriegsvolk in dem sich damals bildenden Französisch, damit Karl's Heer ihn verstehen konnte, folgendermaßen mit lauter Stimme:

Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun salvament, dist di<sup>1</sup>) in avant, in quant Deus savir et podir<sup>2</sup>) me dunat<sup>3</sup>), si salvaraeio cist<sup>4</sup>) meon fradre Karlo et in adiudha<sup>5</sup>) et in cadhuna<sup>6</sup>) cosa, si cum om<sup>7</sup>) per dreit son fradra salvar dist<sup>5</sup>); in o quid<sup>9</sup>) il mi altresi fazet<sup>10</sup>); et ab Ludher nul plaid numquam prindrai, qui meon vol<sup>11</sup>) cist meon fradre Karle in damno sit.

Dagegen wandte sich Karl der Kahle mit demselben Schwure folgens dermaßen zu Ludwig's Deutschem Volke:

In Godes minna, ind in thes Christianes folches ind unser bedhere gehaltnissi, fon thesemo dage framordes, so fram so mir god gewizzi indi maht furgibit, so hald ih thesan minan bruodher, soso mau mit rehtu sinan bruodher scal, inthiu thaz er mih so sama duo; indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegangu, the minan willon imo ce scadhen werdhen\*).

Huch die beiden Heere mußten schworen, daß sie auf die Haltung

<sup>1)</sup> de isto die 2) pouvoir. 2) donne, 4) cet. 5) aide, 6) chacune. 7) comme on. 8) doit. 9) en quoi. 10) aussi fasse. 11) volonté,

<sup>\*)</sup> Beides heißt: Aus Liebe gegen Gott und wegen des driftlichen Bolks und unserer beiderseitigen Erhaltung, von diesem Tage an und fernerhin, so lange mir Gott Wissen und Vermögen verleiht, so halte ich aufrecht diesen meinen Vruder (und will ihm zu Hülfe senn in jeder Sache) so wie ein Mensch mit Necht seinem Vruder (helsen) soll, und damit er eben so thue; und mit Lothar will ich keinen Vergleich eingehen, der mit meinem Willen ihm, meinem Vruder, zum Schaden wäre. Ugl. heidelbergische Jahrbücher der Litteratur für Philologie 1c., Jahrg. 2. Vd. 1. S. 315 fg.

dieses Bündnisses sehen wollten. Dann rückten sie gegen Aachen an, wo Lothar stand, und dieser stoh, nachdem sie den Uebergang über die Mosel erzwungen, wieder neben ihnen weg nach Lyon. Die Brüder entschlossen sich demnach zur Theilung ohne Lothar. Da schickte diesser Gesandte mit Freundschaftserbietungen und Theilungsvorschlägen, und die Nachgiebigen bewilligten ihm Alles. Hiedurch kühner gemacht, und weil er nun auch wieder über ein größeres Heer gebieten konnte\*), verlangte Lothar jest mehr, als vorher, worüber sich die Unterhandlungen wieder in die Länge zogen, und bis zum folgenden Jahre hinaussgeschoben wurden.

Endlich tam der Friede zu Stande, und das Reich wurde in drei Stude gertheilt. Dies ift die beruhmte Theilung von Berdun, durch welche Frankreich und Deutschland von einander geschieden wors den sind. Ostfrankreich (Deutschland) bekam Ludwig (der Deutsche), bis an den Rhein, und jenseits deffelben noch die Stadte Maing, Speier und Worms mit ihren Sauen; Westfrankreich (spater blieb Diesem' Lande allein der Dame Frankreich) Rarl II. (der Rahle); endlich Lothar nahm die Kaiserwurde, Stalien, und alles Land zwischen Frankreich und Deutschland, von der Mordsee an, die Schelde, Maas und den Rhein hinauf, und dann wieder die Rhone hinunter bis jum Mittelmeere. Lothar's haus regierte nicht lange. Er felbst ging 855 ins Rlofter Prum. Gein altester Gohn Ludwig II. erhielt nun Itas lien nebst der Raiserwurde, der zweite, Lothar II., die Lander am linken Rheinufer, die nach ihm Lotharingien (Lothringen) genannt wurden \*\*); der dritte, Karl, wurde Konig der Provence, worunter damals ein größeres, weiter nach Morden laufendes Gebiet begriffen ward, als die spatere Proving dieses Mamens umfaßte. Von diesen drei Brudern starb Karl zuerst kinderlos; die beiden anderen theilten fein Erbe; aber wenige Jahre darauf (869) starb auch Lothar II., und nun theilten sich, den Raiser Ludwig übergehend, Karl der Rahle und Ludwig der Deutsche in Lothringen; damals ward die Maas die Grenze beider Reiche. Mit Ludwig II., welcher 875 ftarb, erlosch der Stamm Lothar's.

<sup>\*)</sup> Dies sagen die Annales Fuldenses ad ann. 842 ausdrücklich. Es war also nicht bloß die Schwäche und Unentschlossenheit der Brüder, wodurch Lothar zu größeren Borstheilen gelangte.

<sup>\*\*)</sup> Nur ein Theil derfelben führt bis auf unfere Tage biefen Mamen.

## 6. Die Deutschen Karolinger.

(843 - 911.)

Die Theilung des großen Reiches, von der man genauere Beauf sichtigung der einzelnen Lander, und Wiedererweckung der in ber Ges sammtmaffe ermattenden Boltstraft hatte erwarten follen, führte diefe Wirkungen keineswegs herbei. Die Eifersucht der Bruder und ihre Deigung, fich ju beeintrachtigen, dauerte fort; Ludwig der Deutsche ließ sich durch die Klagen der Westfranken über seinen Bruder Karl, der die Erwartungen, welche er als Jungling erregt hatte, nicht erfüllte, zweimal zu dem Versuche verleiten, Frankreich zu erwerben, fand sich aber beide Mal von den Großen und Bischofen, die ihn gerufen hatten, verlassen, und mußte das Unternehmen aufgeben. Auch erhoben sich gegen Ludwig aufrührerische Sohne, wie er sich einst gegen seinen Bater erhoben hatte. Bei diesen inneren Unruhen und der schlaffen Regierung konnten fremde Bolker es magen, den Deutschen zu trogen und ihnen Ochrecken einflogen. Im schlimmften spielten die Mormannen den Frankenreichen mit. Man versteht unter diesem Mamen die Bewohner der Standinavischen Lander, Wolter, ben Germanen an Sprache und Sitte verbrudert, die, gleich ihnen voll kuhnen Kriegsmuths, von der Meigung zu Abenteuern, Kampf und Beute in die Fremde getrieben wurden. Das Meer, welches fie von den schöneren und angebauteren Landern Europa's trennte, war ihr Element, und im neunten Jahrhundert war fast teine Rufte Bests europa's vor ihnen sicher. Wo sie landeten, vermusteten sie die Gegend, und schleppten Menschen und Guter als Beute mit fich fort. So zerstorten sie im Jahre 845 Hamburg, daß sogar der von Ludwig dem Frommen jur Bekehrung des Mordens in dieser Stadt gestiftete erzbischöfliche Sig dort nicht mehr bestehen konnte, und in der Folge nach Bremen verlegt ward. Andere Feinde, welche das bstliche Deutschland beunruhigten, waren die Glaven, gegen deren Einfälle sogar in Thus ringen und Sachsen wieder Herzoge eingesetzt wurden, zu einem forts währenden Schuße der Grenzen, und nach und nach kam diese Wurde, ganz wider Karl's des Großen Plan und Zweck, in allen Deutschen Hauptprovinzen wieder empor. Damit verschwand auch die treffliche Einrichtung der Sendboten, durch welche der große Raiser über seine Beamte eine so genaue Aufsicht geführt hatte. Das Unsehen des

a balanda

Adels, der Grafen und Bischofe wuchs zu einer vorher nie erreichten Hohe, und das geringe Volk, von dessen Unterdrückung sie durch keine Gegenkraft mehr abgehalten waren, sank zu immer größerer Abhänsgiskeit und politischer Unfreiheit herab.

2018 Raifer Ludwig II., der lette Lotharide, im Jahre 875 ftarb, hatte Ludwig der Deutsche unstreitig das nachste Recht auf die Raisers wurde, aber Karl der Kahle kam ihm zuvor. Er eilte nach Rom, er: hielt vom Papste Johann VIII., wahrscheinlich in Folge einer frühern Verabredung, die Kaiserkrone, und vergalt ihm diesen Dienst durch reiche Geschenke. Ludwig dachte dies nicht ruhig zu dulden, sondern sandte zuerst seine Sohne gegen ihn, dann, als diese nichts ausrichteten, ruftete er, um selbst auszuziehen, ward aber darüber zu Frankfurt am 28. August 876 vom Tode überrascht. Seine Sohne wollte der neue Raiser auch ihres Erbes berauben, ward aber von einem derselben, Ludwig dem Jüngern, bei Undernach geschlagen, so daß er selbst nur mit weniger Mannschaft entrann. Hierauf theilte Ludwig mit seinen Brudern das Deutsche Reich. Er selbst erhielt Sachsen, Oftfranken, Thuringen und Friesland, sein alterer Bruder, Karlmann, Baiern mit den zinsbaren Reichen der Glaven in Bohmen und Mahren, der jungste, Karl der Dicke, Alemannien (Schwaben). Karlmann ging mit einem großen Heere von Baiern und Slaven nach Italien wider seinen Dheim Karl, der wiederum in dieses Land gezogen war, aber auf die Nachricht vom Unrucken des Deutschen Heeres eiligst zurückkehrte. Auf dem Heimwege starb er (6. Oct. 877), und hinterließ Frankreich feis nem Sohne Ludwig dem Stammler in der schlechtesten Berfassung. Auch dieser fank bald ins Grab (879) und seine beiden Sohne Luds wig III. und Karlmann waren kaum der Vertheidigung ihres eigenen Reiches gewachsen; dabei hatten sie mit einer Partei im Innern zu kampfen, welche die Herrschaft Ludwig dem Ostfranken zuwenden wollte. Alle diese Fürsten wurden schnell vom Tode hingerafft; Ludwig III. starb schon 882 im zwei und zwanzigsten, Karlmann 884 im achtzehns ten Jahre seines Alters.

Rarlmann, König von Baiern, wollte zwar aus diesen günstigen Umständen Vortheil ziehen, Italien zu erwerben; allein auch ihm war dies schöne Land nicht beschieden. Eine lähmende Krankheit unterbrach seine Bestrebungen, und schon 880 ereilte ihn der Tod. Johann VIII. wurde von den Saracenen, die sich damals in Sicilien (v. S. 185.) und Calabrien niedergelassen, und von dort aus ihre Raubzüge bis nach

Mittelitalien ausgedehnt hatten, so hart bedrängt, daß er selbst Karl den Dicken von Schwaben nach Italien einlud, und ihm zu Rom die Kaiserkrone aufsetzte (881). Da nun auch Ludwig der Jungere, welchem Baiern, das Erbe Karlmann's, zugefallen war, bald starb (822), so wurde jest das ganze Deutsche Reich, sammt Italien und der Raiserwurde, durch Rarl den Dicken vereinigt.

Dies scheinbare Gluck war aber ein Ungluck für den Staat und für den Kaiser selbst. Damals verwüsteten die wilden Normannen die Gegenden am Niederrhein bis nach Koln und Trier hin; der Papst wurde von den Arabern und dem Herzoge Guido von Spoleto bes unruhigt. Diesen und noch anderen Verwirrungen zu begegnen, reichte Karl's ohnmachtige Schwache nicht hin. Doch versuchte er sich gegen die Normannen. Nach einem Reichstage zu Worms zog er 882 mit einem großen aus allen Deutschen Landern aufgebotenen Heere gegen sie, und schloß sie in ihrem festen Lager bei Haslov an der Maas ein. Schon hofften die Deutschen darauf, die barbarischen Rauberhorden mit Stumpf und Stiel zu vernichten, als Karl, von bestochenen oder feigen Rathen bewogen, einen Vergleich mit dem Unführer der Normannen, Gottfried, schloß, in welchem dieser ein Christ zu werden und das Reich nicht mehr zu beunruhigen versprach, wogegen ihm ein Stuck von Friesland eingeraumt und zweitaus send Pfund Gold und Silber bezahlt werden sollten. Der Kaiser selbst vertrat Pathenstelle bei Gottfried's Taufe, und die verlangte Summe ward von gerettetem Kirchengelde bezahlt. Unwillig über den ehrlosen Frieden ging das Deutsche Heer nach Hause. Aber die Mor: mannen hielten ihn nicht einmal, sondern setzten ihre Streifereien fort, und verbrannten Deventer noch in demfelben Jahre.

Allein das Geschick wollte den schwachen Karl noch hoher erhes ben. Als 884 auch der Französische König Karlmann starb, und nur einen fünfjährigen Bruder, nachmals Karl der Einfältige genannt, hinterließ, unterwarfen sich die Franzosischen Großen Kaiser Karl dem Dicken. Wirklich empfing Karl den Eidschwur dieser neuen Vasallen zu Gondreville, und so war unter ihm fast die ganze Macht Karl's des Großen vereinigt.

Doch nur kurze Zeit; denn Karl der Dicke war nicht Karl der Große. Wie in diesem der Zuwachs an Arbeit die Fulle der Kraft entwickelt hatte, so offenbarte er in jenem die Bloße der Ohnmacht. Man drängte ihn abermals, die Normannen aus dem Lande zu schlagen,

welche Paris umlagert hielten (885). Erst im Herbste des folgenden Jahres nahte er mit einem Heere jum Entsag der schwer bedrangten Stadt. Allein anstatt die Normannen nun muthig anzugreifen, kaufte er ihnen den Frieden abermals mit Gelde und Provinzen ab, und Diese, Deutschen Mannern doppelt schimpfliche Urt, sich eines Feindes zu entledigen, brachte ihn um den letten Rest von Achtung. Leutward, Bischof von Vercelli, früher vom Kaiser hochgeschäft, Erzcapellan und sein getreuester Rathgeber in Staatsgeschaften, aber jest vom Hofe verwiesen, reizte den tapfern Herzog von Karnthen (des 880 gestorbenen Karlmann von Baiern naturlicher Sohn), die allges meine Stimmung der Nation zu benugen, und fich an die Spige des Reichs zu stellen. Die Ostfranken, Thuringer und Sachsen wur: den bald gewonnen. Endlich fielen auch die Schwaben, die als Karl's alteste Unterthanen am langsten an ihm gehangen, von ihm ab, und ers klarten sich auf dem Reichstage zu Tribur (887) für Arnulf. Karl überlebte seine Schande nicht lange; er starb schon 888, den 13. Jas nuar, fast in Durftigfeit.

Arnulf trat fest und mannlich auf. Unter seiner tapfern Anführ rung wurden zuerst die allgefürchteten, bisher unbesiegbar geglaubten Mormannen, an der Dyle, nicht weit von Lowen, ganzlich aufs Haupt geschlagen, zwei ihrer Konige, Gottfried und Siegfried, getodtet, und funfzehn Feldzeichen erobert; ein herrlicher Sieg, der jedes Deutsche Herz mit Ehrfurcht und Liebe für den Retter der allgemeinen Sichers heit und den Racher der Nationalehre erfüllte. Dagegen forderte er gegen den Slavischen Konig Zwentibold von Mahren, deffen Macht er selbst durch Bohmen vergrößert hatte, und der ihm dann dennoch treus los den Gehorsam verweigerte, die Hulfe eines andern Volkes auf. Dies waren die Ungern, die sich nach den Zeiten Karl's des Großen in Pannonien niedergelaffen hatten, und von den Schriftstellern jener Jahrhunderte als so wild, ungeschlacht und verwegen geschildert werden, wie die Hunnen. Sie kamen auf Arnulf's Ruf, während dieser von der andern Seite her in Zwentibold's Lande eindrang. So ward der stolze Slave gedemuthigt und mußte sich unterwerfent, aber Deutschland erhielt jum Ungluck nach Arnulf's Zeiten an den neuen Freunden die schlimmsten Feinde.

Arnulf's Blick war nicht bloß auf Deutschland beschränkt, er vers suchte auch die übrigen Karolingischen Länder zur Anerkennung seines oberherrlichen Ansehens zu zwingen. Wirklich mußten sich die Herrs

204

scher von Frankreich und der beiden neu entstandenen, von Frankreich losgeriffenen Burgundischen Reiche (unten Abschn. 8.) dazu bequemen, doch hatte es mit dieser Abhängigkeit nicht viel zu bedeuten. Italien gelang es ihm dem Unschein nach am besten, weil der Kampf mehrerer Parteien ihm die Pforten dieses Landes offnete. Denn dort stritten seit dem Tode Karl's des Dicken Herzog Guido von Spoleto und Markgraf Berengar von Friaul, welche beide ihr Geschlecht in weiblicher Linie von Karl dem Großen ableiteten \*), um den Thron. Berengar war schon (888) ju Pavia jum Konig von Stalien gekront, \*\*) und hatte Arnulf's Oberherrschaft anerkannt. Da ward er von Guido in zwei Schlachten besiegt, und flehte nun des Deutschen Konigs Hulfe an. Gunftige Umftande fur einen tapfern Kriegsmann, Der felber Unspruche auf Italien machte. Urnulf that 894 einen Feldzug über die Alpen und, da nach Guido's indeß erfolgtem Tode die Spoletinische Partei für deffen Gohn Lambert die Unruhen fortsette, im nachsten Jahre einen zweiten. Er sprengte die Thore Rom's, jagte die Spoletis ner aus der Stadt, ließ sich vom Papst zum Kaiser kronen und vom Romischen Volke den Eid der Treue schworen (896). Indeß dauerte diese neue Deutsche Herrschaft nicht lange. Lambert starb zwar schon 898, allein nun trat Berengar hervor, vertrieb den Konig des Cisjura: nischen Burgund's, Ludwig, den seine Gegner herbeigerufen hatten, um ihn jum Konig ju erheben, und behauptete die Berrschaft.

Von den Deutschen konnte er nicht gehindert werden, denn Arnulf war gleich nach seiner Heimkehr aus Italien 899 gestorben. Sein sechst jähriger Sohn Ludwig, das Kind genannt, ward von den Fürsten zu seinem Nachfolger erwählt, und der Erzbischof Hatto von Mainz zum Reichsverweser während seiner Minderjährigkeit bestimmt. Lothringen, welches Urnulf seinem unehelichen Sohne Zwentibold als ein Königereich gegeben, siel von diesem durch große Gewaltthätigkeiten verhaßten Herrscher ab, und begab sich zum Deutschen Reiche. Sonst ist von dieser Verwaltung nichts glückliches zu melden. Die Großen achteten der königlichen Macht nicht; in Sachsen schaltete Herzog Otto der

<sup>\*)</sup> Von dem Erftern ift diefe Abftammung zweifelhaft.

<sup>&</sup>quot;) Bet dieser Gelegenheit soll zuerst von der berühmten eisernen Krone Gebrauch ges macht worden sein. Diese Krone, von der Königin Theodelinde (oben E. 98.) in die von ihr erbaute Kirche Johannis des Täusers zu Monza geschenkt, ist von Gold, ohne Zinken, und umschließt einen eisernen Reif, den eine spät erfundene Wundersage aus einem Nagel vom Kreuze Christi geschmiedet seyn läßt.

Erlauchte ohne Rücksicht auf das Neich; in Franken wüthete heftige Fehde zwischen den beiden mächtigen Geschlechtern der Babenberger und Nothenburger. Diese Schwäche des zwieträchtigen Staates benugsten die Ungern zu furchtbar zerstörenden Einfällen. Die Heere, die ihnen weder zahlreich genug, noch gut geführt, entgegengestellt wursden, schlugen sie, und verheerten dann, den wenigen Städten vorbeizziehend, das offene Land, ließen Dörfer und Klöster in Feuer aufgehen, und schleppten Männer, Weiber und Kinder in die Gesangenschaft. Von tiesem Jammer über alles dieses Mißgeschick, welches er nicht zu wenden vermochte, erfüllt, starb Ludwig schon im achtzehnten Jahre seines Alters (911) und mit ihm erlosch der Stamm der Deutschen Karolinger.

### 7. Culturzuftand unter den Karolingern.

Der wissenschaftliche Eifer, den Karl der Große erregt hatte, blieb auch in seinen nächsten Nachfolgern noch lebendig. Karl der Kahle bekundete seinen Sinn und seine Vorsorge für die Verbreitung hohe: rer Bildung dadurch, daß er den Johannes Scotus Erigena (geft. 886.) aus England zur Leitung seiner Hofschule zu sich berief. Dies ser war der beruhmteste Philosoph und Litterator seiner Zeit, der eine damals seltene Kenntniß der Lateinischen, Griechischen, ja selbst der Arabischen Sprache besaß, ein Mann, der sich durch die Verbreitung seiner Gelchrsamkeit und seiner wahrhaft philosophischen Denkart große Verdienste um seine Zeitgenossen erwarb. In Deutschland reiften von jenen Bemuhungen Karl's des Großen die schönsten Früchte. Die ges lehrte Schule zu Fulda ging hier allen übrigen voran, besonders seit: dem der berühmte Rabanus Maurus (gest. 856) als Lehrer an dersels ben auftrat, der seinen Meister Alleuin an Umfang der Kenntnisse noch übertraf. Lange Zeit glaubte man nicht allein in Deutschland, sondern auch in den benachbarten Landern, man konne die hoheren Wissenschaften nirgends besser als zu Fulda lernen, und es gab zu einem großen Kirchenamte keine vollgültigere Empfehlung, als die, unter Rabanus gebildet zu seyn; Pralaten sandten ihre Monche, edle Geschlech: ter ihre Sprößlinge aus der Nahe und Ferne, um diesen berühmten Mann zu hören. Doch waren neben Fulda auch noch manche andere Klöster wegen guter Lehrer sehr geschätzt. Leider aber wirkten die Kriegsstürme von Normannen, Slaven und Ungern erregt, außerst

- into

nachtheilig, Klöster und Schulen wurden zerstört, und die kaum begonnene Bildung fing schon wieder an, juruck zu schreiten.

Alle jene Manner schrieben Lateinisch, weil die Grundlage ihrer Bildung aus den Trummern der alten bestand, und ihre Gelehrsamfeit hatte sich in den Landessprachen noch eben so wenig ein neues Organ bilden konnen, als der Staat und die Rirche, deren Sprache ebenfalls fortwährend die Lateinische blieb. Einiges aber, was besonders für das Volk bestimmt war, ward doch auch schon in der Landessprache ver: sucht, wovon wir selbst oben einige Proben gegeben haben. Otfried, ein wackerer Monch und Vorsteher der Schule im Kloster zu Weißen: burg im Elfaß, ein Schuler des Rabanus Maurus, tadelte mit edler Warme Dicjenigen, die, ihre eigne Sprache verachtend, die Lateinische vorziehen, die sie erst mit so vieler Muhe erlernen mussen. "Haben so vicle andere Wolfer, sagt er, ihre eigene Sprache angebaut, warum sollen die Franken dies allein nicht thun, und sich nicht einmal getrauen, in ihrer eigenen Sprache das Lob Gottes zu singen?" Er selbst diche tete eine Umschreibung der evangelischen Geschichte in gereimten Strot phen, die er dem Konige Ludwig dem Deutschen zueignete, wodurch er ein anregendes Beispiel gab, das Deutsche zur Schriftsprache auszubile den. Dankbar werde dafür der Mame des würdigen Mannes von feinen fpateften Enteln genannt.

Der Handel in Deutschland und Frankreich war fast bloß in den Handen der Juden. Diese, seit ihrer Zerstreuung über alle Lande vom Ackerbau, auf welchen ihr großer Gesetzeber einst das gange Dasen des Volkes gegründet hatte, entwohnt, hatten sich schon im Romischen . Reiche gang dem Sandel, als dem einträglichsten Gewerbe, hingegeben, und sich durch den großen Reichthum, welcher ihnen durch denselben jufloß, eben so sehr den Weg zu Begunstigungen und Befreiungen von bürgerlichen Lasten eröffnet, als durch diese Vorzüge Haß und Mißgunst zugezogen. Ihre strenge Absonderung, ihr starres Festhalten an der Weise und den Gebrauchen ihrer Vorfahren, ihr Widerwille gegen das Christenthum trugen nicht wenig dazu bei, diese Feindschaft zu vergre-Bern und zu bestärken, welche in manchen Ausbrüchen der Volkswuth hervortrat. Aber der Schutz der Herrscher und die Handhabung vieler zu ihren Gunften erlassener Gesetze waren machtiger, und so fanden denn die Deutschen bei ihren Eroberungen im Romerreich Juden in großer Zahl und im Besige bedeutender Reichthumer. Huch in Stalien und den Rheinlanden war durch den Handel der größte Theil alles

baaren Geldes in ihren Hånden. Daher wurden sie denn in den Karos lingischen Zeiten auf den Territorien der Vornehmen gegen Erlegung von Kopfgeld geduldet und geschäßt, und selbst am Hose wußten sie sich Einfluß zu verschaffen. Auch den damals sehr bedeutenden Stlavens handel betrieben sie; denn der Verkauf von Leibeigenen war bei allen Germanen gebräuchlich, und bald fanden es die Juden am einträglichssten, dieselben an die Araber in Spanien und Africa zu verhandeln. Ganze Schaaren wurden dorthin geschleppt. Vergeblich bemühte sich schon Karl der Große, diesem Unwesen zu steuern, wenn er es auch beschränkte, so konnte er es doch nicht ganz unterdrücken.

Nächst ihnen waren die Kirchen und Klöster die größten Geldbe: halter, die daher oft zur Zeit der Noth von den Fürsten durch außerordents liche Besteuerungen, Einlagerungen u. s. w. gebrandschaßt wurden. ihrer in Folge der Siege Karl's des Großen im nordlichen Deutschland viele emporstiegen, ist oben erzählt. Die Stiftungen dieser Urt verdies nen unser dankbares Undenken, als die ersten Schritte zur Bildung unserer Voraltern, wie Manches auch, im Vergleich mit anderen Zeiten, den Bildnern selbst noch fehlte. Denn schon die geistliche Aufsicht, welche diese über ihre Pfarrkinder zu führen hatten, mußte bei dem Mangel fast aller Gerechtigkeitspflege und Polizei sehr nuglich senn. Jeder Bischof mußte jahrlich seinen Sprengel bereisen, und überall ein scharfes-Sittengericht, Send (Synodus) genannt, halten. waren gezwungen, bei Strafe des Kirchenbanns, zu erscheinen. Sieben altere rechtliche Manner mußten schworen, nichts verheimlichen zu wols len, und hierauf begannen die Nachforschungen. Unter den üblichen Fragen, wovon uns Rhegino, Monch zu Prum (gest. gegen 915), ein langes Vers zeichniß aufbehalten hat, kommen mehrere vor, die für die Sittengeschichte merkwürdig sind, z. B. ob jemand in der Pfarrei sen, der einen Men-Schen umgebracht; ob einer einen Reisenden oder einen Sklaven durch Schmeicheleien angelockt, und nachher außer Landes verkauft; ob jemand einen dristlichen Knecht an einen Juden verhandelt, oder ob man einem Juden wisse, der mit driftlichen Sklaven handle; ob ein Zauberer oder Wahrsager da sen, ob jemand zauberische Opfer verrichte, bei Baumen, Brunnen oder Steinen; ob ein Weib vorhanden sey, die vorgebe, die Gemüther der Menschen zum Hasse oder zur Liebe lenken, fremde Guter besprechen zu konnen, des Nachts mit dem Teufel auf . gewissen Thieren zu reiten oder in einem Bunde mit ihm zu stehen; ob jemand etwas bei sich trage, wodurch er glaube das Gericht Gottes

(z. B. den Zweikampf) verkehren zu können u. dgl. Die Strafen bes standen entweder in Geldbußen oder in Fasten oder langem Beten. Einen Monat nichts als Brot und Wasser genießen, sollte soviel seyn, als 1200 Psalmen kniend oder 1680 stehend beten.

Der Bann wurde mit kluger Vorsicht nur selten angewandt, um ihn nicht gewöhnlich und dadurch unkräftig werden zu lassen. Und da die Ausschließung von Messe und Sottesdienst von Vielen aus dem Volke wol nicht als eine sehr empfindliche Strase betrachtet worden wäre, so blieb die Kirche bei diesen ursprünglichen Folgen des Bannes nicht stehen, sondern ließ es sich angelegen seyn, die Trennung von ihrer Gemeinschaft in eine von der ganzen menschlichen Sesellschaft zu verwandeln. Niemand, ward verordnet, solle mit den Sebannten essen und trinken, niemand mit ihnen sprechen oder sie grüßen. Ja man rief sogar die Hülfe des weltlichen Armes wider sie auf, und König Arnulf verordnete, daß Diesenigen, die, um Lösung des Bannes, in den sie verfallen, zu erhalten, sich nicht zur Buße und Genugthuung verstehen wollten, von den Grafen vor Gericht gezogen werden sollten.

Eine neue Erscheinung in der Kirche seit dem achten Jahrhundert war das kanonische Leben der Geistlichkeit, zur Besserung ihrer Sitten und ihres Wandels, gestiftet vom Bischof Chrodegang von Mes (gest. 769). Verbreitet wurde es besonders durch Ludwig den Frommen, und bis gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts war es bereits in allen bischöflichen Rirchen von Deutschland, Frankreich und Italien eingeführt. Diesen Beifall verdankte es der Vorstellung der Zeit von der Heiligkeit des Monchestandes, die durch diese Einrichtung auf den ganzen Klerus übertragen werden sollte. Die Geiftlichen traten hier in eine weit ges nauere Verbindung, wohnten und aßen im Minster (monasterium) beisammen und beteten gemeinschaftlich zu bestimmten Stunden. Die Glieder dieser Gemeinschaft wurden Chorherren oder Canonici genannt. Canonici cathedrales hießen sie bei den bischöflichen, collegiati bei den übrigen Kirchen. Von den Monchen unterschieden sie sich dadurch, daß sie keine Gelübde ablegten und durch den erlaubten Besitz eigenthumlis cher Guter, da bei jenen nur das Kloster als solches etwas besigen konnte. Für die Unterhaltung dieser Anstalten wurde ein Theil der Rirchenguter ausgesetzt, oder von Laien Grundstücke und Ginkunfte dazu geschenkt. In den Geistlichen dieser Stiftskirchen bildeten sich in der Folge kirchliche Corporationen, deren Stellung von der Einfachheit alter rer Lehrer des Evangeliums sehr weit abwich. Der eigentliche Beruf

trat hinter den Geschäften, welche die Verwaltung der Güter und der damit verbundenen politischen Nechte nothig machten, ganz zurück, und die Vorsteher dieser Institute, Probste und Decane genannt, wurden zu einem geistlichen Herrenstand, der dem weltlichen an Macht nichts nachgab. Durch die Chorherren wurde ferner die Gewalt des Vischofs über seis men Sprengel in so fern beschränkt, als diese unter dem Namen des Kapitels als Nath an seine Seite traten. Der Wille dieser Versamms lung band den Vischof in vielen Fällen und späterhin hing auch ges wöhnlich die Wahl desselben von den Kanonikern ab.

Die wichtigste Veranderung geschieht aber in dieser Zeit auf bem Gebiete des Staats selbst. Es ist die Gestaltung des Lehnsystems zur einzigen Form des politischen Lebens. Wir haben gesehen, wie schnelle Fortschritte die Verleihung von Gutern und die Ausbildung einer hiers auf begründeten Aristokratie unter den Merovingern gemacht hatte. Die Rraft der Vorfahren Karl's des Großen und seine eigene hatte diese aufgehalten, jett aber beschleunigten sie die Schwache der Herrscher, der Sturm der auswärtigen Rriege, der Drang der inneren Fehden. Es gab nirgend Recht mehr, nur Raub und Gewalt. Die wohlthatige Einrichtung der Sendboten war ganz verschwunden, und keine Aufsicht hielt die Macht der größeren Lehnsträger im Zaume. Troß der Bers bote der Konige befestigten sie ihre Sofe, und bauten Schlosser zur Abwehr wider den außeren Feind, und Zwingburgen für Die umliegende Gegend. Wenn schon fruber Mangel an Unterhalt viele vermocht hatte, die Leute der Reicheren zu werden, so traten jest Hungerjahre ein, welche die Vater nothigten, ihre Kinder als Knechte zu verkaufen. Die Grafen migbrauchten ihre Gewalt, bis die freien Eigenthumer der Gaue ihnen ihr Gut auftrugen und es als Lehen zurückempfingen. Bes fehdeten fich die Bafallen, so mußten die Freien Schuß unter des einen oder des anderen Lehnsfahne suchen; die armeren wurden Zinspflichtige oder Leibeigene, und der Gutsherr machte in der Behandlung beider Klassen eben keinen großen Unterschied. Go verschwanden die kleineren Bauern mit freiem Eigenthum in Stalien und Frankreich fast gang, in Deutschland erhielten sie sich etwas zahlreicher in einzelnen Gegenden, in den Hochgebirgen des Sudens und an den Ruften der Mordsee.

Auch die ersten Schritte zur Erblichkeit der Lehen waren schon gesschehen, man betrachtete es als Regel, daß Aemter, welche, wie z. B. die Grafengewalt, jest auch als Lehen angesehen wurden, und Territorials beneficien des Vaters auf den Sohn übergingen, und die schwachen Vecter's B. G. 7te N. IV.

Konige, ihre Gewalt durch beständige Austheilung der Stammguter, um sich nur auf dem Throne zu erhalten, noch mehr vermindernd, hatten feine Mittel, sich hierin durchgreifend zu widersetzen. Die sittliche Grund: lage des Gefolgwesens war die personliche Liebe und treue Unhanglichkeit an den Führer, gewesen, welche den Gefährten wiederum die Ehre gab. Diese Ergebenheit mußte jest durch das Interesse, welches die Vafallen gegen die Fürsten geltend machten, — die Sicherung ihres Besitzes für sich und ihre Familie, — immer mehr untergraben werden, und die Erbe lichkeit, als ein rein nathrliches Princip, dieselbe fast gang umfturgen. Ueberdies hatten die reich gewordenen Vafallen Mittel genug in Handen, auch ihren eigenen Willen durchzusegen, und ob sie gehorchen wolls ten oder nicht, die gelobte Treue bewahren oder brechen, stand nur bei ihnen. Denn im Konige erblicken sie nicht jene allgemeine Spitze und Zusammenfassung des Staats wie die neuere Zeit, er steht ihnen ebens -falls nur als ein einzelner gegenüber, und hat, um sie zu zwingen, nur seine zufällige Privatmacht. Go ift es getommen, daß der auf die Liebe und Treue gegrindete Staat der Germanen nur ju bald und ju oft in den des Hasses, der Untreue und der Gewalt übergegangen ift, in welchem der Konig sich fast durchgängig im Zustande der Abwehr gegen die Basallen befindet, in welchem die einzelnen gewöhnlich nicht die Zwecke des Staats, sondern jeder seine besonderen verfolgt. diese Weise hat sich jene reiche Welt von Einzelheiten und Gelbständigkeiten erzeugt, welche den Charakter des Mittelalters ausmacht. die Romische Kaiserwürde, welche bald auf die Deutschen Konige übers ging, war nur eine Idee der im Grunde alle Realitat mangelte, und es kam, wie überall in den weltlichen Verhältniffen des Mittelalters, rein auf das Talent und die Kraft der Perfonlichkeit an, ob und in welchem Maße die in ihr liegenden Unspruche geltend gemacht werden konnten.

# 8. Die Französischen Karolinger.

(843 - 987.)

Wir haben gesehen, daß Karl der Kahle seine Hände nach der Kaisers krone von Italien ausstreckte. Aber er konnte daheim sein Erbreich kaum behaupten. Die Seeprovinzen von Frankreich und die Städte an den Ufern größerer Flusse waren ein vorzügliches Ziel der räuberischen Normannischen Geschwader. Ja diese kühnen Nordmänner spotteten

- dia di

der Macht Frankreich's so sehr, daß sie im Jahre 841 Rouen zerstörten, und 845 auf der Seine bis nach Paris segelten, und der Enkel des Mannes, dessen Schwert in ganz Europa machtig gewaltet hatte, kaufte ihnen den Ruckzug schimpflich ab. Dies wurde naturlich nur eine größere Lockung für sie; fast jedes Jahr erschienen sie wieder, und plun: derten bald dort bald hier. Bordeaux, Orleans, Tours, Blois und andere Stadte gingen in Flammen auf; sogar ihre Winterlager nah: men die Normannen in Frankreich. Den Siden verheerten die Saracenen. Es moge sich jeder helfen so gut er konne, sprach der Konig. Eben so tief wie das Unsehen des Reiches nach außen, sank die konig? liche Macht im Innern herab. Rarl der Rahle wurde von den troßis gen Großen zu einer Reihe von Bewilligungen gezwungen, durch welche die Krone an Gewalt über die Vasallen immer mehr einbußte. Ob die Erbfolge in den Grafschaften unter diesem Konige schon gesetzlich wurde, ift nicht gang klar, gewiß aber erhielt das Herkommen, wonach der Sohn dem Vater in den großen Beneficien wie in einem Eigenthum folgte, alle Wirkungen eines ausdrücklichen Gesches. Die Grafen wurden aus Richtern und Anführern zu wahren Gebietern in ihren Bezir: fen, maßten sich in denselben fast alle Rechte der oberften Staatsgewalt an, und benußten jede Gelegenheit, um ihre Besitzungen und Rechte ju vermehren. Die Machtigsten derselben führten bald wieder den hers zoglichen Titel. Auch riffen sich nach Karl dem Kahlen die zu dem chemaligen Königreiche Burgund gehörigen Provinzen ganzlich von Frankreich ab. Die bortigen Bischofe trugen unter Mitwirkung Papst Jos hannes VIII. im Jahre 879 dem Herzog Boso von Provence, einem Schwager Karl's des Kahlen, die Krone an, welche dieser bereitwillig annahm. Der neue Staat bestand außer der Provence und der Dauphiné, aus Theilen von Languedoc und der Franche Comté, dem Gebiet von Lyon u. f. w., und hieß das Konigreich Provence, nache mals das Cisjuranische Burgund, zum Unterschiede von einem zweiten, Transjuranischen Konigreiche Burgund, welches den größten Theil Der Schweiz, Savoyen's und der Franche Comté umfaßte, und deffen erster Konig, Rudolf, ein Enkel des Welfen Konrad, des Bruders der Kaiserin Judith, war.

Den Entschluß, sich in den Gegenden, deren Statthalter er bisher gewesen, zum König aufzuwerfen, faßte Rudolf um die Zeit, wo Karl der Dicke abgesetzt und gestorben war (888), und in allen Ländern des ehemaligen Karolingischen Großreiches die Mächtigsten nach der Krone

a marting the

griffen, in Deutschland Armulf, in Italien Berengar und Guido. Huch der Adel des nördlichen Frankreich's bedurfte eines kräftigen Führers gegen die Mormannen, und erhob daher den durch Tapferkeit erprobs ten Grafen von Paris und Herzog von Francien, Odo, gegen den indeß bald eine andere Partei aufstand, welche Karl den Einfältigen Coben S. 202.) jum Konige fronte. Dach Odo's Tode (898) wurde Karl, jest neunzehn Jahr alt, zwar von allen Bafallen anerkannt, aber leider war es gerade seine ungemeine Schwäche, welche sie dazu bewog, da sie nun desto ungestorter um sich greifen und ihre Macht befestigen konnten. Die Normannen, die auch Odo nicht hatte besiegen konnen, setzten ihre rauberischen Einfalle unaufhörlich fort, und Karl mußte sich endlich ent schließen, einem kuhnen Fuhrer derselben, Rollo, von seinem Bolke Gangahrolf d. i. Grolf der Ganger genannt, der bis nach Clermont vorgedrungen war, eine ganze Proving zu überlaffen, unter der Bedingung, daß er fich mit seinen Begleitern taufen laffe, und ihn, den Konig von Frankreich, als seinen Oberlehnsherrn erkenne (911). wurde Rollo, in der Taufe Robert genannt, der erste Herzog der Mormandie, welche Benennung die ihm eingeräumte Provinz von den neuen Unsiedlern erhielt, und der benachbarte Graf von Bretagne ward ihm sogar noch als Vasall untergeordnet. Bald wurden die Norman nen der Sprache nach zu Franzosen und dieser Veranderung folgten dann auch Sitten und Gesinnung, welche sich jedoch eine festere Sal tung bewahrten; aber um die Konige des neuen Baterlandes befummerten sich ihre Herzoge wenig oder gar nicht.

Mit der Absindung dieses beschwerlichen Feindes war sür Karl den Einfältigen keine Zeit der Nuhe gekommen, vielmehr stand ihm das schwerste Mißgeschief noch bevor. Odo's Bruder Robert, der Erbe seiner Macht, erhob sich wider ihn als Gegenkönig, und nachdem die ser in einer Schlacht gefallen war (923), Nudolf Herzog von Burgund, besonders unterstüßt von Robert's Sohn, Hugo dem Weißen, welcher nachher der Große genannt ward. Karl starb in der Gefangenschaft (929). Nudolf war nun zwar allein König, aber die verderblichen Parteiungen unter den Großen dauerten fort. Nach Nudolf's Tode (936) holten sie einen Sohn Karl's des Einfältigen, den seine Mutter nach England gestüchtet hatte, Ludwig IV., welcher deswegen der überseeische (d'Outremer) genannt wurde, von dort her, und ließen ihn zu Rheims zum Könige krönen. Auch er, wenn gleich kräftig und geschiekt, war der Spielball der mächtigen Basallen, besonders Hugo's

a service la

des Großen, dem jest auch das Herzogthum Burgund zugefallen war, und so an Ruhm, Unsehen und Größe der Besitzungen weit über alle Uns dere hervorragte. Abtretungen und Geschenke waren für diese schon so geschwächten Könige das einzige Mittel, die troßigen Basallen zur Rube zu bringen, und sie hatten sich dadurch zulett so arm geschenkt, daß Lude wig von dem großen Neichsgute der Karolinger nichts mehr übrig hatte, als die einzige Stadt Laon. Darum konnte auch dem Sohne und Nachfolger dieses Ludwig, Lothar (954—986), obschon es auch ihm weder an geistigen Fähigkeiten, noch an Muth fehlte, die Wiederherstel: lung der zu einem leeren Schatten herabgefunkenen koniglichen Macht' nicht gelingen. Selbst der Tod Hugo's des Großen anderte wenig, sein ältester Sohn Hugo Capet erbte mit dem Herzogthume Francien des Vaters Ansehen. Alls nun Lothar's Sohn, Ludwig V., der wegen seis ner Unthätigkeit den Beinamen des Faulen Erhalten hat, schon nach einer Regierung von fünf Vierteljahren ftarb (987), rief Hugo Capet schnell seine Unhänger zusammen, nahm den Königstitel an, und wurde von den übrigen großen Vasallen im Morden der Loire bald anerkannt. südlichen Herzoge und Grafen zogerten, und mußten zum Theil mit den Waffen gezwungen werden, ihren Widerstand aufzugeben. Indeß konnte Karl, Herzog von Niederlothringen (f. unten Abschn. 13.), der lette noch übrige Karolinger, seine Unsprüche nicht geltend machen, und ftarb zuletzt als Gefangener seines Gegners. Von Hugo Capet stammen alle Könige ab, welche Frankreich bis auf den heutigen Tag beherrscht haben.

## 9. Frankreich unter den erften Capetingern.

(987 - 1060.)

Es war einer der ersten Schritte Hugo's, sich die Geistlichkeit durch Rückgabe vieler Abteien und Besissungen, welche sein Haus an sich gerissen hatte, geneigt zu machen, denn er bedurfte mächtiger und einflußreicher Freunde. Der König war jest als Herzog von Francien (Isle de France), welches den größten Theil der Länder zwischen der Seine und Lvire, Paris und Orleans, in sich begriff, zwar der mächtigste Güterbesisser in Frankreich, aber er war doch immer nur der Erste unter Vielen, die ihm an Macht sehr nahe kamen. Diese großen unmittels baren Kronvasallen waren: die Herzoge von Burgund (der Bourgogne, nicht mit den Burgundischen Königreichen zu verwechseln), von der

Normandie, von Aquitanien (Guyenne), und von Gascogne, und die Grafen von Vermandois (denen ein großer Theil der Picardie und fast die ganze Champagne gehörte), von Flandern, und von Toulouse (Languedoc). Mehr oder weniger bestanden damals in den übrigen Germanischen Neichen ähnliche Verhältnisse, und von jest an erhält die Geschichte des Mittelalters ihr größtes Interesse von dem Kampse, den die Konige mit ihren Vasallen, oder der Feudalgristokratie, und der Geistlichkeit um die Oberherrschaft begannen. Frankreich ist dassenige Land, in welchem dieser Kamps zuerst zum Vortheil der Krone beens digt wurden, und es ist höchst anziehend zu sehen, auf welchen Wegen dies gelang.

Die ersten Capetinger \*) waren zwar nicht eben große, durch ihre Personlichkeit ausgezeichnete Fürsten, allein sie hatten das Glück, sehr alt auf dem Throne zu werden. In zweihundert Jahren regierten nur sechs Könige. Dabei brauchten sie die Vorsicht, ihren Söhnen noch bei ihrem Leben die Nachfolge zu sichern, so daß deshalb niemals Kämpse entstanden. So wurde das Haus der Capete allmählig so eingewohnt auf dem Throne, daß ihr Name schon durch die Kraft des Alterthums Ehrsurcht erweckte.

Dessen ungeachtet war die Gewalt eines damaligen Konigs von Frankreich noch armlich genug. Die Macht der späteren Capetinger wurde besonders dadurch erweitert, daß sie durch kluge Benuzung der Umstände; durch Heirathen mit Erbtöchtern z. B., die großen Lehen an sich brachten, aber bis gegen die Zeit des ersten Kreuzzuges gewann die Krone zu ihren ursprünglichen Bestgungen noch nichts \*\*); und selbst diese Domanen waren noch von fremden Territorien durchschnitten. Alles übrige gehörte den Kronvasallen, die zwar dem Könige gehuldigt hatten, aber in ihren Gebieten als völlig unumschränkte Herren hauseten, Kriege sührten, und nicht selten den Herrscher selbst besehdeten. Die mächtigen Untervasallen dieser Herzoge und angesehenen Grasen hielten sich gegen ihre Lehnsherren oft eben so unabhängig, als diese gegen den König, daher manche von ihnen zu unmittelbaren Lehnsträgern der Krone emporstiegen, wogegen schwächere Basallen des Königs zu

<sup>\*)</sup> Hugo Cavet ftarb 997. Rach ibm regierten während dieses Zeitraums noch; No: bert bis 1031; Heinrich I. bis 1060; Philipp I. bis 1108.

<sup>\*\*)</sup> Denn das herzogthum Burgund (die Bourgogne), welches König Robert er erbte, gab deffen Sohn Heinrich I. seinem Bruder Robert, der Stammvater der alteren königlichen Linie der herzoge von Burgund ward.

Unter: oder Aftervasallen herabsanken. In diesen Zeiten wurden in Frankreich wie in anderen Staaten beinahe soviel verschiedene kleine Kriege geführt, als feste Schlösser im Lande waren. Es gab nur noch zwei freie Stande im Reiche, die Geistlichkeit und den Lehnsadel; alle andere lebten in Abhängigkeit und waren zu hintersaffen derselben herabs gesunken. Folge dieses Zustandes war häufiger, oft harter Druck der Untergebenen, welche bei den Gesethen keinen Ochut gegen ihre Berren finden konnten, weil es hierüber keine Borschriften gab, und falls dergleichen wirklich da gewesen waren, dennoch niemand ihnen Unsehen und Machs druck hatte verschaffen konnen. Daß aber trog dem hier bei weitem nicht so viel Uebles geschah, als geschehen konnte, geht am besten dars aus hervor, daß die Nation nicht alle Kraft und allen Lebensmuth verlor, sondern sich aus diesem Zustande zu höherer Entwickelung und Bildung aus eigenen Kraften emporhob. Auch trat die Kirche häufig mildernd ein, durch Ermahnung, Warnung, Drohung, oder auch durch geift: liche Strafen. Eine sehr wohlthätige Einrichtung derselben war der Gottesfriede. Da namlich mancher Adelige sein ganges Leben hindurch die Fehden mit seinen Nachbarn fortsette, darüber Accker und Saaten zerstampft wurden, und alles Gewerbe liegen blieb, verordneten die Bischofe durch Concilienbeschlisse (zuerst 1041), daß in jeder Woche von neun Uhr Sonnabends bis ein Uhr Montags keiner den andern angreifen durfe. Nachher verlängerte man die Zeit des Waffenstillstan: des von Mittwoch Abend bis Montag fruh; in anderen Landern setzte man auch andere Fristen. Auch vom ersten Advent bis Epiphanias sollten alle Fehden ruhen. Wer diesen Gottesfrieden \*) brach, tam in den Bann. Allein es war fast unmöglich, ihn überall als feste Sitte geltend zu machen.

In der großen Verwirrung unter den späteren Karolingern waren die Anstalten wieder verfallen, welche Karl der Große und seine nächsten Nachfolger zur Aufnahme der Wissenschaften getroffen hatzen. Die Vischöfe lagen den Waffenübungen und der Jagd ob,

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich treuga Dei, Waffenstillstand Gottes. Die erste Absicht war auf einen allgemeinen Frieden gegangen, und da die Gemüther der Menichen damals eben (es war gleich nach dem Regierungsantritt Heinrich's I. (1031), als die ersten Versammlungen zu diesem Zweck gehalten wurden) durch surchtbare Hungerjahre und vieles Elend in deren Gesolge erschreckt und gebeugt waren, hatten die Vasallen darein gewilligt. Aber ein sols der Friede widersprach zu sehr den Verhältnissen und Gesinhungen der Zeit, als daß er auch nur von einiger Dauer hätte sehn können.

Chorherren, Aebte und Monche verwilderten, viele Geistliche konnten nicht einmal lesen, und so versank ganz Frankreich, bis auf eine kleine Zahl auserlesener Manner, die sich in der Einsamkeit mit den Wissenschaften beschäftigten, in große Unwissenheit. Eine bessere Zeit begann erst am Ende des zehnten Jahrhundert; und im elsten hoben sich die Schulen wiever, besonders erhielt Paris schon einen wissenschaft lichen Ruf, welcher sogar viele Ausländer herbeizog. Neu erwachte Wisbegierde belebte die Geistlichkeit, es entstanden Vibliotheken, und der Lateinische Vortrag ward besser.

Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die von der nächsten Zukunft außerordentliche Dinge erwarteten; in jenen Jahrhunderten, wo die Vildung so wenig verbreitet war, waren solche Vorstellungen natürlich weit allgemeiner. So erfüllte der Glaube, daß mit dem Ende des Jahrtausends nach des Erlösers Geburt die Welt untergehen würde, die Menschen mit kindischer Furcht und abergläubischer Frömmigkeit. Wan schenkte dem Klerus weit mehr als sonst. Niemand besserte an seinem Hause etwas aus, und Alles gerieth in Verfall. Da man aber endlich sah, daß das gesürchtete Jahr ruhig vorüberging, faßte man wieder Muth, und erbaute im elsten Jahrhundert desto eisriger neue Kirchen und Klöster.

. Unter den Herrschern Frankreich's stand besonders Robert, Hugo Capet's Sohn, im Rufe großer Gottesfurcht. Er hatte nicht die Erziehung erhale ten, welcher ein Konig jener Zeiten bedurfte. Fruh war er, in der Schule von Rheims, dem Unterrichte des berühmten Gebert (geft. 1003), eines der ersten Beförderer der Aristotelischen Philosophie im Abendlande, übers geben worden, und hatte sich schon im Jünglingsalter durch ungewöhne liche Frommigkeit und Bildung ausgezeichnet. Huch als Konig ver saumte er keine Messe, las täglich in dem Psalmbuch, fastete, wachte häufig, und schlief während der Passionszeit auf bloßer Erde. Er speis sete viele Urme, oft tausend auf einmal, und am grunen Donnerstage bediente er bei Tische dreihundert Arme kniend und Psalmen singend. Nach der Mahlzeit wusch er ihnen die Füße, und beschenkte sie mit Gelde. Zur Ehre der zwolf Apostel hatte er jederzeit zwolf Arme bei sich, die auf Eseln vor ihm her ritten und Gott lobten. Unverschämte Menschen benußten die Mildthätigkeit des gutmuthigen Konigs so keck, daß sie ihm die goldenen Zierrathen vom Mantel rissen welches er mit unermudlicher Langmuth trug.

# 10. Deutschland unter Konrad I.

(911 - 913.)

Mach dem Abgang der Karolinger bestand der Deutsche Staatskörper aus fünf großen Völkerstämmen und Herzogthümern, Franken, Sachen, Lothringern, Schwaben und Vaiern, unter denen nur noch ein schwacher Zusammenhang übrig war.. Es drohte demnach die größte Gefahr, daß das Deutsche Reich jest unter lauter kleinere Fürssten zersplittert werden möchte. Zum Slück aber waren die Franken und die Sachsen mit einander einig, daß man wieder einen König wählen müsse, und der Sachsenherzog Otto, dem man diese Würde zuerst antrug, schlug selbst den Herzog Konrad von Franken.), in weiblicher Linie mit den Karolingern verwandt, an seiner Stelle als den Tüchtigern vor, der auch von den übrigen Provinzen anerkannt wurde.

Ronrad hatte ben Ruf eines edelmuthigen, tapfern und verftandis Seine vorzüglichste Gorge war, das fo fehr gefunkene gen Mannes. königliche Unsehen wieder herzustellen, aber er erreichte dies bei weis tem nicht. Zuerst suchte er die unruhigen Großen in Lothringen zu uns terwerfen, die sich nach dem Tode Ludwig's des Kindes zu Frankreich gewandt hatten, aber er konnte nur den Elfaß und Utrecht wieder zum Reiche zurückbringen. Im Jahre 912, als der Sachsenherzog Otto starb, wollte er dessen Sohn Heinrich nicht die ganze Lehnsfolge in Sachsen und Thuringen bewilligen \*\*), allein Heinrich war tapfer, machtig, von seinen Wolfern sehr geliebt, und widersetzte sich stands haft. Konrad ließ vom Kriege ab, ohne daß es jum Frieden gekommen ju senn scheint, und Heinrich blieb im Besite seiner Lander. Dagegen wurden die in Schwaben mit herzoglicher Macht waltenden Kammers boten \*\*\*), Erchanger und Berthold, welche an dem Vischof Salomo von Costnig schwere Frevel verübt, vom Konige vor eine Fürstenver: sammlung geladen, und nach deren Ausspruch enthauptet, worauf sich

<sup>\*)</sup> D. i. des Landes am Main und Mittelrhein zwischen den Gauen der Sachen und Allemannen oder Schwaben.

<sup>\*\*)</sup> Man muß bei dem Namen Sachsen nicht an das heutige Königreich dieses Nasmens denken, sondern vielmehr an Niedersachsen und einen Theil von Westphalen. Die Landstriche zwischen der Mittelelbe und Saale waren damals noch gar nicht Deutsch, sonz dern, wie schon oben erwähnt ist, im Besitze des Slavischen Stammes der Sorben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Einführung der Kammerboten wird ebenfalls Karl dem Großen zugeschrieben. Wie die missi dominici das Gerichts: und heerbannwesen, so beaufsichtigten diese missi siscalini die Verwaltung der königlichen Domänen.

die Schwaben einen Herzog, Namens Burthard, wählten, welcher die königliche Bestätigung erhielt. Auch Herzog Arnulf von Baiern, welcher den Rammerboten, als seinen Unverwandten, Beiftand geleis ftet, mußte vor der überlegenen Macht des Konigs aus seinem Lande weichen.

Ueber diesen inneren Unruhen fielen die Ungern verheerend in das Reich ein, und drangen in verschiedenen Schwarmen bis nach Kulda, ja bis nach Elfaß und Lothringen (915 und 917). Eben da man von dem wackern Konrad Sulfe gegen diese wilden Feinde erwars tete, verfiel er in eine todtliche Krantheit. Selbst unbefriedigt durch die geringen Erfolge feiner Regierung, beschloß er fein Leben mit einem Zuge wahrhaft Deutschen Edelfinns. Er ließ seinen Bruder Ebers hard ju fich tommen, und fagte ju ihm in Gegenwart vieler anderen Fürsten und Herren: "Lieber Bruder, ich fühle, daß ich sterben werde. Lag dir also deine eigene Wohlfahrt und das Beste der Franken em: pfohlen fenn. Wir find im Stande Beere zu ftellen, haben Stadte und Waffenvorrath, und alles was jum toniglichen Glanze gehort nur Glud und Geschicklichkeit haben wir nicht. Das aber befist im vollen Maße Heinrich; auf den Sachsen beruht allein das Wohl des Reiche. Dimm diese Zeichen der Konigswurde, Mantel, Lange, Schwert und Krone der alten Konige, geh damit ju Seinrich, und mach ihn dir zum Freunde auf immer. Melde ihm, daß ich ihn euch ju meinem Nachfolger empfohlen habe." Alle Anwesende waren gerührt über diese unparteiische Schätzung der Verdienste seines Fein: des, und versprachen ihm, seinen letten Willen zu erfüllen. Kaum hatte Konrad die Augen geschlossen (918), so ging sein Bruder mit den Reichsinsignien nach dem Harze ab, dem Berzog Heinrich, der dort feine Guter hatte, die unerwartete Botichaft ju überbringen.

#### Seinrich I. 11.

(919 - 936.)

Es geht die Sage, daß Eberhard den Sachsenherzog auf der Jagd mit Vogelfang und Waidwert beschäftigt gefunden habe, und davon haben ihm späterhin mehrere Chronikenschreiber den Beinamen des Vogelstellers gegeben. Er verdiente cher der Große zu heißen, denn er erhob das zerfallene Reich in weniger als zwanzig Jahren

zur ersten Macht der Christenheit, und gab den Deutschen ihren siege reichen Urm wider die Feinde, den alten Ruhm ihrer Tapferkeit wieder.

Er war von mannlich schoner Gestalt, und großer Milde der Sitten und des Umgangs. Muth und Frommigkeit waren ihm ichon als Eigenschaften seines Zeitalters in hohem Grade eigen. In frühes ren Jahren hatte er einst, mehr zu Fuße als zu Pferde, eine Reise nach Rom unternommen, zur Bugung seiner Gunden. Unermudliche Thatigkeit, Beharrlichkeit und unaufhaltsame Ochnelligkeit im Streben nach einem Ziele bezeichnen ihn in jeder handlung. Jagte er, fo ließ er nicht ab, bis er mit eigener Sand dreißig, ja vierzig Eber, Hirsche, Baren und anderes Wild an einem Tage erlegt hatte; war er in Waffenübungen, so legte er nicht eher die Lanze nieder, als bis fein Wegner mehr zu besiegen war, und stand er einmal an der Spipe der Truppen, so ging's über Rhein und Main, Elbe und Havel, und tein Zug verfehlte seines Zieles. Seine Leidenschaftlichkeit hatte ihn ju vielem Bofen hinreißen konnen, wenn sie nicht durch einen fruh gereiften Verstand geleitet worden ware. Aber er fah immer das Gute querft; von einer Ungerechtigkeit findet fich in feiner gangen Regierung teine Opur.

Eine glucklichere Wahl hatte sich kaum treffen lassen. Die Feiers lichkeit des dffentlichen Ausrufs ging zu Friglar vor sich, wo sich die Fürsten der Sachsen und Franken zu diesem Ende versammelt hatten. Alls sich ihm der Erzbischof von Mainz nahte, ihn zu salben, sagte Heinrich: "Es ist mir genug, daß ich aus meinem Bolte zuerst zur toniglichen Burde gelangt bin; euer Salbol hebt fur Burdigere auf, für mich ist diese Ehre zu groß." Hierauf zog er gegen den Herzog Burthard von Schwaben, welcher seiner Wahl nicht beigepflichtet hatte, und zwang ihn zur Anerkennung. Indeß war Herzog Arnulf nach Baiern juruckgekehrt, und da nun die Ronigswurde von den Franken auf die Sachsen übergegangen war, so glaubte er des Basallenverhalt: nisses enthoben zu seyn, und nahm selbst den koniglichen Titel an. Als jest aber Beinrich mit Beeresmacht heranzog, und Regensburg belagerte, ward ein Vergleich geschlossen, für beide Theile ehrenvoll, denn Jeder achtete des Andern Macht (920). Arnulf erkannte Bein: rich als allgemeinen Konig von Deutschland an, erhielt jedoch als Hers jog von Baiern eine noch ausgedehntere Gewalt als früher. Unter den neuen Besugnissen, die ihm zugestanden wurden, war ungehinderte Berfügung über die Besitzungen der Geistlichen, die er so streng hands habte, daß ihm diese den Beinamen des Bosen gegeben haben.

Um sich gegen Frankreich zu sichern, ging Heinrich 921 über den Mhein, hatte auch in demselben Jahre eine Zusammenkunft mit Karl dem Einfältigen in einem Schiffe auf dem Nhein, in welcher beide Herrscher sich Freundschaft gelobten. Bald darauf, als der Franzosenkösnig seine Krone nicht mehr behaupten konnte, brachte Heinrich Lotheringen wieder an das Deutsche Neich.

Im Jahre 924 thaten die Ungern einen ihrer gewöhnlichen furcht: baren Einfalle in Deutschland, und raubten und mordeten bis nach Thuringen hinein. Heinrich, jum offenen Kampfe ju schwach, schloß fich geruftet in die Stadt Werla im Sildesheimischen ein, lieferte ih: nen kleine Gefechte, konnte sie indeß endlich nicht anders als durch einen neunjährigen Waffenstillstand, den er mit einem Tribute erkaufen mußte, jum Ruckzug bringen. Aber nach diefer Frist hatte er ihnen einen andern Tribut jugedacht, und um seine Deutschen darauf vorjubereiten, fing er an ihre Rriegsart ju verbeffern. Er lehrte fie ges schlossener und planmäßiger fechten, und bemuhte sich besonders, eine fühne und geubte Reiterei zu bilden, als welche allein gegen die Uns gern entscheiden konnte. Und weil nur der Mangel an Festungen ein so rasches Vordringen der Feinde möglich machte, befestigte er gegen die Ungern und Slaven bequem gelegene Derter, besonders in Sachs sen, theils burch Mauern, theils durch Burgen, in welche er jeden neunten Dienstmann vom Lande verlegte. Diese Unstalten waren außerst ersprießlich, wenn man aber Deutschland von Beinrich mit vies len neuen Städten verzieren läßt, so erweist man ihm zu viel Ehre\*).

Während die Ungern ihm Ruhe verstatteten, gab er den unaufschörlichen Grenzkriegen, welche die Deutschen im Osten mit den versschiedenen Slavenstämmen führten, durch seine Gegenwart in den Jahren 927 und 928 größern Nachdruck. Er wandte sich zuerst gegen die Heveller und eroberte ihren Hauptort Brennabor (Brandenburg) mit Hulfe der zugefrornen Havel. Es wurde zwar befestigt, doch konnten die überelbischen Eroberungen noch nicht überall behauptet werden. Dann wurden auch die Dalemincier, welche an der obern Elbe bis gegen die Böhmischen Gebirge hin wohnten, mit Nachdruck angegriffen und im Jahr 929 die Rhedarier, ein mehr nordwärts wohnender Stamm von Heinrich's Feldherrn bei Lenzen entschieden geschlagen.

<sup>4)</sup> S. Wilken handbuch der Deutschen historie, Abth. I. E. 179.

Um aber die nördlichen Wenden zu beobachten und der Deutschen Herrschaft zu unterwerfen, wurde allmählig in der heutigen Alltmark die sogenannte Nordsächsische Mark gebildet. Gine ahnliche Markgraf: Schaft entstand spaterhin gegen die Dalemincier, und erhielt ihren Das men von der Burg Meißen, welche als eine Hauptfestung gegen die Slavischen Einfalle schon von Heinrich erbaut wurde. Go wurde das Land der Sorben im Laufe der Zeit eine Deutsche Proving. Von hier aus ward in der Folge Baugen, der größte Ort der Milgener, uns terworfen. Im Jahre 929 eroberte Heinrich auch Prag, die Haupte stadt der Bohmen, und zwang ihren Bergog zur Unterwürfigkeit, und seit dieser Zeit forberten die Deutschen Konige von den Bohmis schen Fürsten Lehnstreue und Heeresfolge. Auch gegen die Danen unternahm er einen Feldzug, eroberte Schleswig, stellte die alte Mark: grafschaft Karl's des Großen in diesen Gegenden wieder her, und brachte einen Danischen Fürsten zur Taufe; die übrigen Danen muße ten versprechen, die furchtbaren Menschenopfer, die noch bei ihnen gebrauchlich waren, abzuschaffen.

Unterdeß war die Zeit des Waffenstillstandes mit den Ungern abge-Heinrich hatte sich schon vorher, auf einer Versammlung, der Zustimmung des Volks für diesen Fall versichert. Alle hatten Hulfe gelobt; als daher die Gefandten den fernern Tribut ju fordern tamen, wurden sie mit Sohn abgewiesen. Ein fürchterlicher Beereszug brach darauf im Marz 933 wie ein Heuschreckenschwarm in Thuringen und Sachsen ein; aber die Deutschen waren dies Dal auf sie gefaßt, und fürchteten nur, die Ungern mochten ihrer Rache nicht stehen. Und so geschah es auch; die Flucht ward allgemein, doch wurden die Meisten eingeholt und niedergehauen. Biele todtete Sunger und Ralte auf der Flucht. Es war ein herrlicher Sieg, der Miederlage 'des Barus ju vergleichen, denn es war eine gerechte Ausrottung frecher Rauber und Verwister des Vaterlandes. Die Hauptschlacht geschah wahrschein: lich in der Gegend von Merseburg. Der Konig ließ dieselbe in der dors tigen Pfalz durch ein Gemalde darstellen, und noch lebt dieser Sieg im Munde der Bauern des heutigen Kirchspiels Reuschberg bei Merseburg, wo. er jahrlich durch eine Predigt und durch eine einfaltige Erzählung, die der Pfarrer dabei vorlieft, gefeiert wird.

Heinrich selbst baute aus Dankbarkeit gegen Gott viele Kirchen und Klöster wieder auf, welche die Ungern zerstört hatten, und suchte die Wunden des Landes nach Kräften zu heilen. Er starb, dieser uns vergeßliche Mann, im sechzigsten Lebensjahre, auf seinem Hofe Memsleben an der Unstrut (2. Juli 936), als er eben einen Zug nach Itas lien beschlossen hatte. Sein Leichnam ward zu Quedlinburg, das er gegrundet hatte, in der Kirche des heiligen Petrus beigesetzt.

#### 12. Raifer Otto I. der Große.

(936 - 973.)

Noch bei seinen Lebzeiten hatte König Heinrich I. auf einer Reichse versammlung zu Ersurt seinem altesten Sohne von seiner zweiten Sesmahlin, Otto, die Nachfolge zusichern lassen. Jeht ward derselbe in Gegenwart aller Herzoge zu Aachen gekrönt. Bei dieser Feierlichsteit treten zuerst die nachher üblich gewordenen Ceremonialwürden der großen Vasallen, die des Erzkämmerers, Erztruchsessen, Erzschensten und Erzmarschalls, hervor. Der Herzog Siselbert von Lothrinsgen nämlich besorgte die allgemeine Bewirthung, da Aachen zu seinem Herzogthum gehörte; Eberhard von Franken sorgte für das Essen, Herzog Hermann von Schwaben machte den Mundschenk, und Arnulf von Baiern sorgte für das Heer und den Marstall. Auch die drei Deutschen Erzbischösse, von Mainz, Trier und Köln waren zugegen, und stritten sich um das Salbungsgeschäft, welches zulest dem Mainzzer zusiel.

Otto I. besaß alle große Eigenschaften des Vaters, nur schien er ihnen noch größeres Gewicht verschaffen zu wollen. Dies machte ihm bald die Freunde der vorigen Herrschaft abgeneigt, und erzeugte in Vielen den Wunsch, sich seiner Oberherrschaft zu entziehen, und die scheindar richtige Politik, welche er befolgte, zur Vermehrung der königlichen Macht die großen Herzogthümer an Glieder seiner Familie zu bringen, hatte nur den Erfolg, den Unsrieden auch in das eigene Haus zu tragen. Nicht leicht hat ein Herrscher mehr rebellische Vasallen zu bekämpsen gehabt, als er. Aber Tapferkeit und Glück halfen sie ihm alle bestegen, und so behielt er neben einer langen Neihe innerer Kriege und Ausschaft und Zeit, gegen äußere Feinde erfolgreich zu wirken und das Deutsche Reich zum mächtigsten der damaligen Welt zu erheben.

Sein erster Zug ging gegen Boleslav, Herzog von Bohmen, der 938 seinen Bruder Wenzlav ermordet hatte, und einen anderen unterwor: senen Bohmenfürsten bekriegte. Nach einem fruchtlosen Feldzuge über:

Sohn, den er in der Folge zum Herzog von Sachsen ernannte, da er als König das angeerbte Herzogthum nicht behalten wollte. Der Böhe mische Krieg wurde indeß erst nach dreizehn Jahren beendet, wo Boeleslav sich unterwarf, und Christ wurde. Otto's Thätigkeit war namelich schon an vielen andern Seiten so nothig geworden, daß er hier nicht mit ganzer Kraft aufzutreten im Stande war.

Nach dem Tode Herzogs Arnulf von Baiern (937) glaubte sein altester Sohn, ohne Einwilligung des Königs das Herzogthum als ein Erbe davon tragen zu können. Otto zog wider ihn, vertrieb ihn, und seste Arnulf's Bruder, Berthold, zum Herzog ein.

Undere Unruhen brachen in Franken aus, und selbst Herzog Ebers hard, Konig Konrad's Bruder, hatte Theil daran. Der Uebermuth eines Sachsischen Vasallen, der wie alle Sachsen stolz darauf war, daß der Konig zu seinem Stamme gehorte, und nicht mehr unter dem Frankischen Herzog stehen wollte, hatte diesen vermocht, die Waffen Doch dampfte der Konig diesen Aufstand noch durch zu ergreifen. sein bloßes Unsehen. Er verurtheilte den Herzog Eberhard zu einer ansehnlichen Pferdelieferung, und seine Unhanger jum hundetragen bis nach Magdeburg, einer altdeutschen beschämenden Ehrenstrafe. Aber dies erbitterte nur mehr. Als Thankmar, der altere juruckgesette Stiefbruder Otto's, sich emporte, und sich der Festung Ehresburg in Westphalen bemächtigte, schlug sich Eberhard wieder zu ihm, und ein gefährlicher Krieg schien nahe. Aber die Treue der Sachsen rettete den Konig. Sie standen dem Thankmar nicht bei, sondern offneten Otto, als er aus Baiern mit Heeresmacht zurückkehrte, die Chresburg, Thank, mar ward in der Kirche durch einen Lanzenwurf getodtet, und vier seiner Unhänger nach richterlichem Spruch gehängt. Eberhard erhielt durch die Vermittelung des Erzbischofs von Mainz Verzeihung, ward aber auf eine Zeitlang nach Hildesheim geschickt. Raum losgelaffen, wandte er sich an den gleichfalls unzufriedenen Herzog Giselbert von Lothringen, des Konigs Schwager, bei welchem sich auch Otto's zweis ter Bruder, Heinrich, eingefunden hatte, der, unzufriedener als Beide, von des Konigs Erniedrigung Erhohung hoffte. Otto jog ihnen nach, ging über den Rhein, schlug sie und belagerte Rievermont, dann brach er nach dem Elsaß auf und legte sich vor Breisach, aber ohne Erfolg, so daß Erzbischof Friedrich von Mainz und Bischof Ruthard von Straßburg ihn verließen, und sich nach Met zu den Empdrern begar

ben. Aus dieser mißlichen Lage rettete Otto sein Gluck. Das Heer der Verbündeten war auf das rechte Rheinuser übergegangen, und plünderte die dem Könige treu gebliebenen Länder, während Otto noch immer durch die Belagerung von Vreisach sestgehalten war; da wurde in einem raschen Ueberfall der Grafen Udo und Konrad, Vettern des Frankenherzogs, die aber zum Reiche standen, bei Andernach Eberhard selbst getödtet, und Gisclbert ertrank im Rheine. So hatte der Krieg ein Ende. Heinrichen erlaubte sein königlicher Bruder, still in Lothringen zu wohnen (939). Und doch nahm dieser zwei Jahre nachher an einer Verschwörung, den König zu ermorden, Theil, um sich auf den Thron zu schwingen. Indes wurde der schändliche Anschlag entdeckt, und der großmüthige Otto verzieh seinem Bruder zum zweiten Male.

Wahrend dieser inneren Kriege hatte eine treulose That Gero's, Markgrafen der Ostmark (an der Elbe, nordlich von Meißen), die Slaven zu einer Emporung aufgeregt, welche lange und blutige Kampfe zur Folge hatte. Endlich aber wurden die Slavischen Volker bis zur Oder hin wieder unterworfen, und Otto stiftete in ihrem Lande die Visthumer Havelberg (946) und Brandenburg (949). Auch die Danen hatten die von seinem Vater nach Schleswig geführte Sächstsche Colonie zerstört. Otto züchtigte sie dasür, auf einem Juge, auf dem er bis in die Spiße von Jütland drang, den König Harald zur Taufe und zum Treuschwur nothigte, und zur Befestigung des Chrisstenthums in diesem noch heidnischen Lande die Visthumer zu Schlesswig, Ripen und Narhus anlegte.

So milde war Otto gegen seinen Bruder Heinrich gesinnt, und so aufrichtig hatte er ihm seine Empörungsversuche verziehen, daß er ihm 947 nach Verthold's Tode das Herzogthum Baiern übertrug. Dasur blieb Heinrich nun auch entschiedener Unhänger des Bruders und eine treue Stüße in inneren und äußeren Kriegen. Seinem Tochtermann, dem Grafen Konrad von Worms, der seit Eberhard's Tode Franken verwaltete, gab Otto auch das erledigte Herzogthum Lothringen, und der Schwäbische Herzog Hermann, der nur eine Tochter hatte, bat ihn selbst, diese mit seinem (Otto's) Sohne Ludolf zu vermählen, und dem Letztern die Unwartschaft aus Schwaben zu geben. So eilte das Glück, fast alle große Provinzen des Reichs an Otto's Haus zu bringen.

Aber es that noch mehr für ihn. Ihm war es sogar beschieden,

Italien wieder mit dem Deutschen Reiche zu vereinigen. Dieses Land war seit Urnulf's Zeiten fortwahrend der Schauplag von Kriegen, Berwuftungen und erbittetten Parteifampfen um den Thron gewesen. Der oben (S. 204.) schon ermähnte König Ludwig von Provence, der Sohn Boso's, erschien noch zweimal gegen Berengar, ward auch jum Raiser gekront, julest aber von jenem überfallen, und geblens det in sein Königreich zurückgeschickt (905). Nun war Berengar Alle leinherr von Stalien, ohne daß darum beffere Zeiten fur das Land bes gonnen hatten, denn vom Guden aus verwufteten es die Garacenen, und vom Morden her sielen die Ungern mit aller ihrer barbarischen Wuth ein, so daß Berengar diese schlimmen Feinde, zu schwach sie ju befampfen, durch Geschenke gewinnen mußte. Der Romische Bis Schofstuhl war damals ohne Ginfluß auf die politischen Berhaltniffe, da er sich in einem Zustande tiefer Erniedrigung befand. nehme Romische Frau, Theodora, an der Spige einer Adelspartei, welche die Stadt beherrschte, und ihre Tochter, die jungere Theodora und Marozia, Mutter und Tochter an zügelloser Unkeuschheit und Frechheit einander gleich, machten fast funfzig Jahre hindurch ihre Freunde, Liebhaber, Gohne und Entel nach Gefallen zu Papften, fo daß die ichandlichsten und lafterhaftesten Menschen den Gig einnahmen, auf welchem die Welt die Nachfolger und Nacheiferer des Apostels Petrus erblicken follte. Einer diefer Buhlen der altern Theodora, Papft Johannes X., lud, von den Garacenen bedrangt, Berengar nach Rom ein und fronte ihn jum Raiser (916). Aber nach einiger Zeit rief eine Partei der ftets unruhigen und nach neuen Dingen begierigen Staliener den transjuranischen Konig Rudolf II. herbei, und feste ihm die Krone der Longobarden auf; Berengar ward durch einen treulosen Diener ermordet (924). Indeß fand der neue Konig wieder einen Gegner an Hugo, Grafen von Arles, welcher dem Nachfolger des unglücklichen Ludwig die Herrschaft geraubt hatte, und verglich sich endlich mit ihm dahin, daß er ihm feine Unspruche auf Italien abtrat, und dagegen Sugo's Lander jenseits der Alpen erhielt. Rus bolf vereinigte nun (933) die beiden Burgundischen Staaten zu einem Reiche, welches von seiner Hauptstadt Arles auch das Arelatische hieß.). Sugo herrschte in Italien mit großer Strenge, und schien

Speek

<sup>&</sup>quot;) Doch blieben in der Provence besondere Grafen, welche sich bald von den Burgun: dischen Königen fast gang unabhängig machten.

dadurch die Großen einzuschrecken, erregte aber auch großen Haß, und als er sich 946 in ein Kloster zurückzog und seinem Sohne Lothar, den er ichon fruber zum Reichsgenoffen ernannt hatte, die Herrschaft gang überließ, trat bald ein neuer Bewerber auf. Dies war Berengar, Markgraf von Jurea, ein Enkel des ersten Berengar. Lo: thar starb, und Berengar, den ein allgemeines Gerucht beschuldigte, den Tod seines Gegners Durch Gift herbeigeführt zu haben, ließ sich 950 jum König von Italien kronen. Als er aber, um die Krone auf seinem Haupte mehr zu befestigen, die Wittwe Lothar's, die Schone Adelheid, Tochter Rudolf's II. von Burgund, zwingen wollte, seinem Sohne Adalbert die Hand zu geben, entfloh diese, um der verhaßten Che zu entgehen, von der Burg Garda, wo fie gefangen gehalten wurde, und rief die Deutschen herbei, indem fie von Canoffa aus, bem Konige Otto ihre Hand anbot. Otto ging demnach 951 über die Ale ven, verdrängte den Berengar mit leichter Mahe, da alles von ihm abfiel, wurde nach der Einnahme der Hauptstadt Pavia als Konig von Stalien anerkannt, und vollzog, um Weihnachten, mit größter Pracht daselbst das Beilager mit Abelheid.

Aber diese Vermählung erregte Unfrieden unter Otto's Rindern. Ludolf von Schwaben fürchtete neue Erben, und Konrad von Lothrins gen, der nach Otto's Ruckfehr nach Deutschland, den Berengar durch das Versprechen einer gnadigen Aufnahme zur Ergebung bewogen hatte, war unwillig, daß der Ronig diesen auf seiner Gemahlin Unftife ten in Magdeburg drei Tage warten ließ, und ihm dann den Bescheid gab, im August — es war jest Fruhjahr — mit seinem Sohne wie: derzukommen, wo er mit Italien belehnt werden solle. Beide mach: tige Haupter, Ludolf und Konrad, gingen in ihre Bergogthumer gurud und rufteten sich zur Emporung, auch der Erzbischof von Mainz trat ihnen bei, so daß Otto, als er gegen Neujahr 953 sein Hoflager zu Mainz nehmen und zu Aachen Oftern halten wollte, Alles so verandert fand, daß er eiligst nach Sachsen jurucktehren mußte, wo er, wie sein Lebensbeschreiber Witikind, ein Monch zu Corvey (gest. 1004), sagt, den verlornen Konig wiederfand\*). Wiederum war er genothigt, innern Krieg, und zwar diesmal gegen seine nachsten Blutsverwandten, zu beginnen. Die beiden Herzoge hatten fich nach Mainz geworfen (953). Sie: her jog Otto mit einem Seere treuer Sachsen. Schon mabrte Die

<sup>&#</sup>x27;) Regem, quem in Francia pene perdidit, in patria magnifice recepit.

Belagerung sechszig Tage und noch war die Kraft des Widerstandes nicht gebrochen. Da bot endlich der Konig selbst die Hand zum Fries den. Ludolf und Konrad erschienen in seinem Lager und warfen sich ihm zu Füßen. Die Verzeihung, welche sie für sich erhalten, verlange ten sie aber auch für ihre Lehnsleute, ihre Unhänger und Freunde; durch Treulosigkeit gegen diese wollten sie die Gunst des Vaters nicht erkaufen. Otto glaubte diese Forderung entschieden zurückweisen zu mussen, und Heinrich von Baiern erhob sich und warf, der verganges nen Zeiten wenig eingedent, seinem Deffen mit drohenden Worten Empos rung und Halsstarrigkeit gegen den Bater und Herrn vor. Da brachen die Fürsten die Unterhandlung ab und kehrten in ihre treue Stadt Ludolf hielt indeß seine Gegenwart an andern Punkten für nothiger, um im Rucken des Konigs neue Feinde unter die Waffen zu bringen. Er entwich nach Baiern, wo ihn Pfalzgraf Arnulf, des abgesetzten Herzogs Sohn, in Regensburg, der Hauptstadt Heinrich's aufnahm. Die Fortschritte, welche die Empdrung in diesen Gegenden machte, und die große Anzahl der Anhänger, welche Ludolf zufielen, nothigten Otto, die Belagerung von Mainz aufzuheben und seinem Sohne zu folgen. Bald drangte sich auch hier der Krieg um die Stadt Regensburg zusammen. Die Berennung blieb lange erfolglos, mit mehrmaliger Unterbrechung zog sie sich bis gegen Ende des nache sten Jahres (954) hinaus; allein, beharrlich wie sein Vater, verstärkte der Konig Willen und Kraft gleichmäßig mit der Gegenwehr, und so zwang er die Emporer doch endlich, um Gnade zu bitten. Gie ers hielten sie, aber mit Verlust ihrer Herzogthumer. Unbekummert um die Schwachung seines eigenen Hauses, wollte Otto zum warnenden Beispiel zeigen, daß ihm sein Unsehen und die Erhaltung des Gangen über jede Privatrücksicht und Meigung gehe. Das Herzogthum Schwa: ben bekam Graf Burkhard, ein Sohn des ersten Herzogs in Schwa: ben gleiches Namens, Lothringen der Erzbischof Bruno von Köln, des Konigs jungerer Bruder. Doch ward auf dessen Untrag dieses lettere Land in zwei Herzogthumer, Oberlothringen an der Mosel, und Dies derlothringen an der Maas, getheilt, und zwei besonderen Herzogen, Friedrich und Gottfried, übergeben.

Die Beruhigung des Neiches im Innern war dringend nothig gewesen, um die vereinigten Krafte wider die Feinde von Außen wenden zu können. Es waren die Ungern, welche schon das Jahr zuvor ungestraft einen verheerenden Einfall in Deutschland gemacht hatten,

a late of

wie es heißt von Ludolf und Konrad zu ihrer Unterstüßung herbeigeru: fen, und jest (955) zahlreicher als je wiederkamen. Sie drangen in Baiern vor bis nach Augsburg. Die Einwohner, von den Haufen der Bluchtigen, die fich in die Stadt gerettet, unterftugt, schlugen die unge heuren Schaaren der Sturmenden mannhaft zurück. Der Bischof Udalrich stand ohne Helm, Schild und Harnisch im Priesterkleide mit ten im Pfeilregen, unverletzt unter den Kampfern und sprach ihnen Muth ein. Als die Nacht hereinbrach und die Ungern ruhten, ließ er die Manner eifrig an den beschädigten Mauern und Thurmen arbeiten, während die Weiber mit den Klosterjungfrauen in feierlichen Prozessio: nen die Stadt durchzogen, die gottliche Hulfe zu erflehen. Mit dem dammernden Tag las Udalrich die heilige Messe, stärkte die Krieger mit dem Brot des ewigen Lebens, und stimmte laut den Pfalm David's an: "Und wenn ich im Schatten des Todes wandele, fürchte ich nichts, denn der Herr ift mit mir." Go ermuthigt hielten die Augs burger den wathenden Angriff aus, bis die Ungern Nachricht erhielten, der König Otto ziehe zum Entsatz heran. Sie gingen in ihr Lager auf dem rechten Ufer des Lech zurück, während die Deutschen auf der westlichen Seite naher famen.

Otto's Heer war schwach. Die Sachsen standen im Feld gegen die Slaven, und die Lothringer waren zu entfernt um deren Zuzug er warten zu konnen. Nur mit seinen Bafallen war der Konig berbeigeeilt, bei Werth stießen die Schwaben, Baiern, Franken, und 1000 Bohmische Reiter zu ihm. Als sie Augsburg im Gesicht hatten, fam der Bischof mit den Seinigen heraus. Es ward ein allgemeines Fasten angeordnet und die Schlacht auf den nachsten Tag (es war der 10. August) festgesett. In acht Haufen ordnete Otto sein Kriegsvoll. Die drei ersten bildeten die Baiern unter dem Grafen Cberhard, denn Herzog Heinrich lag schwer krank darnieder in Regensburg; dann folgten die Franken, meist Reiterei, unter Konrad, dem die Berwaltung dieses Landes geblieben war, brennend vor Begierde heute zu suhnen, was er einst am Reiche verschuldet. Den fünften Haufen bewährter Streiter, aus dem gangen Seere erlesen, führte der Ronig felbft, vor ihm her flatterte des Reiches Fahne, der Erzengel Michael. Die bei den folgenden Züge, aus Schwaben bestehend, ordnete Herzog Burfhard, und die Böhmen sollten den Troß vertheidigen. Die Ungern kamen dem Angriff zuvor. Verwegen schwimmen sie im Angesicht des Fein: des durch den Lech, umschwarmen das ganze Heer, und fallen endlich

mit starken haufen auf das lette Treffen. Die Bohmen sind schnell überwältigt, das Gepäck wird genommen, und die Ungern werfen sich mit erhöhtem Ungestum auf die Schwaben. Huch diese gerathen in Berwirrung und beginnen zu weichen. Da giebt Otto Befehl: der Herzog Konrad solle dorthin mit den Seinigen vorgehen, und es gelang dem tapfern, kriegserfahrnen Führer, die Schlacht an dieser Seite herzustellen und die Ungern im Siegeslauf aufzuhalten. Der König aber, der Rrieger Muth durch lauten Zuruf befeuernd, ruckt mit dem vorderen Treffen, Kampfer und Feldherr zugleich, gegen den Lech, um die Uns gern naher an den Fluß zu drangen, daß die Behendigkeit ihrer Reiter keinen Maum mehr fande. Nach langem Morden siegten die Deuts schen, und die Magyaren wandten sich zu wilder Flucht. Biele fanden den Untergang in den Wellen, viele schlug die Verfolgung, welche zwei Tage lang fortgesetzt wurde. Mur wenige sollen die Heimath wiederges sehen haben. Auch Herzog Konrad war gefallen. Als er von der Hige des Sommertages und des Gefechts ermattet, die Halsberge luftete, traf ihn ein Pfeil in die Kehle; der Bischof von Eichstädt, die Schwäbischen Grafen Theobald und Reginald lagen ebenfalls unter den Todten. Die herrlichste Frucht des Sieges auf dem Lechfelde war aber der Schrecken, den er auch für die folgenden Zeiten den Ungern einflößte. seitdem nicht mehr in das Innere Deutschland's gekommen.

Neue Ereignisse riefen Otto, der nicht gewohnt war, Begonnenes uns vollendet zu lassen, zum' andern Male über die Alpen. Die Nachricht von den Unruhen in Deutschland hatte Berengar, dem Italien auf jes nem Tage zu Augsburg wirklich zu Lehn ertheilt worden war, so kuhn gemacht, in diesem Lande mit der Willfur eines unumschränkten Herrn zu schalten. Der Papst Johann XII., ein Enkel der Marozia, klagte und bat um Hulfe. Otto schickte seinen Sohn Ludolf voran, der aber schon 957 starb. Da zog (961) der Konig selbst über die Berge, kam nach Mailand, wo er Berengar von den Bischofen und Grafen ohne Widerstand für abgesetzt erklaren und sich selber kronen ließ, und im Anfang des folgenden Jahres (962) nach Rom, wo ihm der Papst auch die Kaiserkrone aufsetzte. Durch diese letztere erhielt Otto zunächst die Oberherrschaft über die Stadt Rom und ihr Gebiet; viel folgenreis cher aber war es, daß die Kaiserwürde, welche unter den schwachen Italienischen und Burgundischen Fürsten ihre Bedeutung ganz eingebüßt hatte, durch die Macht des Deutschen Königs, bei dessen Nachfolgern sie blieb bis auf die ganzliche Auflösung des Reiches in unseren Tagen,

neuen Glanz erhielt, und die Vorstellung von jener höhern, den Nachfolgern August's und Constantin's zustehenden Obmacht wieder erwachte. Durch das Bestreben, das Ansehen dieser und der damit eng verbundenen Krone Italien's zu behaupten, wurde das Deutsche Königthum auf Bahnen gerissen, welche die Sorge sur die der Obhut so sehr bedürstigen heimischen Angelegenheiten nur zu oft vergessen ließen; aber auch der Nation ein Spielraum sur kräftige Thätigkeit erössnet, welche ihrer Entwickelung sehr förderlich gewesen ist.

Die Beruhigung Italien's hielt Otto eine Zeitlang in der Lombardei auf, zu lange für die Italiener und insbesondere für den Papft. Diesem war es namlich, gang in der damaligen Beise Stalienischer Politik, nur darum zu thun gewesen, sich des einen Herrschers durch den anderen zu entledigen. Nun aber griff ihm Otto viel zu gewaltig in die Verhaltniffe ein und war beiweitem gefährlicher geworden als Berengar. Heimlich verband er sich wieder mit dessen Partei. Otto, noch beschäftigt mit der Belagerung einiger festen Schlösser, in welchen fich Berengar und seine Unhanger tapfer vertheidigten, empfing diese Nachricht mit Erstaunen; zugleich traf eine Gesandtschaft der Romer ein, berichtend von Johann's anstößigem, unheiligen und unkeuschen Wandel. Da erhob er sich zum zweiten Male nach Rom, und rief ein Concilium von Deutschen und Italienischen Bischofen zusammen, Recht zu sprechen über den entflohenen Papst (963). Es traten zwei Ro mische Geistliche als Unklager auf, und bezeugten, daß der Nachfolger Petri einft einen Diakonus im Pferdestall ordinirt, daß er mit feinen Berwandten Blutschande getrieben, und den heiligen Palast zu einem . Hurenhause gemacht, daß er einen Geistlichen durch Ausstechung der Mugen, einen Andern durch Entmannung ums Leben gebracht u. f. w. Hierauf wurde beschlossen, den Papst zur personlichen Verantwortung so schwerer Beschuldigungen aufzufordern. Umsonst drohte dieser aus seinem Schlupfwinkel in Campanien mit Bannbullen; das Concilium und die Romische Geistlichkeit erklarte ihn für abgesetzt, und erwählte seinen Archivar, der den Namen Leo VIII. annahm \*), zu seinem Machfolger.

Otto verweilte zwar den Winter über in Rom, hatte aber sein Kriegsvolk im November größten Theils entlassen mussen, da niemand

<sup>\*)</sup> Der erste Papst, der das Beispiel des nachher gewöhnlich gewordenen Namenswechs sels bei der Erhebung gab, war, so viel man weiß, Johann XII.

Jahre lang zu dienen verpflichtet war. Hierauf bauten Johann's XII. Unhanger in der Stadt. Um 3. Januar 964 rotteten sie sich zusams men; es war auf des Raisers Leben abgesehen. Indeß griffen die Deutschen, obwohl nur ein kleines Sauflein, muthig die Rebellen an, und zersprengten sie nach einem hitzigen Gefecht auf der Tiberbrücke und in den Straffen. Die Romer mußten dem Raiser wiederum Treue schworen und 100 Geiseln stellen. Aber so unbeugsam waren Freiheitsgeift und Trot in ihnen, daß die streng Gezügelten, sobald der Kaiser im Fruhjahr den Rucken gewandt, auch seinen Papst zur Stadt hinausjagten, Johann XII. herbeiriefen (964), und da diefer ftarb, eigenmächtig einen andern, Benedict V., wählten. Zornig ging Otto, als er sein Heer wieder verstärkt hatte, im Januar nach Rom zurück, das sich zwar widersetzte, aber durch Hunger und Gewalt in kurzem bezwungen ward. Sein Gericht war strenge, doch nicht despotisch noch rachsuchtig. Er versammelte wieder ein Concilium, das Leo VIII. noch einmal als Oberhaupt der Kirche anerkennen mußte; den Benedict dagegen schiefte er, nachdem ihm die papstlichen Gewander abgenommen und der Stab vor den Fußen zerbrochen worden, in die Verbannung nach Hamburg. Auch König Berengar wurde als Gefangener nach Deutschland, und zwar auf das feste Schloß Bamberg geführt. Jest endlich war es dem Raiser vergonnt, die Beimath wiederzusehen.

Aber auch nur auf kurze Zeit. Die Romer trieben den von ihm eingesetzten Papst Johann XIII. (Leo VIII. war schon 965 gestorben) wieder aus den Thoren. Dies mußte geahndet werden. Zum vierten Male also zog er nach Rom (966), und ließ jetzt dreizehn der vorznehmsten Romer aufhängen. Viele andere wurden geköpst, geblendet, verwiesen. Zugleich mußte der so besestigte Papst bei dieser Gelegenzheit des Kaisers Sohn von der Adelheid, Otto II., als Mitregenten und Nachfolger im Kaiserthum kronen. Der Vater wünschte, ihn mit der Griechischen Prinzessin Theophania, der Tochter Romanus I. und der Theophano (s. o. S. 186.), zu vermählen, welche nach seinem Vorschlage die Provinzen Apulien und Calabrien als Brautschaß mitzbringen sollte, um auf diese Weise den Rest von Italien mit dem Romisch Deutschen Reiche zu vereinigen. Die bisher von den Griechen abhängig gewesenen Kürsten von Benevent und Capua\*) hatten sich

<sup>\*)</sup> Capua und Salerno hatten sich um die Mitte des neunten Jahrhunderts als befondere Staaten von Benevent getrennt.

ihm schon unterworfen. Aber Kaiser Nicephorus Phokas lehnte den Anstrag mit lächerlichem Stolze ab, verlangte Nom und die übrigen Landsschaften Mittelitalien's als zu seinem Neiche gehörig zurück, und warf den Gesandten die in Nom verübten Gewaltthätigkeiten ihres Herrsschers vor; so daß es zum Kriege kam und Otto in Apulien einsiel. Darüber wurde Nicephorus ermordet, und sein Nachfolger Johann Tzimisces schloß Frieden (970), in welchem er Theophania für Otto II. bewilligte.

Alle diese Handel und Verwickelungen hatten Otto die Angelegens heiten des Vaterlandes nicht aus den Augen gerückt; auch dem Norden und Osten schenkte er, von Italien aus, fortwährende Ausmerksamkeit. Er unterstützte die dortigen Missionen, legte Visthümer in den erobersten Slavischen Provinzen an, außer den oben erwähnten zu Havelberg und Brandenburg, auch noch zu Merseburg, Zeiß und Meißen, ja selbst in Posen. Er unterwarf diese sechs Visthümer mit Vewilligung des Papstes einem Erzbisthum, das er in seinem geliebten, durch starke Mauern befestigten und durch eine berühmte Vomkirche verschönerten Magdeburg gründete. Was Karl mit den Sachsen gethan, thaten nun auch die Kaiser aus dem Sächsischen Hause mit den Slaven, sie such ten die mit dem Schwerte theils errungene, theils zu erringende Herrsschaft durch die Einführung des Christenthums zu befestigen oder vorzubereiten.

Das Aeußere dieses herrlichen Mannes schildert uns Witikind als seines Innern würdig. Er war von hohem, majestätischen Ansehen, funkelnden Augen, rothlichem Angesicht, weißem Haar und langem Bart; sein Gang war in jüngeren Jahren rasch, seine Kleidung immer vaterländisch. Er besaß eine schnelle Fassung, selbst für fremde Sprachen, und war bei aller Würde stets heiter und milde.

Allgemein geehrt und gesüchtet im Reich und im Auslande als der mächtigste Herrscher seiner Zeit, und doch mit dem Ruhm der Mäßigung und der Gerechtigkeit, endete Otto I., schon bei seinem Les ben der Große genannt, seine leuchtende Laufbahn zu Memleben, dem Sterbeorte seines Vaters, am 7. Mai 973, ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Italien, und ward zu Magdeburg begraben. Im dreis ßigjährigen Kriege haben Tilly's Soldaten sein Grabmal geplündert.

#### 13. Kaifer Otto II.

(973-983.)

Dtto II. übernahm, zu seinem Berufe sorgsam verbreitet, in früher Jugend (er zählte achtzehn Jahre) die Regierung so weitläufiger Staaten. Huch unter seiner Herrschaft fehlte es an Basallenkampfe und Familienzwisten nicht. Herzog Otto von Schwaben, Burkhard's Nachfolger, und Berzog Heinrich II. von Baiern, genannt der Banker, beide feine Bermandten (Otto des abgesetzten Ludolf's, seines Stiefbruders, und Beinrich seines Oheims Gohn), hatten Grenzstreitigkeiten. Der junge Raifer begins stigte den Erstern; darüber ergrimmt, suchte Heinrich die Hulfe der Herzoge von Bohmen und Polen. Von seiner geheimen Verbindung mit diesen unterrichtet, ließ der Kaiser ihn auf einen Reichstag fordern, und sodann nach Ingelheim in die Verwahrung bringen. entfloh er zum Herzog Boleslav nach Bohmen. Die Bohmen standen ihm bei, und schlugen ein Deutsches Heer. Zulest aber mußte er sich doch in Passau, eingeschlossen und lange belagert (977), dem Kaiser ers Er ward nach Magdeburg geführt, von den dort versammelten Fürsten seines Herzogthums entset, und dem Bischof Poppo von Uts recht zur Verwahrung anvertraut. Sein Herzogthum erhielt Otto von Schwaben, der also dadurch, was ungewöhnlich war, zwei Berzogthus mer befaß, bis an seinen Tod (982), wo der Konig das Berzogthum Baiern einem fruhern Bundesgenoffen Seinrich's, dem Grafen Seinrich dem Jungern gab.

Im schwersten zu bewachen waren zu allen Zeiten Lothringen und Italien. Um in jenem Ruhe zu haben, während er in Baiern beschäftigt war, belehnte Otto den Bruder des Französischen Königs Lothar, Karl, selbst mit Niederlothringen. Allein der Erstere, welcher hierin eine günstige Gelegenheit, sein Reich zu erweitern, fand, brach 978 plößlich in Oberlothringen ein, überraschte Aachen, und ließ den Adler auf dem dortigen Kaiserpalast mit dem Gesicht nach Frankreich wenden. Allein Otto II. rief ein Heer zusammen, und veränderte schnell die Bedeutung jenes Sinnbildes, indem er die Franzosen bis nach Paris jagte. Im Jahre 980 hielten darauf Otto und Lothar eine Zusammenkunst, in welcher ein Friede beschworen, und kraft desselben Lothringen bei dem Deutschen Reiche gelassen ward.

In Italien war Otto nicht so glucklich. Gein hochfliegender Geift

- 1 a di

wollte keinesweges die dort neu erworbenen Rechte und Ansprüche auf: geben, vielmehr fie ausdehnen und erweitern. Immer ift Italien bas Grab der Deutschen gewesen, und doch haben diese fortwährend einen uns widerstehlichen innern Zug nach demselben gefühlt. Papst Johannes XIII. war noch bei Dtto's I. Lebzeiten gestorben, und sein Nachfolger Bene: dict VI. verdankte seine Wahl dem Kaiserlichen Ginfluß. Kaum er: scholl indeß die Nachricht von des großen Kaisers Tode über die Alpen, als die von jenem so streng unterdrückte Partei der Theodora, die nachher im Interesse Johann's XII. gewesen war, wieder troßig das Haupt erhob, an ihrer Spige ein edler Romer, Mamens Crescentius, wie es heißt, ein Sohn der jungeren Theodora. Dieser nahm den Papft gefangen, sperrte ihn in die Engelsburg und ließ ihn todten. Seiner Faction entgegen standen die Unhanger der Grafen von Tusculum, damals geführt von Alberich. An Crescentius oder an Alberich schlossen sich die übrigen patricischen Familien an, und bekampften sich mit den Waffen in Rom selbst. Alle Geschlechter hatten feste Sauser in der Stadt, Thurme genannt, und Burgen in der Umgegend und zahlreiche Haufen von Dienern und Schuspflichtigen, so daß jede Reibung, die ju Thatlichkeiten führte, Stadt und land in einen allgemeinen Rriegs: zustand versetzen mußte. Beide Parteien erwählten einen Papst. Der von Alberich erhobene Benedict VII. behielt endlich die Oberhand und stellte in Rom die Ruhe wieder her, doch bat er den Kaiser dringend, nach Italien zu kommen, um die Ordnung zu befestigen. Otto konnte wegen der Lothringischen Sandel diesen Zug erst im Jahre 980 antreten. Seine Absichten waren vornehmlich auf Apulien und Calabrien gerichtet, die er als Heirathsgut seiner Gemahlin ansah und den Griechen nun ernstlich entreißen wollte. Als er deshalb mit großer Heeresmacht, vornehmlich Schwaben und Baiern unter dem Herzog Otto, in Apulien einruckte, riefen jene in ihrer Moth die Saracenen aus Sicilien zu Hulfe. Diese, welche sich in ihren Besitzungen an der Rufte Calabrien's nicht weniger bedroht sahen, eilten in starker Ungahl herbei. Nach niehreren für den Kaiser siegreichen Gefechten, kam es zu einer großen Schlacht bei Basentello, nahe bei Tarent (982), in welcher die Deutschen durch eine verstellte Flucht der Araber getäuscht, eine volls ståndige Miederlage erlitten. Unter vielen anderen Herren blieben der Herzog Udo von Franken, der Bischof Heinrich von Augsburg und der Abt Werner von Fulda auf dem Plate, und der Kaiser selbst war in hochster Gefahr, von den Saracenen gefangen zu werden. Da erblickte er

vom Strande aus ein Fahrzeug, sturzte sich in die Wogen, und ließ sich aufnehmen. Bum Ungluck mar das Schiff ein Griechisches, der Rais ser ward erkannt, doch bewog er den Führer, bevor er ihn nach Cons stantinopel brachte, bei Rossano anzulegen, wo er, wie er vorgab, Geld und Kostbarkeiten zu sich nehmen wollte. Kaum aber war das Ufer nabe genug, so warf fich der kuhne Schwimmer jum zweiten Male ins Meer, und kam glucklich zu den Seinen ans Ufer. Diese Vorfalle erregten im ganzen Reich ungemeine Bestürzung. Indessen führten Otto's treue Bafallen ihm aus Deutschland gahlreiche Berftars tungen ju, in Berona wurde ein allgemeiner Reichstag für Stalien und Deutschland gehalten, und die Vorbereitung zu einem neuen Rriegszuge nach Unteritalien getroffen. Ochon hatte fich das heer in Bewegung gesetzt als der acht und zwanzigjährige Raiser plötlich zu Rom erkrankte und starb (7. Dec. 983). Er hinterließ nur ein dreis jähriges Knablein. Die Deutschen Großen kehrten schnell nach Hause zuruck, wo unterdeß die Glaven im Nordosten sich emport, das Land verwustet, Havelberg, Brandenburg, Hamburg zerstort, viele driftli: che Einwohner erschlagen, und besonders gegen die Priester grausam gewüthet hatten. Erst unter der folgenden Regierung wurden diese Grengprovingen wieder beruhigt.

### 14. Kaiser Otto III.

(983 - 1002.)

Der biedere und auf die Erhaltung des Reiches bedachte Sinn der Deutschen Herzoge hatte, gleich bei der Nachricht von des Kaissers Tode, die einzige Maßregel ergriffen, die den innern Frieden sichern konnte. Sie erklärten, daß sie ihrem Eide treu bleiben und Otto's III. Rechte gegen jeden vertheidigen würden, denn der junge Sohn des Kaisers war schon beim Leben des Vaters in Italien zum Nachfolger ernannt, und auch zu Aachen von den Erzbischöfen von Navenna und Mainz seierlich gekrönt worden. Der Französische Kösnig Lothar und Heinrich der Jänker machten zwar Versuche, die Kindsheit des Reichsoberhauptes für sich zu benußen, aber die Einigkeit aller großen Herzoge unter einander vereitelte diese Unternehmungen. Doch erhielt Heinrich das Herzogthum Vaiern zurück, indem Heinrich der Jüngere zusrieden sehn mußte, seine Würde mit der neuerrichs

teten Markgrafschaft Cham zu vertauschen\*). Durch diese Vorfälle wurde Kärnthen von Baiern getrennt, und erscheint bald nachher für immer als besonderes Herzogthum. Auch das Land zwischen der Ens und Naab, welches Karl der Große einst den Avaren abgenommen, das die Ungern dann erobert, durch die Schlacht bei Augsburg aber wieder verloren hatten, wurde eine Markgrasschaft, Oesterreich genannt, und um diese Zeit Leopold dem Vabenberger gegeben.

Otto wuchs unter der Aufsicht einer Griechin, einer Stalienerin und einer Deutschen (der Theophania, seiner Großmutter Adelheid, und seiner Base, der Hebriffin Mathilde von Quedlinburg) auf, und machte unter seinen Lehrern, dem Presbyter Bernward und Gerbert von Rheims, bedeutende Fortschritte in den Wissenschaften; doch Scheint ihn diese gange Erziehung der Beise seines Volkes entfremdet und mit überwiegender Vorliebe für die alte Welt erfüllt zu haben. der Spike der Geschäfte stand unterdessen der Erzbischof Willigis von Mainz, Erzcapellan des Meiches. Schon als Knabe begleitete Otto die Deutschen Rriegsheere auf ihren Zugen gegen die Claven; als er bers anwuchs, wurde seine Thatigkeit, und bald auch seine Reigung auf Italien gerichtet. Die Romer fonnten bei dem Gedrange der Parteien gegen einander einer auswärtigen Macht, welche für die eine oder die andere entschied, nicht entbehren, und weil doch nun einmal der Deutsche Konig als Kaiser ihr Oberhaupt senn sollte, so wandten sie sich immer wieder an diesen. Go geschah es auch jest, nachdem der oben erwähnte Crescentius, mit dem Titel eines Consuls, aufs neue das Uebergewicht in Rom erhalten und mit tyrannischer Gewalt über die Stadt wie über den Papst Johann XV. gebot. Otto trat demnach 996, dem Verlangen des Momischen Bischofs gemäß, den Zug nach Stas lien an. In Navenna erhielt er die Nachricht von Johann's XV. Tode. Sogleich beschloß er die Unwendung eines Mittels, durch welches die Deutsche Berrschaft am besten in Stalien behauptet werden konnte, namlich die Wahl eines Deutschen jum Papft. Er bestimmte dazu den jungen Bruno, Entel des verstorbenen Frankenherzogs Konrad, und ließ ihn durch den Erzbischof Willigis von Mainz unter dem Namen Wenige Wochen darauf folgte ihm Otto selbst Gregor V. einführen. nach. Er ward von den Romern mit Freudenbezeigungen empfangen, und - ein sechzehnjähriger Jungling - von dem neuen Papst

<sup>\*)</sup> Mannert Geschichte Baiern's, Th. I. G. 116.

mit der Kaiserkrone geschmickt. Sein erstes Geschäft war dann, über den Consul Gericht zu halten. Der Kaiser wollte ihn verbannen, aber auf die Fürbitte des Oberhauptes der Kirche, der seine Regierung mit Gnadenbezeigungen anfangen und die Parteien versöhnen nicht aber von vorn herein nur an die Faction der Tusculaner gewiesen sehn wollte, ward ihm die Strafe erlassen. Kaum war indeß der junge Kaiser wieder nach Deutschland zurückgekehrt, als Crescentius Gregor V. auf alle Weise kränkte, ja zulest ihn ganz aus der Stadt jagte, und an seine Stelle den Bischof von Piacenza unter dem Namen Johannes XVI. zum Papst wählen ließ. Und um sich vor Otto zu sichern und der Deutschen Macht ein Gegengewicht zu geben, faste Crescentius sogar den Plan, die Griechen herbeizurusen.

Der Raifer war mit der Bezwingung der Slaven jenseits der Elbe beschäftigt, als er Runde von diesen Vorfallen erhielt. Sogleich ruftete er sich zu einem zweiten Zuge über die Alpen, und ging 998 mit Gregor V., der sich in Pavia ju ihm fand, auf Rom los. Cress centius verschloß sich in die Engelsburg, der Gegenpapst Johannes ent: fich aus Rom, und ward auf der Flucht von den Romern selbst, wels che dadurch die Rache von sich abwenden wollten, grausamer Weise der Hande, der Dase und der Augen beraubt. Die Engelsburg ward von den tapferen Deutschen schnell unter der Unführung des Markgras fen Eckard von Meißen erobert, Crescentius gefangen und nachher auf Befehl des Kaisers mit zwolf Anderen enthauptet. Gregor V. aber erfuhr bald das Schicksal so vieler Deutschen in Italien, er farb schon 999 in jugendlichem Alter. Otto ließ hierauf seinen Freund und Lehrer Gerbert, geburtig aus Auvergne, wahlen, der als Papst den Manien Sylvester II. annahm. Es war dieser der größte Gelehrte feiner Zeit, und seine Wiffenschaft ichien den Zeitgenoffen fo unbegreife lich, daß sie ihn der Zauberei und des Umgangs mit bofen Geiftern beschuldigten. Zu Unfang des Jahres 1000 kehrte Otto nach Hause juruck, und bereisete die Provinzen des Deutschen Reichs, um nach alter Sitte überall nach der Ordnung zu sehen und Recht zu sprechen. In Gnesen besuchte er das Grab des unlängst von den Preußen er: schlagenen Bekehrers Adalbert, und zu Nachen ließ er sich andachtsvoll das Grab und den Sarg Rarl's bes Großen offnen, deffen goldenes Rreuz er zu einem heiligen Undenken mit fich nahm. Dann ging er noch in demselben Jahre zum drittenmal nach Stalien. Er theilte mit Rarl dem Großen das innige Wohlgefallen an dem schonen, majestätis

schen Rom, ja es wohnte ihm soviel von dem mutterlichen Blute bei, daß die Gadfische Robbeit seinem feiner gebildeten Ginne Digbeha gen erweckte, und alles Griechische und Romische den Vorzug bei ihm davon trug. Gelbst eine Briechische Bemahlin wollte er heimführen, und aus allen seinen Unstalten leuchtete das Bestreben hervor, den alten Ruhm und Glang Rom's wieder herzustellen, ja den Mittel: punkt seiner Regierung dorthin zu verlegen. Allein weder den Deuts schen noch den Romern war mit diesem Entwurfe gedient. ren erhoben sogar einen Aufstand, belagerten den Raiser in feinem Palafte, und ließen feine Lebensmittel hinein. Dies undankbare Betras gen frantte Otto um fo tiefer, je großere Borliebe er fur Diefes Bolt im Herzen trug. Schon war er bereit, nachdem er das Abendmahl genommen, mit den Seinigen einen Ausfall zu thun, als der Herzog Heinrich III. von Baiern und der Markgraf Eckard von Tuscien Mit tel fanden, den Aufruhr gutlich zu stillen. Darauf sprach der Kaiser ju den versammelten haufen: "Horet eures Vaters Worte und behale tet fie im Bergen. Send ihr nicht meine Romer, habe ich nicht um eurer Willen das Vaterland, die Verwandten verlaffen. Aus Liebe gu euch habe ich die Sachsen, alle Deutschen gering geachtet, und den Neid aller auf mich genommen. Und dafür, daß ich euch zu meinen Sohnen gemacht, habt ihr die Baffen gegen mich erhoben. Aber ich weiß ihr send nicht alle gleich schuldig, ich sehe die Aufrührer wohl, denn sie scheuen sich nicht und sind mitten unter euch." Diese Worte rührten das leichtbewegte Volt fo, daß es ihm felbst zwei der Radels: führer überlieferte. Doch mochte Otto nicht langer unter ihnen verweis len; er verließ Rom, und bot die Deutschen Großen auf, fich unver: züglich mit ihren bewaffneten Schaaren bei ihm einzufinden. Aber ehe dies ins Werk gerichtet ward, farb Otto ju Paterno, zwei und zwans gig Jahre alt, nach Ditmar's \*) Aussage an den Frieseln, nach Undes ren an Gift, welches ihm die Wittwe des Crescentius, Stephania, beis gebracht (1002).

<sup>&#</sup>x27;) Einer der schäßbarsten Chronikenschreiber des Mittelalters, geb. 976, gest. 1018. Er war Vischof zu Merseburg und Hoscapellan Kaiser Heinrich's II. Sein Werk enthält die Geschichte der sämmtlichen Kaiser aus dem Sächsischen Hause.

## 15. Raifer Seinrich II.

(1002 - 1024.)

Dtto's III. fruhzeitiger und unerwarteter Tod setzte gang Deutschland in Bestürzung. Er hatte keinen Erben hinterlassen. Indem man noch unschlüssig auf einen Nachfolger sann, war Heinrich III., Herzog von Baiern — in welcher Burde er seinem 995 gestorbenen Vater, Beins rich dem Zanker, gefolgt war — als Konig Heinrich's I. Urenkel des Raisers nachster Unverwandter, geschäftig, die aus Italien rückkehrenden Fürsten durch herrliche Bewirthung und lockende Versprechen seinem Interesse zu gewinnen. Auch des verstorbenen Kaisers Schwestern sprachen für ihn, und bewogen einen Theil der Sachsen auf einem Landtage zu Werla, ihm ihre Stimmen zu geben. Dennoch fans den sich große Hindernisse. Eckard, Markgraf von Meißen, der tapferste Fürst seiner Zeit, warb für sich selbst, und ein anderer Nebenbuhler, Herzog Hermann von Schwaben, lagerte sich sogar mit einem Heere bei Worms, um Heinrich den Weg nach Mainz zu verlegen, wo sich die Frankischen Herren versammelt hatten. Aber das Gluck wollte ihm wohl. Markgraf Eckard ward auf einer Reise von Privats feinden (es waren die Sohne des Grafen Siegfried von Mordheim) ermordet, das Heer der Schwaben umging Heinrich, und so kam er glucklich nach Mainz, wo er von dem Erzbischof und den übrigen Frankischen Bischöfen und Herren als König anerkannt und auch sogleich gekront ward. Hierauf fiel er dem Herzog Hermann mit einiger Mannschaft ins Land, verwüstete ihm seine Guter, und ging dann nach Merseburg, wo die noch übrigen Sachsen und Thuringer ihre Zusams menkunft hielten, zu der auch Boleslav Chroben, d. i. der Tapfere, Herzog von Polen, sich eingefunden hatte. Auch diese alle erklarten sich für ihn, nachdem er ihnen die Aufrechthaltung der Gesetze und ihrer Rechte versprochen hatte. Boleslav, der sich damals gewaltsam in den Besitz der Lausit und des Markgrafthums Meißen gesetzt hatte, erhielt vorläufig, um des Friedens willen, das erstere Land zu Lehen. wurde dem Grafen Gunzelin, der ein Verwandter Boleslav's genannt wird, überlassen. Sodann begab sich Heinrich nach Duisburg, wo sich die Lothringer versammelt hatten. Er erhielt ohne Mühe auch ihre Stimmen, und ging nun nach Hachen, wo er feierlich auf den Thron Karl's des Großen gesetzt ward. Der einzige noch immer widerstrebende

Schwabenherzog ward nun endlich auch noch zu Bruchfal zur Unterswerfung genothigt.

So mubsam dieser Heinrich, als Konig von Deutschland der Zweite, die Krone erlangt hatte, so schwer ward es ihm auch, sie zu behaupten. In allen Provinzen waren migvergnügte oder ftreitsüchtige Bafallen jur Ruhe zu bringen, vorzüglich in Lothringen und Wöhmen, wo wegen der Rahe auswärtiger Machte, die gern mit ihrer Einmischung bereit waren, die Achtung vor der kaiserlichen Macht am schwächsten war. Besonders war der oben erwähnte Herzog Boleslav von Polen ein kühner, herrschsüchtiger Dachbar. Er ließ dem Bergog von Bohmen, wie er, Boleslav genannt, (es war der dritte dieses Namens) nachdem er ihm furg zuvor, von seinem Bolte verjagt, wieder zurückgeführt hatte, die Augen ausstechen, kam nach Prag und warf sich zum Herrscher dieses Landes auf. In dem hieruber entstandenen Krieg vertheidigte er sich seines Beinamens wurdig, obgleich Heinrich mehrmals perfonlich das Seer gegen ihn führte. Endlich wurde 1018 ein Friede geschloffen, wie Ditmar fagt, nach den Umftanden, nicht wie es die Ehre Des Reis ches erforderte. Indeß hatte er doch Bohmen wieder aufgeben muffen. Eben dieser Boleslav erweiterte auch an der bstlichen Seite die Polni: Sche Herrschaft bis nach Riev bin, das er eroberte, Schrieb den Ruffen die Friedensbedingungen vor, und bedrohte fogar den Griechischen Raifer.

Nicht besser als in den dstlichen ging es in den westlichen Grenzlanden. Lothringen war von Friesland bis zum Elsaß mit Unruhen und wilden Fehden erfüllt, und die Wassen des Reiches hatten geringen Fortgang. In diesem Lande, sagt Ditmar von Merseburg, geht nicht nur die Sonne, sondern auch alle Gerechtigkeit unter. Wenig vermag der König, die Fürsten, die Geistlichen; die Räuber verachten selbst den Vann der Kirchen.

Auch nach Italien riefen Heinrich Abfall und Empörung. Die Lombarden, welche einem Könige, der nicht von Otto I. abstammte, keine Anerkennung schuldig zu seyn glaubten, hatten sich gleich nach Otto's III. Tode einen eigenen König gewählt, den Markgrafen Harsduin von Ivrea, der aber wie gewöhnlich seine Gegenpartei fand, welche nun, den Erzbischof Arnulf von Mailand an ihrer Spisse, den König Heinrich ins Land rief. Er kam nach Pavia, und ward daselbst geskrönt (1004); aber noch in derselben Nacht entstand ein wüthender Aufruhr. Die königliche Pfalz wurde gestürmt, und da nur wenige Deutsche in der Stadt waren, schwebte der König in großer Gefahr,

- meh

bis am folgenden Morgen das Heer sich vor den Thoren gesammelt hatte, hineindrang und ihn befreite, zugleich aber auch Pavia in Asche legte. Mit bitterem Unwillen ging Heinrich unverzüglich nach Deutsch; land zurück, ohne für die Befestigung seines Ansehns in Italien irgend wie gesorgt zu haben. Harduin aber fand nach der Zerstörung jener Stadt, die dem Kaiser zur Last gelegt wurde, größeren Anhang als zuvor.

Dennoch jog Seinrich neun Jahre nachher (1013) jum zweiten Mal nach Italien, und empfing in Rom die Kaiserkrone (1014). Bald nach seiner Rückkehr in die Heimath ging Harduin endlich, von allen seinen Unhängern verlassen, ins Kloster, um seine Tage als Mond zu beschließen. Im Jahre 1020 kam Papst Benedict VIII. in Person nach Bamberg, theils um die daselbst von Heinrich II. erbaute Domkirche auf deffen Unsuchen einzuweihen, vorzüglich aber um des Raisers Beiftand gegen die Griechen zu erhalten, welche seit der Schlacht von Basantello in Unteritalien starker um sich griffen. Go ging denn Seinrich zum dritten Mal mit einem großen Heere über die Alpen (1021), drang in Apulien ein, eroberte die von den Griechen neu erbaute Stadt Troja, und brachte die Fürsten von Benevent, Capua und den Gries chischen Herzog von Meapel zur Anerkennung seiner Oberhoheit. Allein bose Rrankheiten, die unter seinen Kriegsleuten ausbrachen, nothigten ihn juruckzugehen, bevor er einen dauernden Salt für die neue Serrs schaft grunden konnte; daber auch diese Unternehmung eben so wenig als die vorhergehenden die Griechen aus Unteritalien verdrängte.

Zwei Jahre nach seiner Rückkehr von diesem Zuge starb Heinrich II. (13. Jul. 1024). Zu Bamberg, wo er ein neues Bisthum gegründet und sehr reich ausgestattet hatte, liegt er begraben. Er hinterließ den Ruf des frommsten Mannes, und wurde hundert zwei und zwanzig Jahre später vom Papst Eugenius III., eben so wie seine Gemahlin Kunigunde, unter die Zahl der Heiligen versetzt.

# 16. Verfassung und Culturzustand unter den Sächsischen Kaisern.

(919 - 1024.)

Mit Heinrich II. erlosch der Sächsische Königsstamm, nachdem er dem Reich fünf würdige Vorsteher gegeben. Ehe wir sehen, wie sich die Fürsten in diesem Falle berathen, wollen wir noch einen Rückblick auf Becker's W. G. 7tz A. IV.

den innern Zustand des Reichs in diesem Zeitraum des außern Glanges werfen.

Doch immer machte sich Alles im Staate und in der burgerlichen Gesellschaft unserer Vorfahren mehr durch Gewohnheit und Herkom men, als durch schriftliche Gesetze. Die verschiedenen Machtgebiete was ren lange nicht so scharf begrenzt als jest, und die Fragen, wie weit die Rechte des Papstes oder des Kaisers, der Fürsten oder der Bischofe gereicht, wurde man felbst in jener Zeit nicht hinreichend haben beant worten konnen. Bur Zeit der schwachen Nachkommen Karl's des Gro-Ben hatten sich zwar die Papste manche Rechte über die Rirche ange: maßt, welche die Raiser sonft ausgenbt hatten, ja Nicolaus I. (858-867) nahm sogar eine richterliche Gewalt über Konig Lothar II. (f. u. Abschn. 21.), allerdings nur in geistlichen Sachen, in Unspruch. Plot lich wendet fich aber das gange Berhaltniß, als die Ottonen in Stalien erscheinen, sie schalten nun uneingeschränkter mit der papstlichen Burde und Wahl, als einst der große Frankische Raiser. Es stellt sich fest, daß der Papft dem Konige ber Deutschen die Krone auffegen muffe, die Papstwahl solle von der Bestätigung des Kaisers abhängig senn. Dagegen mußte der Konig bei der Kronung schworen, als Schußherr der Kirche, wodurch ihm eben jene Beaufsichtigung der Wahl des Ober hauptes juftand, seine Pflichten gegen diese, die sogenannte Schirm vogtei, gewissenhaft zu erfüllen, d. h. alle Geistlichen gegen Eingriffe, Gewalt und Willfur der Weltlichen zu schüßen, so wie den katholischen Glauben zu verbreiten und ihn gegen Reger und Heiden aufrechtzuhals ten und zu vertheidigen \*). Auch über das Gebiet der Romischen Rirche sollte den Raisern nur eine solche Schußherrschaft zustehen, doch ließen sich die Ottonen, wie wir gesehen haben, mehrmals perfonlich den Eid der Treue von den Romern leiften. Eben so behaupteten sie die ober: richterliche Gewalt für das ganze Patrimonium des heiligen Petrus und ihre Rechte mahrte ein stehender Beamte zu Rom. Es liegt am Tage, daß diese Verschlingung der staatlichen und kirchlichen Rechte zu dem erbittersten Kampfe führen mußte, so bald die eine oder die andere Seite ihre Unspruche ausschließlich geltend machte, wie er denn auch wirklich nicht ausgeblieben ift.

<sup>&</sup>quot;) Henricus (II) ad ecclesiam S. Petri papa cum clero exspectante venit et antequam introduceretur ab eodem interrogatus: si sidelis vellet Romanae patronus esse et desensor ecclesiae? sibi autem suisque successoribus per omnia intimus sidelis? devota professione se sic facturum respondit: et tunc ab codem inunctionem regalem et coronam suscepit. Ditmar von Merseburg bei Leibnis script. rer. Brunsvicens. t. I. p. 400.

Die Herzoge hatten sich in Deutschland, als das Reich von Mors mannen und Ungern von Außen her bedroht, im Innern von Unruhen gerrüttet war, und fich fo die Nothwendigkeit, dem Feinde größere Bereinigungen entgegenzusegen, allgemein fühlbar gemacht hatte, wieder erhoben. Es waren machtige Gaus oder Grenzgrafen, welche ju fols chen Mittelpunkten der Stamme, aus denen sich das Deutsche Reich zusammensetzte, wurden. Ihre Rechte bestanden im allgemeinen Heer: bann ihrer Proving, welcher ihnen bedeutenden Einfluß auf die kleineren Lehnspflichtigen des Reiches verschaffte und in der Zusammenberufung der Landtage, wo sie die Streitigkeiten ber Großen ihres Gebietes durch Bergleich schlichteten, oder über dieselben mit Zuziehung der nicht Betheiligten Recht sprachen. Doch war ihre Wurde weder eine rein stammthumliche noch erbliche; sie wurde als Umt betrachtet, welches der Konig im Fall der Untreue oder des Todes einziehen und willkurlich wieder vergeben konnte. Gewöhnlich wurden die Herzoge zwar vor jeder großen Unternehmung erft jusammenberufen, indeffen mußten fie in dringenden Fallen auch unbefragt die Beerfolge leiften, wenn ber Kaiser etwa aus Italien die Baiern oder Schwaben ploglich herbeirief. Es findet sich aber schon in diesen Zeiten, daß sie ihn oft absichtlich nicht aus allen Rraften unterftugten, damit er nicht zu machtig murbe.

Eine gewisse Beschränkung und Beaufsichtigung fanden die Herzzige in dieser Periode noch an den Pfalzgrafen, deren es jett in allen Provinzen einen oder mehrere gab. Früher war der Pfalzgraf der oberzste Hofrichter gewesen (s. o. S. 154.); nun sollte in jedem Herzogzthume die Stelle des Königs durch sie vertreten werden und alles, was sich auf höhere Jurisdiction und Verwaltung der Königlichen Güter und Einkunste bezog, wurde ihnen untergeben. Um längsten hat sich der Pfalzgraf von Franken, als der des Haupt, und Stamms landes erhalten. Späterhin führt er den Titel Pfalzgraf bei Rhein und seine Würde gehört zu den Reichserzämtern.

Dennoch war es gerade die herzogliche Gewalt, welche in Deutsches land der Befestigung der königlichen vorzüglich im Wege stand und die Herstellung einer erganischen Einheit des Deutschen Reiches verschindert hat. Denn einerseits galt es bei dem immer mehr durchdrins genden Systeme der Erblichkeit der Lehen bald für Tyrannei, wenn der König das Herzogthum nicht auf die Sohne übergehen ließ, und andrerseits waren die Thronbewerber, da die Wahl meist in den Handen den Herzoge lag, genothigt, diese jedesmal durch neue Vergabungen

a taled

und Bewilligungen zu gewinnen und eben damit immer fester ju stellen, und so die Theile ihrer Dacht aufzugeben, um das Gange ju bekommen. Reben ben Sinderniffen, welche das Bahlkonigthum mit sich brachte, und die selbst dadurch nicht vermindert wurden, daß man fich an die Familie hielt, so lange noch mannliche Erben da waren, weil bennoch jeder Nachfolger erft von den Fürsten anerkannt werden mußte, - waren es dann befonders die Ideen von der Raiferwurdt, welche die Herrscherkraft anderweitig erschöpften und das allgemeine Reich der Christenheit hat die Deutschen Konige verhindert, ein bei sonderes in ihrem Baterlande ju grunden. Und so fehr hatten die Sachfischen Raifer bas Allgemeine vor Augen, so hoch hielten sie sich über bem Standpunkt ber Bafallen, baß Otto I. bald nachdem er Konig geworden sein Herzogthum fortgab. Durch eigenen Territorial besit sich eine Stuge ihrer Macht zu geben, tam ihnen nicht in den Sinn; ein Verfahren, welches von den Frangofischen Konigen ftreng festgehalten, dort eine unbeschränkte Gewalt an den Thron gebracht hat. Doch unterstützte diese auch der kaum hoch genug anzuschlagende Bors theil der Erblichkeit der Krone, und der Sinn ihres Volkes war nicht fo durchgangig auf besondere Lebenskreise gerichtet, wie der der Deutschen.

Eigenthümlich ist nun aber das Verhältniß, in welches sich die Könige zur Geistlichkeit stellten. Wir sehen sie Stifter und Albsütschaft noch reicher bedenken als dies einst von den Merovingern und Karrolingern geschehen war. In vollem Maße wurden ihnen Acker, Weiden, Wälder sammt Benußung der Jagd und Fischerei in ihren Forsten und Wassern ertheilt\*), obgleich die erstere dem Klerus streng untersagt war. Außerdem erhalten sie Nechte auf einträgliche Salp und Vergwerke, Markt; und Durchgangszölle, Befreiungen von den öffentlichen Lasten der Kriegssuhren, des Einlagers der königlichen Buanten und der Einquartierung. Wichtiger als alles dieses waren die Eremtionen ihrer Güter von der Gewalt der königlichen Beamten. Um Collisionen zu vermeiden, ließen sich Vischöse und Aebte auch den

<sup>\*)</sup> Die Jagd war nämlich zur Zeit der altgermanischen Versaffung (s. o. S. 31.) allen freien Eigenthümern der Mark gestattet gewesen. Die Frankischen Könige verstelen zurst darauf, ihre Waldungen einzusorsten, d. h. die Nachbarn von der Theilnahme an der Jagd auszuschließen. Dies ahmten die größeren Grundbesitzer nach und bei Verleihungen und Veräußerungen behielt man sich sehr oft den Wildbann vor oder vergab ihn besonders. Ganz ebenso war es mit der Fischerei und dem Wassermühlenbetrieb, nachdem sich herren und Fürsten des Wassers weit hinauf an den Flüssen sier ihre Mühlen angemaßt.

Blutbann mit den vollständigen Befugnissen bes Grafenamtes für ihre Bogte übertragen, fo daß tein toniglicher Beamter ferner berechtigt war, im Gebiete der geistlichen Unstalt irgend eine offentliche Sande lung zu vollziehen\*). Die Konige gingen noch weiter. Gehr oft mas ren die firchlichen Territorien von Besitzungen kleiner frei gebliebener Besitzer durchschnitten; um nun die Irrungen, welche sich hieraus zwischen den verschiedenen Gerichtsbarkeiten, des Grafen und des Rirchenvogte, ergeben mußten, ju vermeiden, erhielt die Rirche den gangen Bezirk zu ihrem Gerichtssprengel. Ja es wurden den Bischos fen gange Gaue verliehen, mit dem Rechte, die Beamten darin angus fegen, das Recht ju fprechen und von den freien Leuten den Rriegsdienft für das Reich zu fordern. Go erhielt z. B. Galwin, Bischof von Cambrai, den Grafengau dieser Stadt, das Hochstift ju Worms ein Grafengericht am untern Meckar, die neu gestifteten Bisthumer Mags deburg und Brandenburg Grafschaftsrechte und der Bischof von Wirzs burg sogar herzogliche Rechte über die zu seinem Sprengel gehörigen Grafschaften. Man wurde indeß irren, wenn man glauben wollte, es sen hiedurch auf eine vollige Unabhangigkeit der geistlichen Herren ab: gefeben gewesen, es follten vielmehr ihre Dacht und ihre Besigungen ju einem Gegengewicht gegen den Trot der weltlichen Bafallen dienen. Denn die Ronige besetzten entweder geradehin die Bisthumer, oder wenn auch dem Rlerus die Wahl erlaubt wurde, konnten fie dennoch ihre Zustimmung verweigern. Biele Besitzungen der Kirche namlich und zwar gewiß eben so viele als geschenkt waren, waren nur verliehen; es wurden dann die allgemeinen Vorstellungen vom Lehnswesen auf fammtliche Guter der Rirche übertragen, und es bildete fich im gehne ten Jahrhundert die Unsicht aus, daß der Inbegriff aller weltlichen Redite den Vorstehern der Kirche jedesmal vom Konige übertragen werden muffe. Der Bischof oder 2lbt leiftete beim Untritt feines Umtes, wie der weltliche Bafall bei der Belehnung, den Lehnseid der Treue und empfing einen Ring und den Hirtenstab aus der hand des Konigs als Zeichen der Uebertragung aller dem Stifte eingeraumten Guter und Rechte. Es ist leicht einzusehen, welche Vortheile es ben Ronigen gewähren mußte, durch Ernennung ihnen ergebener Manner ju den oft erledigten Rirchenamtern, wo naturlich von Erblichkeit nicht Die Rede war, den großen, durch ihre Schenkungen verftartten Eins

<sup>&</sup>quot;) Sullmann Gefdichte ber Stanbe, G. 277.

fluß der geistlichen Macht fur fich ju gewinnen; und Seinrich II., der die Rirche am reichsten bedachte, hat auch das Ernennungsrecht am strengsten festgehalten. Denn allerdings übten die Konige dieses Regale der Ernennung nicht ohne Widerspruch, vielfach wurde dagegen das uralte Recht der Kirchengemeinde und des Klerus geltend gemacht, ihre Borfteher felbständig zu mahlen. In manchen Fallen fetten eins gelne Stifter ihren Willen durch, andre bemuhten fich im Geifte ber Zeit durch Privilegien das Wahlrecht zu erwerben. Auch sonft vers fuhren die Konige als Lehnsherren der Bischofe. Hatten diese in ihrer Eigenschaft als Bafallen gefehlt, so straften sie bie Konige ohne Beis teres. Go schickte Otto I. den Erzbischof von Mainz und den Bischof Ruthard von Strafburg, als sie zu den Aufrührern getreten waren (f. o. S. 223.), ins Klofter, ben Bifchof Adelbert von Magdeburg, der den Herzog Hermann von Sachsen mit kaiserlichen Ehrenbezeu gungen empfangen, verurtheilte er so viel Pferde zu geben, als er dem Bergog ju Ehren Glocken lauten und Lichter angunden laffen, und Herzog Heinrich von Baiern ließ den Erzbischof von Salzburg mit rober Grausamkeit blenden, weil er Ludolf's Partei ergriffen hatte (f. o. S. 227.).

Dagegen stand die Deutsche Kirche noch in einem freieren Bericklinis zu den Papsten. Zwar erlangten diese seit Nicolaus I., daß die Erzbischöse beim Empfange des Palliums dem Römischen Stuhle eidlich Gehorsam gelobten für alle schon erlassene und noch zu erlassende Decrete, konnten aber damit noch nicht recht durchdringen. Sinmischungen des kirchlichen Oberhauptes in die Regierung der Didscesen wurden gar nicht gestattet, und die Vischose des Mainzer Erzssprengels beschlossen im Jahre 1022 auf der Synode zu Seligenstadt, als es nach dem rohen Glauben der Zeit Sitte geworden war, aus Rom Ablaß zu holen, weil doch der höchste Priester den kräftigsten Segen ertheilen und am besten die Sünden vergeben könne, daß keinen eine solche Absolution reinigen solle, der nicht zuvor der ihm von seis nem Vischof auserlegten Buße Genüge geleistet.

Wie hoch nun aber auch die Kirche von den Königen geehrt, in wie besonderer Heiligkeit der geweihte Priester dem Laien, der den Weg zum Heil nicht kannte, erscheinen mußte, wie große geistliche und weltliche Mittel der Klerus in Händen hatte, alles reichte nicht, die Seistlichen vor dem gewaltthätigen Sinn der Zeit zu schüßen und ihnen den ruhigen Vesit der Güter zu sichern. Mächtige Nachbarn

riffen Stude des Rirchengebietes an fich, brangen gewaltsam beim Tode der Vorsteher in Klöster und Stifter und hausten hier, bis alle Vorrathe aufgezehrt waren. Um wenigstens die Personen der Bischöfe zu schüßen, hatten schon fruh hohe Unsage des Wehrgeldes für diese gemacht werden muffen, und bei den Sachsen hatte Rarl der Große den Tod für die Ermordung eines Bischofs als Strafe bestimmt. Dennoch kommen Dishandlungen und Ermordungen der Geiftlichen unter den Sachsischen Raisern noch oft genug vor. Saufig begaben fich deshalb Rirchen und Kloster unter die besondere Schirmvogtei des Konigs oder benachbarter weltlicher Großen, erlangten dabei aber ges wöhnlich nur Druck und Beraubung von diesen selbst. In solchen Fällen sette dann auch der Schirmherr den eigentlichen Rirchenvogt ein. Aber selbst wenn die geistlichen Unstalten das Recht bewahrt hatten, ihren Bogt aus eigener Macht zu bestellen, so bewahrte sie das doch vor dem in der Richtung der Zeit gegebenen Streben der Inhas ber nicht, auch diese Memter zu erblichen Beneficien zu machen. Durch Wiederbelehnungen an Untervogte wurden die Verhaltnisse noch verwickelter; die Vogteien wurden vertauscht, verpfandet, mit Gewalt genommen und verschiedene Bewerber führten oft lange Rampfe um Stellen dieser Art. Den Bogten tam namlich ein Gewisses an land. lichen Erzeugniffen, der dritte Theil der Beldbuffen und bas Ginlager auf ihren Reisen und an den Gerichtstagen nebst manchen Diensten der Hintersaffen der Kirche ju. Gewöhnlich war das Ende. solcher Streitigkeiten, daß fast jedes Dorf seinen eigenen Bogt erhielt.

Wie allgemein überhaupt noch rohe Wildheit und Zügellosigkeit war, kann man z. B. daraus ersehen, daß Bischof Burkhard von Worms (gest. 1025.) fünf und dreißig Mordthaten in einem Jahre in seinem Sprengel zählte, ohne daß die Mörder Scham und Reue hätten blicken lassen. Räubereien waren noch weit häusiger und ein auf handhafter That ertappter Dieb konnte ohne Weiteres aufgehängt werden. Auch Menschenraub und Verkauf sind nichts Seltnes.

Die Wissenschaften begannen seit der Mitte des zehnten Jahrhuns derts in Deutschland sich wieder etwas zu heben. Die seinere Vildung, welche sich am kaiserlichen Hose durch die Verbindung mit Italien versbreitete, nothigte die Geistlichen, welche dort Ansehen erwerben und zu hohen Aemtern emporsteigen wollten, sich wenigstens einige Kenntniß zu erwerben. Daher sehen wir gebildete Männer als Vischöse und Aebte die Liebe zu litterarischer Thätigkeit in ihren Wirkungskreisen mit Glück

und Gifer verbreiten. Die Dom: und Stiftsschulen, in ben wilben Zeiten der spateren Karolinger fast gang verschwunden, tamen aufs neue in Flor und einzelne Danner, wie g. B. der Erzbischof Balte hard von Magdeburg, bemuhten sich auch Handschriften zu sammeln. Unter denen, welche an der Spige von Schulen ftanden, zeichneten sich besonders die Bischofe Meinwert zu Paderborn und Bernward ju Sildesheim, fruherhin Lehrer Otto's III. (f. o. G. 236.), und der Monch Witifind zu Corven aus. In der Domschule zu Paderborn wurden Horatius, Birgilius, Sallustius und Statius\*) fleißig gelesen, und aus Anführungen sehen wir, daß auch Terenz, Cicero und Seneca diesen Mannern nicht fremd waren. Aus Studien solcher Art ging eine verbesserte Geschichtschreibung hervor, von der besonders die schon angeführten Werke des eben genannten Witifind und des Ditmar Beis spiele find. Eine Monne zu Gandersheim, Roswitha (vor 984), schrieb Lateinische Komodien, um den Terenz zu verdrängen, von deffen lieb. licher Sprache, wie sie sagt, Mancher angezogen wird, und fich dann mit der Kenntniß sundlicher Dinge beflectt, und Motter Laben, Dond von St. Gallen, verfaßte bald darauf eine Deutsche Uebersetung der Pfalmen in Frankischer Mundart. Von dem vorher erwähnten Bis schof Bernward erzählt sein Lebensbeschreiber, daß er junge Leute in der Malerei und Bildnerfunst geubt, und sie angehalten habe, was er von der Art auf Gefäßen aus ber Ferne Beifallswürdiges gefunden, nachzuahmen.

Städtische Gewerbe waren noch in ihrer Kindheit. Wollens und Leinwebereien blieben noch immer weibliche Arbeiten, und auch Kaises rinnen beschäftigten sich damit. Doch scheint die Entdeckung oder bester Benußung der Silbergruben des Harzes unter Otto's I. Regierung (um 960), so wie die mit Italien und Griechenland angeknüpften Versbindungen Wohlstand und äußere Cultur in jenen Zeiten schon mehr gehoben zu haben.

In dem obern Italien bis an die Tiber hinab hat im Allgemeinen eine ähnliche Entwickelung der politischen Verhältnisse Statt gefunden, wie in Deutschland und Frankreich, nur daß hier bald durch die Städte ein anderes Moment und eine andere Richtung hineingebracht wurde. Nach seinem zweiten Italischen Zuge löste Karl der Große die Hers

<sup>&</sup>quot;, Gin epischer Dichter aus ben Zeiten Domitian's,

jogthumer der Longobarden, um feine neue Herrschaft zu sichern, in Grafschaften auf, und legte den Grund zu einer größeren Ausbreitung des Lehnswesens durch Frankische Mitter, welche in den Stadten angesies delt murden und Guter ju ihrem Unterhalte erhielten. 3m Gewirre der Parteien, im Rampfe ber Gegentonige bilbeten fich alle Folgen diefer Verhältnisse noch weit schneller und harter aus, als anderswo. Die Pralaten und großen herren erhielten mit leichter Dabe alle nur mögliche Eremtionen und Immunitaten, und die Grafen übten ihre Rechte als erbliche Privilegien aus, wenn auch in fleineren Bezirken, als in ihrem ehemaligen Amtssprengel, wo zugleich manche andere Dienstleute oder beguterte Freie ebenso selbständig auftraten. Dur in den größeren Stadten waren die Gemeinden ftark genug, fich und ihr nachstes Gebiet von einem Herrn frei zu erhalten. In diesen aber und den Umgegenden hatten auch die Bischofe gahlreiche Dienfts mannen; die Gerichtsbarkeit ihres Bogtes freugte fich mit der des Grafen, und da den verschiedenen Thronbewerbern immer besonders baran liegen mußte, die hohe Beiftlichkeit zu gewinnen, so wurde der. gewöhnliche Preis der Ertlarung für einen Pratendenten die Uebers tragung der Grafengewalt an den Bischof. Auch die Ottonen verfuhs ren in diesen Dingen wie in Deutschland, sie statteten die geistlichen Berren, um die madtigen Lehnstrager ju ichwachen, mit weltlichen Hoheitsrechten aus, und fast alle Stadte Oberitalien's stehen um diese Zeit unter den Vicegrafen — so hießen hier die Bogte — der Bischofe. Die Raiser aber hatten leichteres Spiel, nachdem die Aufmerksamkeit. im Allgemeinen mehr auf einzelne Kreise und die Feststellung des Bes fißes und der Erwerbung politischer Rechte in diesen gewendet murde. Es ftand jest fast niemand mehr an der Spige einer solchen Dacht, auf welche er einen erfolgreichen Widerstand hatte grunden konnen und größere weltliche Fürsten waren nur noch die Markgrafen von Toscana und Jurea\*), aus deren Geschlechte fich der lette Gegenkonig erhob, und im Guden die von Spoleto. Durch die Berbindung aber der freien Leute und der Lehnstrager der Rirche unter einen Gerichtsbann ju einer berathenden und richtenden Gemeinde, erstarkte diese bedeutend. Das Streben der Letteren, den Freien an Rechten nicht nachzustehen, wird der Grund ju republicanischen Einrichtungen, und als bann

<sup>\*)</sup> S. Leo, Geschichte von Italien. Thi. I. S. 353.

Raiser und Papst in Streit gerathen, Gegenbischofe und Gegengrafen in den Stadten sich bekampfen, erwerben viele die vollkommne Freiheit.

Etwas abweichend gestalteten sich die Verhältnisse in Rom und den unmittelbar aus der oströmischen Herrschaft an den Papst gekommenen Landschaften. Die Karolinger hatten hier nichts geändert, auch sinden wir altrömische Namen und Würden, aber die alten Familien sind dennoch zu Abligen des Mittelalters geworden. Wir haben ihre sich besehdenden Factionen kennen gelernt, wir haben gesehen, wie ein herbeikommender Fürst oder der Kaiser oder die Pobelhausen der Stadt bald dieser bald jener Faction das Uebergewicht geben. Wie in Rom war es hier auch in den anderen Städten. Das ganze Treiben war ohne allen sittlichen Halt, rein auf Selbstsucht, sinnlichen Genuß und Vermehrung der Macht basirt, und der errungene Sieg wird jedesmal bis zur wildesten Tyrannei gegen die Unterliegenden gesteigert. Auch hier wurden namentlich in Ravenna, in Nachahmung Germanischer Institute, Kirchenguter zu Lehen gegeben, und die belehnten Familien nannten sich dann nach solchen Besitzungen Herzoge oder Grafen.

Die größeren Lehnsleute ber Bischofe, ihre Untervogte, denen die Berichtsbarteit über fleinere Bezirte delegirt ift, führen überall den Mamen Capitani; die kleineren und Afterlehnstrager, Dienstmannen u. f. w. werden Valvafforen genannt. Beide Klassen, vereinigt mit der freien Gemeinde, finden fich fast in allen Stadten. Mus jedem Stand werden sechs ftandige Schoffen jum Rath und jum Gericht ermahlt. Sie sprechen in der Lombardei nach Lombardischem, in den ostromischen Stadten nach Romischem Recht; aber an der Spiße des Gangen fteht für jest noch immer ber Lebens oder Bicegraf des Bis ichofs. Es waren nun erhöhtes Gewerbe, vermehrter Kunstfleiß, vor allem aber der handel, welche die Stadtgemeinden hoben und Subsit steng, so wie Geldmittel auch in die Hande derer brachten, welche in diesen Städten teinen Grundbesit hatten .- Die an der Gee gelegenen Hafenplage führten den Arabern in Aegypten, Gyrien und Nordafrica die Bedürfnisse des Nordens zu, welchen diese bei ihrem genugreichen auf Pracht und Lurus gestellten Leben brauchten, vornehmlich Pelzwert, Ceinen, Hanf und vor allen Stlaven. In Unteritalien stand besonders Amalfi in unmittelbarem Berkehr mit allen Saracenischen Safen, mahs rend in Oberitalien das damals schon blubende Benedig seine Berbindungen mehr nach Conftantinopel richtete. Wie Diefer Staat feinen Ursprung den Flüchtlingen verdanken soll, die vor Attila's wilden

Horben Schut auf den von den Stromen ins Adriatische Meer bins eingeführten Schlamm: und Riesbanten, den fogenannten Lagunen, und den daneben liegenden Inseln suchten, ift ichon in der alten Ges Schichte (Th. III. S. 360.) erwähnt. Mit der Eroberung der Longobars den nahm die Bahl derfelben bedeutend zu. Unfange hatte jede Infel ihre besondere Regierung, an deren Spiße, nach der damaligen milis tarischen Ginrichtung der Offromischen Provinzen in Italien, Tribunen standen. Den Oberberbefehl führte der Dur von Benetien (oben G. 87.). Aber sein Gebiet wurde durch die Eroberungen der Longobarden immer kleiner, immer mehr auf die Inseln beschränkt und immer getrennter von dem Exarchat zu Navenna. Go mahlten denn die Tribunen und das Bolt der Infeln felbständig ihren Dur (späterhin Doge genannt) querft im Jahr 697. Benetien beugte fich nicht unter Longobardische, Frans kische oder Deutsche Herrschaft, es machte sich vielmehr wahrend und nach den Bilderstreitigkeiten auch von der Griechischen Oberhoheit immer unabhängiger. Bu Unfang des neunten Jahrhunderts entstand die eis gentliche Stadt Benedig, indem fich die Ginwohner, von Ronig Pipin (f. o. G. 146.) jur Gee angegriffen, auf die festesten und bedeutend: sten Inseln, namentlich Rialto, Malamocco und Torcello zusammens drangten. Die dem Sandel überaus gunftige Lage zwischen dem Ofts romischen Reiche und dem westlichen Abendlande erhob die Stadt fehr bald vor allen anderen in Italien. Langwierige Kampfe mit Saraces nischen, und nachdem die Reiche von Kroatien und Dalmatien ges grundet waren (f. v. S. 115.), mit Glavischen Geeraubern, trugen dazu bei, die Thatkraft und friegerische Tuchtigkeit der Einwohner zu erhalten und zu vermehren. Erobernd schritten sie aus den Lagunen hervor, und unterwarfen gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts die Iftrischen und Dalmatischen Ruftenftadte.

### 17. Kaifer Konrad II.

(1024 - 1039.)

Nach innerer Kraft und außerm Unsehen war das Deutsche Reich bei dem Aussterben des Sächsischen Kaiserstammes das erste in Europa. Denn der Morden und Osten waren noch dunkel und barbarisch, das Griechische Raiserthum tief gesunken, Frankreich durch vielfache Zers

stückelung schwach. Zum Deutschen Reiche aber gehörten damals Italien und Lothringen, und ein Theil der Slavischen Länder im Osten
konnte sich der Abhängigkeit von Deutschland nicht ganz entziehen.
Das neue Herzogthum Kärnthen war durch die Italienischen Mars
ken Verona und Aquileja vergrößert worden, die Otto I. weislich zu
Deutschland geschlagen hatte, um sich durch diese den Paß nach Itas
lien offen zu erhalten.

Ein solches Reich war jest ohne Oberhaupt. Zwietracht oder uns verståndiges Streben nach eigener Unabhängigkeit hatten das ganze Gebäude untergraben tonnen; aber die Fürsten zeigten sich abermals Deutscher Manner wurdig. Sie waren entschlossen, nicht nach Pris vatrucficht irgend einen leicht zu lenkenden Schwächling, fondern um des Gangen willen den Besten zu mahlen. Dachdem in den Provins jen die besonderen Berathschlagungen waren gehalten worden, versams melten sich gegen den Herbst 1024 die Bergoge, Grafen, Bifchofe und übrigen herren bes gangen Bolts in der Cbene am Rhein zwischen Mainz und Worms. Dort lagerten sie sich unter freiem himmel, die Sachsen, Glaven, Franten, Baiern und Schwaben auf der rechten, die Lothringer auf der linken Seite des vaterlandischen Stromes. damaligen Deutschen Herzoge, wenn auch nicht alle bei der Wahl anwesend, waren: Konrad von Franken, Friedrich von Obers und Gos gilo von Miederlothringen, Bernhard von Sachsen, Heinrich von Baiern, Adalbert von Karnthen, Ernst von Schwaben und Udalrich von Böhmen.

Deutschen Bundes geachtet. Auf sie war daher auch jest am meisten der Blick gerichtet. Aber außer dem Herzoge Konrad schien ein and derer Großer dieses Stammes, der gleichfalls Konrad hieß, und der Salier genannt wird, der Achtung nicht weniger würdig; auch stammten Beide von jenem Konrad, Otto's I. Tochtermann, ab. Damit sich nun diese Beiden nicht im Wege ständen, nahm der ältere, der Salier, den jüngern bei Seite, und stellte ihm vor, wie alle Wähslenden sie beide allein des Thrones werth achteten, wie es ihnen als Verwandten daher zieme, diese Ehre ihres Stammes nicht durch Zwietracht zu verhindern; versprach auch, wenn man den jüngern wählte, der erste mit dem Treuschwur zu seyn, welches hierauf dieser seinerseits auch zusagte. Jest schritt man zu der seierlichen Handlung. Das Volk wandte sich zuerst an den Erzbischof Aribo von Mainz, als

Dieser gab darauf laut und frohlich seine Stimme dem altern Konstrad. Ihm sielen die anderen Erzbischofe und Bischofe sammtlich bei. Jetzt war es an den weltlichen Fürsten. Da stand zuerst Herzog Konstrad der jüngere auf, besprach sich mit den Lothringern, und gab sos dann vor allem Volk dem altern Vetter seine Stimme. Schnell folgten die Uebrigen, das ganze Volk stimmte ein, und freudig ward der neue König nach Mainz geführt und daselbst gekrönt.

Das allgemeine Vertrauen auf diesen wackern Mann war so groß, daß man laut ruhmte, die Zeiten Karl's des Großen seven wiederges tehrt. "Man fest sich dem Verdacht der Schmeichelei aus, fagt fein Hauscaplan Wippo, der sein Leben beschrieben hat, wenn man erzäh: len will, wie großmuthig, heiter, standhaft, unerschrocken, wie leutses lig gegen alle Rechtschaffenen und wie streng gegen die Bosen, wie gutig gegen die Burger und wie schrecklich den Feinden, wie nachs drucksvoll in Geschäften und wie unermudet jum Besten des Reichs Konrad gewesen." In der That war er in Krieg und Frieden rasts Er durchzog alle Provinzen bes fos thatig, wie Raiser Rarl. Reichs, um Recht zu sprechen, schufte die Oftgrenze gegen die unrus higen Polen, und jagte sie aus der Lausit (1031). Besonders bes schäftigte es ihn, die Ansprüche Deutschland's auf das Arelatische Reich geltend zu machen. Dort wurde damals Rudolf III. Konig genannt, denn von der Regierungsgewalt hatten ihm seine Großen wenig oder nichts übrig gelassen. Rinderlos, ernannte er seinen Deffen, den Rais fer heinrich II., zum Erben seiner Krone, aber dieser ftarb fruher als Rudolph. Mun war wohl Konrad's Gemahlin Gisela, die in ers fter Ehe dem Herzoge Ernst von Schwaben vermählt gewesen war, Rudolph's Schwestertochter, aber Graf Odo von Champagne war Sohn einer altern Schwester, daher Konrad seine Unsprüche nicht auf diese Berwandtschaft, sondern auf die alte Oberlehnsherrlichkeit der Deuts Schen Konige über Burgund, die auch Arnulf geltend gemacht hatte, Rudolf widersprach, aber der starke und feste Konrad wußte seinen Unspruchen Nachdruck zu geben; er nahm Basel mit Waffengewalt. Hierauf zog er nach dem stets unruhigen und mit sich selbst entzweiten Italien (1026), zwang die Widerspänstigen zur Uns terwerfung, und ward zuerst zu Mailand von dem dortigen Erzbischof Heribert zum König von Italien, sodann in Rom (1027, 26. Marg) vom Papit Johann XIX. jum Raiser gefront, in Gegenwart der Ros

nige Kanut von Danemart und England und Rudolf von Burgund. Jener hatte als Pilger die Reise nach Rom gemacht, Dieser um seine friedliche Gesinnung zu bezeigen. Als nun der Raiser, nachdem er die Ruhe Stalien's gesichert, wieder nach Deutschland guruckgekehrt mar, fah er seinen Stiefsohn, Bergog Ernst II. von Schwaben, wie er fcon fruber einmal gethan, wider fich in Baffen, denn er glaubte, als Rudolf's Neffe gebühre Burgund ihm. Da ihm aber die Schwa: ben erklarten, daß sie ihre Pflicht gegen den Raiser hoher hielten, und baß fie, wenn er fie gegen ihn führen wollte, die Freiheit hatten, ju dem juruckzukehren, von dem sie ihm nur bedingungsweise überlaffen fenen\*), war er zu ohnmächtig, fein Borhaben durchzuführen, mußte fich unterwerfen, und ward auf die Beste Giebichenstein gefandt. einigen Jahren ließ ihn der Raiser vor sich tommen und fundigte ihm feine Freiheit an; ja er wollte ihm fein Berzogthum Schwaben guruck geben, wenn Ernft feinen ehemaligen Berbundeten, den Grafen Ber: ner von Riburg, der dem Raiser fortwahrend ungehorsam war, mit verfolgen helfe. Dazu mochte Ernst sich nicht entschließen, ja er ach: tete es nicht, als ihn der Raiser in seinem Borne für einen Reichsfeind erklarte, und führte lieber mit Werner von einer Burg des Schwart waldes herab ein Rauberleben, als daß er seinen Freund verrathen hatte. Endlich fielen Beide in einem Treffen gegen die Mannen des Raifers (1030), nachdem fie ihr Leben theuer vertauft hatten.

Im Jahre 1032 starb König Rudolf III. Aber noch war des Streites um Burgund kein Ende. Graf Odo von Champagne erhob zweimal die Wassen, bis er in einer Schlacht besiegt ward und siel (1037). Konrad zog im Jahre darauf selbst nach Burgund, und hielt zu Solothurn einen Neichstag, wo er den Gottesfrieden für dieses Land bestätigte. So kam das Arelatische Neich an die Deutschen Könige, deren Nechte dort aber stets gering blieben, und nach drei Jahrs hunderten ging in den meisten Provinzen desselben auch der Name ihrer Herrschaft unter.

Moch ehe die Burgundischen Angelegenheiten ganz geordnet waren, hatten Unruhen in Italien den Kaiser abermals in dies Land gerufen. Zwischen den kleineren Lehnsträgern und den Freien auf der einen

<sup>\*)</sup> Illuc revertemur liberaliter, unde ad vos venimus conditionaliter, sauten die merk würdigen Worte, welche ihnen der Annalist in den Mund legt. Wippo apud Pistor. T. III. p. 474.

Seite und den Bischofen und Capitanen auf der anderen war des Druckes wegen, welchen die Letteren übten, eine blutige Fehde ausgesbrochen. Konrad kam (1037), um Friede zu stiften, und gab eine sehr berühmt gewordene Constitution über die Lehen, zu Gunsten der kleinen Basallen. Hier sinden wir die Erblichkeit der Lehen in der mannlichen Nachkommenschaft des Besitzers zuerst gesehlich bestätiget. Auf diesem Zuge mußte der Kaiser erfahren, wie hoch die Wacht der Italienischen Städte schon gestiegen war. Die Mailander nahmen sich ihres gegen Konrad ungehorsamen Erzbischofs Heribert nachdrückslich an, und spotteten hinter ihren Mauern des kaiserlichen Heeres, welches den unternommenen Angriff bald aufgeben mußte.

Obschon Konrad die Lehnsverhältnisse in Deutschland nicht durch ein ausdrückliches Geset wie in Italien ordnete\*), so handelte er doch hier nach denselben Grundsätzen, und nahm sich der Dienstleute übersall gegen ihre Herren an, um dadurch die den königlichen Rechten so gefährliche Uebermacht der Großen zu brechen. Um das Königthum zu stärken und gegen verderbliche Schwankungen zu sichern, arbeistete er darauf hin, es erblich zu machen, und die herzogliche Gewalt in den Provinzen mit demselben zu verbinden. Schon 1026 ließ er seinem neunjährigen Prinzen Heinrich von den Fürsten die Nachfolge versichern, 1027 gab er ihm das Herzogthum Baiern, 1028 brachte er dessen, 1027 gab er ihm das Herzogthum Baiern, 1028 brachte er dessen, sahl und Krönung in Aachen zu Stande, und 1038 ließ er ihn auch noch zum König von Burgund krönen. Auch die Herzogthümer Schwaben und Kärnthen, welche in Konrad's letzter Regierungszeit erledigt wurden, besetze er nicht wieder.

Der sonst so starke Konrad war, wie viele Deutsche, kränklich von seinem zweiten Zuge aus Italien zurückgekommen, und als er hierauf die Angelegenheiten Burgund's zu Ende gebracht, dann nach Ostfranken, Sachsen und Friesland gezogen war, fand er am 4. Junius 1039 zu Utrecht das Ende seines thätigen Lebens. Er ward in dem von ihm gegründeten Dom seiner Lieblingstadt Speier beigesett, wobei sein Sohn und Nachsolger selbst den Sarg tragen half.

----

<sup>\*)</sup> Gich horn Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte, Th. II. 6. 259. Rote c.

## 18. Raifer Seinrich III.

(1039 - 1056.)

Der Sohn war seines Baters nicht unwürdig. Schon das Aeußere zeichenete ihn aus. Er war eines Hauptes höher als andere Männer, rasch und thätig wie sein Bater, auch nicht ohne Bildung und Wissenschaft. Er stand im zwei und zwanzigsten Jahre, als er die Regierung anstrat. Zu Ingelheim empfing er (1040) den Lehnseid von den Burgundischen Basallen, sogar der Erzbischof Heribert von Maisand sand sich hier in Person ein, rechtsertigte sich über sein früheres Verfahren, und sohnte den König mit sich aus.

Schon aus den vorhergehenden Darstellungen ergibt sich die große Berschiedenheit der damaligen Herrscherweise von der jeßigen. Wenn ein Regent unserer Tage den kunstlich gesugten Staat von dessen Mittelpunkt aus ruhig lenkt und regiert oder regieren läßt; so sehen wir dagegen in jenen Jahrhunderten, wo das Meiste durch unmittelbar personliches Eingreisen bewirkt wurde, den Raiser das weitläusige Reich häusig durchziehen, weil er überall selbst gegenwärtig sehn muß, um hier Widerspenstige zu bestrasen, dort Träge zu ermuntern, hier Streitende zu verschnen, dort Angegriffenen beizustehen. Nicht Gessehe, nicht Beamte, nicht Heere waren die Stüße der Könige; allein ihre Festigkeit und Krast. Nur die That bändigte die That, nur das gezückte Schwert in des Kaisers Hand hielt das Schwert der Kürsten in der Scheide, sagt ein ausgezeichneter Geschichtschreiber um serer Tage über jene Zeit. Das waren auch Heinrich's III. Thaten.

Zuerst mußte der Böhmenherzog Bretislav, Udalrich's Sohn, der Polen verheert hatte und nun die Huldigung und den gewöhnlichen Tribut verweigerte, gezüchtigt werden. Es erforderte drei Feldzüge, bis der hart Bedrängte endlich 1042 dem Kaiser zu Negensburg Treue schwur, und alle Rückstände bezahlte. Noch in demselben Jahre unt ternahm Heinrich einen Feldzug nach Ungern. Peter, der König dies ses Landes, hatte sich durch Willtür und Ausschweifungen verhaßt gemacht, daher die Ungern einen andern Herrscher, Aba, wählten und jenen vertrieben. Peter suchte Hüsse bei Heinrich, und dieser zwang Aba erst zu Geldzahlungen und zur Abtretung des Landstrichs zwisschen dem Kahlenberg und der Leitha (1043), dann, als auch Aba die Unzusviedenheit seiner Großen erregte und viele Ungern klagend

bei bem Deutschen Konige erschienen, begann dieser (1044) neuen Rrieg. Da er nur mit einem fleinen Seere in Ungern eindrang, fam er in eine mißliche Lage, doch seine Entschlossenheit und die Tapferkeit der Deutschen retteten ihn, und gaben ihm über die weit starkere Macht der Feinde einen glanzenden Sieg. Des Ueberwundenen Krone und Lanze sandte er als Siegeszeichen nach Rom. Auf der Flucht ward Aba ermordet, und Peter empfing 1045 von Beinrich's Sanden ju Stuhlmeißenburg, wo Beide das Pfingstfest feierten, das Konigreich Ungern als ein Lehen, leiftete auch nebst dem ganzen Ungerischen Abel dem Deutschen Konig den Gid der Treue. Bei dieser Gelegenheit wurs den den Ungern auf ihr Verlangen auch die Bairischen Gesetze gegeben. Zwischen diesen Feldzügen war heinrich in Besangon gewesen, hatte sich dort mit Agnes, der Schwester Wilhelm's V. von Poitiers, Her: jogs von Aquitanien, verlobt, und dann die Vermählung zu Ingelheim gefeiert. Eine wegen der Verwandtschaft der neuen Konigin mit Burgundischen Großen staatskluge Verbindung. Den Troß der dortigen unruhigen Bafallen zu dampfen, mußte Beinrich gleich nach dem Fries den mit Ungern wieder nach Burgund giehen, wo er den Herzog Gotts fried den Bartigen von Oberlothringen, der fich auch Diederlothringen's bemächtigen wollte, jur Unterwerfung zwang.

Hierauf trat Heinrich III. auch seinen Romerzug an (1046). Er entledigte sich desselben mit aller Würde eines mächtigen Reichsvorstehers. Der Kampf der Parteien in Rom hatte damals drei Päpste zugleich erhosben. Heinrich berief eine Kirchenversammlung nach Sutri, auf welcher zwei derselben abgesetzt wurden und der dritte freiwillig entsagte. Dann verfügte sich der König mit allen geistlichen und weltlichen Kürsten nach Rom, wo er, von Geistlichkeit, Adel und Volk aufgesordert, einen würzdigen Papst zu ernennen, den Bischof Suidger von Bamberg, einen gebornen Sachsen, wählte, der den Namen Clemens II. annahm. Um folgenden Weihnachtsseste (25. Dec. 1046) ward zu gleicher Zeit der neue Papst geweihet, und Heinrich III. nebst seiner Gemahlin Agnes von ihm mit der Kaiserkrone gekrönt.

Als er nach Deutschland zurückkehrte, nahmen ihn abermals Hans del in Ungern in Anspruch. Dort war Peter, der sich aufs neue verschaft gemacht hatte, gefangen und geblendet worden, und ein anderer König, Andreas, an seine Stelle gesetzt. Unruhen in Lothringen versmochten Heinrich, diese Angelegenheiten noch ruhen zu lassen. Nach einigen Jahren überzog er Andreas mit Krieg, und dieser versprach im Becker's B. G. 7te A. IV.

S-poole-

Frieden zwar die Anerkennung der Deutschen Oberhoheit, brach ihn aber sehr bald, und Ungern's Abhängigkeit von Deutschland endete nach kurzer Dauer. Dazwischen wurden Gottsvied der Bärtige und einige Niederländische Grasen, die sich emport hatten, gedemüthiget, Gottskied seines Herzogthums beraubt. Dieser ging hierauf ohne des Kaissers Borwissen nach Italien, heirathete dort die Bittwe des Markgrassen Bonifacius von Toscana und erwarb durch deren Bestzungen große Wacht. Dadurch und wegen der Ausbreitung der Normannen in Unteritalien (s. den nächsten Abschn.) wurde der Kaiser besorgt, und zog im Jahre 1055 zum zweiten Male über die Alpen. Gottsfried blieb unangetastet, aber seine Gemahlin und deren Tochter, die nachmals so berühmt gewordene Mathilde, nahm Heinrich mit sich nach Deutschstand. Noch vor diesem Zuge hatte er seinen jungen Sohn Heinrich won den Fürsten zum Nachsolger wählen, und dann zu Aachen seierlich weihen lassen.

Gegen den Französischen König Heinrich I. nahm der Kaiser sich mit Wirde und Festigkeit. Dieser erkühnte sich bei einer Zusammenskunft (1056), Lothringen zurückzusordern, das, wie er behauptete, des Kaisers Vorsahren mit List an sich gebracht. Statt alles Wortstreits erbot sich Heinrich III., auf der Stelle die Sache durch einen Zweiskampf auszumachen, worüber der König von Frankreich so erschrak, daß er schon in der nächsten Nacht sich in aller Stille entsernte.

Im Innern versolgte Heinrich den Entwurf seines Vaters, die Herzoge abzuschaffen oder, wo dies nicht anging, zu beschränken. Denn die einzelnen Vollerschaften mussen der ganzlichen Verbindung der herzoglichen Gewalt mit der Krone widerstreht haben, da Heinrich Baiern, Schwaben und Kärnthen nach und nach wieder vergab. Doch als er den Herzog Konrad von Baiern Ungehorsams wegen entsetzte (1053), gab er das Herzogthum seinem zweisährigen zweiten Sohne Konrad, und nach dessen Tode gar seiner Gemahlin Ugnes, so daß er hier nur dem Namen nach nicht Herzog war. In Franken besaß er diese Gewalt ohnehin, und in Sachsen, wo das Volk ihm als einem Franken abgeneigt war, beschränkte und beobachtete er den Herzog durch häusige persönliche Gegenwart, vorzüglich in Goslar, welche Stadt er mit vier len neuen Gebäuden und einem Palaske schmückte.

Auch in Beziehung auf die Kirche verfuhr er mit größerer Plans mäßigkeit als seine Vorgänger. Nach dem Tode des von ihm ernanns ten Clemens II., der schon 1047 starb, besetzte er noch drei Mal, und

jedesmal mit trefflichen und würdigen Deutschen, den papstlichen Thron. Zum Nachfolger des Elemens machte er den Bischof Poppo von Brizen (Damasus II.); nach dessen sehr schnellem Tode (1048) wählte er den Bischof Brunv von Tull (Leo IV.), und dann (1054) den Bischof Gebhard von Eichstädt (Victor II.).

Es ift gewiß, daß ein Mann von Beinrich's III. Geift und Feuer in einer långeren Regierung die Verfassung des Reichs brträchtlich verandert und der koniglichen Gewalt gang andere Grundlagen gegeben haben wurde, allein eine solche Laufbahn war seiner Thatigkeit nicht bestimmt. Er starb schon im neun und dreißigsten Lebensjahre (5. Oct. 1056) auf der Pfalz zu Botfeld am Harze, wohin er sich zur Jagd begeben hatte. Sein Leichnam ward in die vaterliche Gruft nach Speier gebracht. Wie sich in seinem ganzen Leben das mannlich starke Treiben und die gewaltige Rraft des Jahrhunderts ausspricht, so fehlte ihm doch auch im Gegensaß zu diesen, der mildere Bug religibser Des muth nicht, welcher das Bild jener Periode erst vollständig macht. Er, der Papste ab, und einsetzte, Fürsten zuchtigte und Volker bezwang, schmückte nie an Festtagen sein Haupt mit der Krone, ohne zuvor ges beichtet und nach der Sitte der Zeit schmerzliche Geißelhiebe als Buße gelitten zu haben. Go gehorfam fügten fich die Dachtigften der Erde den Borschriften der Religion, und sie, welche der Gesetze leicht hatten spotten konnen, erkannten hier eine hohere Gewalt, vor der sie sich wil lig beugten.

### 19. Gründung der Normannenherrschaft in Unteritalien.

Ehe wir in der Deutschen Geschichte fortsahren, mussen wir eines hochst folgenreichen Ereignisses erwähnen, welches um diese Zeit die Lage Unteritalien's völlig veränderte. Jene nach Frankreich verpflanzten Normannen versoren auch in ihrer neuen Heimath die Lust an Wanderrungen und Abenteuern nicht, die sie aus ihrem rauhen Norden getriesben hatte; immer weiter lockte sie der Süden mit seiner reichen Natur, seinen Schäßen und den Resten seiner alterthümlichen Pracht. Die Zerrissenheit Unteritalien's zwischen Griechen und Longobarden, welche schon mit dem Einbruche der Letzteren im fünften Jahrhundert begonnen hatte, dauerte im Ansange des elsten noch fort; ja die Verwickelung der Verhältnisse war gestiegen, weil die Deutschen Kaiser ihre Unsprüche

auf Oberherrschaft geltend machten, und daneben noch die Araber ihr Wesen trieben. Da erschienen die Normannen. Ein edler Longobarde zu Bari, Melo, der schon unter Otto II. den Plan gesaßt hatte, das Griechische Joch abzuschütteln, lockte späterhin einige Pilgrime jenes Bolkes an sich, welche zu einem berühmten Gnadenorte des heiligen Michael auf dem Berge Gargano um anzubeten gekommen waren (1016). Diese zogen in kurzer Zeit mehrere ihrer Landsleute nach Italien, welche sich zuerst als Soldner wider die Griechen gebrauchen ließen, nachher aber bald an eigene Niederlassungen in diesem schonen Lande dachten. Sie erhielten dazu von dem Herzoge Sergius von Neapel, dem sie gegen den Kürsten von Capua Hüsse geleistet hatten, ein kleines Gebiet zum Geschenk, auf dem sie 1029 die Stadt Aversa erbauten. Ihr Ansührer Rainulf erkannte Kaiser Konrad II. als seinen Lehnsherrn an, und erhielt dassür zuerst den Titel eines Grasen von Aversa.

Ein solcher Anfang zog immer mehr Landsleute aus der Normandie herbei. Das Heldengeschlecht, welches bald an die Spiße Aller trat, waren die Sohne des Grasen Tancred von Hauteville, deren nach und nach zehn herüber kamen. Auch diese dienten zuerst noch als Soldner Jedem, der sie miethete. Aber als auf einem Zuge gegen die Araber in Sicilien, wo sie den Griechen halsen und Bunder der Tapferkeit thaten, die arglistigen Griechen sie um ihren Autheil an der Beute betrogen, beschlossen sie, sich selbst bezahlt zu machen. Sie eroberten 1040 Melsi, welches sie zu ihrer Hauptstadt bestimmten, und von da ganz Apulien; dessen erster Graf ward Wilhelm von Hauteville, genannt Eisenarm. Ihm solgten nach einander seine Brüder Oroge und Humfried, schon vom Kaiser Heinrich III. in dieser Würde anerkannt.

Die neuen Ansiedler, welche nicht bloß mit dem Schwerte tapfer drein zu schlagen verstanden, sondern wo es galt, ihren Vortheil auch mit List und Schlauheit verfolgten, wurden von den benachbarten Fürssten natürlich mit Eisersucht und Mißtrauen angesehen; Papst Leo IV. stellte sich sogar in eigener Person an die Spiße eines Heeres, und gebot ihnen, das Land zu verlassen. Sie ehrten seine Würde, boten Frieden an, und wollten seine Vasallen werden. Der Papst, der des Sieges gewiß zu seyn glaubte, verwarf den Antrag, den er bald darauf doch genehmigen mußte, denn als es bei Civitella zum Tressen fam (1053), ward sein Heer geschlagen und er selbst gefangen. Die Normannen indeß, deren Vortheil hier mit ihrer Frömmigkeit Hand in Hand ging, sahen in dem Bestegten nur den Statthalter Christi, wars

Comple

fen sich vor ihm nieder, und ließen sich von ihm mit allem Eroberten sowol als auch mit Allem, was sie in Unteritalien und Sicilien noch erobern würden, belehnen.

Als Humfried gestorben war, folgte ihm Robert Guiscard, der berühmteste der Hautevilleschen Sohne, ein Mann von herrlicher Ges stalt, in hohem Grade tapfer, beredt, schlau und ehrgeizig. Er erweis terte die Eroberungen, und Papst Nicolaus II. verband diesen nüglichen Vasallen, den man vielleicht einmal gegen die Uebermacht des Kaisers brauchen konnte, dadurch noch naher mit dem papstlichen Stuhle, daß er ihn zum Herzoge von Apulien und Calabrien ernannte. Bruder Roger griff die Saracenen in Sicilien an, und machte sich durch eine Reihe von Siegen (1060-1090) jum Herrn dieser Insel, die er unter dem Mamen eines Großgrafen beherrschte. Eroberungen Robert's verdienen Salerno und Amalfi Erwähnung. Das erstere war der Sig der berühmtesten medicinischen Schule jener Zeiten; Amalfi's Ruhm und Reichthum entsprang aus seinem weitverbreiteten Handelsverkehr. Nur Capua und Meapel, wo schon seit langer Zeit nur noch der Schein einer oftromischen Oberhoheit existirte, behielten noch bis in das folgende Jahrhundert ihre eigenen Fürsten, und Benes vent eigneten sich die Papfte gu.

Robert's Unsehen war so hoch gestiegen, daß der Griechische Kaiser Michael Parapinaces (oben S. 190.) seinen Sohn Constantin einer Tochter des Normannenherzogs verlobte. Der Sturz jenes Kaisers war für Robert ein willkommener Vorwand, die Nachfolger desselben ju bekriegen; seinem kuhnen stets vorwarts strebenden Geifte ichien es kein zu gewagtes Unternehmen, die Hand nach dem Griechischen Reiche Er landete in Illyrien, belagerte Dyrrhadium, schlug auszustrecken. den Kaiser Alexius I., der zum Entsaße herbeikam (1081, 18. Oct.), nahm die Stadt und drang tiefer in das Reich ein. Schon zitterte Constantinopel, als Emporungen in Italien und die weiter unten zu erzählende Gefahr Gregor's VII., der um Hilfe bat, ihn mitten in seis nem Siegerlaufe guruckriefen. Im Herbst 1084 machte er sich gum zweiten Mal nach Griechenland auf, noch immer voll von großen Eros berungsplanen; aber hier war ihm sein Ziel gesetzt, am 17. Julius 1085 erlag er einer pestartigen Krankheit. Uebereilt und furchtsam gingen die Normannen nach Italien zuruck; ein größeres Gluck hatten die Bygantiner kaum erfahren konnen. In der herzoglichen Wurde folgte dem

Helden sein zweiter Sohn Roger; der alteste, Boemund, mußte sich mit Tarent und einigen anderen Orten begnügen, weil er, wie es hieß, aus einer nicht ebenbürtigen Ehe entsprossen sep.

# 20. König Heinrich IV. bis zur Schlacht an der Unstrut.

(1066 - 1075.)

Seinrich IV., Heinrich's III. Sohn, war ein sechsjähriges Kind, als sein Vater starb. Wenn schon von jeher vormundschaftliche Regierungen das Verderben der Staaten gewesen sind, so mußte es die jetzt eintrettende um so mehr werden, da jeder vorher gedrückte Fürst jetzt nach erschlasstem Jügel die Herstellung seiner alten Selbständigkeit versuchte. Und was den Uebelstand vergrößerte, der junge Fürst wurde unter Verhältnissen und nach Grundsäßen erzogen, durch welche seine besten Um lagen verderbt wurden, so daß er, ohne böser Natur zu seyn, eine Geis sel seines Volks, und in sich selbst einer der zerrissensten Menschen ward.

Heinrich's Mutter, die Raiserin Ugnes, welche zuerst feine Erzies hung und des Reiches Regierung übernahm, war eine sehr einsichtige Frau; jum Unglick war aber den troßigen Großen gegenüber auch die Rraft eines Mannes nothig. Schon der verftorbene Raiser hatte, wie wir sahen, den Plan, die herzogliche Gewalt mit der Krone zu verbin den, nicht überall durchführen konnen; um so weniger vermochte es ein Beib. 2016 Schwaben erledigt ward, erhielt es Graf Rudolf von Rheinfelden; Karnthen fam an Berthold von Zähringen; ja auch das bisher von ihr selbst verwaltete Baiern gab die Raiserin einem machti gen Sachsischen Grafen, Otto von Mordheim. Und doch konnte sie die Unzufriedenheit Derer nicht beschwichtigen, welche dem Bischof Hein rich von Augeburg die Ehre mißgonnten, Rathgeber der Kaiserin zu senn. Es trat plotlich eine machtige Faction hervor, an deren Spife der Erzbischof Hanno von Koln stand, ein Mann, der mit Frommigfeit, Strenge der Gefinnung und wissenschaftlicher Bildung, eine große Herrschsucht verband. Dieser hatte sich mit mehreren weltlichen Fürsten und mit dem Erzbischofe von Mainz eng verbrudert, um jedem Widers stande trogen zu konner. Es ward 1062 ein Plan gemacht, dem ges maß der zwolfjahrige Konig, der sich mit seiner Mutter zu Raisers, werth am Rhein befand, auf ein Schiff gelockt, und schnell über den Rhein hin nach Koln entführt wurde. Rein Schreien half, umsonst

sprang der Knabe fürchtend, daß ihm Gewalt geschähe, sogar über Bord ins Waffer; man jog ihn wieder heraus, und redete ihm gutlich zu. Die Mutter konnte ihn nicht retten; er war einmal in der Berbundenen Gewalt. Sogleich machte sich der Erzbischof zum Reichsver, weser, und der tiefbeleidigten Raiserin blieb nichts übrig, als sich zu fügen; in der Folge verließ sie das Reich. Um den Neid zu beschwichtigen, vers liehen die Verschwornen anderen Großen Rechte und Guter und vergaßen, wie man denken kann, bei diesen Bertheilungen auch sich selbst nicht. So wurde das Reich geplundert, Beistliche und Weltliche bereicherten fich mit dem Raube. Besonders glaubte Hanno, daß er, um sich ju behaupten, einen der damals in Deutschland angesehensten und einfluß. reichsten Manner gewinnen, ja ihm Untheil an der Vormundschaft und Verwaltung geben muffe. Dies war der Erzbischof Adalbert von Bref men, dem es aber, wider Hanno's Absicht, durch sein einschmeichelndes, gefälliges Benehmen bald gelang, sich des jungen Konigs, der feinen Entführer haßte, ganglich zu bemachtigen und die Regierung vollig an fich zu reißen.

Adalbert war ein Mann von ausgezeichneten Gaben, großer Thas tiafeit und unbescholtenem Bandel, aber sein Verstand und seine löblis chen Gefinnungen wurden von Gitelfeit, Ruhmbegierde und Leidenschaft, lichkeit verdunkelt. Er war prachtliebend und verschwenderisch, und daher ftete des Geldes bedürftig; wahrend er den Armen mit vollen Banden fpendete, druckte er feine Unterthanen, und war begierig, Gus ter und Einkunfte an sich zu reißen, wo er nur konnte. Un diesem glangenden Sofe fing fur den lebhaften, bisher mit monchischer Strenge gehaltenen koniglichen Knaben ein neues Leben an. Er fand in 2ldals bert einen Mann, der ihm die Grundfage einer unbeschrankten Berre Schaft predigte, und von den Fürsten des Reichs nur mit Berachtung und Haß sprach. Sanno's Absicht war dahin gegangen, für die Macht und Unabhängigkeit der Großen zu wirken, Adalbert wunschte den Reichsfürsten eine Buchtruthe, und für fich jugleich einen bleibenden Plag in seines Zöglings Herzen. Und welchen jungen unbesonnenen Herrs scher hatten solche Grundsage, die ihm fein Erzieher so tief als mog: lich einprägte, nicht gewinnen sollen? Um sich noch fester zu stellen, gestattete Adalbert sogar den erwachenden Begierden und schlimmen Neigungen des Junglings freien Spielraum. So wurde Heinrich lies derlich, leichtsinnig und hochfahrend, und wähnte, er wolle kunftighin mit den Deutschen Herren noch ganz anders verfahren, als sein Vater.

Um die Großen nicht zu sehr gegen sich aufzubringen, suchte Abalbert zwar Einzelne durch reiche Guter, Die er den Stiftern und Abteien nahm, zu befriedigen, aber von jedem Einflusse auf die Person des Konigs trachtete er fie fern zu halten. Besonders waren die Sachsen dem Erzbischofe verhaßt, da er oft Zwecke verfolgte, welche dem Vortheil der Sachsischen Fürsten entgegen waren, und von diesen wiederum viels fach beleidigt und beeintrachtigt ward. Daher versaumte er nichts, um diese Abneigung auf den jungen Fürsten zu übertragen. Jahre 1065 erklarte er ihn fur mundig, aber nur, um Sanno's und jedes Undern Untheil an der vormundschaftlichen Regierung aufzuheben, wahrend sein Einfluß berselbe blieb. Die Sachsen, die wegen des fast beständigen Aufenthalts des Königs in ihrem Lande theils viele unmit telbare Last und Rosten hatten, theils auch darin die Absicht fürchteten, ihre Rechte zu untergraben und zu zerstören, wurden aufgebracht und schwierig. Sie verweigerten sogar dem koniglichen Sofe die schuldigen Lieferungen, so daß der Konig feine taglichen Bedurfnisse mit baarem Belde erkaufen mußte. Aber Adalbert trotte dennoch den Sachfen, bis er endlich durch einen heftigeren Angriff verdrangt wurde. Die vornehm sten Reichsfürsten nämlich, schon längst eifersüchtig auf Adalbert's Allges walt, Hanno wiederum an der Spige, erklarten auf einer eigenmachtig gehaltenen Versammlung zu Tribur (1066), daß sie einen andern Konig wählen würden, wenn Heinrich nicht sogleich den Adalbert von sich ent fernte. Der Erzbischof selbst mußte der Gewalt nachgeben, und empfand die Ausbruche des allgemeinen Hasses gegen sich so bitter, daß er sich kaum auf einem entlegenen Hofe davor verbergen konnte, während die Sachsenfürsten sich in seine Besithumer theilten.

Die Reichsverwaltung kam nun wieder in die Hande des Erzbis schofs von Koln, mit dem sie der von Mainz theilte, aber sie vermoch ten weder des Reiches Ansehen gegen die damals heftig aufrührerischen Slaven\*) ju behaupten, noch den jungen Konig ju einer beffern Lebens, weise zurückzuführen. Adalbert's Ansichten hatten zu tief in seiner

<sup>&</sup>quot;) Gin Obotritischer Türft, Gottschalt, Gemahl einer Dänischen Prinzestin, hatte zu ben Zeiten Beinrich's III. alle Wendische Stämme zwischen der Ville und Peene unter feine herrschaft vereinigt, doch als Bafall bes Deutschen Reiche. Dem Chriftenthume mar er eifrig ergeben, und für die Ausbreitung deffelben unter ben Seinen höchlich bemuft. Da erhoben sich die Beidnischgefinnten, erschlugen Gottschalt (1066), durchtobten das Land mit Aufruhr und Berheerung, gerftorten Samburg, und wutheten gegen die Chriften, befonders gegen die Priefter, mit ausgesuchter Grausamfeit.

Samela

Seele gewurzelt, und seine Rathgeber, die er nicht aus den größeren Reichsfürsten mahlte, sondern aus Menschen geringerer Abkunft, bestärkten ihn darin. Sachsen, wo die konigliche Macht unter allen Deuts Schen Landern am Schwächsten, die herzogliche Gewalt, im hundertjähris gen Besit Einer Familie, der Billungen, am größten war, wollte er besonders zügeln. Dort legte er daher überall Burgen an, und besette fie mit seinen Dienstleuten. Umgeben von einem üppigen Soflager, überließ er sich allen sinnlichen Lusten. Wider seine Reigung war er von Hanno zur Heirath mit einer Tochter des Markgrafen Otto von Susa genothiget worden, wunschte aber, von dieser Gemahlin getrennt zu werden. Weil er dabei Widerstand fürchtete, suchte er die Stimme des machtigen Erzbischofs von Mainz zu gewinnen, indem er ihm vers sprach, ihm dafür den Zehnten von den bis jest davon befreieten Thus ringern zu verschaffen. Der habsuchtige Erzbischof nahm sich nun auch der Sache an, als aber Papft und Fürsten den Konig beschworen, die ärgerliche und unziemende Scheidungsangelegenheit aufzugeben, fügte fich Heinrich ihrem Willen, und gewann in der Folge Liebe fur die Ros nigin. Doch hatte er dabei die Gemuther der Thuringer wider fich emport, welche sich dem Ansinnen des Mainzer Erzbischofs sogar mit Gewalt widersetten.

Indeß war Erzbischof Abalbert wieder bei Hose erschienen, und im Nathe des Königs auch sogleich wieder der Erste geworden. Sein alter Haß gegen die Sachsen war durch Nachsucht für die erlittene schmähliche Behandlung auss höchste gestiegen, und zur Befriedigung desselben reizte er den König mehr als je wider dieses Volk. Da gesschah es, daß ein Mann Namens Egino auftrat, und klagte, Herzog Otto von Baiern habe ihn zur Ermordung des Königs dingen wollen (1070). Biele Kürsten meinten zwar, der Herzog dürse sich mit dem übelberüchtigten Gegner nicht ritterlich schlagen, Otto aber erbot sich dennoch zum Zweikamps. Er forderte zu diesem Zweike vom Könige sichres Geleit nach Goslar; doch dieser schlug das billige Begehren Mit sehr harten Worten ab, ließ, als Otto nun nicht erschien, dessen Süter surchtbar verheeren, und gab das Herzogthum Baiern Otto's Schwiezgerschne Welf IV., worauf dieser seine Gemahlin ihrem Vater wieder zurückschiekte \*). Otto versuchte zwar Wiederstand, ergab sich aber bald

<sup>&</sup>quot;) Welf war der Sohn des Markgrasen Uzzo von Este. Mütterlicher Seits stammte er von dem Deutschen Geschlecht seines Namens. Der Ursprung dieser Familie wird weit hinausgeleitet, man nennt Eticho und Wulf, Heerführer der Schren, welche einst in Panno,

dem Könige mit seinem Bundesgenossen Magnus, dem Sohne des Herzogs Ordulf von Sachsen. Nicht lange nach diesen Begebenheiten starb Erzbischof Adalbert (1072), und Hanno übernahm die Reichsverwaltung auf des Königs Begehren zwar wieder, aber nur auf kurze Zeit, da seine Grundsähe mit denen des Herrschers in einem zu auffallenden Widerspruch standen. Es war eine Zeit großer Ungerechtigkeit und furchtbaren Druckes, alle gesesliche Ordnung schien aufgelöst, und die Unzufriedenheit wurde allgemein. Otto von Nordheim war seiner Haft zwar entlassen, aber mit tieser Erbitterung im Herzen, und Heinrich hatte sich hier einen höchst gesährlichen Feind gemacht; denn Otto, ein trefslicher Feldherr, tapser, kühn und schlau, hegte unbezähmbare Herrschlicht, und scheute kein Mittel, welches zu diesem Ziele führte.

Heinrich regierte nun allein, ganz der frühern Weise und den Grundsähen Adalbert's gemäß. Bon den Burgen in Sachsen aus durchstreiften seine Mannen das Land trieben die Heerden weg, erpreßten schwere Steuern, schändeten Weiber und Töchter der Landleute, und zwangen die freien Männer zur Frohne bei dem Schlösserbau. Auch verweigerte der König den Sachsen die Freiheit des gefangenen Magnus, den sie, da sein Vater indeß gestorben war, zu ihrem Herzog sehen wollten. Dies steigerte die Gährung des Volkes endlich aufs höchste, und als der König ein allgemeines Ausgebot ergehen ließ zu einem Zuge gegen die Polen, so fürchteten sie, daß unter jenem Vorwande der letzte Schlag gegen sie ausgeführt werden sollte, und traten auf der Stelle in ein Sicherheitsbündniß zusammen (1073).

Es war eine ansehnliche Verbindung. Sie bestand aus den vor nehmsten Sächsischen Grafen und Bischöfen; an ihrer Spiße war der tapfere Otto von Nordheim. Zuerst wurden Gesandte an den König abgeordnet, die von ihm verlangten, daß er seine Vurgen niederreißen

nien gegen die Oftgothen stritten, als ihre Ahnherren. Historisch beglaubigter Stammvater ist Graf Welf zu Altorf in der Nähe des spätern Navensburg, im Allgau. Seine Tochter Judith war die Gemahtin Ludwig des Frommen (oben S. 193.). Dann tritt zuerst wie der ein Welf, von den Historisern der zweite genannt, im elsten Jahrhundert hervor. Bei dem Streite Kaiser Konrad's mit Ernst von Schwaben stand er auf der Seite des Leste ven. Welf III. gab Kaiser Heinrich III. das Herzogthum Kärnthen (oben S. 258.). Alls dieser kinderlos starb (1055) war nur seiner Schwester und Azzo von Mel's Sohn, Welf IV., übrig, um das Geschlecht sortzupflanzen. Nach Sichhorn (Urgeschichte des erlauchten Hausses der Welsen) stammten auch die Markgrasen von Este von einem Welfsichen Ahnherrn, indem er den Vonisacius, welchen Karl zum Grasen von Lucca machte, dessen Nachkonumen jene waren, sür einen Sprößling des Deutschen Hauses der Welsen nimmt.

laffe, sein Soflager nicht beständig in Sachsen halte, zu seinen Rath. gebern nicht schlechte Leute, fondern die Reichsfürsten nehme, seine murs dige Gemahlin edler als bisher behandele, und seine Rebsweiber abschaffe. Widrigenfalls seyen ihre Maßregeln beschlossen. Heinrich stutte, als die Gesandtschaft ihn in Goslar, seinem gewöhnlichen Aufenthalt, ans traf; doch erinnerten ihn die Hofleute, seine Wurde zu zeigen. wies demnach die Boten mit leichten Worten und verächtlich ab. Allein ehe er fich deffen versah, ruckte ein heer von 60,000 Sachsen auf Goslar an. Bestürzt floh er nach seinem festesten Bergschlosse, der Harzburg; die Sachsen folgten dabin. Auch hier konnte er fich, weil feine Mannschaft zu gering war, nicht halten und nach einigen Tagen vergeblicher Unterhandlungen entkam er mit wenigen Dienern durch dicke Walder und Bergschluchten nach Eschwege in Heffen. Go weit festen ihm die Sachsen nicht nach, sie eilten lieber zu dem wichtigern Werke, die Schlosser am Harze zu brechen, und drohten, alle Bes sagungen derselben niederzumachen, wenn Magnus nicht in Freiheit gefest werde. Hierin mußte er nun wol nachgeben, aber er that es mit Rummer und gorn im Sergen. Die Sachsen hatten indeß Verbundete an den Thuringern gefunden, welche sich zur Abtragung des Zehnten endlich verstanden hatten, und beim Eintreiben deffelben nicht minder gemißhandelt worden waren, als Jene. Heinrich forderte die übrigen Fürsten zum Kriege gegen die Emporer auf, aber die Meisten zeigten deutlich die Absicht, sich mit diesen und nicht mit ihm zu vereinigen. Huch wurde schon eine Zusammenkunft in Mainz zur Wahl eines ans dern Königs verabredet.

Auf diese Nachricht eilte der König, der sich nach Baiern begeben, aber auch dort nur feindselige Gesinnung gefunden hatte, an den Rhein, und hier bot sich ihm eine unerwartete Unterstügung dar. Denn als er sich der Stadt Worms näherte, zogen ihm die Bürger gewaffnet entgegen, um ihm die große Zahl ihrer streitbaren Jugend zu zeigen, die bereit war, für ihn in den Kampf zu ziehen. Ja sie erboten sich, die Kriegsstosten zu tragen. Da die Fürsten sahen, wie der König Herr der mächtigen, wohlbefestigten Stadt sen, scheuten sie seine Nähe, und nur Wenige wagten es, sich zu Mainz einzusinden. Indes mochte Heinrich die Wormser Hülfe doch nicht start genug glauben, um an ihrer Spise einen Kampf gegen den Deutschen Lehnsadel zu beginnen, denn statt sich ihrer zu bedienen, versuchte er es, die Fürsten auf einer persönlichen Zusammenkunft zu Oppenheim sogar durch demuthige Bitten zu gewins

nen, erhielt aber harte Vorwurfe zur Antwort. Dann sandte er noch mals zu Geistlichen und Weltlichen, einen Heereszug gegen die Sachsen ju Stande zu bringen, welche die Berennung seiner Burgen fortsetten, aber nur Wenige fanden sich ein. Go fah er sich denn, wie schwere Ueberwindung es ihm auch tostete, genothigt, unter den bisher verweit gerten Bedingungen mit den Aufrahrern Friede zu machen, und ju versprechen, kunftig nicht mehr ausschließlich in Sachsen zu wohnen, seine dort und in Thuringen gelegenen Festen ju gerstoren, und Allen den ihnen unrechtmäßig entzogenen Besit, besonders dem Otto das Herzogthum Baiern, zurückzustellen (1074). Gleich darauf mußten auch die Befehle zur Zerstorung der Schloffer gegeben werden. Doch follten in der vom Konige besonders geliebten Harzburg nur die Befestigungen geschleift, die innern Gebaude, weil hier Rlofter und Rirche ftanden, geschont werden. Aber der lang juruckgehaltene Grimm der Sachsen war so groß, daß sie die Rirche plunderten und in Brand steckten, ja selbst Gebeine dort bestatteter Angehorigen Beinrich's gleich wilden Bars baren umherstreuten. Diese Unthat, obschon von den Sachsischen Gros ßen laut gemißbilligt, verdarb viel, und wurde von Heinrich benutt, fich die übrigen Deutschen Fürsten wieder zu Freunden zu machen. Er vermochte sie durch große Versprechungen, ihm gegen die Sachsen Bei stand anzugeloben. Rudolf von Odwaben, der schon im Stillen gehofft hatte, die Krone zu erwerben, gurnte den Sachsen, weil fie ohne ihn Friede geschloffen, Welf von Baiern hatte Ursach für fein Bergoge thum ju streiten. Go kam denn ein sehr ansehnliches Beer zusammen, ein Theil der Sachsen ward von heinrich gewonnen, und so tapfer die Uebrigen in der Schlacht bei Hohenburg an der Unstrut (13. Junius 1075) auch fochten, so mußten sie doch das Schlachtfeld zulest den Koniglichen überlaffen, die indeß ihren Sieg an diesem hochst blutigen Tage mit dem Verluft vieler Edlen erkauften.

Heinrich hatte auf den Herbst eine neue Heerfahrt anberaumt, allein mehre Fürsten bereuten schon, ihn wieder erhoben zu haben. Daher erschienen Rudolf von Schwatzn, Welf von Baiern und Verthold von Kärnthen nicht, wol aber die beiden Lothringischen Herzoge, und besons ders Gozelo der Bucklige von Niederlothringen, einer der ausgezeichnetssten Fürsten seiner Zeit\*), mit starker Macht. Endlich wurden die Sächsischen Häupter von königlichen Unterhändlern durch die Betheus

<sup>\*)</sup> Es war ein Sohn Gottsried's bes Bärtigen, der unter dieser Regierung Rieder: lothringen erhalten hatte, und 1069 gestorben war.

Raffen niederzulegen, und friedebittend in Person vor dem König zu erscheinen. Ob die Gesandten des Königs nicht ihre Vollmacht übersschritten hatten, ist ungewiß, genug die Fürsten und Bischöfe der Sachsen sahen sich schrecklich getäuscht. Bis auf den einzigen Otto von Nordheim, den er bald wieder frei ließ, behielt sie der zornmüsthige Heinrich Alle gefangen, ließ sie im ganzen Neiche vertheilen, gab Anderen ihre Lehen, und stellte seine Festen im Sachsenlande wieder her.

Die Folgen dieser raschen That waren über alle Erwartung unselig. Doch ehe wir diese betrachten können, mussen wir einen Blick zurücks werfen, um die in diesem Zeitraum geschehenen Fortschritte derjenigen Gewalt zu übersehen, welche schon seit langer Zeit im Stillen der kaiserlichen entgegengekampft hatte, und jest mit großer Kraft in diese Zerwürfnisse eingriff.

### 21. Wachsthum ber papftlichen Macht feit Rarl bem Großen.

Machdem die Papste sich schon im achten Jahrhundert der Byzantis nischen Oberhoheit entzogen hatten, dann durch den Beistand und die Macht der Franken der von den Longobarden drohenden Gefahr glucke lich entgangen waren, trat ihnen in dem wiedererstandenen abendlandis schen Raiser, ein Herrscher zur Seite, der zwar zuerst als Beschüßer geliebt, dann noch eine Zeit lang als Uebermachtiger geehrt, in der Folge aber, bei mehrerer Sicherheit und steigendem Gelbstgefühl, als Beeintrachtiger gehaßt ward. Wir haben ichon oben (G. 171.) ans gedeutet, wie der Gedanke einer vollkommnen Gelbständigkeit und Unabhängigkeit der Kirche und des Papstes von der weltlichen Fürstens macht entstand. Von der Zeit an werden wir beide Dachte in forts wahrendem Rampfe sehen; aber doch, bei der Religiositat der Zeiten, Die weltliche nie bemuht, die geistliche ganglich zu beherrschen, während die Papste bei zunehmender Gewalt und im Bewußtseyn der hochsten Berechtigung der von ihnen vertretenen Ideen im Laufe der Jahrhuns derte keinen geringern Plan entwickelten, als den, die Raiser und übers haupt jede Macht der Erde der ihrigen, welche keine andere als die des Christenthums selbst senn sollte, vollig zu unterwerfen. Sie setten dies schwierige Werk mit eben der Ginheit des Plans und eben der Beharrlichkeit fort, wie die Consuln und der Senat desselben

Rom's einst das ihrige, und wenn sie dann auch zuweilen dem Drucke der weltlichen Macht zu erliegen schienen, so erstand doch bald wieder ein Herrschergeist, der die Urme des Kreuzes hoch über die Schwerterspißen emporhob.

Ein sehr wirksames Mittel, ihr Unsehen besonders im Inneren der Rirche ju erhoben, bot den Papften eine im neunten Sahrhundert ploblich ans Licht tretende verfälschte Sammlung von altern Rirchen gesetzen dar. Unter den Sammlungen der Concilienbeschliffe und Ents scheidungsbriefe (Decretalen) der Romischen Bischofe war besonders eine im haufigen Gebrauch, welche dem heiligen Ifidorus, einem ver: ehrten Spanischen Bischofe, jugeschrieben ward. Diese Sammlung war es, die jest in einer gang neuen Geftalt erschien. Sie enthielt viele Stude aus der echten Spanischen Sammlung, allein theils abs gefürzt, theils mit Bufagen vermehrt, und außerdem noch eine Menge Urfunden, die vorher nie bekannt gewesen waren, ju welchen sedzig Briefe unter dem Namen der altesten Romischen Bischofe gehoren. Die Pseudo : Indorischen Decretalen (fo nennt man diese untergeschos benen Schriften gewöhnlich) betrachten den Papft als den Bischof der allgemeinen Rirche, geben ihm das ausschließende Richteramt über alle Bischofe, bestimmen, daß in allen Sachen an ihn appellirt werden, daß er allein Concilien berufen und ihre Schlisse bestätigen konne, und daß diese Autoritat der Romischen Kirche unmittelbar von Christo stamme. Ein Laie folle nur unter gang besonderen Umftanden Rlage gegen einen Bischof vorbringen tonnen, und wenn die weltliche Dacht über Bischofe ein Urtheil falle, fo fey dies ein frecher Eingriff in die Majestaterechte Gottes. Aus vielen dieser angeblichen Rirchengeset geht deutlich hervor, daß die Absicht ihres Berfassers nicht sowol un mittelbar auf die Erhöhung der Papstmacht, als auf Unterdrückung der Metropoliten ging, deren Rechte über die Bischofe aufgelost mer: den sollten; er that aber ohne seinen Willen noch weit mehr, indem er den Papften einen Freibrief fur die unbeschrankteften Unspruche in die Bande gab. Es lagt fich ziemlich ficher bestimmen, daß die Abs fassung der falschen Decretalen, von wem sie auch immer herrühren moge, zwischen 829 und 836 fallt. Einer großen Runft zu tauschen hat fich der Verfasser nicht bedient; die von ihm erfundenen Urkunden tragen die handgreiflichsten Zeichen der Unechtheit, indem die Papfte ber fruhften Sahrhunderte Stellen aus Schriften anführen, bie erft im siebenten geschrieben worden find. Der erfte Papft, der fich auf die

faischen Decretalen berief, war Micolaus I. (858—867), und als die Erzbischöfe einwarfen, daß sie in ihren Sammlungen von solchen Vers vordnungen nichts håtten, erwiederte dies der Papst bloß mit der Gesgenfrage: ob denn nichts echt sey, als was sich in ihrem Coder bes fände. Die Echtheit jener Actenstücke aus inneren Gründen zu bezweifeln, siel damals Niemanden ein; kritische Untersuchungen historisscher Gegenstände lagen der Geistesrichtung des Mittelalters fern. Konnten auch nicht alle Ansprüche des falschen Isidor durchgesetzt werden, so bekam doch das Meiste nach und nach Gültigkeit, welches schwerlich möglich gewesen wäre, wenn die Richtung des Zeitgeistes nicht der Täuschung den Weg gebahnt, wenn ihm der allgemein vers breitete Glaube an die hohe, von Gott selbst verordnete und eingesetzte Gewalt der Päpste nicht vorangegangen wäre.

Mit diesem Micolaus I., demfelben, den wir schon als Bekampfer des Patriarchen Photius tennen gelernt haben (oben G. 190.), bes ginnt daher auch eine neue Epoche in der Geschichte des Papstthums. Gunftigere Umstände konnte es für daffelbe nicht geben als die damas Die zwietrachtigen Nachfolger Rarl's des Großen riefen ben Romischen Bischof zur Entscheidung ihrer Streitigkeiten auf, und es ist daher gar nicht Unmaßung zu nennen, wenn er sich die Dachtvolle tommenheit, eine solche Entscheidung zu geben, beilegte; es ift vielmehr naturlich, daß die Idee eines oberften Richteramtes über die weltlichen Sandel im Ginne des Chriftenthums, fid, dadurch immer tiefer in den reicher begabten und frommer gesinnten Papsten ausbildete und befestigte. Das Bestreben, den Frieden zu bringen an die Stelle des Streits, und mit dem Berfohnungerufe den wilden Sader ju ftillen, hatte daran mindestens eben so vielen Untheil, als die Absicht, ihre eigene Macht zu erhöhen; und sollte ihr Spruch nicht im Winde vers hallen, fo mußten auch Mittel jur Sand feyn, demfelben Rraft und Wirts samkeit zu geben. Die Rampfe, welche Nicolaus I. fur die Behaups tung der papstlichen Obergewalt durchfocht, waren zugleich Kampfe für sittliche Ordnung und Recht. Vorzüglich ift sein Verfahren gegen eis nen Fürsten merkwürdig, der beiden Sohn sprechen zu konnen glaubte.

König Lothar II. von Lothringen (S. 199.) wünschte von seiner Gemahlin Theutberge geschieden zu sepn, um ein lasterhaftes Weib, Waldrade, mit welchem er einen unerlaubten Umgang pflegte, heirathen zu können. Zu diesem Zwecke dichtete er der Theutberge ein abscheus liches Verbrechen an, und nachdem sie sich durch ein Gottesurtheil

von der Unklage gereinigt hatte, ließ sich der Konig von seiner straf: baren Leidenschaft noch weiter hinreißen. Er erklarte das Gottesurtheil für einen Betrug, und zwang seiner Gemahlin durch harte Dishand lungen ein Geständniß ab. Im gangen Lande war man aber von ber Unschuld der Verfolgten überzeugt, und ein allgemeiner Schrei des Unwillens wurde laut; boch die Bischofe, die Erzbischofe von Trier und Roln an der Spige, wagten es nicht, ihrem Landesherrn zuwider ju fenn. Dazu tam, daß Baldrade eine Berwandte des Erzbischofs Gunther von Roln war. Daher erflarten zwei zu Hachen gehaltene Synoden die Trennung für rechtmäßig, und mit ihrer Zustimmung ließ Lothar Waldraden als Konigin verkunden (862). Theutberge, die ju Rarl dem Rahlen gefiohen war, bat jest den Papft um Sulfe, ja auch Lothar wandte fich an diesen, um seine hohere Bestätigung ju erhalten. Nicolaus ordnete jur nochmaligen Untersuchung der Sache eine Rirchenversammlung zu Det an, und sandte zwei Legaten dahin, aber Lothar mußte diese zu bestechen, die Beschluffe der fruheren Gy: noden wurden für gultig erklart, und jene beiden Erzbischofe reiften felbst nach Rom, die Bestätigung des Papstes einzuholen. nun Micolaus auf nichts angekommen, als seine oberrichterliche Ge walt geehrt zu feben, fo hatte er mit diefer glanzenden Unerkennung derselben vollkommen befriedigt seyn konnen\*). Aber edlere Bewege grunde bestimmten fein Berfahren. Er verdammte auf einer Romifchen Synode die von Det, ja er entsette die beiden Erzbischofe ihrer Heme ter, ein Schritt, den noch fein Papft gewagt hatte. Dabei achtete er weder auf die Protestation der Erzbischofe, daß er fein Recht habe, sie, die seine Mitbischofe waren, wie die ihm unterworfenen Klerifer ju behandeln, noch auf das Rriegsheer, an deffen Spige Raifer Lud: wig II., von den Erzbischöfen aufgefordert, in Rom erschien. Raiser, beffen Gewiffen erwachte, tehrte ichon nach zwei Tagen wieder um, und Lothar mußte bei den fortwahrenden Strietigfeiten mit den übrigen Rarolingern einen Rampf mit dem Papfte und der herrschen den Meinung sehr bedenklich finden. Er unterwarf sich daber, und ließ sich von einem papstlichen Legaten Theutberge wieder juführen. Waldrade wurde von dem Legaten nach Stalien mitgenommen, entwich aber unterweges, und Lothar, der seine fruheren Absichten nicht aufgab, vermochte jest Theutberge sogar, an den Papst ju schreiben und felbst

<sup>\*)</sup> Planck Geschichte ber driftl. tircht. Gesellschafte: Verfassung, Ih. III. G. 53.

um die Ehescheidung zu bitten. Aber Nicolaus schlug dies auf das bestimmteste ab. Nach seinem Tode handelte sein Nachsolger, Has drian II., nach denselben Grundsäßen, und beharrte bei derselben Weisgerung, obschon Lothar deswegen in Person nach Italien kam. Viels leicht wäre es jest noch zu heftigeren Austritten gekommen, wenn Losthar nicht darüber gestorben wäre.

Hadrian's Nachfolger war Johann VIII. (872—882), von dem oben (S. 201.) schon erwähnt ist, daß er Karl dem Kahlen die Kaisserwürde ertheilte. Ein neues höchst glückliches Freigniß für das Wachsthum der Papstmacht. Bisher hatten diese bei der Kaiserkönung nur die äußerliche Handlung verrichtet; wer aber Kaiser seyn sollte, das war durch die Erbsolge und durch die Vasallen bestimmt worden. Nunmehr hatte es durch den Streit in der Familie und durch die Partei, welche Johann dabei für Karl nahm, ganz das Unsehen, als ob es der Papst wäre, der über die Würde selbst zu versügen habe. Ein einzelnes Beispiel bildete zwar noch kein Geses, war aber immer der Ansang, ein Hertommen zu begründen, worauf man sich in der Volge berusen konnte, um so mehr als der neue Kaiser selbst ein sols ches Necht des Papstes anerkannt hatte.

Des tiefen Verfalls, in welchen das Papstthum nach diesen Zeiten in der ersten Halfte des zehnten Jahrhunderts gerieth, ist bereits (S. 225.) gedacht. Die Papste dieser Zeit waren schamlose und austschweisende, oder ganz unfähige und schwache Manner. Man hat eine seltsame Erzählung von einem Frauenzimmer, Iohanna, die aus Mainz gebürtig, in männlicher Kleidung in Athen studirt haben, dann nach Kom gekommen seyn, und dort ihren Vetrug so gut fortgespielt haben soll, daß sie nach dem Tode Leo's IV. (855) auf den papstischen Stuhl erhoben worden, bis sie niedergekommen und dadurch entlarvt worden sey. Diese Erzählung, die späterhin buchstählich gedeutet, und lange für eine wahre Vegebenheit gehalten wurde, scheint nichts als eine Allegorie auf die Römische Kirche zu seyn, veranlaßt durch den lasterhaften Wandel jener Papste, die von Weibern erhoben und von Weibern geleitet wurden.

Die näheren Verhältnisse, in welche die Deutschen Könige mit den Päpsten kamen, seitdem Otto der Große die Krone Italien's er; warb, sind in der Deutschen Geschichte der Hauptsache nach erwähnt. Auch wie Kaiser Heinrich III. in der Kirche nicht minder wie im Staate mächtig waltend, den päpstlichen Stuhl zu verschiedenen Mas

18

3 - 150 h

len nach seinem Willen besetzte, ist erzählt (S. 259.). Es war aber dem Raiser bei diesen Einmischungen feinesweges bloß um die Uebung seiner Hoheiterechte oder um die festere Grundung seiner Herrschaft in Italien zu thun, er verlangte sehnlich, die Rirche von Schweren Uebeln zu heilen, an denen sie trankte, und dazu bedurfte er tuchtiger Manner an ihrer Spige. Es war vornehmlich die große Sittenlosig: feit der Geistlichen, welche er abstellen wollte, jum Theil durch die gange Stellung bes Klerus und feine vielfache Berbindung mit der Welt, am meiften aber durch die Simonie\*) hervorgerufen. Mit diesem Worte bezeichnete man namlich das Vergeben der firchlichen Memter nach bloger Gunft und den damals fast zur Regel gewordenen Rauf und Bertauf der geistlichen Stellen, bes beträchtlichen Gintommens wegen, welches mit ihnen verknupft war. Es kam Heinrich dabei nicht in den Sinn, das taiserliche Recht der Befegung Diefer Stellen aufzuge: ben, wol aber war er es fich bewußt, nur wurdige Manner zu Vors stehern firchlicher Gesellschaften ernannt zu haben, und glaubte beson ders den Punkt festhalten zu muffen, daß von Solchen, welche das geistliche Hirtenamt erkauft hatten, am wenigsten zu erwarten ware, daß sie sich durch Tugenden auszeichnen und ihren Gemeinden als Muster eines driftlichen Wandels vorleuchten wurden. Da Bischofe und Erzbischofe ihre Burden selbst großentheils burch Simonie hatten, so konnte der Raiser von ihnen die beabsichtigte Reinigung nicht erwar ten, darum feste er seine Hoffnung auf ein fraftiges Verfahren, wel ches von der oberften Gewalt in der Rirche ausgehend die Bischofe nicht minder als die geringeren Kleriker traf. Er begunstigte dahn die Magnahmen der Papste, welche jest in Person umberreif'ten, um kräftig jenen großen Uebelständen in den Weg zu treten. Besonders that Leo IX. dies mit außerordentlichem Gifer; er hielt in Frankreid und Deutschland Synoden, wo er Bischofe, die der Simonie Wer führt waren, ohne Weiteres absetzte. Heinrich dachte nicht, daß du von ihm entworfene Plan, dessen Ausführung er eifrig beförderte, if umfassenderem Sinne fortgeführt, die Papste auf eine Sohe heben wurde, die seinem Geschlechte hochst verderblich zu werden bestimmt war. Aber er konnte auch nicht ahnen, daß ein seltener Geift, welcher schon unter Leo IX. hervorzutreten begann, sein Werk ergreifen, und ju einem von ihm weder vorhergesehenen noch gewollten Ziele leiten werde.

<sup>\*)</sup> So genannt von einem Simon Magus, der nach Apostelgesch. VIII., 18 fg. den Aposteln die Wundergabe für Geld abkaufen wollte.

#### 22. Papft Gregor VII.

Dildebrand, ein Italiener von ungewisser Herkunft, verlebte einen Theil seiner früheren Jahre als Monch in dem Rloster zu Elugny. Hier traf ihn Leo IX., als er, von einer Wormser Synode auf Heinerich's III. Vetrieb zum Papst erhoben, im Vegriff war, nach Rom zu reisen. Hildebrand stellte ihm so eindringlich vor, wie viel er sich und der Kirche vergeben, daß er die oberste geistliche Gewalt aus der Hand eines Laien empfangen habe, daß Leo die schon angenommenen Zeichen der papstlichen Hoheit wieder ablegte, und sich nicht eher als Papst betrachtete, bis er zu Rom nach alter Weise von Volt und Klerus gerwählt war. An dieser Wahl hatte Hildebrand, der ihn nach Rom bes gleitete, keinen geringen Antheil, und war von da die Seele der ganzen papstlichen Regierung. Sein außerordentlicher Beist, seine hervorsstechenden Talente, seine einnehmende Klugheit gewannen ihm ein uns begrenztes Vertrauen.

Nach Leo's Tode (1054) brachte es Hildebrand beim Raifer bahin, daß der Bischof Gebhard von Eichstädt jum Papst gewählt werden durfte. Diefer, der fich Victor II. nannte, strebte gang in Leo's Geifte weiter, und Hildebrand sette unter seiner Regierung die vorige Thatigs feit fort. Eben fo groß war sein Einfluß unter Nicolaus II., der nach der kurgen Zwischenregierung Stephan's IX. im Jahre 1058 den papfts lichen Stuhl bestieg. Dieses Nicolaus ist schon bei Gelegenheit der Normannen gedacht (S. 261.), und wenn das Papstthum sich hier wieder an eine Macht lehnte, die es allenfalls gegen die kaiserliche in Schuß zu nehmen vermochte, so war es Hildebrand's kluges Bemus hen, welcher es dahin lenkte. Hochst folgenreich war auch die neue Bestimmung über die Papstwahl, die Hildebrand unter demfelben Paps fte durchzusegen mußte. Bisher hatte der gange Romische Klerus, der Adel und das Volk der Ordnung nach die Papste gewählt, und die Raifer fie bestätigt, wenn Lettere nicht, wie Seinrich III. es gethan, felbst bestimmten, wer Lenker der Rirche senn sollte. Solche Oberhaupter aber, die Alles der weltlichen Macht verdankten, waren nicht nach Hildebrand's Sinne, und was wenig ausführbar erschien, als die Kraft Heinrich's III. waltete, geschah nunmehr, als gunstige Umstände eine schwache Weiberherrschaft herbeigeführt hatten. Jest ward verordnet, daß fortan nur den Cardinalen\*) die Befugniß zustehen sollte,

<sup>&#</sup>x27;) Die Römischen Geiftlichen, welche durch die Berordnung Ricolaus II. jur Papft:

den apostolischen Stuhl neu zu besetzen. Das kaiserliche Bestätigungst recht ward aber von einer besondern Verleihung desselben Seitens der Päpste an den jedesmaligen Kaiser abhängig gemacht.

Daß dieses neue Geset, welches die gangliche Unabhangigkeit des Papstthums begrundete, nicht unangefochten bleiben konnte, zeigte fic gleich beim Tode des Micolaus (1061). Hildebrand und die Cardindle ernannten Alexander II.; aber der Romische Abel wollte einen so gewählten Papft nicht anerkennen, sondern wandte fich an die Raifes rin Agnes, unter deren Einfluß sich eine Synode ju Bafel versams melte und den Bischof Cadalous von Parma zum Papst ernannte. Denn der strenge Wandel, der jest von den Geiftlichen gefordert ward, hatte auch unter diesen eine Partei hervorgerufen, die sich Hildebrand's Absichten entgegensette. Cadalous erschien an der Spige eines Heeres ju Rom, und obschon er von der Gegenpartei bald gezwungen ward, die Stadt wieder zu raumen, so wurde er doch zulegt, von Deutsche land aus unterftußt, vielleicht den Sieg davon getragen haben, wenn nicht gerade jest die Regentschaft der Kaiserin Ugnes gestürzt worden ware. Hanno erklarte sich sogleich für Alexander, tam späterhin selbst nach Rom, und stillte die noch fortwährenden Unruhen völlig. Ends lich als Alexander im Jahre 1073 starb, bestieg der Mann endlich den papstlichen Stuhl, der schon so lange die Rirche der That nach regiert hatte. Durch die allgemeinste Uebereinstimmung ward Hildebrand ge: wählt, und nannte sich Gregor VII.

Alles was Gregor bis zu diesem Augenblicke gethan und gewirkt, erscheint nur als Vorbereitung zu dem riesenhaften Plane, den er bis jest in seiner großen Seele getragen, nunmehr aber in voller Stärkt entwickelte. Es sollte der weltlichen Macht nicht nur jeder mögliche Einsluß auf die Kirche genommen, sondern der höchsten Kirchenherrsschaft, der Hierarchie, auch Gewalt über den Staat gegeben werden, in so fern dies zur Erreichung ihrer Unabhängigkeit und höheren Zwecke nothig sen. Dieser Entwurf und nicht weniger die großen, kräftigen Schritte, die zu seiner Aussührung geschahen, haben von der Nachwelt ein schweres Gericht ersahren, und Gregor ist empörender Anmaßung und unbegrenzten Ehrgeizes bezüchtiget worden. Aber diese

wahl berufen wurden, waren sieben Bischöfe, Cardinalbischöfe genannt, und acht und zwanzig Pfarrer der vorzüglichsten Kirchen, welche Cardinalpriester hießen. Spätere Päpste fügten diesen Wahlberechtigten noch andere Römische Geistliche hinzu, und hieraus bildete sich das Collegium der Cardinale. S. Moshem. Institut. hist. eccles. p. 345. not. e.

Urtheile sind entweder vom Parteigeist eingegeben, oder auf einem Standpunkte gefällt, auf dem ein Papst des elften Jahrhunderts nicht gerichtet werden darf. Denn daß die Ueberzeugung spaterer Jahrhun: derte nach so mannichfach fortgeschrittener Entwickelung diesen Gedans ten einer außeren Herrschaft des Christenthums durch Formen und Einrichtungen der Hierarchie mit vollem Rechte verwarf, nachdem die innere und geistige erreicht worden und die Leitung der selbständigen Geister durch das hochste Rirchenoberhaupt für verderblich erklart, darf unser Urtheil über Gregor und über den Werth und die Bedeutung seines Wirkens nicht bestimmen. Auch wollte Gregor zunächst nicht Gewalt über den Staat, sondern nur Freiheit von demselben. Seine Unsichten waren dem Zeitgeiste keinesweges. fremd und entgegen, fons dern schienen vielmehr aus der einmal genommenen Richtung deffelben hervorzugehen, wie denn große Geister in Wahrheit und Jerthum nur aussprechen, was in den Gemuthern langst vorbereitet ift, und nur im Dunkel noch geschlummert hat. Jene Zeit sah in dem Papste den rechtmäßigen Stellvertreter Christi auf Erden, durch gottliche Institution mit der hochsten Gewalt bekleidet, das Regiment in der Rirche jum Beften Aller zu führen, und der Papft war von diefer Idee nicht minder ergriffen, als Diejenigen, die mit vertrauensvoller Ehrfurcht auf ihn blickten, und die Gorge für ihr Heil von ihm erwarteten\*). Je größer und kraftvoller daher der auf diesen Platz gerufene Geist war, je mehr Tuchtigkeit er in sich spurte, das zu erfüllen, was er als seine heiligste Pflicht betrachtete, je weiter mußte er seine Herr: Schaft auszudehnen trachten, je bestimmter mußte er den Reichen der Welt wehren, wo sie der Kirche zu nahe traten, je kräftiger Alles von ihnen verlangen, was der Kirche frommte. Denn die Rirche, als die große Unftalt, das Chriftenthum und mit. ihm das Reich Gottes auf Erden in sich zu tragen, zu fordern und zu verbreiten, war die Rucks ficht, der in ihm jedes Andere weichen mußte. Allerdings war die Ges fabr, auf einem solchen Standpunkte zu wanken und dann desto siche: rer und tiefer zu fallen, groß und dringend, da der Schwindel die Menschen auf den hochsten Sipfeln am sichersten ergreift; aber es liegt

Die Sage von dem schlauen Betruge der Priester, die zur-Befriedigung ihrer Herrschlucht und habgier, das, was sie selbst nicht glaubten, der frommen Einsalt des hausens ausbürdeten, ist nur von einzelner Ausartung gegründet; wenn sie aber die Entsstehung und Wirksamkeit religiöser Ideen erklären soll, ein Mährchen ohne haltung und Beweis, von Denen ersonnen, die wegen ihrer eigenen Kleinheit das Große in der Besschichte weder sassen, noch daran zu glauben vermögen.

in der Natur der Dinge, daß dieser Gedanke sich Dem, der noch kihn hinanklimmt, nicht aufdrängt.

Gregor's System soll sich, wie gewohnlich behauptet wird, in sie ben und zwanzig fogenamten Dictaten über die Befugniffe der papfilis chen Gewalt und ihr Verhaltniß zur weltlichen Macht am klarsten aussprechen; da es aber sehr streitig ift, ob sie von ihm selbst herruh: ren, so find die Meußerungen, die sich hierüber in seinen unzweifelhaft echten Briefen zerstreut finden, in jedem Falle eine reinere Quelle. Folgende Sate aus denselben sind besonders wichtig: "Die Kirche ift jest sündlich, weil sie nicht frei ist, weil sie an die Welt und weltliche Menschen gekettet ist; ihre Diener sind nicht die rechten, weil sie von den Menschen der Welt geset, und nur durch diese find, wie sie find. - Die Religion liegt im schweren Kampfe, das Herz der Menschen ift kalt für das gottliche Wort, hier und da der Glaube gertreten. Also die Kirche muß frei werden, und dieses durch ihr Haupt, durch den Ersten der Chriftenheit, durch die Sonne des Glaubens, den Papft. Dieser also muß die Diener des Altars losreißen von den Banden weltlicher Macht. Wie nichts Geistiges sichtbar ist ohne das Irdische, wie die Seele nicht wirksam ohne den Korper, wie von diesen beiden nicht eines ohne Mittel der Erhaltung, so ist die Religion nicht ohne die Kirche, diese nicht ohne Besitz eines sie sichernden Vermögens. Der Geist nahrt sich durchs Irdische, im Körper; die Kirche also nur durch Land und Gut. Daß sie solches erhalte, daß es ihr bleibe und bewahrt werde, ist das Obliegen Dessen, der das oberste Schwert halt, des Raisers. Darum sind der Raiser und die weltlichen Großen nothig für die Kirche, die nur ist durch den Papst, wie dieser durch Gott. Die Welt wird gelenkt durch zwei Lichter, durch die Sonne, das gede fere, und den Mond, das kleinere. So ist die apostolische Gewalt wie die Sonne, die konigliche Macht wie der Mond. Wie dieser nur leuchtet durch jene, so sind Raiser, Konige und Fürsten nur durch den Papst, weil dieser durch Gott ist. Also ist die Macht des Stubles weit größer, als die Macht der Throne, und der Konig ist dem Papst unterthan und Gehorsam schuldig. Weil der Papst durch Gott ift, so ist unter ihm Alles; Weltliches und Geistliches muß vor seinen Riche terstuhl gelangen; er soll belehren, ermahnen, strafen, bessern, richten und entscheiden. Die Romische Kirche ist die Mutter aller Kirchen der Christenheit, und alle Kirchen sind ihr unterthan, wie Tochter der Mutter; Aller Sorgen nimmt sie auf sich, von Allen kann sie Ehrs

furcht, Achtung und Gehorsam fordern. Sie, die Mutter Aller, ges bietet daher Allen und jedem einzelnen Gliede in Allem; darunter sind auch Kaiser, Könige, Fürsten, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte."\*).

Faßt man diese Ansichten und die Grundlage, auf der sie ruhten, richtig ins Auge, so kann man auch die Stellung, die Gregor gegen die weltlichen Fürsten annahm, und die Sprache, die er gegen sie führte, weder befremdend sinden, noch für bloße herrschsüchtige Willkur ersklären. So schrieb er an die Könige und Fürsten von Spanien, daß ihr Land, ehe es von den Saracenen erobert worden, dem heiligen Stuhl gehöret, und daß daher Diejenigen, die es jest besäßen, der Römischen Kirche einen Tribut entrichten müßten. Aehnliche Ansprüche machte er in Ungern, Polen und Sardinien geltend. Dem Herzoge Demetrius von Dalmatien ertheilte er den königlichen Titel wogegen der neue König den Vasalleneid schwören, und sich zu einer jährlichen Geldabgabe verpflichten mußte.

Jener schädliche Pfrundenhandel, die Simonie, gegen den seine Worganger schon angekampft hatten, betrachtete auch Gregor als das tiefste und gefährlichste Uebel, an welchem die Rirche krankte, ju deffen Ausrottung daher alle Kraft angewendet werden muffe, und zwar nicht bloß gegen die geistlichen Käufer, sondern auch gegen die weltlichen Verkäufer. Besonders am Hofe bes Königs von Frankreich Philipp's I. und an dem Heinrich's IV. von Deutschland war dieser Mißbrauch bis auf einen hohen Punkt gediehen. Vorläufig begnügte sich Gregor, beide Konige deswegen ernstlich zu ermahnen, worauf sie sich sehr demuthig zeigten. Heinrich bekannte, daß er sich schwer vergangen, er sey nicht wurdig, vom Papste Sohn genannt zu werden, und bat dringend um Rath und Beistand, da er Gregor's Belehrung in Allem folgen wolle. Der Papst erneuerte demnachst auf einer 1074 34 Rom gehaltenen Synode das Berbot der Simonie, und fügte gus gleich einen andern Beschluß hinzu, der noch viel größeres Aufsehen machte und zunächst weit heftigern Widerstand erregte. Es war die berühmte Berordnung wegen der Chelosigkeit der Geistlichen. Reiner sollte ein firchliches 21mt erhalten, der nicht zuvor feierlich die strengste Chelosig: keit angelobt habe, kein Laie die gottesdienstlichen Handlungen eines verheiratheten Geistlichen annehmen. Es war dies Gesetz mit Gregor's Planen innigst verkettet, denn wenn die Rirche die möglichste Unab:

<sup>&#</sup>x27;) Joh. Loigt hilbebrand, als Papst Gregorius der Siebente. G. 198 fg.

hangigkeit vom Staate erhalten sollte, so durften die sichtbaren Stell vertreter derselben, die Geistlichen, auch der Welt nicht durch die taus send Faden verbunden seyn, mit welchen die Familie den Verheirathes ten umgibt. Dieses Geset, vor dem ein unbefangener Ginn ersch:icht, weil es die Triebe der Matur wie die heiligen Bande der Sittlichkeit juruckstößt und auseinanderreißt, war nichts desto weniger in jener Uns sicht des Mittelalters begründet, welche die ganze Welt als das Gunds liche verwarf, und die Vollkommenheit nur in der Ertodtung des Fleis Sches fah. Diesen Vorstellungen zufolge, welchen Gregor nicht weniger als seine Zeitgenossen unterworfen war, wurde Chelosigkeit als der hochste Grad irdischer Heiligkeit angesehen. Darum forderte die alle gemeine Stimme des Volks das Coelibat von den achtbareren Beiftlis chen. Underen legte es der Geis vieler Bischofe auf, um den ohne Weib und Rind Lebenden geringere Ginkunfte aussetzen zu durfen, und keine Ausgaben für Wittwen und Waisen zu haben. Straubte fich der Bewerber, so wurde ihm ein Mond vorgezogen, der ohne dies ju ewiger Enthaltsamkeit verpflichtet war. Doch erscheint die Chelosigkeit der Geistlichen im elften Jahrhundert noch bei Weitem nicht als herrs schende Sitte, und die deshalb ergangenen Berordnungen Gregor's wurden an vielen Orten mit Diffallen und Emporung aufgenommen. Dieser Widerspruch wollte zwar die Heiligkeit des ehelosen Standes nicht in Zweifel ziehen, nur solle das Hochste nicht von Allen gefordert Man nannte den Papft sogar einen kegerischen Menschen, welcher jenes Ausspruchs des Herrn nicht gedenke, da er sagt: "Nicht Alle fassen dies Wort, wer es fassen kann, fasse es," und des Apostels, der das Heirathen ausdrücklich gestatte. Es scheine, als wolle der Papst die Menschen mit Gewalt zwingen, wie die Engel zu leben; er moge dann sehen, wo er Engel hernahme, das Bolk zu regieren. Auf einer Kirchenversammlung zu Paris wurde formlich beschlossen, diesem Gesete nicht zu gehorchen; in Rouen wurde der Erzbischof, zu Burgos in Spanien ein papstlicher Legat, als sie den Priestern ihre Beiber nehmen wollten, gemißhandelt. Noch großer war die Bewegung in Der Erzbischof von Mainz wagte kaum, des Papstes Befehle in seinem Sprengel bekannt zu machen. Er feste feinen Bischöfen eine halbjährige Frist, und berief dann erst eine Synode nach Erfurt, aber die Opposition wurde so heftig, daß er die Versamme lung wieder aufheben mußte. Nicht besser ging es dem Bischofe Alt mann von Passau. Un anderen Orten traten die Bischofe selbst auf die

Seite der widerspenstigen Geistlichen. Der Bischof Otto von Rostnik erlaubte jetzt sogar seinen Klerikern förmlich, Weiber zu nehmen. Gres gor's festen Entschluß konnte indeß Alles dies nicht brechen. Muhig ließer den Sturm austoben, und trug nur Sorge, die Laien von dem angedrohten Bann sur Die, welche bei einem verehelichten Priesster Wesse hören würden, in Kenntniß zu sehen. Hiedurch brachte er das für jene Vorstellungen ohnehin eingenommene Volk völlig auf seine Seite, ja an vielen Orten stand der gemeine Pobel gegen die Geistlichen auf, und zwang sie, ihren Weibern zu entsagen. Die sich weigerten, wurden beschimpst, geschlagen, beraubt, ins Elend gejagt, ja Manche bis zum Tode gemartert. So bequemte sich allmählich eis ner nach dem andern, seine Familie von sich zu stoßen, und Gregor's Ziel wurde im Lause der Zeit wirklich erreicht.

Viel naber und größer waren indeß die Folgen, die fich ber Papst von seinem Kampfe gegen die unwurdige Bergebung der geistlichen Stellen versprechen durfte. Die Legaten, welche er 1074 nach Deutsche land sandte, suchten dem fortwahrenden Unfuge zu steuern, und brache ten es bei Seinrich dahin, daß er einige Danner von bofem Rufe, Die Alexander II. schon in den Bann gethan, aus seiner Dabe entfernte. Der Konig versprach bei dieser Gelegenheit wieder, sich in den Willen des heiligen Baters zu fügen, deffen Berordnungen puntts lich nachzukommen, und dem Papste zur Absetzung der durch Simonie emporgekommenen Geistlichen hulfreiche Hand zu leisten. Doch Gres gor glaubte nunmehr, einen noch viel entscheidendern Schritt thun ju muffen. Auf einem großen Concilium, welches er in den erften Dos naten des Jahres 1075 ju Rom hielt, erließ er ein Decret gegen die Laieninvestitur, welches nicht weniger berühmt als das gegen die Pries sterehe geworden ist und noch tiefer und unmittelbarer in die Staats: verhältnisse eingriff, als dieses. Es wurden namlich, wie oben schon bemerkt ift (f. S. 245.), nach altem Herkommen erledigte Bisthumer und Abteien als erdffnete Lehen angesehen, die der Lehnsherr wieder besetzen tonne, und die feierliche Handlung dieser Belehnung, durch Ueberreichung von Ring und Stab nannte man Investitur. Da alle hohere Geifts lichen Hoheitsrechte ausübten und Landherren waren, und als solche dem Staate mancherlei zu leiften hatten, alle Unterthanenpflichs ten damals aber nur in dem Berhaltniffe des Bafallen ju feinem Lehnsherrn erschienen, so waren jene Unspruche der weltlichen Macht an das Recht der Belehnung gang in der Ordnung; nicht weniger nas

turlich aber war ce, daß die Rirche in einer folden Ginmischung nur Verwirrung und Veranlaffung ju vielen Uebeln fah und daß fie gang mit Recht ein sittlich reineres und mahrhaft kirchliches Leben für die Beiftlichen nur nach Zerreißung dieser Bande fur möglich hielt. einzig richtige und wahre Abhulfe dieses Uebels ware nun allerdings von Seiten der Rirche das Aufgeben aller Soheits, und Berrichaftes rechte und alles überfluffigen Besithums gewesen, bis auf das was jur Erhaltung und jum Leben der Geiftlichen nothig war. Aber ein folder Gedanken lag einer Zeit fehr fern, welche Die geiftige Dacht der Kirche auch durch außerliche Mittel und Guter gestüßt und erhos ben sehen wollte. Daß es bei dem politischen Zustande Deutschland's hier doppelt nothwendig war, die Bischofe auch jum Staate und jum Berrscher in ein bestimmtes Berhaltnif ju segen, wußte Gregor nicht, oder wollte bavon nichts wiffen, feinem Grundfage gemäß, daß überall, wo die Bortheile des Staats und der Rieche in Streit geriethen, die Rirche obsiegen muffe. Auch fah er gang richtig ein, daß allein ein folches, streng durchgeführtes Verbot der Belehnung durch die Sand eines Fürsten der Simonie durchgreifend steuern tonne. nem Decrete murde also allen Geiftlichen bei Strafe des Berluftes ihrer Aemter untersagt, die Investitur über ein Bisthum, eine Abtei ober fonft ein firchliches 21mt von einem Laien zu empfangen, und zugleich die Androhung des Bannes für alle Weltliche hinzugefügt, well de einem Geiftlichen die Investitur ertheilen wurden. Es liegt am Tage, von welchen ungeheuren Folgen wie für die Rirche fo fast noch mehr fur den Staat jener Zeit es fenn mußte, wenn Gregor Diefe völlige Befreiung der Geistlichen von allem Einfluß der Herrscher durchsetzte. Rach dem, was oben über die Stellung der Deutschen Konige zu ihren Bischofen gesagt ift, leuchtet es ein, daß wenn jenen die Belehnung entzogen wurde, fie damit zugleich die Sauptstuße ihrer Macht aus den Handen gaben; eher noch konnten sie das Aufhoren bes Pfrundenhandels ertragen, wenn gleich auch damit ein bedeutender Theil ihres Einkommens verloren ging. Go übernahmen denn die Deutschen Raiser als die ersten weltlichen Herrscher, als die herren der machtigsten Beifilichkeit, den Kampf mit der Rirche, welche die Nerven ihres Lebens durchschnitt, und die fürstliche Gewalt ohne reale Haltpunkte in die Luft stellte, da auf die erblichen Lehnsträger über: haupt niemals mit Sicherheit zu rechnen mar.

431

## 2?. Gregor im Kampfe mit Heinrich IV.

(1075 - 1085.)

Um nicht fortwährend mit den stumpfen Waffen allgemeiner Berords nungen zu kampfen, denen man reuevoll Folge zu leiften gelobte, ohne sich ernstlich darum zu kummern, sprach Gregor noch auf derselben Synode zu Rom das Absetzungsurtheil über mehrere Deutsche Bischofe, welche ihre Aemter gekauft hatten, und erneuerte sogleich den Bann gegen funf Vertraute des Ronigs, durch die jener schlimme Sandel vornehmlich betrieben worden war, wenn sie sich nicht binnen wenigen Monaten vor den Romischen Stuhl stellten. Bald darauf besiegte Heinrich die Sachsen, und ließ nun nicht nur die gebannten Rathe nicht von sich, sondern verfuhr auch bei der Besetzung mehrerer erles digten Stifter, wie zu erwarten war, vollig eigenmachtig. Der Papft warnte, und in einem Briefe, welchem er die bedeutende Ueberschrift vorsete: "dem Konige Heinrich Heil und apostolischen Segen, wenn er dem apostolischen Stuhle, wie einem Christen ziemt, gehorcht," bes zeigte er seine Bermunderung, "daß Heinrich in seinen Briefen so demithig und gehorfam fen, fich den in aller Chrfurcht ergebenen Sohn der Rirche nenne, dagegen sich in seinen Handlungen so storrig, allen Unordnungen und apostolischen Beschlussen so feindlich zeige." Zugleich wandten sich die bedrängten Sachsen, deren Fürsten und Bischofe das mals gefangen genommen waren (oben S. 269.), an den Papft, und brachten schwere Klagen gegen den Konig vor. Gregor ermahnte den Konig: die Bischofe alsbald frei zu lassen und ihren Rirchen und Gutern wiederzugeben. Und als darauf nichts erfolgte, erschienen Les gaten des Papstes am Weihnachtsfest 1075 ju Goslar, wo der Konig Sof hielt, und luden ihn vor eine Synode zu Rom, um fich wegen der Verbrechen, deren er beschuldigt sey, zu rechtfertigen \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Dabei versuhr Gregor — dies muß gegen eine unrichtige Ansicht bemerkt werden, nach welcher man schon mehrmals diese Citation des Kaisers als die unerhörteste und ins solenteste Anmaßung des päystlichen Uebermuths vorgestellt hat — dabei versuhr Gregor in der That in der Ordnung des allgemein anerkannten Rechtsganges, denn durch die Gemeinschaft, die der Kaiser mit notorisch: ercommunicirten Personen unterhielt, war er selbst auch nach den Gesetzen in den Bann verfalten. Wenn ihm also der Payst noch eiz nen Termin zur Vertheidigung zugestand, so schien er sast schonender mit ihm umzugehen, als er zu erwarten besugt war." Planck a. a. D. Bd. IV. Abschn. 1. S. 162.

Beinrich ergrimmte. Sofort schrieb er ein Concisium nach Worms aus, und begab fich ebenfalls dahin. hier wurden bofe Unklagen wie der Gregor erhoben, daß er Meuchelmorder gegen den Ronig gedungen, hollische Kunste treibe u. m. a., und auf seine Absehung angetragen. Bergebens stellten einige Bischofe vor, wie unziemlich und den tano: nischen Sagungen zuwider es fen, einen abwesenden Bischof ungehort wegen unerwiesener Verbrechen zu verdammen, und noch dazu ben hochsten; sie wurden jum Schweigen gebracht, und die Entsetzung des Papstes beschloffen. Die Lombardischen Bischofe, welche fich der Gie monie noch schuldiger fühlten als die Deutschen, und Gregor's sittliche Forderungen und Borschriften haften, traten auf einer Synode ju Piacenza dem zu Worms gefaßten Beschluffe bei. Ein Stalienischer Priefter übernahm es, beide Defchluffe dem Papfte zu überbringen, und erschien damit vor Gregor, als dieser gerade die Synode, die zur Ofterzeit gewöhnlich in Rom gehalten wurde, eröffnete. Zugleich über reichte er ihm einen Brief des Konigs voll heftiger Schmahungen, der mit den Worten begann: "Seinrich, nicht durch Unmaßung, son: dern nach Gottes frommer Anordnung Konig, an Hildebrand nicht ben Papft, sondern den falschen Monch." Der Papft las selbst der Versammlung die Schriften vor, und so groß war die Bewegung, die sich barüber erhob, daß der königliche Bote dem Tode mit Dabe ents ging. Um folgenden Tage sprach der Papft vor hundert und zehn Bischofen, wie vaterlich er den Konig bieber jurechtgewiesen, wie fanft er ihn um die Freilassung der gefangenen Bischofe gebeten. Alle ries fen: sie wollten den Papst nicht verlassen bis in den Tod, worauf Gregor über ben Konig den Bann aussprach, ihn der Regierung ents feste, und alle seine Unterthanen und Basallen von dem Eide der Treu entband \*). Die Bischofe von Mainz, Utrecht und Bamberg,

<sup>&</sup>quot;) Alls einige Zeit nachher der Vischof hermann von Men den Papst um sein Recht über Wahl und Absepung der Könige befragte, antwortete Gregor: "der herr, unser Erzlöser, selbst hat im Evangelium den Ausspruch gethan: du bist Petrus, und auf diesen Jeksen will ich meine Kirche bauen u. s. w.; ich gebe dir die Gewalt zu binden und zu lösen im himmel und auf Erden. — Sind denn hievon die Könige ausgenommen? Gehören sie nicht zu den Schasen, die Gottes Sohn dem heiligen Petrus anvertraut?" Indes erzregte diese Behauvtung vielen Widerspruch, und namentlich läugnete der Kischof Waltram von Naumburg (oder wer sonst Versasser der Schrift de unitate ecclesiae canservanda bei Freher. Strux. T. I. p. 233 senn mag), daß der Papst eine solche Macht besiße, besonders aus dem Grunde, weil die tönigliche Gewalt so gut als die seine von Gott eingesetzt sen. Neberhaupt traten Schriststeller von beiden Parteien auf, und suchten, wie die heere im

so wie die Lombardischen, wurden gleichfalls in den Bann gethan, die anderen Theilnehmer an der Wormser Spnode aber, die des Papstes Absehung gezwungen unterschrieben zu haben vorgaben, nach Nom zur Verantwortung gerufen.

Indeß hatte Heinrich, in dem Wahne, daß der Paust durch die Wormfer Beschluffe vollig niedergeschmettert fen, fortgefahren, die Sachsen mit übermuthiger Willtur ju behandeln. Er ließ Die gerftors ten Burgen wieder aufbauen und neue errichten, und trieb dadurch die Erbitterung des Volkes zu der alten Starte und Heftigkeit. Da kam die Machricht vom Banne des Papstes, der in allen diesen Bers haltniffen eine durch den Konig felbst vorbereitete Statte fand. Er entband alle verborgene Leidenschaften und den juruckgedrangten Sag, weckte ehrgeizige Hoffnungen, und fachte in der ganzen Nation heftige Zwietracht an. Schon langst waren in den Herzogen Rudolf von Schwaben und Welf von Baiern, obschon dem ersten Beinrich's Schwer ster vermahlt war, der zweite ihm seine Erhebung verdankte, so wie in Berthold von Karnthen rebellische Gedanken aufgestiegen, aber die Scheu vor der Beiligfeit des Reichsoberhaupts hatte den bofen Willen bis hicher gebunden. Jest trubte des Papstes Fluch den Glanz der Rrone, und von allen Seiten her zog fich das Wetter über Seinrich jusammen. In Sachsen griff das Volk wieder zu den Waffen, und von neuem durchtobte Emporung alle Gaue. Bon den gefangenen Sachsischen Großen wurden Ginige durch die Oberdeutschen Fürften, in deren Gewahrsam sie waren, entlassen, Andere fanden Gelegenheit ju entkommen. Da dachte Seinrich fich in den Uebrigen eine Stuße ju verschaffen, indem er sie befreite, unter der Bedingung, ihm funftig treu ju bleiben und gegen die Aufruhrer beigusteben. als sie der haft ledig waren, konnten oder wollten sie ihre Zusage nicht halten, und auch Otto von Mordheim, dem der Ronig, feits bem er ihm die Freiheit wiedergegeben, das größte Vertrauen bewies fen und die Verwaltung Sachsen's übergeben hatte, fiel jest offen von ihm ab. Die bisher entzweiten Schwaben und Sachsen verfohns ten fich, und machten gemeinschaftliche Sache wider den Konig. Im October hielten die Fursten ju Tribur eine Zusammenkunft, wo sie den vom Papft ausgesprochenen Bann für rechtmäßig erklarten. Seins

Kelde mit den Waffen, durch Gründe die Gegner zu besiegen. Ueber diesen für die Freiheit der Untersuchung in jenen Zeiten zeugenden Streit der Schriftsteller, sehe man Stenzel a. a. D. Bd. I. S. 495 fg.

rich kam nach Oppenheim, auf ber andern Seite des Rhein's, Tribur gegenüber, und machte den Fürsten die größten Bersprechungen, wenn er nur Namen und Zeichen der königlichen Würde behalten dürse. Bergebens. Endlich ließen sie ihm sagen: sie wollten die Entscheidung des Papstes abwarten, den sie bitten würden, auf Maria Neinigung nach Augsburg zu kommen, um dort auf einer allgemeinen Neichsverssammlung den Streit zu schlichten. Bis dahin möge er sich nach Speier begeben, und sich aller Ausübung königlicher Gewalt enthalten. Vom Papst hange jest allein sein Schicksal ab, und man habe bes schlossen, im Fall er vor dem Jahrestage seines Bannes nicht losges sprochen seyn würde, zur Wahl eines neuen Königs zu schreiten.

Was konnte der König vom Papste und von jenem Fürstentage zu Augsburg anders erwarten, als neue und härtere Demuthigungen? Solcher Schmach suchte Heinrich um jeden Preis zuvorzukommen. Bor dem Papste wollte er sich beugen, aber die Fürsten um den geschofften Triumph bringen, und schnell reifte der Entschluß in ihm, nach Italien zu ziehen, dort vor Gregor die Kirchenbuße zu leisten, und dann sogleich die Befreiung vom Banne zu erhalten. Da seine Feinde Rudolf von Schwaben, Welf von Baiern und Berthold von Kärnthen, denen viel daran gelegen war, daß Heinrich ercommunicirt bliebe, dies sen Schritt nach Kräften zu verhindern strebten und deshalb alle Deutssche Alpenpässe besetzen, so nothigte dies den König, sich heimlich nur von seiner Familie und einigen treuen Dienern begleitet, nach Burgund zu wenden, um über den Berg Cenis nach Italien zu kommen.

Es war im hartesten Winter (Jan. 1077), da er das Gebirge übers steigen sollte. Aber es war nicht Saumens Zeit, denn das Jahr sein nes Bannes lief bald zu Ente. Er kampfte mit ungeahnten Gefahren auf den starren Eisseldern und Gletscherrücken, auf denen oft kein Schritt ohne Lebensgesahr war. Bald froch man auf Handen und Küßen hinan, bald glitt man auf dem Rücken oder auf dem Bauche einen schlüpfrigen Abhang hinab. Oft mußten die Frauen auf Ochsenshäute gesest und so hinabgezogen werden. Eben so wurden auch an gefährlichen Stellen die Pserde vorangelassen, indem man ihnen die Beine zusammenband, und sie so an Stricken hinuntergleiten ließ, wobei mehrere umkamen. Das war die Bußfahrt einer Deutschen Konigssamilie nach Italien, um vor dem Nachsolger Petri Gnade und Lösung vom Banne zu sinden.

Als Heinrich endlich die Ebenen der Lombardei glücklich erreicht

hatte, sammelten sich viele Grafen und Bischofe der Lombardei mit ansehnlicher Seeresmacht um ihn, benn die Geiftlichen meinten, er fame, um ihren verhaßten Feind, den Papft Gregor abzusegen; die Laien hofften, er werde ber seit langerer Zeit in Italien furchtbar eingerifs senen Gesetlosigkeit steuern. Aber Heinrich ging auf nichts ein. Er hatte jest kein naheres Ziel, als des Bannes ledig ju feyn, und daß er dies an der Spife der bewaffneten Lombarden schneller und ehrenvoller erreicht hatte, ift taum glaublich. Denn wenn der Papft, der schon nach Augsburg unter Weges war, im ersten Augenblicke auch heftig über die Machricht von Heinrich's Untunft erschrat, so daß er schnell abwarts nach dem festen Schloß Canossa im Gebiet von Reggio eilte, und bei der Markgrafin Mathilde von Toscana Schus suchte, so hat er doch in spateren Zeiten deutlich bewiesen, welche Festigkeit er der Gewalt der Waffen und außerer Bedrangniß entgegenzuseten wußte. Mathilde, die Tochter des Markgrafen Bonifacius und der in zweiter Che an Gottfried den Bartigen verheirathet gemesenen Bes atrix, war jest Wittive des furz vorher ermordeten Herzogs Gozelo von Miederlothringen. Sie wurde die große Grafin genannt, und war nicht weniger ausgezeichnet durch Macht als durch herrliche Geistes gaben. Außer ihren reichen Erbgutern in Lothringen gehorchten ihr Parma, Mantua, Modena, Reggio, Piacenza, Berona und die meis ften Stadte Toscana's. Ihr Sof war glanzend und reich, doch fie die größte Zierde deffelben. Durch treffliche Ginficht alle übersehend und durch vielfache Renntniffe gebildet, in den Regierungsgeschaften erfahren und unermudet thatig, jog sie durch ihre Lander, schuf und erhielt Ordnung, zeigte fich gegen die Armen freigebig, den Bertries benen hulfreich \*). Mit Gregor fand fie in eifriger und vertrauter Freundschaft, deffen boswillige Gegner davon Gelegenheit nahmen, üble Gerüchte über dieses Berhaltniß auszustreuen. Aber Gregor's Wandel war unstraflich, und die gerechte Nachwelt barf nicht auf Verleumdungen horen, denen schon die unbefangene Mitwelt allen Glaus ben versagte\*\*).

<sup>\*)</sup> Stenzel a. a. D. 23b. I. S. 349.

<sup>\*)</sup> Wer ist in diesen Geschichten ein ausrichtigerer Zeuge als der treffliche Lamber t! Er sagt (Ed. Kraus, p. 241.): Sed apud omnes sanum aliquid sapientes luce clarius constabat, salsa esse, quae dicebantur. Nam et papa tam eximie, tamque apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri rumoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret, et illa in urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia, obscoenum aliquid perpetrans, latere nequaquam potnisset.

Bald wurde der Papft inne, wie wenig Urfache ju Beforge nissen vorhanden sep, als er vernahm, in welchem Aufzuge und in welcher demuthigen Absicht ber Konig sich nabere. Heinrich wandte sich an die Grafin Mathilde, die ihm entfernt verwandt war, in der Hoffnung, durch ihre Vermittelung losung vom Banne gu erhalten. Aber Gregor, der bei Beinrich's hochst schwankendem, unzuverlässigen Sinne auch diese Unterwerfung nur fur bas Erzeugniß augenblicklicher Regungen hielt, wollte Alles auf das Fürstengericht nach Augsburg verweisen, und ftraubte fich lange, ben Bittenden nur gu feben. Ende lich gab er ju, daß der Konig im Bufergewand vor ihm erschiene, und jum Zeichen seiner aufrichtigen Reue ihm seine Rrone mit dem offentlichen Bekenntniffe der Unwurdigkeit übergabe. Mathilde fand auch dies noch zu hart, und auf ihr fortgesetztes Bitten anderte gu lett der Papft seinen Beschluß dahin, der Konig solle ohne alle Be gleitung in den vorderften Sof der Burg eingelaffen werden, bort feine Rleidung mit einem Bufgemande vertauschen, das man ihm reichen wurde, und mit entblogtem Saupte und barfuß unter freiem Simmel auf des Papstes Entscheidung harren. So geschah es. Gregor selbst schildert dies Ereigniß in einem Briefe folgendermaßen: "Heinrich tam mit Wenigen vor das feste Ochloß zu Canossa, wo wir uns aufhielten. Drei Tage stand er, alles toniglichen Schmuckes beraubt, barfuß und mit einem wollenen hemde angethan, in kläglicher Gestalt vor dem Thore, und horte nicht eher auf, unter häufigen Thranen um apoftor lisches Erbarmen, Hulfe und Trost zu flehen, bis er alle Unwesenden fo fehr jum Mitleid bewegte, daß fie unter vielen Thranen fur ihn baten, und Alle über die ungewöhnliche Harte unsers Herzens erstaun: ten. Einige riefen sogar, unser Betragen verrathe mehr tyrannische Wildheit und Grausamkeit, als apostolische Strenge."

Am vierten Tage ließ er ihn endlich vor sich, und sprach ihn um ter der Bedingung vom Banne los, daß er ruhig nach Deutschland gehen, nichts unternehmen, und auf alle Ausübung königlicher Sewalt Verzicht thun solle, bis es auf einem deshalb noch anzuseßenden Reichstage entschieden worden sey, ob er König der Deutschen bleiben könne oder nicht. Nachdem Heinrich sich hiezu durch seierliche Eidschwüre verpslichtet hatte, erhielt er die Lossprechung. Man hat diese Beges benheit zu Canossa häusig als die unwürdigste, schmachvollste Erniedrigung dargestellt, die ein König je von priesterlichem Stolze erfahren. Wenn aber in diesem Austritte etwas Unwürdiges liegt, so fällt die

Schuld nur auf Heinrich, der mit dem Antlige eines Reuigen erschien, nicht um sich mit der Rirche zu versohnen, sondern um über die Deuts schen Fürsten zu triumphiren; nicht aber auf den Papst, der von seis nem Vorsate, den Bann erst in Deutschland zu losen, offenbar zu Guns sten Heinrich's abwich, sein ganzes Verfahren aber so wie alle Kirchens strafen zu einem leeren Gaukelspiel herabgewürdiget hatte, wenn er auch Es war damals gar nichts Ungewöhnliches, daß auch die Buße erließ. vornehme Verbrecher sich noch schmerzhafteren und beschwerlicheren Des muthigungen unterzogen; ja Konige ließen sich sogar von ihren Beicht: priestern harte Geißelhiebe gefallen (Bgl. S. 259.). Daß Gregor dem Konige die Absolution nicht unbedingt ertheilte, geschah aus nothwens diger Rücksicht auf den Zustand von Deutschland; ja er hatte, wenn er nur den nächsten Vortheil der Kirche bedenken wollte, aus der vollis gen Wiedereinsetzung Heinrich's in alle Regierungsrechte weit größern Nußen ziehen konnen, da Heinrich gewiß zu jeder Aufopferung bereit gewesen ware, um dies zu erlangen \*).

Der reinste Sieg über den Konig aber wurde dem Papste zu Theil, als er nach der Absolution die Messe feierte, und hierauf folgens dermaßen zu ihm sprach: "Ich habe vorlängst von dir und deinen Uns hangern Briefe erhalten, in welchen du mich beschuldigst, den apostolis schen Stuhl durch simonische Reterei bestiegen, und mein Leben durch Berbrechen befleckt zu haben, die mir jeden Zutritt zu den heiligen Aemtern verschließen mußten. Und wiewol ich durch viele unbescholtene Zeugen diese Beschuldigungen widerlegen konnte, so will ich doch, um das menschliche Zeugniß dem gottlichen nicht vorzuziehen, jest zum Beweise meiner Unschuld den Leib des Herrn nehmen, damit mich der allmächtige Gott reinige, wenn ich unschuldig bin, oder mich mit plots lichem Tode vertilge, wenn ich schuldig." Rach diesen schrecklichen Worten zerbrach er die Hostie, und verschluckte einen Theil derselben. Da schrie alles gegenwärtige Volk laut auf zum Lobe des Herrn. war das Gottesurtheil der Abendmahlsprobe, welche Gregor bestanden hatte. Hierauf wandte sich der Papst wiederum zum Konige und fuhr fort: "Thue nun auch du, mein Sohn, wie du mich thun gesehen. Die Deutschen Fürsten betäuben meine Ohren täglich mit Klagen gegen dich, und legen dir schwere Verbrechen zur Last, für welche du bis zu deinem Ende von der Regierung ausgeschlossen senn mußtest. Sie ver:

<sup>\*)</sup> Planet a. a. D. S. 178.

langen ein Gericht über dich, du weißt aber wol, wie schwankend alles menschliche Urtheil ist, wie oft das Falsche sür Wahrheit gehalten wird. Fühlst du dich nun unschuldig, so befreie auf dem kürzesten Wege die Kirche Gottes vom Aergerniß und dich von einem langen Streite. Nimm diesen übriggebliebenen Theil vom Leibe des Herrn, damit durch Gottes Zeugniß deine Unschuld klar werde, und allen Lästerern die Zunge gebunden sen, damit, wenn ich dann selbst als der eifrigste Vertheidiger deiner Unschuld auftrete, die Fürsten sich mit dir versöhnen, die Negier rung dir zurückgegeben werde, die Stürme der Bürgerkriege für immer schweigen." Aber Heinrich war sich vielsacher Schuld zu sehr bewußt, als daß er ein solches Gotesurtheil auf sich zu nehmen gewagt hätte. Bestürzt und verlegen\*) entschuldigte er sich mit der Abwesenheit der Kürsten, welche Zeugen seiner Neinigung senn müßten. Hierauf entließ ihn der Papst.

Die Stimmung der Italiener fand Heinrich jest durchaus veran: Man verachtete ihn, daß er seiner Wurde so vergeffen. Einen Konig, der sich der Krone unwürdig bewiesen, hieß es, musse man ent segen; den Sohn, obgleich er noch unmundig, wolle man statt seiner erheben, mit diesem nach Rom gehen, und einen andern Papst mahlen. Wohin Heinrich zog, fand er die Zeichen großen Unwillens gegen sich. Statt der sonst gewöhnlichen prachtigen Einholungen und Feste, blieb Alles still, keine Stadt lud ihn ein, er mußte in den Borftadten seine Herberge nehmen, und konnte kaum so viel Lebensmittel erhalten, als er gebrauchte. Betrübniß, Reue, Rachsucht, Furcht, wechselten in seis nem zerriffenen Busen. So wurde es dem Haupte der Feinde Gregor's, dem Erzbischof Guibert von Navenna, leicht, des Konigs Sinn wieder gang zu wenden. Er umgab sich von Neuem mit seinen alten Freun den und Rathen, selbst mit den noch im Banne Befindlichen, und fchloß sich ganz an die Lombarden an, jedoch noch ohne mit dem Papste öffent lich zu brechen. Dieser war indes von den Deutschen Fürsten eingela den worden, nach Forchheim zu kommen, wo eine Versammlung, den Zustand des Reiches zu ordnen, anberaumt war, und forderte nun auch den König auf, dort zu erscheinen, und sich gegen die wider ihn erhos benen Anklagen zu vertheidigen. Aber Heinrich entschuldigte sich mit den hochst dringenden Angelegenheiten, die in Stalien zu ordnen sewen,

<sup>\*)</sup> Ad haec ille, inopinata re attonitus, aestuare, tergiversari, consilia cum suis familiaribus segregatus a multitudine conferre, et quid facto opus esset, qualiter tam horrendi examinis necessitatem evaderet, trepidus consulere. Lambert, Schafnab. p. 249.

und die er, ohne die Lombarden schwer zu kränken, nicht kurz abbrechen könne. Sogar das verlangte freie Geleit bewilligte er dem Papste nicht.

Als Heinrich auf diese Weise seine Gesinnung an den Tag gelegt, wählten die zu Forchheim versammelten Fürsten einen andern Konig, und zwar den Herzog Rudolf von Schwaben (Marz 1077). Papfte liche Legaten waren zugegen, und da sie es nicht durchsetzen konnten, daß die Wahl bis zur Ankunft Gregor's hinausgeschoben wurde, so befreiten sie den Gegenkonig wenigstens von verschiedenen lästigen Bedingungen, welche ihm die Fürsten auflegen wollten. Volk in Suddeutschland war meist wider den neuen Herrscher, und wurde von einer großen dem Papste feindseligen Partei unter den Geistlichen noch stärker aufgereizt. Go bereitete sich denn ein großer und schwerer Kampf vor, als Heinrich nun aus Italien herbeikam, sein Recht mit der Scharfe des Schwertes zu vertheidigen. Er schien ein ganz Underer geworden zu seyn; das Ungluck hatte seinen Geist entwickelt; er, fonst so leichtsinnig und übermuthig, verfuhr jest mit großer Besonnenheit, Klugheit und Schlauheit, und zeigte sich in den Schlachten als tapferer Krieger. Er fand vielen Unhang, besonders unter den Bürgern der Mheinstädte, und vergrößerte ihn durch Aus: theilungen großer und kleiner Reichs, und Rirchengüter und burgerlis cher Freiheiten. Er war stark genug, die gesammte Feindesmacht aus Schwaben und Franken bis nach Sachsen zu treiben, und 1078, wo der Krieg erneuert ward, geschah bei Melrichstadt in Franken eine Schlacht, wo Rudolf's Flügel wich, der andere, Sächsische, aber, den Otto von Mordheim befehligte, die hier entgegenstehenden Koniglichen aus dem Felde schlug. Heinrich, der von den Sachsen bis nach Würze burg verfolgt wurde, aber bennoch den Bortheil des andern Flügels benutte, das Treffen als einen vollkommenen Sieg darzustellen, ging nach Schwaben juruck, und verlieh dieses Berzogthum dem Grafen Friedrich von Hohenstaufen, seinem treuen und tapfern Unhänger\*), welchem er zugleich seine Tochter Agnes zur Gemahlin gab. Rrieg währte fort, und ward von beiden Theilen mit großer Graufam: feit geführt; besonders wutheten die rohen Bohmen in Seinrich's Heere mit wilder Zerstorung. Und wo der Krieg nicht hinkam, da er:

<sup>&</sup>quot;) Friedrich, nunmehr Herzog von Schwaben, war der Sohn Friedrich's von Büren, des Ahnherrn des Geschlechts der Hohenstausen. Dieser hatte von dem Dorf Büren, das an dem Jufe des Stausen lag, seinen Wohnsig auf jenen Verg verlegt.

schlaffte die gesetzliche Ordnung durch die Heftigkeit der Leidenschaft und Parteiung, welche alle Stände ergriffen hatte.

Der Papft blieb indeg bei seiner Unsicht, daß die Sache Sein rich's noch ihrer Entscheidung harre. Alls auf einer Synode gu Rom im Unfange des Jahres 1078 Gefandte von beiden Konigen ver ibm erschienen, ehrerbietig und bemuthig feinen Spruch zu erbitten, erwiederte er: die Sache sey so wichtig, daß sie nur in Deutschland auf einer Versammlung aller Großen des Reichs und der Rirche aus: gemacht werden konne. Daffelbe erklarte er auf zwei anderen Syno: den im Movember desselben Jahres und im Februar des folgenden. Es ist nicht zu verwundern, daß die Sachsen, die den Jammer ihres Baterlandes freilich tiefer empfanden als der Papft, darüber unzufrie den wurden, und in Gregor's wohlbedachter Saltung Doppelgungigfeit faben. Sie fandten ihm Briefe voll bitterer Beschwerden, Schilderten die traurige Verwirrung, in welche er fie gestärzt, und klagten beson ders über den Verfall der Gesetze und der burgerlichen Ordnung, und über die Verschleuderung der Krongster. Gregor schwieg, "und fo, sagt ein Schriftsteller jener Zeit, geschah in diesem Jahre (1079) nichts, als daß die papstlichen Gesandten oft zu beiden Theilen kamen, und bald den Sachsen, bald Beinrichen die Gunft des Papftes vers sprachen, dabei aber, nach Romer Urt, so viel Geld als sie bekommen tonnten, von Beiden mit fich forttrugen." Gleich im Unfange bes Jahres 1080 wurde Heinrich von dem tapfern Otto von Mordheim bei Fladenheim geschlagen, ohne daß dadurch Entscheidung herbeiger führt worden ware. Gregor aber, sey es, weil er Rudolf's Sieg irrig für entscheidend hielt, oder weil er es nothig glaubte, ihn jest kräftig ju unterstüßen\*), sprach sich nun wieder ohne Ruckhalt aus, er neuerte auf einer Synode ju Rom den Bannfluch gegen Heinrich, und erkannte Rudolf als König an. Sogar eine Krone soll er diesem über schickt haben, an der schon die Inschrift (Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho) jum ewigen Zeugniß dienen sollte, daß die Rirche sie geschenkt. Wol kann man diesen schnellen Entschluß, wenn man ihn mit Gregor's sonstiger Besonnenheit zusammenhalt, eine Uebereilung nennen, zu der er sich wahrscheinlich hinreißen ließ, um die lange Verwirrung endlich zu losen; er mußte aber auch die schweren Folgen dieses Schrittes empfinden.

<sup>&</sup>quot;) Stenzel a. a. D. 23b. I. E. 459.

Als Heinrich vernahm, daß er von neuem in den Bann gethan sey, gerieth er in heftigen Zorn, und berief eine Versammlung nach Mainz, zu nochmaliger Absetzung des Papstes, welche durch die darauf folgende Wahl eines neuen Rirchenhauptes wirksamer gemacht wers den sollte, als die frühere. Wirklich kundigten neunzehn zu Mainz jusammengekommene Erzbischofe und Bischofe Gregor ben Gehorsam auf, und diesem Beschlusse trat eine Synode Italienischer Bischofe zu Briren bei, welche auch fofort einen alten Feind Gregor's, den Erze bischof Guibert von Navenna, an seine Stelle zum Papst ernannte. Dann wandte sich Heinrich gegen Rudolf und die Sachsen, und vers lor zwar an der Elster unweit Merseburg (15. Oct.) wiederum ein Treffen, aber der Gegenkonig Rudolf blieb, nachdem ihm außer meh: reren erhaltenen Wunden, die rechte Sand abgehauen worden war. Mach Einigen war es der nachher als Herrscher von Jerusalem so bes ruhmt gewordene Gottfried von Bouillon, damals Herzog von Nieders lothringen und Heinrich's treuer Bafall, der sich in dieser Schlacht vorzüglich hervorthat, welcher ihn erlegte. Noch jest wird eine verschrumpfte Hand als die Rudolf's im Dome zu Merseburg den Reisenden gezeigt.

Bon seinem gefährlichsten Gegner in Deutschland befreit, betrieb Heinrich nichts eifriger, als seine Rache an den Papst. Mit einem ftarken Heere jog er 1081 nach Italien; den Krieg in der Beimath gegen die noch Widerstand Leistenden überließ er dem neuen Herzog von Schwaben. Er fand jenseits der Berge großen Unhang selbst unter Mathildens Vafallen, und rückte vor Rom, während in Deutsche land ein neuer Gegenkönig erwählt wurde, Graf Hermann von Lurems burg, den man spottweise ben Knoblauchstonig nannte. Da Seinrich feine Mittel ju einer formlichen Belagerung hatte, fo führte er das Deer nach einiger Zeit wieder jurick, und ging nach anderen Gegens den Italien's, erschien aber in den folgenden Jahren wieder vor Rom, um die Stadt durch wiederholte Ginschließungen jur Uebergabe ju nos thigen. Für den Papst war jest eine Zeit schwerer Prufung gekom: men, aber nichts glich der unerschütterlichen Standhaftigkeit, welche dieser starke Geist in der Trübsal bewährte. Heinrich wandte Alles an, die Romer zu gewinnen, und verlockte die Großen durch Geld und Versprechungen. Da erschienen diese vor dem Papste (1083), und flehten, er mochte Frieden mit dem Konige machen. Gregor ers wiederte: "wenn er für seine offenbaren Gunden Gott und der Rirche Genugthuung geben will, so werde ich ihn gern freisprechen, und ihm



die Raiserkrone mit meinem Segen aufsegen; anders kann und barf ich euch nicht erhoren." Da der Konig diese Bedingung verwarf, und die Unzufriedenheit der Momer lauter ward, begab fich der Papft mit den Seinen in die Engelsburg. Endlich offneten die RSmer am 21. Mary 1084 dem Konige die Thore. Behn Tage nachher ließ er sich von dem Erzbischof Guibert, der hier nochmals unter dem Namen Clemens III. jum Papft gewählt ward, die Raiserkrone aufsegen. Die Engelsburg, wo fich Gregor befand; ward eingeschlossen. aber nahte sich, von Gregor schon langst zu Hulfe gerufen, ein start ter Feind, Robert Guiscard, der von seinen Kampfen in Griechenland herbeieilte (S. 261.), mit einem gahlreichen heere. heinrich fand ben Widerstand bedenklich, verließ die Stadt, und ging nach Deutsche land zuruck. Die Mormannen gewannen nach seinem Abzuge Rom, deffen Pracht durch eine breitägige Plunderung der zuchtlosen Krieger und einen dabei erregten ungeheuren Brand jum größten Theile in Erummer fant. Robert brachte den Papft zuerft nach Monte Caffino, dann nach Salerno in Sicherheit, wo er das Jahr darauf (1085, 25. Mai) starb. Seine letten Worte waren: "Ich habe die Ger rechtigkeit geliebt, und das Unrecht gehaßt, darum fterbe ich in der Verbannung!"\*).

#### 24. Kaiser Heinrich's IV. lette Regierungsjahre \*\*).

(1085 - 1106.)

Mit dem Tode Gregor's VII., seines großen Gegners, endeten Heinerich's Kämpfe und Leiden nicht. Auch nachdem Otto von Nordheim, der gefährlichste und verschlagenste Feind des Kaisers, gestorben war (1083), dauerte in Deutschland der Krieg fort, und erhielt neue Nahrung, als Heinrich nach seiner Nückfehr aus Italien mit unermüdeter Kraft und Thätigkeit seine Widersacher bekämpste. Unter abwechselns dem Kriegsglücke wurde das Land surchtbar verwüsset, und die Nation,

<sup>&#</sup>x27;) Dilexi justitiam, et odi iniquitatem; propterea morior in exilio.

<sup>\*\*)</sup> Wir führen die Geschichte Deutschland's hier noch um einige Decennien über das Ende unserer zweiten Periode (1096) hinaus um den inneren Zusammenhang derselben nicht auseinanderzureißen, da für dieses Reich erst nach dem Aussterben des Salischen Hauses die neue Reihe der Begebenheiten anfängt.

dieser Zerrüttung aller Berhaltniffe mude, seufzte nach Frieden. Ends lich legte der Gegenkonig Hermann von Luxemburg — so unbedeutend und machtlos, daß er einem Schutflehenden einst erwiederte: er konne ihm so wenig als sich selber helfen — die Krone freiwillig nieder (1088), und um dieselbe Zeit kam bei einem Auflaufe in Goslar Bis schof Burchard von Halberstadt um, der Führer und Mittelpunkt der Gegner des Kaisers in Sachsen. Noch ließ sich der ehrgeizige Mark: graf Etbert II. von Thuringen nach der Herrschaft gelusten, konnte aber den alten Eifer wider Heinrich nicht mehr entzunden, und ward 1090 in einer Mühle unweit Braunschweig erschlagen. Da waren die Sachsen mit Heinrich ausgesohnt, Franken und beide Lothringen ihm ganz zugethan, nur Herzog Welf von Baiern war noch wider ihn, und Schwaben getheilt. So konnte jest die allgemeine Ruhe in Deutschland leicht wieder hergestellt werden, wenn Heinrich nur den Gegenpapst aufgegeben hatte. Weil er dies aber nicht wollte, oder aus Rücksicht auf seine Partei nicht konnte, so setzen die von den Cardinalen erwählten Papfte Gregor's Rrieg wider ihn fort. tor III., der diesem junachst folgte, starb nach einem kurzen Pontifis cate (1087); Urban II., der donn den heiligen Stuhl bestieg, ein geistvoller, unternehmender Mann, tam mit Sulfe der Mormannischen und Mathildischen Partei wieder nach Rom, obschon sich auch der Gegenpapst Clemens III. noch in einem Theile der Stadt behauptete. Aber Urban erreichte bald noch weit mehr. Er brachte eine Seirath zwischen der Markgräfin Mathilde, jener eifrigen und mächtigen Freuns din des Römischen Stuhles, und dem jungen Belf, dem Sohne des Herzogs von Baiern, ju Stande. Dadurch wurde auch der Bater fester an die Rirche gekettet, und dem Raiser in Italien ein neuer Krieg erregt. Heinrich sah sich baher genothiget, jum dritten Male in dies Land zu ziehen (1090), und focht nicht unglücklich, aber als er 1092 auf kurze Zeit nach Deutschland ging, emporte sich sein eigener Sohn, den er in Italien zueuckgelassen, der schon 1087 zu Rachen gekronte Konig Konrad, wider ihn. Den sonst milden und wohlwollens den jungen Mann hatte die Ueberredung Mathildens und der papste lichen Partei fortgeriffen; der Erzbischof Anselm von Mailand kronte ihn 1093 zu Monza zum König von Italien und der Sicilische Graf Ros ger gab ihm seine Tochter zur Ehe. Die Stadte Mailand, Cremona, Lodi und Piacenza, in benen die papstlich Gesinnten die Oberhand gewonnen hatten, erklarten sich für ihn und schlossen einen Bund auf

zwanzig Jahre zur Bekämpfung des Deutschen Kaisers. Der Baters Schmerz war grenzenlos. Seine Gegner erhielten neue Stärke, und Clemens mußte zum Kaiser flüchten. Zum Glück für den hartbedrängten entzweiten sich jetzt seine Feinde. Welf ward inne, daß seine Gemahlin den Bortheil der Römischen Kirche weit mehr fördere, als seinen eigenen; er trennte sich deswegen von ihr, und beide Welfen, Vater und Sohn, vertrugen sich mit dem Kaiser, und strebten ihm auch in Deutschland Freunde zu gewinnen. Dorthin zog Heinrich nach siebenjähriger Abwesenheit, und gewann fast alle seine Widersacher, so daß Deutschland endlich als beruhigt zu betrachten war. Konrad starb in Italien in der Blüthe seiner Jahre (1101), von den Städten verlassen, die seiner bald überdrüssig geworden waren, da sie ihn hatten erhalten müssen.

Nach dem um diese Zeit erfolgten Tode des Gegenpapstes Clemens hegte der Raiser den ernstlichen Wunsch, sich mit der Rirche auszusche nen, aber Paschalis II., des 1099 gestorbenen Urban Nachfolger, mochte Heinrich's Anerbietungen nicht trauen, und der verderbliche Zwist dau erte fort; ja der Kaiser mußte erleben, daß auch sein zweiter Sohn Heinrich wider ihn aufstand, obschon er bei seiner Wahl zum Romi schen Konig, an des aufrührerischen Konrad Stelle, einen ausdrücklichen Eid hatte Schworen muffen, fich bei seines Baters Leben der Regierung auf keine Weise anzumaßen. Aufgereizt wurde er von den Baierschen Großen, die dem Raiser von neuem gurnten, weil er die Ermordung eines der Angesehensten aus ihrer Mitte, des Grafen Sighard, nicht verhindert, noch gerächt hatte. Ein Gleiches thaten leichtsinnige und bosartige Begleiter des jungen Fürsten, die Genoffen seiner Bergnus gungen, und alte Feinde des Raisers, die der Kirche streng ergeben waren. Go wurde der Ehrgeit in dem Ronige erweckt, und troß seiner Jugend, hatte er doch schon gelernt, ihn heuchlerisch zu verstecken. betheuerte auf einem Reichstage zu Nordhausen, wo sich seine Anhan ger versammelten (im Mai 1105), daß er keine andere Absicht habe, als seinen Bater zu der schuldigen Unterwürfigkeit unter den heiligen Petrus und seinen Machfolger juruckzubringen. Es entbrannte ein neuer Bürgerkrieg. Der unglückliche alte Raiser mußte noch einmal die Treulosigkeit seiner Basallen erfahren; als es bei Regensburg zu einer Schlacht kommen sollte, sah er sich ploglich von den meisten Fürsten verlaffen, und mußte nun im Reiche Hulfe suchend umherirren. Ends lich kam er an den Rhein, wo es ihm gelang, ein neues Herr zu sams meln. Diese Macht fürchtete Konig Heinrich; sein Gemuth war von

dem Glanze der Herrschaft schon so geblendet, von ihren Lockungen schon so umstrickt, daß er auch den schmablichsten Verrath nicht scheute, sich in Besitz der Krone zu setzen. Er ließ daher den Vater zu einer Zusammenkunft auffordern. Als dieser den Sohn, der ihnt solches ges than, erblickte, überwältigte ihn das zerreißendste Gefühl, er stürzte vor ihm nieder und sprach: "Mein Sohn, mein Sohn, wenn ich von Gott meiner Sunden wegen bestraft werden foll, so beflecke du wenigs stens deinen Namen und deine Ehre nicht, denn es ziemt sich nicht, daß der Sohn über die Sunden des Vaters fich zum Richter aufwerfe!" Konig Heinrich schien ergriffen, versicherte, daß er nichts wolle, als des Vaters Verschnung mit der Kirche: zu dem Ende moge dieser ihm nach Mainz folgen, vorher aber seine Mannen entlassen, die dorthin nicht mit ihm gehen konnten. Der Raifer glaubte den Gidschwuren, mit welchen sich der Sohn für seine Sicherheit verpfandete; er glaubte ihnen selbst noch, als der Konig ihn unter dem Vorwande, daß der Erzbischof von Mainz keinen Gebannten aufnehmen wolle, bis zur ausgemachten Sache nach Beckelheim (einer Burg bei Kreugnach) zies hen hieß. Kaum aber war er dort angelangt, so gewahrte er den schändlichsten Betrug. Er wurde als Gefangener behandelt, und um dem Ungluck Schimpf hinzuzufügen, mit ausgezeichneter Harte. Dann brachte man ihn nach Ingelheim, und zwang ihn dort, dem Reiche zu entsagen. Und doch erhielt der tiefgebeugte Fürst nicht einmal die Losung vom Banne, um die er den papstlichen Legaten flehentlich bat, noch seine Freiheit als Preis der Abtretung; er fürchtete noch Schlims meres, entfloh, und wandte sich nach Luttich. Unerwartet fand er in dem Herzog Heinrich von Miederlothringen einen Freund und wackeren Beschüßer, der den an der Spige eines Heeres nachdrangenden Konig zuruckschlug. Huch Koln leiftete diesem so tapfern Widerstand, daß er die Belagerung der wichtigen Stadt nach großem Verlust wieder auf: heben mußte. Eine Schlacht zwischen Vater und Sohn schien unvermeidlich, und der Konig zog zur blutigen Entscheidung herauf, als er die erwünschte Runde erhielt, daß sein Vater, so vielem Gram erliegend, zu Luttich gestorben sen (7. Aug. 1106). Der getreue Bischof dieser Stadt, Otbert, ließ ihn in der Rirche des heiligen Lambert feierlich und mit kaiserlichen Ehren beisegen, allein er mußte, auf Befchl des Konigs und der anderen Bischofe, den Kaiser heraufholen, und unbeerdigt auf einer kleinen Insel in der Maas hinstellen lassen, bis der Papst den Rirchenbann aufgehoben haben wurde. Hier sang ein mitleidiger Monch

aus Jerusalem, aus eigenem Antriebe, Tag und Nacht Bußpsalmen am Sarge für des Raisers Seele. Heinrich V. ließ hierauf den Leiche nam nach Speier bringen. Das Bolt daselbst empfing ihn mit Nührung und Ehrfurcht, denn der Verstorbene hatte sich um die Stadt sehr verdient gemacht. Man gab ihm eine würdige Nuhestätte in der Marrienkirche, die er von Grund aus herrlich gebaut hatte. Sogleich verbot der papstlich gesinnte Vischof allen Gottesdienst, und ruhte nicht eher, als bis man den Sarg wieder emporgezogen und in eine noch ungeweihte Kapelle gebracht hatte. Hier standen die Gebeine des unglücklichen Raisers noch fünf Jahre über der Erde; dann erst ward der Bann ausgehoben, und der Leichnam mit Pracht in die väterliche Erbsgruft gesenkt. Über selbst in neueren Zeiten störten Näuber seine Ruhe. Es waren Franzosen, welche 1689 auf ihre gewohnte Art in Speier hauseten, und selbst die stillen Gräber der Franklischen Raiser nicht verschonten.

Dies war der Ausgang Raiser Heinrich's IV. Wie groß auch die Berirrungen und Sünden seiner Jugend gewesen, wie hart man auch den Mangel an Festigkeit anklagen möge, der ihn und das Neich in unnennbare Verwirrungen gestürzt; die Schläge mit welchen ihn das Geschick verfolgte, sind so hart, daß man dennoch mit dem Gefühle des Bedauerns von ihm scheidet. Großmuth auch gegen Widersacher, Wohlthätigkeit, Milde und Tapferkeit bei schönem ritterlichen Wesen und königlicher Würde, rühmten ihm selbst seine Feinde nach.

#### 25. Kaifer Heinrich V.

(1106 - 1125.)

Als Papst Paschalis II. die Emporung Heinrich's gegen seinen Bater unterstüßte, war er der gewissen Hossnung, an einem durch ihn erhobenen Herrscher auch einen willsährigen Diener der Romischen Kirche zu sinden, aber er hatte sich getäuscht. Heinrich hatte die Schande des Betruges und heuchlerischer Hinterlist gegen den eigenen Vater auf sich geladen, um die Krone zu erwerben, aber ihre Hoheit wollte er nicht erniedrigen, noch an Rom sür die Dienste verrathen, die es ihm geleistet. Es war sogar seine Absicht, den Papst nach Deutschland zu locken, und wirklich war dieser schon auf der Reise begriffen, als er noch zeitig genug merkte, worauf es abgesehen sey, daher vom Wege

ablenkte und sich nach Frankreich begab. Hier erschienen Abgeordnete Heinrich's, der nun die Maske ablegte, vor ihm, und verlangten die Einwilligung des Papstes zu dem alten kaiserlichen Investiturrechte. Als Paschalis dies in den strengsten Ausdrücken verweigerte, entferns ten sich die Deutschen Gesandten mit den Worten: "nicht hier, sondern in Rom wird der Streit mit dem Schwerte entschieden werden."

Diese Drohung zu erfüllen, ward Heinrich in den nachsten Jahren burch Kriegszüge gegen den Grafen Robert von Flandern, gegen Bohmen und Ungern, noch abgehalten. Aber im Jahre 1110 unternahm er seinen Romerzug mit einem zahlreichen Heere, welches auf zwei verschiedenen Wegen über die Alpen ging. Da Novara dem Konige den Gehorsam verweigerte, nahm er es mit Waffengewalt und riß die Mauern ein. Um Po vereinigte er sich mit der andern Heeresabtheis lung und schlug auf den Roncalischen Feldern bei Piacenza in fast uns übersehbarer Weite sein Lager auf. Da erschraken die Städte Oberitas lien's und sandten ihm, Mailand ausgenommen, Zins; die Fürsten erschienen mit ihren Truppen, und beim weitern Fortzuge ließ sich selbst die machtige Mathilde bewegen, dem Konige durch Gesandte ihre Uns terwerfung zu bezeugen, doch blieb sie parteilos. In Florenz ward das Weihnachtsfest gehalten. Sodann ging der Zug über Arezzo, welches zerstort ward, nach Aqua Pendente. Hier trafen den Konig seine rackkehrenden Boten, durch die er nochmals das Investiturrecht vom Papfte hatte fordern laffen, mit einem hochft unerwarteten Untrage. Da der Streit, ließ der Papst ihm entbieten, doch nur von den welts lichen Gutern und Regalien, welche die Bischofe und Aebte befäßen, herrührte, so moge der Kaiser diese zurücknehmen, dagegen der Investitur, ju der er dann gar kein Recht mehr habe, entsagen. Heinrich mochte zweifelhaft senn, ob es dem Papste mit diesem Bors schlage, welcher der weltlichen Macht einen so unermeßlichen Vortheil darbot, Ernst sen oder nicht \*); doch schloß er sofort einen Vertrag in diesem Sinne ab, der ihm wenigstens, wenn er auch nicht zur Vollzies

<sup>&</sup>quot;) Wie denn auch heutiges Tages diefer Zweifel noch obwalten fann. G. Planck a. a. D. Wd. IV. Abidn. 1. G. 269. fg., und dagegen v. Raumer Geich. ber hohenfraufen, 23d. I. S. 264. Gewiß scheint indeß, daß nur die hoheitsrechte, welche die geistlichen Bors steher ausübten, als die herzoglichen und gräftichen Befugnisse über ihre Güter und ans dere Diftricte, das Müngrecht, Zölle u. f. w. und die dem Reiche unmittelbar unterworfes nen Güter gemeint waren, für welche die kaiferliche Investitur nöthig war. Uebrigens wäre bei der großen Berwickelung aller diefer Berhältniffe die Husführung des papftlichen Vorschlages unmöglich gewesen.

hung kam, den Vortheil versprach, daß schon die Absicht einer solchen Entaußerung alle Geiftlichen gegen den Papft aufbringen mußte. Um 12. Februar 1111 hielt er seinen Einzug in Rom, wo er von dem Papfte, den Cardinalen und allen hoheren Geistlichen feierlich empfangen und in die Peterskirche geführt ward. Alls nun Paschalis hier vom Könige vor der Kronung eine nochmalige feierliche Entsagung der Investitur verlangte, kam es zu Erklärungen, wodurch der Inhalt jenes Vertrages kund ward, und die Bischofe den Papst, wie Heinrich es vorher gese hen hatte, mit Vorwürfen überhäuften. Darüber entstand ein heftiger Wortwechsel, und einer der anwesenden Deutschen rief: "Was braucht's vieles Redens? Unser Herr, der Konig, will die Krone empfangen, wie chemals Karl der Große." Und als der Papst noch immer widersprach, ließ Heinrich ihn sammt den Cardinalen auf der Stelle gefangen neh: men. Hieruber erhob sich Aufruhr und Empdrung in der Stadt, bei welcher Heinrich selbst in Gefahr kam, doch trugen die Deutschen den Sieg davon. Heinrich verließ darauf Rom mit den Seinen, der Papst aber, den er gefangen mit sich fortführte, ward nach einiger Zeit durch Vorstellungen zur Nachgiebigkeit bewogen. Er versprach in einem neuen, feierlichst beschwornen Vertrage, dem Konige, nach vorhergegan gener freier gesetslicher Wahl der Bischofe und Aebte, die Belehnung mit Ring und Stab zu überlaffen. Erft nach diesem solle die geiftliche Weihe von dem Erzbischofe oder Bischofe erfolgen. Zugleich mußte er geloben, das ihm zugefügte Unrecht nicht zu rachen, und keinen wegen dieser Streitigkeiten, insbesondere aber nie den Ronig mit dem Fluch der Kirche zu belegen, vielmehr ihm überall Hulfe und Beistand zu Hierauf entließ Heinrich den Papst nach Rom, und wurde von ihm am 13. April zum Raifer gekront; dann kehrte er vollkommen befriedigt nach Deutschland zurück.

Allein Paschalis ward von denjenigen Cardinalen und Pralaten, die keinen Antheil an dieser Ausgleichung genommen hatten, und hochst entrüstet darüber waren, genothigt, die ganze Bewilligung als erzwungen zu widerrufen. Da der Papst seinem Side gemäß den Kaiser nicht bannen konnte, so that es an seiner Stelle der Erzbischof Guido von Vienne. Dadurch kam Heinrich mit der Kirche in das Verhältniß seines Vaters, auch in Deutschland wandten sich Viele von ihm ab, und selbst sein vertrauter Freund und Kanzler, Adalbert, der Haupturheber aller gewaltsamen Maßregeln wider den Papst, den Heinrich nur eben noch mit dem Erzstiste Mainz belehnt und mit

Gutern überhäuft hatte, trat zur papstlichen Partei über und suchte verrätherisch Alles wider den Kaiser aufzuregen. Aber er siel in Hein: rich's Gewalt, der ihn in ein hartes Gefängniß werfen ließ. Um die: selbe Zeit war Heinrich mit den Sachsischen Fürsten in Feindschaft ges rathen. Diese, hochst aufgebracht, daß Heinrich nach dem Tode des Grafen Ulrich von Weimar deffen Lande, troß der Unsprüche mehrerer unter ihnen, als eroffnetes Reichslehen eingezogen hatte, ergriffen die Waffen, an ihrer Spike ihr Herzog, Lothar von Suplimburg \*), wels chen Heinrich selbst, als mit dem Herzoge Magnus die Linie des Haus der Billungen erloschen war, mit dieser Wurde bekleidet hatte. Sie wurden jedoch bei Warnstädt geschlagen (1113). Als der Kaiser nun im Unfange des folgenden Jahres zu Mainz seine Hochzeit mit Mathilde, der Tochter Konig Heinrich's I. von England, auf das glanzenoste feierte, und dort Herzog Lothar von Sachsen erschien und Vergebung erflehte, glaubte er am Ziele seiner Bestrebungen zu senn, da er die Kirche und die aufrührerischen Fürsten zu seinem Willen gezwungen. Aber die Gemuther hatte er nicht gewonnen, sondern durch seine strenge Harte ganz von sich abgewendet, und gerade die stolze Zuversicht, mit der er jest den einer Verschworung verdächtigen Grafen Ludwig von Thuringen verhaften ließ, erweckte einen noch viel gefährlichern und verbreitetern Aufstand gegen diese Willkur. 2m 11. Februar 1115 ward Heinrich von den Sachsen beim Welfesholze ganzlich geschlagen, worauf sogleich neue Bannfluche erfolgten, und des Kaisers Unsehen dermaßen sank, daß die Mainzer Adalbert's Freilassung von ihm er: troßten. Aber des Raisers Neffen, die beiden Hohenstaufischen Bruder, Friedrich und Konrad, Gohne des erften Friedrich von Schwaben, blieben ihm treu in seinem Ungluck zur Seite und wichen an Macht keinem Gegner, denn der erfte hatte das Herzogthum Schwaben vom Bater geerbt, dem zweiten hatte der Raifer die Ueberrefte der herzoglis chen Gewalt in Franken verliehen; und Welf V., Herzog von Baiern, Mathildens gewesener Gemahl, Schloß sich wenigstens nicht den Feinden des Kaisers an. Daher sehen wir diesen schon 1116 wieder nach Ita: lien ziehen, wohin ihn besonders die Erbschäft der kurz vorher (1115) gestorbenen Mathilde rief. Die Markgrafin hatte zwar in ihrem Tes stamente der Rirche alle ihre eigenthumlichen Guter vermacht; es ent

and the second

<sup>\*)</sup> Dieser Fürst war durch Reichthum und Ansehen ausgezeichnet, und kam durch seine Gemahlin Richenza, Erbtochter des Sohnes Otto's von Nordheim, heinrich des Dicken, in Besitz ber großen Güter dieser Familie.

stand jest aber nicht nur die Frage, was diese in sich begriffen, und was das Reich als Leben einziehen konne, sondern Seinvich behauptete, als Mathildens Verwandter auch auf ihre Allodialverlassenschaft An spruche zu machen. Als er vor Rom erschien, entfloh Paschalis nach Benevent, fam, als der Kaiser nach Oberitalien gezogen war, wieder zuruck, starb aber gleich darauf (1118). In seine Stelle wurde der Cardinal Johann von Gaëta, welcher den Namen Gelafius II. annahm, erwählt. Heinrich stand am obern Po, als er die Nachricht davon er: hielt. Er ging noch einmal nach Rom, und Gelasius entfernte sich gleichfalls bei seiner Unnaherung, worauf der Raiser versprach, ihn an zuerkennen, wenn er den mit Paschalis geschloffenen Vertrag genehmie gen wollte. Da aber Gelasius die Sache auf ein allgemeines Concil verschob, und auch die Romer mit ihm unzufrieden waren, so ward in Gegenwart und mit Genehmigung des Raisers ein anderer Papft, Gres gor VIII., gewählt. Hienach kehrte Beinrich nach Deutschland gurud, wohin ihn die Aufforderungen seiner Anhanger, die gefährlichen Bewe gungen seiner Feinde und die durch den Krieg erneute Noth des Landes riefen. Aber der heftige Zorn und die Rachsucht, mit welcher er auf trat, konnten den Sturm nicht beschworen, sondern entflammten die Wuth des Kampfes noch mehr. Als Gelafius ichon 1119 in Frankreich starb, mablte seine Partei den obengenannten Erzbischof Guido von Vienne unter dem Namen Calirtus II., welcher ben Raifer, nach vergeblich gepfloger nen Unterhandlungen, auf einer Kirchenversammlung zu Rheims von neuem in den Bann that. Da die Empdrung in Deutschland noch immer fortdauerte, so war dieser Bannstrahl nicht ohne Wirkung, und der Raiser um so geneigter, sich mit den Sachsen auszusohnen. Dies ger schah 1121 zu Würzburg durch einen Vertrag, in welchem nicht nur jedem die Zurückstellung entriffener Guter und Erbschaften zugefichert und ein allgemeiner Reichsfriede, bei Todesstrafe für den Bruch, angeordnet, sondern auch festgestellt ward, daß der Kaiser nach dem Rathe und mit Gulfe der Fursten Friede mit dem Papfte Schließen folle. Denn diese begannen ihre Starte und ihren Ginfluß, welchen die Bers würfnisse unter dieser und der vorigen Regierung bedeutend gehoben hatten, immer mehr zu fühlen, und traten jest als Mittelmacht zwischen Raiser und Papst, da sie einsahen, wie fehr es ihr Vortheil verlange, daß Reiner von beiden gang unterliege \*).

<sup>\*)</sup> Stengel Geschichte Deutschland's unter ben Frantischen Raifern, 3b. I. S. 701.

Indeß war Calirtus nach Rom gezogen, hatte über den kaiserlichen Gegenpapst, der zum Dond geschoren und auf hochst erniedrigende Weise behandelt ward, den vollkommensten Sieg davongetragen und zeigte sich nun einer Vergleichung mit dem Raiser nicht abgeneigt. Go kam das berühmte Concordat zu Stande, geschlossen auf einem großen Reichstage zu Worms den 23. September 1122. Man verständigte sich dahin, daß der Kaiser versprach, in Zukunft die Freiheit der Bis schofs: und Abtswahlen nicht zu stören, und keinem neu gewählten Bischofe und Abte die Investitur mit Stab und Ring mehr zu ertheis len. Dagegen bewilligte der Papst, daß alle Bischofs, und Abtswahlen im ganzen Deutschen Reiche nie anders als in Gegenwart des Kaisers oder seiner Abgeordneten, jedoch ohne Simonie, vorgenommen werden follten; dann folle der Gewählte von dem Raifer die Belehnung über . die Regalien mit dem Scepter empfangen, und fich anheischig machen, alle seine Obliegenheiten gegen Kaiser und Reich zu jeder Zeit nach seiner Schuldigkeit zu erfüllen. So endete dieser funfzigjahrige Streit zwischen Rirche und Staat, freilich nicht nach dem Sinne Gregor's VII., welcher diesen ganzen Lehnsverband der Geistlichen hatte sprengen wols len, aber doch mit der vom Staate freieren Stellung der Kirche und mit der Vermehrung des papstlichen Unsehens durch jenen großen, über Heinrich IV. davongetragenen Gieg.

Mitten unter Planen zur Vergrößerung der königlichen Macht, starb Heinrich an dem Ausbruch eines krebsartigen Geschwürs zu Utrecht am 23. Mai 1125.

### 26. Veränderungen in Deutschland unter den Salischen Kaiseru.

Wie die Bemühungen der beiden ersten Salier, Konrad's II. und Heinrich's III., die dem Meiche so gefährliche Gewalt der Herzoge zurückzudrängen, durch die Schwierigkeit, die einzelnen Volksstämme von dem Festhalten an solche Vorsteher abzubringen, besonders aber durch den großen Umschwung der Verhältnisse unter Heinrich IV., vereitelt wurzden, hat die bisherige Geschichtserzählung gezeigt. Dagegen war die alte Versassung der Gaue mit den Grasen an ihrer Spisse um diese Zeit bereits fast überall aufgelöst. Wir sahen oben, wie Vischöse und Reichsäbte zuerst Vefreiungen, dann Hoheitsrechte über kleinere und größere Landstrecken, ja über ganze Gaue gewannen. Eben so brachten

die Herzoge die Verwaltung von Grafschaften an sich, die in ihren Gebietskreisen lagen. Huch nahmen die Raiser Stadte, so wie andere Ortschaften und Bezirke, von der Grafengewalt aus, und stellten sich unter neue, nur von ihnen abhängige Beamten, Bogte genannt. Go entstanden die Reichsvogteien. Indem zugleich die Grafenwurde erblich geworden war, hatte sich die ursprüngliche Bedeutung derselben, des Umtes in einem bestimmten Sprengel, gang verloren und der Vorstell lung Plat gemacht, daß die Grafschaft wie ein Eigenthum beseffen wurde. Doch besagen die meisten dieser Grafen nicht den ganzen ehe maligen Sau ohne das geistliche Gut und die Reichsvogteien, sondem gewöhnlich nur einzelne Herrschaften mit Grafengewalt; denn es hatten neben ihnen auch fleinere Besiger, theils unmittelbar vom Konige, theils von den Bischofen, Aebten oder den Grafen selbst, gaugräfliche Rechte über ihre Territorien lehnsweise erworben. Diejenigen Grafen, welche eine noch vorhandene wirkliche Saugrafschaft verwalteten, kommen nun unter dem Mamen der Landgrafen vor.

Auch dem Heerbanne des Grafen war der größte Theil der noch übrigen freien Leute durch die Exemtionen und Befreiungen und durch das Eintreten in Dienstverhaltniffe entzogen worden; deshalb forderte der Ronig jest nur noch in den Reichsvogteien den Rriegsdienst unmit telbar durch seine Beamten, im Uebrigen wurden die weltlichen und geistlichen Bafallen aufgeboten, welche Lehnsguter vom Reiche inne hat ten, mit einer Ungahl von Kriegsvolf je nach der Große ihres Terri toriums zu erscheinen. Wie sie dieses aus ihren Dienstleuten und den Freien, über welche sie Soheitsrechte übten, jusammenbrachten, war ihnen gang überlaffen. Dun bestand seit Heinrich I. der Kern der Heere aus Reiterei, deren Bewaffnung immer schwerer, deren Uebung und Rriegsfertigkeit immer großer wurde. Bon freien Grundeigenthumern waren deshalb nur noch die reicheren im Stande, diesen Kriegsdienst regelmäßig zu leisten, die armeren gahlten den Immunitatsherrn für die Befreiung davon Entschädigung, wurden schuspflichtige Leute und gerie then durch die Lasten, welche diese ihnen dafür auflegten, als ihre Sin tersassen in immer größere Abhängigkeit. Dagegen wurden durch diese neuen Einkunfte die Herren wiederum in den Stand gesetzt, noch größere Gefolge zu erhalten; Unbegüterte drangten sich des Unterhalts wegen hinein und fleinere Besiger verwandelten, um ihre Waffenehre zu retten, ihr bisher noch freies Eigenthum in Lehen. Die aber den Kriegsdienst ju Roß leisteten, wurden durch die Benennung Ritter (milites) geehrt.

Es fam der Grundsatz auf, daß Waffendienst abele, ohne Rucksicht ob der Waffenführende ein Fürst, ein Dienstmann oder ein schuppfliche tiger Hintersaffe sen. Der Ritterstand war eben so wenig wie die übrigen Stande geschlossen; noch konnte jeder Freie, der begittert gemig war, durch Uebernahme des Reichsdienstes in denselben eintreten. Bald aber wurde es feste Regel, ein Leben, von dem der Dienst zu Pferde geleiftet werden mußte, nur einem Mann ju geben, deffen Bater ichon in derselben Weise gefochten hatten, nur der sollte die kriegerische Laufe bahn betreten, deffen Vorfahren ihm hierin vorangegangen waren. Dem Chrenrange nach gab es keinen Unterschied zwischen den ganz freien Mits tern und denen, die zu einem Serrn in Dienftverhaltniffen ftanden. Aber jener ift nur dem Reiche jum Rriege, diefer außerdem feinem Herrn zu Treue und Hilfe auch in Privatfehden durch einen besons deren Eid (homagium, vasallagium) verpflichtet. Er lautete: "Ich schwere, daß ich niemals wissentlich in Rath, oder in der Sulfe, oder in der That senn will, daß du Leben oder ein Glied verlierst, oder daß du eine Krankung, ein Unrecht oder eine Schmach erleidest, oder daß dir eine Ehre genommen werde. Oder wenn ich weiß und hore, von einem, der dir solches thun will, will ich nach meinen besten Kräften verhindern, daß es geschehe. Und wenn ich dies nicht vermag, will es dir melden, so schnell als möglich, und dir meine Hulfe leisten. Und wenn etwas, das du hast oder haben wirst, durch Unrecht oder Zufall dir entriffen werden sollte, will ich dir zur Wiedererlangung und Bes hauptung für alle Zeit behülflich senn. Wenn ich weiß, daß du in Rechten jemanden angreifen willst, und zur Hulfe gefordert bin, werde ich fie bringen. Und wenn du mir im Geheim etwas vertraut haft, so will ich ce niemand verrathen, meinen Rath aber will ich dir geben, wenn du ihn verlangt haft, nach meinem beften Wiffen, und niemals will ich wissentlich etwas thun, was dir oder den Deinen Schimpf und Schmach bringen wurde." Unter den Dienstmannen selbst aber findet ein Unterschied statt, zwischen den eigentlichen Bafallen, den Lehnsmans nen (milites liberi) und den Ministerialen oder Dienstmannen im enges ren Sinn, deren Verhaltnisse gang auf ihren eigenthumlichen Vertrag mit dem Herrn begrundet sind. Außer zum Zuzug und besonderer Treue ist der Ministeriale auch zu Diensten am Hoflager des Herrn verpfliche tet, seine Rriegsleistungen sind unbedingt, während der Lehnsträger nur bestimmte Zeit zu dienen hat. Dieser kann in die Treue mehrerer Ber ren treten, auch das Lehnsgut juruckgeben und seine Verbindlichkeit bas

a total

durch auflösen, wenn er will; jenem steht weder das erste noch das zweite zu, er kann sogar mit dem Gute, zu dem er gehört, veräußert werden, die Diensteldes Vaters gehen auf die Kinder über; auch darf der Ministeriale ohne Erlaubniß seines Hern keine Che eingehen. Zwistigkeiten, welche über das Lehnsverhältniß entstehen, entscheidet der Lehnsherr mit Zuziehung der Vasallen als Schössen, über Streitigkeiten der Dienstmannen spricht der Dienstherr mit Zuziehung seiner Ministerialen (oben S. 42.). Unterschieden von diesem strengen Dienstwerhältniß ist die sogenannte Ministerialität der großen Lehnsträger, wie z. B. der Deutschen Herzoge, welche in der Verpslichtung zu gewissen Hohnsmannen eines Herrn oder des Neiches und als Dienstmannen, ist der niedere Adel Deutschland's hervorgegangen.

Die Berhältnisse des Grundbesitzes hatten sich jest etwa in folgenber Weise gestaltet. Ein Theil des Grund und Bodens ist Eigenthum
des Reiches, ein anderer und der bei weitem größere ist den Fürsten
und Herren oder den Kirchen und Klöstern zu Lehen gegeben. Ein drittes ist freies Eigenthum der Lehnsherren. Bon den landherrlichen
Reichslehen ist dann wieder ein großer Theil Kirchen, Stiften und
Rittern zu Lehen und Ufterlehen gegeben. Das Uebrige wird entweder
durch Knechte bewirthschaftet oder ist an freie und unfreie Leute gegen
die Leistung von Abgaben und Frohnden ausgegeben. Biele Güter gehören der Kirche eigenthümlich, diese werden dann wieder zusammen
mit den Lehngütern und Gefällen an einzelne Geistliche oder an ganze
Stifter als Pfründen vertheilt. Ebenso haben die niedern Lehnsleute
neben dem bedingten, auch freien Besit. Noch andere Strecken des
Grund und Bodens gehören den einzelnen Mitgliedern der Stadt: und
Dorsgemeinden, oder diesen selbst als Gemeindegut.

So war das Deutsche Reich in eine Menge größerer oder kleinerer Gebiete zerfallen, deren jedes seinen Vorsteher, einen Vogt, Grafen, Herzog u. s. w. hat, welcher eine beschränkte Regierungsgewalt ausübt. Ueber allen steht der König. Durch das Herkommen hat es sich festgestellt, daß er von den weltlichen und geistlichen Herren gewählt wird, welche der Erzbischof von Mainz zu diesem Zwecke zusammenruft. In der Umgegend dieses bischöslichen Sißes sindet auch die Wahl statt, die Krönung erfolgt aber jedesmal zu Lachen. Hier leistet der neue König zuerst dem Reich die Huld und schwört "daß er das Necht stärken und das Unrecht kränken und dem Neiche vorstehen wolle zu seinem Rechte,

jum Besten als er konne und moge," wie die Formel spater lautete; dann erst empfängt er den Eid der Treue von allen Fürsten, Herren und Nittern und ertheilt die Reichslehen. Die Verwaltung des Reis ches beforgte er theils perfonlich, theils mit Beihulfe der Erzbischofe von Mainz, Trier und Koln, als den beständigen Erzcanzlern. Der erste führt dieses Umt in allen Deutschen, der zweite in allen Lothringischen, der dritte in allen Italienischen Landen. Allgemeine und wichtige Anges legenheiten, g. B. die Abfassung von Gesetzen, was freilich selten genug vorkam, Beschlusse über Krieg und Frieden u. s. w. durfte der Konig nicht auf seine eigene Sand bestimmen; hiezu war die Beras thung und Bestätigung des Neichstages nothig, der aber nicht mehr wie zu Karl's des Großen Zeit regelmäßig zusammentritt, sondern vom Könige jedesmal besonders berufen wird. Die Rangordnung der Unters thanen zeigt sich sehr bestimmt in den sieben Abtheilungen des Reichse heeres, Heerschilde genannt. Den ersten Heerschild hat der Konig; den zweiten haben die geistlichen Fürsten, weil sie nur des Konigs Dienstleute sind; den dritten die weltlichen Fürsten, weil sie, ihrer Wurde unbeschadet, Dienstleute der Geistlichen werden konnen; den vierten die Grafen und Freiherren, weil sie Untergebene der Fürsten sind. Diese vier Heerschilde machen den hohen Adel aus. Den fünften heben die Bannerherren oder Mittelfreien, welche Freie zu Mannen haben konnen; den sechsten Die gemeine Ritterschaft, welche keine Mannen hat; den siebenten alle Freien, die nicht ritterlicher Geburt find.

Der Stand der gemeinen Freien wurde in seiner Schuslosigkeit wol ganz untergegangen senn, wenn nicht zum Gluck die Städte ihm eine Zuflucht dargeboten hätten. Die ersten Städte in Deutschland waren die alten Römischen am Rhein und an der Donau. In diese, wie in viele andere, im Drange der kriegerischen Zeiten durch das ganze Land sich zu befestigten Städten bildende, Ortschaften zogen viele solche Freie, welche sich nicht in die Dienstmannschaft des Adels begeben wollten, oder dazu keine Gelegenheiten hatten. Diese Ortschaften waren besonders Bischossisse und königliche Pfalzen. In jenen ging die Grassengewalt auf bischossisse und königliche Pfalzen. In jenen ging die Grassengewalt auf bischossische und diesen auf königliche Wögte über, und diese Albsonderung der Stadtbewohner oder Bürger von der Verbindung mit den übrigen schuss und dienstpslichtigen Freien übte großen Einfluß auf die eigenthümliche Entwickelung der Städte, und bildete sie allmähzlig zu selbständigen Corporationen. Ein aus den ritterlichen und ander en freien Geschlechtern der Stadt gewählter Gemeinderath gelangte

von den ihm anfangs zustehenden beschränkten Befugnissen nach und nach zur felbständigen Berwaltung aller öffentlichen Angelegenheiten der Stadt, und die Borfteber deffelben, die Burgermeifter, ließen bem herr: Schaftlichen Wogt wenig Mitwirfung dabei. Die Gewerbe bluhten bei der fortschreitenden, mehr Bedurfniffe erzeugenden Cultur in den Stad: ten empor, der Sandel machte fie reich, und aus dem Wohlstande ging eine Macht hervor, durch welche die befestigten Stadte ihrer Grund: berrschaft, wenn sie sie in ihren Privilegien und in ihrer freien Ber waltung beschränken wollte, wol Widerstand entgegenzuseigen vermochten. Alles dieses entwickelte sich in kräftiger Eigenthumlichkeit zwar erst in der folgenden, Hohenstaufischen Periode der Deutschen Geschichte; welche Macht indeß auch schon unter den Saliern Worms und Koln besagen, und wie sie den dem Raiser Heinrich IV. feindlichen Lehnsadel nicht fürchteten, hat uns die frühere Erzählung (G. 267. und 297.) gezeigt. Doch haben die Deutschen Ronige nie den Bersuch gemacht, diese Bes sinnung auf entschiedene Weise zu benugen, und gegen die durch den Lehnsadel machtigen Fursten, von denen sie fo häufig bedrängt wurden, in den emporstrebenden Stadten und dem Burgerstande ein Gegenge: wicht zu suchen.

Die Bluthe der Doms und Klosterschulen, welche unter den Ottosnen von neuem begonnen hatte, dauerte in der ersten Hälfte der Salisschen Periode noch fort. Wir nennen unter den Schriftstellern jener Zeit: Hermann den Contracten, aus einem gräslichen Geschlechte, der, wegen seiner Gebrechlichkeit in ein Kloster gebracht, sich dort mit großem Ersolge auf die Wissenschaften legte, und sowol historische als mathematische Schriften hinterlassen hat; und den oben bei Heinrich IV. einige Mal angesührten Lambert von Uschassenburg, einen Monch im Kloster Hirschlicht, der die Geschichte Deutschland's in seiner Zeit mit eben so vieler Unparteilichkeit als Einsicht und in einem sür sein Jahrsbundert ausgezeichneten Latein beschrieben hat.

## 27. Die Augelfachsen bis auf Alfred's Tob.

(827 - 901.)

Im Anfange dieses Zeitraums waren die Staaten der Heptarchie (S. 54.) noch zu keinem Ganzen vereiniget. Sussex war von Wessex verschlungen worden, die Könige von Mercia hatten Kent, Essex und Ostangeln abhängig gemacht. Alls aber König Bernulf von Mercia mit Egbert von Wesser in Krieg gerieth, ward er überwunden, Mercia und die von ihm abhängigen Staaten fielen dem Sieger zu, der dann auch Morthumberland unterwarf (827). Hier und in Mercia blieben jedoch noch eine Zeit lang einheimische Konige, die dem von Wesser zinspflichtig waren. Go war die Vereinigung der sieben Reiche zu Einem Staate wo nicht vollendet, doch begründet; auch foll Egbert der erste gewesen senn, der sich Konig von England nannte. Die Herstellung dieser Einheit war für das Ganze sehr heilfam, weil sie der beständigen Fehde der Konige unter einander ein Ende machte, allein die dadurch im Innern bewirkte Nuhe ward bald durch außere Feinde gestort. Denn auch England wurde das Ziel der Angriffe jener Mors mannischen Abenteurer (hier meistens Danen genannt), die im neunten Jahrhundert alle Europäische Kusten verwüsteten, und die Nachfolger Karl's des Großen zwangen, ihnen Zins zu zahlen (oben S. 200 fig.). So erschien schon 787 eine Flotte Danischer Geerauber an der Englis schen Ruste \*). Ihr folgten mehrere, doch wagten sie sich unter Egbert's kräftiger Regierung noch nicht so dreist heran. Aber unter seinem Sohne Ethelwolf (837-858) kamen sie häufiger, plunderten die Kuften, und kehrten dann mit der Beute heim. Die erste lleberwinterung wagten sie 851. Zwar wurden einige Schwarme derselben geschlagen, aber im nachsten Frühling erhielten sie aus Danemark eine Unterstüßung von dreihundert und funfzig Schiffen, und nun brachen sie von der Insel Thanet, ihrem Versammlungsort, in das suddstliche England ein, plin: derten die Städte London und Canterbury, und drangen verheerend bis ins Herz von Surren vor, bis sie endlich bei Okeln von Ethelwolf eine blutige Niederlage erlitten. Aber auch das stellte die Ruhe nur auf furze Zeit wieder her.

Wir haben oben gesehen (S. 55.), wie das Christenthum in Engstand von Rom aus verbreitet wurde, und welche Verehrung für den heiligen Stuhl hier Wurzel faßte. Diese herrschte in den Gemüthern noch ungeschwächt und vermochte auch Ethelwolf, troß der seinem Reiche drohenden Gesahren, nach dem Beispiele vieler früheren Sächsischen Fürsten und Prälaten mit seinem jüngsten Sohne, dem damals sechst jährigen Alsred, eine Pilgerreise nach Rom zu unternehmen, wo er ein

<sup>\*)</sup> Nach Sprengel, Geschichte von Großbritannien, in der Allgem. Welthistorie Th. 47. S. 129, war auch dies nicht die erste Landung. S. dagegen Lappenberg Geschichte von England, Vd. I. S. 287.

ganzes Jahr unter Andachtsübungen zubrachte, reiche Geschenke zurückließ, und sich außerdem zu einer regelmäßig zu entrichtenden Gabe von 300 Mancusen (Mark) verpflichtete, wovon ein Drittel sür den Papst, und zwei Drittel zur Unterhaltung der Lampen in der Peters; und Paulskirche bestimmt waren. Dadurch bahnte der fromme aber schwache König einem immer größern Einslusse des papstlichen Stuhles auf Engsland den Weg; der Geistlichkeit seines Neiches, welche seine Gesinnungen sür ihren Vortheil zu benußen verstand, schenkte er den zehnten Theil aller Kronländereien, mit Vefreiung von allen Abgaben und Dienssten. Der gottessürchtige Sinn der Angelsachsen, welcher sich nach der Weise und den Vorstellungen der Zeit die besondere Gunst des Hims mels zu erwerben suchte, hatte sogar schon mehrere Glieder ihrer königslichen Geschlechter bewogen, sich dem klösterlichen Leben zu widmen.

Ethelwolf hatte bereits bei seinem Leben einen Theil des Reiches seinem aufrührerischen Sohne Ethelbald abgetreten; einen andern erhielt der zweite Sohn Ethelbert. Dieser vereinigte Ethelbald's Antheil nach dessen Tode (860) mit dem seinen. Als er starb (866) folgte ein dritter Bruder, Ethelred, welcher in einem Kampfe mit den ihre Landungen unaushörlich wiederholenden Dänen sein Leben verlor (871). Da bestieg endlich auch der jüngste der Brüder, der zwei und zwanzigjährige Alstred, den Thron.

Schon da er als Knabe zu Rom weilte, hatte ihn Papst Leo IV. im voraus zum Könige gesalbt. Schönheit und Lieblichkeit des Körpers zeichneten seine Jugend aus, und herrlich entfalteten sich seine Kräfte im Spiele der Leibesübungen und der Jagd, und im Ernste der Kriege gegen die Normannen. Auch für höhere Bildung wurde gesorgt; und die erste Anregung soll sein erwachender Geist durch die alten Sagen und Lieder seines Bolkes erhalten haben. Die erlangte Festigkeit, Auss dauer und Gewandtheit desselben, sollte während der Dauer seiner Res gierung auf harte Proben gestellt werden.

Noch nie hatten die Danen das Neich so verheerend überschwemmt, als jest, eine Landung raubgieriger Schaaren folgte der andern. Nicht weniger als acht große Treffen und viele kleinere Gefechte lies ferte ihnen Alfred in einem Jahre, aber die Gefallenen wurden immer doppelt ersest. Das Danische Heer eroberte Mercia, und seste dort einen abhängigen und zinspflichtigen König ein; dann unterwarf ein Theil desselben Northumberland, ein anderer wandte sich nach Süden. Alfred gewann zur See einige Vortheile über diese, und brachte sie

ju einem Vertrage, Wesser unangetastet zu lassen (877). Aber schon im nachsten Jahre sielen sie treulos in das Land ein, so daß viele Einwohner über das Meer stohen, die Mehrzahl aber sich ihrer Herrsschaft sügte. Schon wollte der König, von seinen Unterthanen verlassen und von dem Danischen Heere umringt, sich verzweislungsvoll in die Feinde stürzen, als endlich die Vorstellung, daß er sich seinem Volke sür bessere Zeiten erhalten müsse, in ihm den Sieg davon trug. Er entwich, und verbarg sich auf der Flucht in der Hütte eines Hirten, dessen Weib ihn nicht einmal kannte. Eine alte Sage von diesem Ausenthalt erhielt sich noch lange im Volke. Die vielbeschäftigte Frau, heißt es, übertrug ihm einst, da er am Heerde sügend Vogen und Pfeile schnikte, die Aussicht über ihre Vrote, und als sie diese bei ihrer Rückstehr dennoch verbrannt sand, warf sie ihm unter vielem Schelten vor, daß er besser Vrot zu essen als zu backen verstehe.

Nachdem er sich den Winter über auf solche Weise verborgen gehalten, zog er im Fruhjahr mit wenigen Gefahrten in eine waldige, sumpfige Gegend von Sommersetshire, warf daselbst eine Verschanzung auf, und machte von hier rasche und unerwartete Streifereien durch die zerstreuten feindlichen Posten. Unterdessen that der in dem Schlosse Kinwith belagerte Graf Oddune von Devonshire einen glücklichen Ausfall auf die Danen, und eroberte ihre Fahne, von den Schwestern der Unführer unter Zauberspruchen gewebt, dem Volke ein Palladium. Jest schlich sich auch Alfred als Harfner verkleidet unter das Danische Heer, und während er ihnen Lieder sang, beobachtete er die Schwächen ihres Lagers und behorchte ihre Gespräche. Unentdeckt kam er zurück, und ließ sogleich durch treue Boten alle streitbare Englander der nachsten Grafschaften heimlich nach Brixton berufen. Voller Freude, daß er noch lebe, eilten sie zusammen; sein Erscheinen erfüllte alle mit Muth und Streitlust. So zog er an ihrer Spige nach Eddington. Danen, verwundert, ein Englisches Heer wie aus dem Boden gewachsen zu sehen, waren durch die Ueberraschung schon halb geschlagen. die Waffen wurden sie es gang. Der Rest entstoh in einen befestigten Ort, wo der hunger fie nachgiebig machte. Es kam zu einem Bertrage, welchem zufolge die Danen im Besit ihrer fruheren Eroberungen, Ofts angeln, Morthumberland und eines Theiles von Mercia bleiben, das übrige Land aber raumen, und Geiseln für die Aufrechthaltung dieser Abkunft stellen sollten. Eine noch wichtigere Folge dieses Sieges war, daß der Danenfürst Guthrum den Entschluß faßte, jum Christenthum überzutreten. Dieser, welcher in der Taufe, deren Zeuge Alfred selbst war, den Namen Athelstan erhielt, waltete nun in den ihm zugestandenen Landschaften als ein abhängiger Fürst, und gewöhnte sein Volk an ein ruhigeres Leben und an die Einrichtungen fortgeschrittener Eultur. Daß Alfred Dänen und Engländer als in gleicher bürgerlicher Stellung ber trachtet wissen wollte, bezeugt seine Verordnung, welche sür beide Völker dasselbe Wehrgeld feststellte.

So hatte eines einzigen Mannes beharrliche Rraft einer Schon fast erloschenen Nation wieder Daseyn und Freiheit gesichert. Um das Ber gonnene zu befordern, verwendete er die Zeit des Friedens zur Befestis. gung und Wiedererbauung der zerstorten Städte, ja zur Errichtung einer Flotte, mit der die Seerauber geschreckt werden tonnten. Scharffinn gab ihm mehrere zweckmäßige Verbefferungen bei der Einrich tung der Schiffe an die Hand. Seine neuen Fahrzeuge hatten sechzig Ruder und darüber, waren noch einmal so groß, schneller und schwants ten weniger als die frühern. Hundert und zwanzig derselben lagen stets geruftet in ben Safen des Reichs zur Wehr und Wacht, und waren so verständig vertheilt, daß es den herumschweifenden Geschwas dern der Danen schwer ward, sich dem Gestade ungestraft zu nahern, oder es mit Beute beladen zu verlaffen. In den Plagen, die am ges eignetsten waren, die Landung des Feindes zu verhindern, oder seine Fortschritte zu erschweren, wurden Festen gebaut, und man zählte gegen bas Ende der Regierung Alfred's mehr als funfzig solcher Schloffer. Um durch das Aufgebot zur Heeresfolge dem Ackerbau nicht zu viele Sande zu entziehen, wurde die freie waffenfahige Bevolkerung in zwei Claffen getheilt, welche fich im Rriegedienste abloften.

Aber eine neue Erschütterung stand seinem Throne noch bevor. Eine ungeheure Schaar Normanner, die bisher Frankreich verwüstet hatten, setzte unter ihrem Anführer Hastings auf drei hundert und dreis sig Schiffen über den Canal, und landete an der Küste von Kent (893). Auf eine so starke Anzahl war Alfred nicht gesast. Zum Unglück war nun auch Athelstan (Guthrum) gestorben, und die Danen aus Ostanz geln und Northumberland standen alle wieder auf. Schwer war der Kampf gegen zwei solche Feinde, aber nach dreisährigen Anstrengungen hatte Alfred doch wieder obgesiegt, und die neu angekommenen Normanner erhielten entweder Niederlassungen bei ihren Landsleuten in Ostsangeln und Northumberland, oder kehrten nach Frankreich zurück.

Seche und funfzig Treffen rechnete Alfred in Allem, in denen er

personlich mitgefochten. Und solch ein Krieger vertauschte doch so gern das Schwert mit dem Scepter, und zeigte fich in der Sorge für das Innere nicht weniger thatig und trefflich. Die Verwaltung war in dem langen Zeitraume der Danischen Verheerungen beinah ganzlich verfallen, der Geist des Ungehorsams und der Gewalt hatte die Oberhand Alfred's Anordnungen für die Wiederherstellung der Rechts pflege waren eben so zweckmäßig als wirksam. Wichtige Falle untersuchte er felbit, und bald lernte man feine Gerechtigkeitsliebe kennen und fürche ten. Der bestochene oder boswillige Richter mußte dieselbe Strafe leis den, die er ungerechter Weise ausgesprochen hatte; weder Geburt noch Unsehen, noch Freunde vermochten ihn zu retten. Diese Strenge hatte die wohlthatigsten Folgen, und um die große Sicherheit, welche an die Stelle des frühern ordnungslosen Zustandes getreten war, anschaulich ju machen, pflegte man spaterhin ju sagen, daß wenn der Wanderer feine Sasche voll Geld auf dem Wege verloren hatte, er dieselbe nach einem Monate unberührt auf derfelben Stelle gefunden haben wurde.

Mit gleichem Gifer sorgte Alfred für die Verbreitung hoherer Bils bung. Die Wiffenschaften hatten im achten Jahrhundert, im Berhalts niß zu anderen gandern, in England geblüht; während deffelben lebte Beda, ein Muster jener Zeit an Gelehrsamkeit, von dem wir noch eine sehr schähbare Rirchengeschichte seines Volkes besigen. Schule ging auch Alcuin' hervor, der an Karl's des Großen Hofe glanzte, und die Liebe für gelehrte Kenntniß dorthin verpflanzte. Stürmen der folgenden Jahre war dies Alles untergegangen. griff auch hier auf das thatigfte ein, und ging seinen Unterthanen mit dem besten Beispiele voran. Seine Vorliebe für wissenschaftliche Bes mubungen trieb ihn felbst noch im sechs und dreißigsten Jahre den Bes ginn zur Erlernung ber Lateinischen Sprache zu machen. Um unter den Geschäften der Regierung hinreichende Zeit für die Studien zu behalten, bestimmte er die Anwendung seiner Stunden auf das punkts lichste. Er theilte seine Zeit in drei gleiche Theile, die er aus Mangel an einer Uhr durch brennende Kerzen von bestimmter Lange abmaß. Ein Drittel des Tages und der Nacht war dem Effen, dem Schlaf und der Pflege des Korpers, das andere den Geschäften, und das dritte gelehrten Arbeiten und dem Gebet gewidmet. Bu einer Zeit, wo im südlichen England, nachdem die Danen alle Klöster zerstort, die Biblio thefen verbrannt und die Geistlichen niedergehauen hatten, faum ein Mond zu finden war, der sein Brevier verstand, faßte der Konig sels

ber Schriften ab, zu erneuter Heranbildung seines Bolks. Er sammelte, wie Rarl der Große, die altsächsischen Volkslieder, dichtete selbst ahnliche Erzählungen, bearbeitete die berühmten Bucher des Boethius (oben S. 15.) von den Troftgrunden der Philosophie, und übersette den Aesop, die Kirchengeschichte des Beda und die Uebersicht der Weltgeschichte, welche der Spanische Presbyter Orosius im fünften Jahr hundert zur Rechtfertigung des Christenthums wider die Beiden geschrieben hatte, ins Ungelfachsische. Dem lettern Werke fügte er geo: graphische Nachrichten über die Germanischen und Slavischen Bolter Nächstdem war er auf die Errichtung von Schulen (unter wels chen besonders die zu Oxford genannt wird) bedacht. Er wollte, daß die Kinder eines jeden freien Mannes ohne Unterschied lesen und schreiben lernen, und daß die zu höherer Stellung Bestimmten außerdem noch in der Lateinischen Sprache unterrichtet werden sollten. Ausgezeichnete Gelehrte lud er an seinen Sof, und beschenkte sie mit großer Freigebigkeit. Zu denen, mit welchen er freundschaftlich ver kehrte, gehort auch der von und oben (S. 205.) schon erwähnte Jos hannes Erigena. Auch kunftreiche Handwerker und Kaufleute zog er durch große Verginstigungen ins Land, und fleißige Colonisten aller Art waren ihm als Bevolkerer der durch so lange Kriege verddeten Provinzen willfommen. Den sechsten Theil aller seiner Einkunfte fette er zu neuen Bauten aus, und beschäftigte dadurch einen Theil seiner Unterthanen, während er den andern an die Bedürfnisse cultivirter Wolfer gewöhnte. Gelbst die feineren Lebensgenuffe des Guden wurden ihm von seinen Schiffern zugeführt, so daß dieser Ronig in jedem Betracht als der wahrhafte Bildner seines Volkes erscheint.

Aus den Geschen seiner Borgänger, Aethelbert's von Kent (s. oben S. 54.), Offa's von Mercia und Ina's von Westsachsen, sammelte Alfred das Vorzüglichste, und brachte es nach einer neuen Ueberarbeitung in ein Ganzes. Fälschlich wird ihm auch die Eintheilung von ganz England in Grafschaften und Hundreden zugeschrieben, die schon seit der Ansiedlung der Sachsen bestanden hatte, und jest nur, nachdem die wilden Kriege so Vieles zerstört und ausgelös't hatten, durch Alfred wieder erneuert und zu strengerer Ordnung zurückgeführt ward, wie er überhaupt sir die Wiederherstellung der erschütterten Angelsächssischen Verfassung sorgte. Diese Verfassung ruhte auf der Grundlage der alten Germanischen, und hatte sich weit weniger von ihr entsernt, als die in anderen von den Deutschen eroberten Ländern gebildeten, da

die Angelsachsen sich in die vorgefundenen Romischen Elemente gar nicht hineingelebt, sondern fie gang zerftort hatten. Die Daffe des Volkes bildeten die freien ansaffigen Rriegsleute, Ceorle genannt; aus welcher sich die Gefährten des Königs als bevorzugte Stände erhoben hatten. Zwar sicherte den Rindern keine Erblichkeit die Chrenstelle des Vaters, indeß verlieh ihnen doch der auf sie übergehende Ruf und der Name einen gewiffen Vorrang. Die am hochsten stehenden Gefolgse leute, aus denen der Konig auch die Hofamter besetzte, sind die Earle. Ihr Name, zusammengezogen aus Caldor, der Meltere, ift übertragen von den friedlichen Vorstehern der Marken der patriarchalen Zeit des Germanischen Lebens. Dach dem Konige haben diese bas hochste Wehrgeld. Die übrigen Gefährten werden mit dem Namen der Thes gene oder Thane bezeichnet. Huch sie ruhmen sich eines sechsfach fo hohen Wehrgeldes, als das des gemeinen Freien betrug. Geringeren Unschens so wie geringerer Composition genossen die Thane, welche nicht unmittelbar dem Konige zur Treue verpflichtet waren, sondern im Dienste eines anderen reichen und edlen herrn standen. Unzweis deutige Spuren beweisen, daß auch ein aus dem Dienstgefolge hervor: gehendes Basallenverhaltniß\*) Statt fand, so wie denn g. B. die Whrde des Thanes überhaupt als mit einem gewissen Landbesitz verfnupft erscheint \*\*), ja es traten sogar in den spateren Zeiten alle freie Manner, welche ein solches Maß Grundeigenthums erworben hatten, dadurch von selbst in die Richte und das Wehrgeld dieser hoher gestelle ten Klasse. Auch die gemeinen Freien sind noch nicht der unterste Stand; ihre Guter bauten, jum Theil mit bestimmten, gewehnlich fehr harten Leistungen beschwerte gutshörige Leute. Es waren die alten Einwohner des Landes, die unterworfenen Briten. In vollkommener: Anechtschaft befanden sich die Nachkommen der Romischen Stlaven, Kriegsgefangene von den Wallifern und anderen Feinden.

<sup>&</sup>quot;) Do das Echneshstem in England schon vor der Normannischen Eroberung vorhanden gewesen sen, oder nicht, darüber sind die Englischen Geschichtessorscher getheilter Meinung. Zu der erstern Ansicht neigt sich unter Andern Lingard hin (Geschichte von England, Deutsch von Salis, Vd. I. S. 389.). Vergl. Philipp's Geschichte des Angelsächsichen Rechts, S. 137. Meint man die durch sorischreitende Cultur und größere Mannichfaltige teit der Verhältnisse bei landbauenden und kriegerischen Völkern sich bestimmter entwickelnde Verknitwiung von Häuptern und Mannen, auf der Vasis des Grundeigenthums, so ist das Lehnswesen ohne Zweisel auch hier zu finden; meint man hingegen die ausgebildete, zur Grundlage der ganzen bürgerlichen Ordnung gewordene, alle andere Verhältnisse in sich ausnehmende Feudalversassung, so war diese eben so gewiß nicht vorhanden.

<sup>\*\*)</sup> Lapventerg, Geschichte von England, Theil I. C. 570.

Verbindungen der einzelnen, in der Mart zusammenwohnenden, Freien zu gemeinsamen Berathungen und zur Handhabung der Rechts pflege, nach aufsteigender Ordnung in immer größeren Kreisen, bildeten eine feste und sichere Grundlage der bürgerlichen Ordnung. Der kleinste dieser Kreise war die Zehnde, eine Gemeinde von zehn freien Hausvas Diese waren, wie ursprünglich die Freien aller Germanischen Bolfer (oben S. 32.) berechtigt und befugt, in den sie zunächst betref fenden Rechtsstreitigkeiten unter dem Borfite des Zehndhauptes, das Urtheil zu sprechen. Jeder Freie mußte einer folden Zehnde angehoren. Die Glieder derselben standen in einer so engen gegenseitigen Berbindung, daß sie jederzeit Alle für Einen und Einer für Alle verantworts lich gemacht wurden. Entzog sich einer von ihnen dem Gerichte, so wurde den neun übrigen ein Monat Frift gegeben, um den Flüchtling ausfindig zu machen; kam er dann nicht zum Vorschein, und fie konn ten den Beweis nicht führen, ihm zu seiner Flucht nicht behülflich gewesen zu fenn, so mußten fie die Geldbufe für fein Berbrechen erlegen, wenn sein zurückgelaffenes Vermogen dazu nicht hinreichte.

Zehn Zehnden bildeten ein Hundrede. Das Gericht derselben vers sammelte sich in der Regel einmal in jedem Monate, und entschied Zwistigkeiten zwischen den Gliedern einzelner Zehnden. Aus den Glie dern der Hundrede wurde häufig eine Anzahl, gewöhnlich zwölf Manner, ausgewählt, um in einem vorliegenden Falle das Urtheil ju fpres chen; gang ahnlich den Schöffen in den Frankisch : Germanischen Landern. Einmal im Jahre fand eine außerordentliche Zusammenkunft der Huns drede Statt, bei der jeder freie Grundbesiger gegenwartig fenn mußte. Doch hoher stand das Grafschaftsgericht, wo Angelegenheiten und Ge rechtsame der Rirche, so wie die Rechtsstreitigkeiten und Geschäfte der Mitglieder verschiedener Hundrede verhandelt, und alle wichtigere Sandel, die vor die niederen Gerichte nicht gebracht, oder von diesen nicht geschlichtet worden waren, entschieden wurden. Den Vorsit in diesen Grafschaftsgerichten, welche zwei Mal im Jahre, zu Anfang des Mai und des October, gehalten wurden, hatte neben dem Bischofe der Alderman (Aeltermann), welcher im Kriege und Frieden der oberfte Beamte der Grafschaft war. Zuweilen stand ein Alderman mehreren Grafschaften vor. Die Aldermanner wurden vom Konige ernannt; doch entzog dieser in den spateren Zeiten der Angelsächsischen Herrschaft dem tudytigen Sohne nicht leicht das Umt des Baters. Zu Alfred's Zeit war indeß ihre Wurde noch nicht einmal lebenslänglich.

Es ift flar, wie gleichformig mit den Germanischen Verfassungen auf dem Festlande die Angelfachsische gebildet ift. Die Stellung des Alderman, den der Konig wie alle Beamte aus seinen Gefolgsleuten wahlt, ift gang die des Frankischen Grafen. Seine Ginkunfte bestanden hier und dort in den ihm für die Amtsleistung bestimmt zugewiesenen Landereien, außerdem erhielt er das Drittel von den Strafgeldern, 366 len und sonstigen koniglichen Einkunften seines Bezirks. Chenso ift der Vorsteher der Hundrede Hundredes Ealdor, dem Centenar der Franken, das haupt der Zehn Tienheofod genannt, dem Decan vollig gleich zu segen. Wie es dem Alderman nicht zusteht, über wichtige Ungelegenheiten der Grafschaft auf seine Sand zu entscheiden, sondern in folden Dingen die Berfammlung der angesehensten Leute des Gaues befragt werden mußte, so berief auch der Konig einige Mal jährlich einen Rath, welcher Witenagemot oder die Versammlung der weisen Manner (Witan) hieß, um in demfelben Sachen, welche die allgemeine Wohlfahrt betrafen, zu verhandeln. Es waren die vornehmsten Geist: lichen und Laien, welche hier zusammenkamen, doch schienen auch Thane und andere Freie durch Gegenwart und Stimme berechtigt gewesen ju senn, auf den sie angehenden Beschluß einzuwirken. Wie die Reichst tage war auch der Witcnagemot an die Stelle der alten vollen Volks versammlung getreten. Die gesetzgebende Gewalt war demnach auch hier eine überwiegend aristokratische. Die kleineren Landbesißer waren mit dem unschäsbaren Rechte, in ihren eigenen Angelegenheiten Recht zu sprechen, zufrieden. Auch ist bei allen Wolkern, die in einfachen Berhaltniffen leben, nach der Bemerkung eines großen Geschichtschreis bers\*) die richterliche Gewalt von weit hoherer Wichtigkeit, als die gesetzgebende.

Alfred, der so viel Herrliches vollbracht, verließ die Welt schon in einem Alter von noch nicht zwei und funfzig Jahren, deren größten Theil er sogar unter unaufhörlichen Anfällen einer schmerzhaften Kranksheit, welche der Kunst und Erfahrung der Sächsischen Aerzte spottete, verlebt hatte. Nicht mit Unrecht hat man ihn mit Karl dem Großen verglichen, und ihn selbst den Großen genannt.

<sup>\*)</sup> Hume history of England, V, I. p. 281. Ed. Basil.

# 28. Alfred's Nachfolger bis auf die Normannische Eroberung. (901-1066.)

Alfred hatte von seiner Gemahlin Alswitha, der Tochter eines Grasen von Mercia, drei Sohne und drei Tochter. Von jenen folgte ihm Eduard I., ein tapserer Krieger; aber ein Vetter, Ethelwald, erhob Streit über den Vesitz der Krone und der Kampf dauerte fort, bis Ethelwald in einer Schlacht blieb. Hierauf gaben ihm die in Northum; berland und Ostangeln wieder aufgestandenen Danen neue Arbeit. Aber Eduard erwehrte sich ihrer männlich, und schreckte sogar die Schotten. Er starb 924.

Ihm folgte Athelftan, sein ihm an Kriegskunde und Tapferkeit ahnlicher Sohn (924-940), aus unechter Ehe, der schon als Knabe des großen Alfred Liebling gewesen war. Er unterwarf die Danen in Northumberland und Offangeln, und da der einst abgetretene Theil Mercia's schon von seinem Bater wieder in unmittelbaren Besitz ger nommen war, so war er der erste Konig, welcher alle die von den vers schiedenen Gachsischen Stammen eroberten und bevolkerten gander im vollen Sinne des Worts unter seine Herrschaft brachte. Daß Atheistan auch den Konig von Schottland\*), den er mit seinen Berbundeten, den Danen, in einer großen Schlacht bei Brunanburg bestiegte, gur Lehnsabhängigkeit gebracht, wird von Englischen Geschichtschreibern eben so beharrlich behauptet, als von Schottischen geläugnet. Konig Athelftan war schon auf die Erweiterung des Sechandels bedacht, und gab das merkwürdige Gefeg, daß jeder Raufmann, der drei lange Gee reisen auf eigene Kosten gemacht, zum Than erhoben werden solle. Konig Heinrich der Vogelsteller begehrte eine von Athelstan's Schwes stern für seinen Gohn Otto zur Ehe. Athelstan schickte ihm zwei der selben, damit Otto wahlen konnte. Dieser führte Editha heim, welche ihm den Ludolf (s. o. S. 226.) gebar; und die andere wurde die Ge mahlin eines Bafallen.

Nach seinem Hintritt folgte Athelstan's jungerer Bruder Edmund (940—946). Die Danen in Northumberland, Ostanglien und Mercia, welche des vorigen Herrschers siegreiches Schwert im Zaume ge-

<sup>\*)</sup> Die frühere Geschichte Schottland's ist völlig dunkel und voll Fabeln. Gewöhnlich nimmt man an, daß ein König der Schotten, Kenneth II., im neunten Jahrhundert die Pieten völlig unterworsen, und jo das Königreich Schottland begründet habe.

halten hatte, benußten den Uebergang der Regierung in schwächere Hände zu einem neuen Ausstand. Nur mit großer Anstrengung gelang es dem Könige, sein Ansehen in diesen Gegenden wieder herzustellen. Nicht lange stand Edmund an der Spiße seines Volkes, eine auffallende Gewaltthat endete sein Leben. Er feierte eben ein Fest in Glocester, als Leolf, ein landkundiger Räuber, den er verwiesen, die Frechheit hatte, an seinem Hose zu erscheinen und sich an die offene Tasel des Königs zu seßen. Zornig zückte der Fürst beim Anblick des Verbannsten den Dolch, aber jener kam ihm zuvor, und Edmund siel, tödtlich verwundet.

Edred, sein Bruder, folgte (946—955), obgleich Sohne vorhans den waren; eine in jenen Zeiten nicht ungewöhnliche Erscheinung. Auch die Engländer gingen, wie die Deutschen, nicht gern von der alten Familie ab, aber nur wehrhafte Männer sollten Stab und Schwert des Herrschers sühren. Bei Edred's Krönung leisteten die Fürsten von Wales und von Cumberland und Malcolm, König von Schottland, den Lehnseid, und ihm gelang es auch endlich, Northumberland völlig zu unterwerfen.

Die Angelsächsische Geistlichkeit hatte bisher wenig unmittelbaren Einfluß auf die politischen Berhaltniffe des Lebens geaußert. Theil lag dies darin, daß sie meist dem Bolke selbst angehorig, diesem nicht durchgangig durch eine fremdartige und hohere Vildung entrückt war. So war die Mehrzahl ihrer Mitglieder namentlich auch dem Nationallaster des Trunkes sehr ergeben. Die langwierigen verwüstens den Kriege wirkten noch schädlicher auf den sittlichen Zustand, so daß selbst die angesehensten Geiftlichen, wie z. B. einmal der Erzbischof von York, sich mit den heidnischen Normannen verbinden konnten. Hier eine strengere Ordnung und Disciplin wieder einzuführen, unters nahm ein kuhner und geiftreicher Mond, Dunftan. Er hatte fich gang dem strengen Klosterleben gewidmet, und bald so großen Ruf erworben, daß ihn schon König Edmund als Abt an die Spige des berühmtesten Klosters in England, Glastonbury, in deffen Schule Dunstan selbst gebildet worden war, stellte, und Edred vertraute seiner Obhut sogar die königlichen Schäße, die der fromme Vorsteher zum Theil mit der Beiftimmung des Konigs zur Unlage neuer Klostergebaude verwendete. Sein Ansehn bei Hofe war sehr bedeutend. In Verbindung mit mehr reren der ersten Geistlichen des Reichs, namentlich des Erzbischofs Odo

von Canterbury, war er nun zuerst für die Reformation des Mondys: wesens in England durch Einführung der Benedictinischen Regel thätig.

Solder stilleren Beschäftigung entriß ihn ein Vorfall bei der Krenung Edwy's, (955-959) Edmund's Sohn und Edred's Rachfolger. Dieser ein feuriger Inngling, sechszehn oder achtzehn Jahr alt, war in heftiger Liebe ju einer Frau vornehmen Standes, Elgiva, entbrannt. Dach Einigen war sie seine Beischlaferin, nach Underen seine Gemah: lin, die von den Geistlichen nur mit jenem Namen bezeichnet worden ware, weil Edwy die Che mit ihr, der nahen Verwandten, wider das Verbot der Kirche eingegangen fen. 2m Kronungstage entfernte fich Edwy ploblich vom Mahle und begab fich zu Elgiva. Die Thane beleidigte diese Berachtung ihres Festgelages; die Geistlichen emporte, daß der König nicht einmal an einem solchen Tage die von der Rirche verdammte Leidenschaft zurückdrangen wollte oder konnte. Erzbischof's Odo Vorschlag wurden der Bischof Kinsen und der Abt Dunftan gesandt, ihn zuruckzuholen. Gie fanden ihn mit seinem Weibe tandelnd und nicht geneigt, zu den Bedern zurückzukehren. Da ergriff Dunftan mit Eifer den Jungling bei der Hand und führte ihn in den Saal zuruck. Edwy zurnte über die rasche That und gab, überhaupt durch des Monches Strenge vielfach in seinen Genussen wie in der freien Führung der Staatsgeschafte beschrankt, um so leichter den Gin flusterungen einer dem Dunftan feindlichen Partei unter den Beiftlichen Gehor. Er forderte sammtliche der Abtei von Glaftonbury übergebene tonigliche Schape zuruck, und Dunftan zog es vor, der Erfüllung die ses Befehls durch die Flucht aus dem Lande zu entgehen. Lebensweise des Konigs machte ihn beim Bolke verhaßt. Manner wurden gekrankt und verfolgt, übermuthige Gunftlinge auf jede Weise geschüßt und gefordert\*). Mercia und Northumbrien stan den gegen ihn auf, wählten seinen Bruder Edgar zum Herrscher und nothigten Edwy zu einem Vertrage, vermoge deffen er auf das Land súdwärts von der Themse beschränkt blieb. Und so schwach war des Konigs Herrschaft und Unsehen auch in diesen Gegenden, daß der Erz bischof Odo von Canterbury es wagen durfte, ihm Elgiva zu entreißen. Mit einem glühenden Gisen ließ er die Ochonheit ihres Gesichts grau sam entstellen, und sie dann nach Irland wegführen. Gie kehrte zuruck,

and state by

<sup>\*)</sup> Jast in allen neueren Darstellungen erscheint Edwy im Lichte fleckenloser unschuld, burchaus wider die Quellen. S. Schlosser Weltgeschichte 2d. 11. Ih. 2. S. 59 fg.

Tel aber den Leuten des Erzbischofs in die Hände, welche ihr mit wilder Grausamkeit die Sehnen an den Knien durchschnitten, woran die Anglückliche nach einigen Tagen unter großen Qualen endete. Auch Sdwy starb bald darauf zu Glocester, ungewiß ob ebenfalls eines gewaltsamen Todes, und nun siel das ganze Reich an Edgar, welcher Dunstanschon vorher ehrenvoll zurückgerufen hatte.

Unter Edgar's Regierung (959-975) vollendete der jest zum Erzbischof von Canterbury erhobene Dunstan, der Heilige (denn nach seinem Tode ward er canonisirt), ein Mann, dem man troß seiner Herrschsucht, Frommigkeit und Einsicht nicht absprechen kann, das früher begonnene Werk. Die Abteien und Klöster erhoben sich größer und prachtiger als je; wo es irgend möglich war, wurden Monche an die Stelle der Weltgeistlichen gesetzt. Dunftan ging noch weiter. Der ganze Klerus sollte den verderblichen Berührungen mit der Welt entzos gen werden, und eine dem strengeren Monchsleben annahernde Ginrichs tung erhalten. Zu diesem Zwecke berief er im Jahre 969 als erster Bischof des Reiches (Canterbury war der Sitz des heiligen Augustis nus (o. S. 55.) gewesen) ein großes Concilium, auf welchem unter seiner Autorität beschlossen wurde, daß alle Bischofe, Presbyter, Dias conen und Subdiaconen feusch und ehelos leben, oder ihre Rirchenamter sammt den daran hangenden Ginkunften verlieren sollten. Ronig Edgar, überall den Anordnungen des heiligen Mannes gehorsam, ernannte zur Ausführung dieses Decrets zwei Bischofe, beide Benedictiner, Oswald und Ethelwold, welche dann alle Geiftlichen, die fich nicht fugen wollten, gewaltsam austrieben. Ueberall war der Erzbischof bemuht, seinen Stand jum ersten und einflußreichsten des Staates zu machen, doch erwarb er sich auch um die bürgerliche Verwaltung, die fast gang in seinen Sanden war, große Berdienste.

Edgar erhielt den Beinamen des Friedfertigen, weil er die Früchte der Bemühungen seiner Vorgänger, Eduard's, Athelstan's und Edred's genießend, während seiner sechzehnjährigen Regierung nie genöthiget war, das Schwert in einem größeren Kriege gegen den Feind zu ziehen, wenn es gleich nicht an einzelnen Streifzügen sehlte. Eine bedeutende, wohl ausgerüstete Flotte, die alijährlich die Ründe um das Neich machte, slößte den Normannischen Häuptlingen Furcht und Achtung ein, so daß sie keine Landung wagten. Das Angelsächsische Neich genoß zur Zeit dieses Königs seines höchsten Glanzes, und stand auf einem höheren Gipfel des Ansehens als es selbst unter Alfred und Athelstan erreicht Beder's W. G. 7te A. IV.

5 - 150 h

hatte. Im Jahre 973 fanden sich zu Chester sämmtliche abhängige Fürssten ein, bereit, die Huldigung zu erneuen. Edgar bestieg ein Boot, und acht Könige, Kenneth III. von Schottland, Malcolm von Cumbers land, Maccus, König von Man und den Hebriden, Dunhewall von Strathchyde, Siferth, Jacob und Howel, Könige von Wales, Jutill, König von Westmoreland, ergriffen die Riemen und ruderten dem stolzen Herrscher, der sich Kaiser von Albion, König der Angeln, Herr von ganz Britannien und den umliegenden Inseln nannte, auf dem Dee nach dem Kloster des heiligen Johannes. Hier wurden dem Apostel Dankgebete geweiht, und der Zug ging in derselben Weise nach Chester zurück. Merkwürdig ist unter Edgar's Regierung noch die Ausrottung der Wölse in England. Der König verwandelte nämlich den bisher entrichteten Geldzins der Bewohner von Wales in eine jährliche Lieserung von dreif hundert Wolfsköpfen, und dies belebte die Jagd nach diesen Thieren so sehr, daß zulest auch nicht ein einziges übrig blieb.

Edgar'n folgte mit Dunstan's Hulfe dessen dreizehnjähriger Sohn Eduard II., der Märtyrer (975—978). Seine Stiesmutter Estride, die ihrem eigenen Sohne Ethelred die Krone verschaffen wollte, und von der Partei der unzusriedenen Weltgeistlichen unterstüßt ward, ließ ihn schon im vierten Jahre meuchlings im Walde ermorden, da er ihr auf einem einsamen Jagdritt einen kindlichen Besuch ablegte. Die unmenschliche That auszusühnen, baute die Mörderin Klöster, und legte sich Bußübungen auf, aber den Abscheu des Volkes konnte sie dadurch nicht mildern, zumal da die durch ihre That herbeigesührte Regierung ihres Sohnes, der damals überdies noch minderjährig war, eine der unglücklichsten in der Englischen Geschichte wurde.

König Ethelred (978—1016) hielt das Scepter mit schwachen Händen, und seine verkehrten Schritte forderten die Feinde des Mechts und der Ordnung auf, im Meiche nach Willfür zu schalten. Dunstan, dessen Einsicht allein diese Zerwürfnisse heilen oder abwehren konnte, zog sich zu großem Nachtheil des Volkes in dieser Zeit ganz von den Staatsgeschäften zurück, um seinen Tod in klösterlicher Stille zu erwarten. Er starb im Jahre 988. Zuerst versuchten neue Seerauber aus Norwegen und Danemark wieder einzelne Landungen, und da sie inne wurden, wie sicher derzleichen jest zu wagen sen, tamen sie bald verstärkt zurück. Ethelred, anstatt ihnen kräftig entgegen zu gehen, kaufte den beutelustigen Schaaren auf den Nath des Erzbischofs Siricius von Canterburn (des zweiten Nachfolgers Duns

stan's) den Frieden mit zehntausend Pfund Silbers ab (991), wovon die naturliche Folge war, daß in kurzem sich alle Seerauber nach Enge land wandten, um ahnliche Schage ju gewinnen. Im Innern erhob sich bei der Unthätigkeit des Königs die Gewalt der Großen, und bald fanken durch solche Zustande, wie Einheit und Kraft, so auch Ruhm und Ansehen des Reiches. Als 993 Normannische Fahrzeuge in den Humber einliefen und das Land ringsum verwustet wurde, verriethen die Englischen Unführer, welche Danischer Abkunft waren, das Heer, und überließen den Feinden das Schlachtfeld. Im folgenden Jahre segelten Swen, Konig von Danemark, und Dlav, Konig von Norwes gen, mit vier und neunzig Schiffen die Themse hinauf bis vor London. Ethelred ergriff wieder den Ausweg der Schwache, und kaufte ihnen abermals den Frieden mit sechzehntausend Pfunden ab, ohne dadurch wahrhaft Frieden und Ruhe zu erlangen. Eine der nachsten Landuns gen der Danen kostete bei immer steigenden Forderungen vier und zwans zigtausend Pfund. Ethelred hoffte von diesen Einfallen durch eine Verbindung mit den Franzosischen Normannen befreit zu werden, und erbat sich deshalb (1001) die Prinzessin Emma, Schwester Richard's II., Herzogs von der Normandie, zur Che. Aber ein neuer Vorfall vereitelte die etwa gunstigen Folgen dieser Politik. Die Danischen Heere hatten nämlich troß der ungeheuren Abkaufssumme, welche ihnen bei dem letten Einfall gezahlt worden, das Land, in welchem ihnen bis zur Abfahrt friedlicher Aufenthalt zugesichert war, bennoch nicht verlassen, ja es ging das Gerücht, die Rauberschaaren hatten im Ginne, den Konig und die Ersten des Reiches zu erschlagen, um dann soviel leiche ter des hauptlosen Volkes Herren zu werden. Da befahl Ethelred an einem Tage (13. November 1002) alle noch in seinen Staaten befinds liche Danen umzubringen, und sein Gebot wurde mit solchem Eifer ausgeführt, daß sogar einer Schwester des Konigs von Danemart, Gunhilda, die an den Alderman Paling verheirathet war, nicht geschont ward \*). Die Erschlagenen zu rachen, erschien denn gleich im folgenden Jahre Konig Swen mit zahlreichen Danischen Schaaren, verheerte das Land mit Sengen und Morden auf das furchtbarfte, und wieders holte dies vier Jahre hinter einander, bis er für eine Bezahlung von

<sup>\*)</sup> Aus Mangel an genauen Nachrichten läßt sich nchit bestimmen, wie weit ber graus same Besehl und die Aussührung sich erstreckt haben. In keinem Falle traf er die in Ostsangeln, Northumbrien und einem Theile Mercia's schon lange angesiedelten Dänischen Geschlechter.

dreißigtausend Pfunden einen Frieden gewährte, der nicht dauernder war, als die früheren. Der Zustand des Landes war entsehlich. Häussige Verräthereien und Niederlagen hatten den Muth des Volkes völlig gebrochen und schnell war auf Glanz und Hoheit Elend und Erniedrisgung gesolgt. Man glaubte, ein Normann könne es mit zehn Engländern aufnehmen. Die Sitten verwilverten, denn in dem Getümmel eines sortwährenden kriegerischen Zustandes wurde jedes Verbrechen straflos begangen. Was den Einwohnern die Plünderungs und Zerster vungswuth der Feinde übrig ließ, nahm ihnen die drückende Abgabe, welche Ethelred zur Ausbringung der den Feinden zu steuernden Summen unter dem Namen des Dänengeldes erheben ließ.

Un der Spike einer großen Macht und mit der bestimmten Abs ficht, das Land zu erobern, kam Swen im Jahre 1013 wieder, fo daß den hulflosen Englandern nichts übrig blieb, als sich zu unterwerfen, und Ethelred mit seiner Familie an den Hof seines Schwiegervaters nach Rouen flüchten mußte. Swen betrachtete sich als Herrscher des verlassenen Reiches, und zwang die Thane, ihm den Huldigungseid zu schworen. Aber er starb schon einige Monate nachher (1014), und nun riefen die wieder aufathmenden Englander ihren Ronig juruck. Ranut, Swen's Sohn konnte fich gegen den anruckenden Ethelbert nicht halten, begab sich auf seine Schiffe und segelte, nachdem er zuvor die Englischen Geiseln bei Sandwich ohne Sande und Rasen ans Land geset hatte, heim nach Danemark, erschien aber bald von neuem mit ansehnlichen Streitkraften. Edmund, des Konigs altester Sohn (von einer frühern Gemahlin), wollte den Feinden das Heer entgegen führ ven, allein einer der machtigsten Großen, Edric, ward jum Berrather an ihm, und ging mit allen seinen Truppen über (1015). Gang Morde england unterwarf sich jest dem Kanut, und Edmund mußte sich nach London juruckziehen. Hier erwartete ihn, freilich unter traurigen Aussichten, der Thron, da sein Bater endlich 1016 das unrühmliche Leben beschloß. Die Konigin Emma floh sogleich mit ihren beiden noch jungen Sohnen, Alfred und Eduard, in den Schut ihrer Heimath.

Seinamen Eisenseite (Ironside), aber sein Volk von der fremden Herrsschaft zu befreien, vermochte er während seiner kurzen Regierung nicht. Troß unverdrossenen Kampfes und mehrerer Siege waren am Ende die Dänen doch im Vortheil. Der treulose Edric, dem Edmund große muthig verziehen hatte, verließ ihn abermals in der entscheidenden

Schlacht bei Assington in Esser, und so mußte er Kanut's Fries densbedingungen annehmen. Dieser verlangte Theilung des Reichs, und zwar sür sich die Provinzen Mercia, Northumberland und Ostsangeln; Edmund sollte die südlichen Grafschaften behalten, aber er starb gleich darauf zu London. Nach einigen Nachrichten wurde er auf Unstiften Edric's ermordet. Nur sechs Monate hatte er seinen Vater überlebt, und jest nahm Kanut ganz England in Besit.

Kanut (1017 - 1035) war ein trefflicher Mann und einer der machtigsten Fürsten seiner Zeit. Man hat ihn den Großen genannt, und er scheint dieses Namens nicht unwürdig. Muth, Klugheit, Mas ßigung und Frommigkeit waren in ihm vereinigt. Zuerst vertheilte er, um sich dem machtigen Adel des Reiches, welcher in den Zeiten der Unruhen und Verwirrungen eine ziemlich unabhängige Stellung erwors ben hatte, für seine Ancrkennung dankbar zu erweisen, die wichtigsten Provinzen unter angesehene Geschlechter, und behielt bloß Wesser für sich allein; in der Folge aber benußte er alle Gelegenheiten forgfältig, jene Schenkungen wieder einzuzichen, und die unruhigen Großen des Lans des zu verweisen. Selbst Hinrichtungen derselben scheute er nicht, nachdem er sich auf dem Thron befestigt sah. Auch den Verrather Edric traf diese Strafe, als er sich seiner Dienste hochsahrend ruhmte, und Kanut befürchten mußte, der Treulose werde die gewohnte Falsche heit nun wider ihn üben. Sobald aber das Reich beruhigt war, that der Ronig was in feinen Rraften ftand, um die Bestegten mit feiner Serrs Schaft auszusohnen. Er übte ftrenge Gerechtigfeit, machte durchaus feinen Unterschied zwischen Danen und Englandern, schickte einen gros fen Theil der Ersteven wieder in ihr Vaterland guruck, gab den Un: gelfächsischen Gesetzen neues Unfeben, und versuchte die beiden an Sprache und Sitten ahnlichen Bolker in jeder Weise einander zu nahern und den bestehenden Nationalhaß auszugleichen und zu mildern. Seine Bemuhungen waren nicht ohne Erfolg, und Kanut's Herrschaft giebt uns das merkwurdige Beispiel eines Eroberers, welcher von den Ero: berten nicht gehaßt, und eines Volkes, welches unter einer fremden Regierung ruhiger und glucklicher lebte, als dies zulest unter der feis nes angestammten Konigshauses der Fall gewesen war. Um auch vor den Französischen Normannen sicher zu senn, warb er nach dem Tode seis ner ersten Gemahlin um Ethelred's Wittwe, die Konigin Emma, und erhielt sie. England war sein gewöhnlicher Aufenthalt; doch machte er häufig Zuge nach Dancmark, welches ihm nach dem Tode seines

Bruders Harald (1018) gleichfalls zugefallen war. Auch Norwegen unterwarf er seiner Herrschaft. In seinen letten Jahren beschäftigten ihn ernste Gedanken an die zukünstige Welt. Da baute er Kirchen, bes schenkte Klöster und Geistliche, stiftete Seelenmessen für die im Kriege gegen ihn Gefallenen, und unternahm sogar eine Wallsahrt nach Kom (oben S. 254.), wo er sich ziemlich lange aushielt. Sein letter Kriegszug, vier Jahre vor seinem Tode (1031), war gegen Malcolm II., König von Schottland und Duncan von Cumberland, gerichtet, die er zwang, seine Oberhoheit anzuertennen. Von seinem Privatleben ist uns nichts überliesert. Die oft erzählte Anekdote, wie er, um die Schmeichsler, welche seine Allgewalt priesen, zu beschämen, sich zur Zeit der Fluth an das Meeresuser geset, und den Wellen geboten, seine Füße nicht zu berühren, zeugt von einem echt alterthümlichen, ehrwürdigen Sinne.

Kanut's Körper verblieb dem Lande, welches er vor seinen andren Staaten am meisten geliebt hatte, und ruht in der Sächsischen Königsgruft im alten Münster zu Winchester. Sein mächtiges Reich zersiel bald, und England, über ein Jahrhundert lang der unterliegende Angrisspunkt der Normannen und Danen, dann nur auf kürzere Zeit von diesen Feinden frei, um ihnen am Ende ganz in die Hände zu fallen, hat doch zehn Jahre nach Kanut's Tode in merkwürdigem Glückswechsel keinen Danen mehr gesehen. Dennoch hat die Dänische Herrschaft für das Bestehen des Angelsächsischen Reiches schlimme Folgen gehabt, durch Zurückdrängung und Ausrottung der ältern Adelssgeschlechter, und das Gelingen einer zweiten Eroberung dieses Land des vorbereitet.

Von Kanut's drei Sohnen erbte Swen Morwegen, und Hardistanut d. i. Kanut der Harte, welchen Emma geboren, sollte Danemark und England erhalten. Aber in der Besisnahme des letten kam ihm sein dritter Bruder, Harald, zuvor. Der Ausbruch eines Bürgerkrieges schien nahe, da wurde ein Vergleich geschlossen, vermöge dessen London mit dem nördlichen Theile des Königreichs Harald gelassen, und die Grasschaften auf dem rechten Themseuser dem in Danemark abwesenden Hardikanut zugewiesen wurden, für welchen seine Mutter Emma die Regierung sühren sollte. Harald, seinem Vater höchst unsähnlich, ließ die Engländer das volle Gericht tyrannischer Fremöherrsschaft sühlen. Seine Grausamkeit wuchs durch die Ungewisseit des Thronbesisses. Außer Hardikanut, der jest noch durch den Tod seines

Bruders Swen und den Abfall der Norweger beschäftigt war, hatte er die Ansprüche der beiden Sohne Ethelred's, Eduard und Alfred, zu sürchten. Graf Godwin, der Mächtigste der Gegenpartei, ward von ihm gewonnen. Mit dessen Hüste lockte er Alfred zu sich, und ließ ihn dann auf dem Wege plöhlich überfallen. Die Diener des jungen Fürsten wurden mit wilder, unmenschlicher Grausamkeit geblendet, verstümmelt, oder unter Martern getödtet, Alfred selbst seiner Augen beraubt, und in ein Kloster gebracht, wo er bald nachher starb. Emma und Eduard sichen, und Harald blieb im alleinigen Besitz von Engsland, starb aber schon nach einigen Jahren (1039).

Eingeladen von dem Witenagemote kam nun sein Bruder Hardis kanut (1039—1041) zur Uebernahme der Herrschaft. Erbittert auf Harald ließ er dessen Leichnam aus der Gruft reißen, enthaupten, und in die Themse wersen, ja als er ersuhr, daß er aufgefunden und wies der begraben sen, gab er denselben Besehl zum zweiten Mal. Zur Freude der Engländer, welchen er durch Erpressungen verhaßt wurde, lebte auch er nur kurze Zeit, und die Dänische Herrschaft auf der Insel hatte ihr Ende erreicht.

Denn gleich nach seinem Tode (er starb kinderlos) eilten die Engeländer, Ethelred's jüngsten Sohn, Eduard III., wieder einzusehen. Seine Regierung war ein ängstliches Schwanken zwischen Muth und Furcht. Der übermächtige Graf Godwin, der den Mord seines Brusders befördert hatte, ihm selbst aber durch sein bedeutendes Ansehen zum Throne behülslich gewesen war, mußte geschont werden, so gefährslich er auch war, denn in seinen und seiner beiden Sohne, Sweno und Harold, Händen befand sich eine große Anzahl Grafschaften, ja Eduard hatte sogar zum Zeichen der Ausschnung Godwin's Tochter Editha gescheirathet. Allein er entzog sich dem ehelichen Umgange mit ihr von vorn herein und erwarb sich dadurch bei dem Volke den Ruf eines Heisigen und den Beinamen des Bekenners.

Indeß hatte Eduard gleich zu Anfang eine besondere Borliebe für bas Land blicken lassen, in welchem er seine Jugend verlebt hatte. Sein Hof bot denselben Anblick wie der zu Rouen; Sprache und Sitzen der Normandie wurden in London nachgeahmt, und der junge Französische Adel war jederzeit willtommen. Normannische Günstlinge umsaben den König, und hieraus erwuchs bei den Godwins und ihrer Jartei, welche die vaterländischen Interessen vertretend, sich dem Einzusse der Fremden widersetze, ein so heftiger Unmuth, daß sie zuletzt

jogar ju ben Waffen griffen, aber geschlagen und verbannt wurden. Doch erschienen fie bald wieder mit einer machtigen Flotte, die Auss lander am Hofe mußten sich durch schleunige Flucht retten, und die Godwins nothigten den Konig ju einem Bergleiche, vermöge deffen sie in ihre Grafschaften wieder eingesetzt wurden. Godwin starb zwar bald darauf (1053), aber sein Tod anderte nichts, denn er hinterließ in seinem Sohn Harold (der alteste, Sweno, war ebenfalls schon gestors ben) einen Machfolger, der mit dem Chrgeiz des Baters einen noch weit hohern Grad von Klugheit und Mannefraft vereinigte, und sich von den vaterlichen Wurden feine entreißen ließ. Er war Statthalter von Wesser, Suffer, Kent und Effer, und in der That machtiger als der Ronig, auch wegen seines gewinnenden Wesens fehr beliebt. Sierauf baute er Hoffnungen, nach dem Tode des kinderlosen Eduard den Thron ju besteigen, weil Edgar, ein Enkel Edmund's Jronfide, der ein gige noch übrige Sproffling des alten Sachsischen Ronigsframmes, wer gen seiner Jugend und Unerfahrenheit auf keinen Unhang rechnen Dagegen hatte er einen furchtbaren Mitbewerber an dem Herzog Wilhelm von der Mormandie, dem unehelichen Sohne Bergog Robert's, eines Meffen der Konigin Emma. Ja als Graf Harold eins mal von einem Sturme an die Frangosische Kuste geworfen, und nach bem Strandrecht jener Zeit gefangen vor Wilhelm geführt worden mar, hatte dieser die Gelegenheit benutt, und Harald vor seiner Freilaffung jum Cide in Gegenwart einer Versammlung der Normannischen Großen genothiget, daß er die Nachfolge des Herzogs auf dem Englischen Thron befordern wolle. Eduard ftarb endlich am 5. Januar 1066, funf und sechzig Jahr alt\*). Das er über die Erbfolge festgeset hatte, ist ungewiß.

Graf Harold nahm ohne Zögern den königlichen Titel an, und die Engländer, deren Liebe und Vertrauen er sich durch tapfere Thaten und fortgesetztes edles Bezeigen erworben hatte, waren ihm, dem selbst seine Gegner Kraft und Tüchtigkeit zur Negierung nie abgespochen haben, wohlgeneigt. Der Erzbischof von York krönte ihn gleich den Tag nach Eduard's Tode. Aber Herzog Wilhelm hatte nicht sobald Nachs

<sup>&</sup>quot;) Der einzige auswärtige Krieg, welcher unter diesem Fürsten geführt wurde, war der zur Unterstützung Malcolm's, als dieser seine Rechte auf Schottland geltend machen wollte. Malcolm's III. Bater, König Duncan, war 1039 von Macbeth erschlagen worden, dessen Unthaten durch Shakspeare's Dichtung ein unsterbliches Andenken erhalten haben. Malcolm stürzte mit Englischer Hülse den Anmaßer (1054) und bestieg den väterlichen Thron.

richt erhalten, als er ihn an seinen Schwur erinnerte, und den Eide bruch furchtbar zu rachen drohte. Vergebens entgegnete Harold, jenes Geldbniß sen ihm abgedrungen worden, er trage die Krone mit der Zustimmung des ganzen Englischen Bolks, und werde ihr nur mit dem Leben zugleich entsagen. Wilhelm, an ber Spiße eines Volks, das damals den Ruhm des tapfersten auf der Welt hatte, rustete sich mit Unstrengung aller Krafte zu einer Landung in England. Es was ren nicht seine Mannen allein, die mit ihm dieses Wagstuck vollbringen wollten. In dieser Zeit, wo das Ritterthum zu erblichen begann, und ein kuhner Geist der Abenteuer durch Europa ging, stromte der Aldel der benachbarten Lander ju feinen Fahnen, um unter einem fols chen Führer Chre und Ruhm zu erkämpfen. Howel, Herzog von Bretagne, schickte ihm seinen altesten Sohn Main Fergant mit funf, tausend Mann; Konig Heinrich IV. von Deutschland erlaubte seinen Basallen, der Unternehmung beizuwohnen, und wenn gleich der Fran-Bosische Sof sie nicht hatte begunftigen sollen, so ertheilte doch der Graf von Flandern, Wilhelm's Schwiegervater, der über den minderjährigen Ros nig Philipp I. die Vormundschaft führte, mehreren Frangbfischen Großen Dieselbe Erlaubniß. Go brachte Wilhelm ein Heer, dessen Starke auf funfzigtausend Krieger angegeben wird, und zur Ueberschiffung deffels ben siebenhundert, nach Underen sogar dreitausend, Fahrzeuge jusams men. Huch Papst Alexander II. war ein wirksamer Bundesgenosse. Schon lange gurnte dieser dem Sachsenkonige, weil die Godwins einst bei der Verdrangung der Normannischen Partei auch die Franzosischen Geistlichen und sogar den Erzbischof von Canterbury, Robert, der vorher Monch zu Jumieges gewesen war, übers Meer gejagt hatten, und Harold auch spater deffen Wiedereinsetzung verweigerte. Jest that er alle die, welche der Unternehmung des Herzogs Hinderniffe entgegenstellen wurden, in den Bann, und schickte ihm ein geweihtes Banner, so wie einen Ring mit einem haar des heiligen Petrus.

Den ersten Angriff auf England that Tostig, Harold's jüngerer Bruder, der vormals wegen seiner Bedrückung der Northumbrier aus dem Lande vertrieben worden war, und nun Rache nehmen und einen Theil des Landes oder das Ganze für sich erobern wollte. Mit einigen Schiffen, die er zusammengebracht hatte, stieß er zu seinem Bundesgenossen, dem Könige Harald Hardrade von Norwegen, der dreihundert Segel sührte. Beide vereinigte Flotten liesen in den Humber ein, und setzten ihre Mannschaft ans Land, die alsbald eine

gräuliche Verheerung anrichtete. Harold eilte schleunig herbei. In der Rahe von York an der Stamfordbrucke über den Deventer tras fen die heere der Bruder auf einander am 26. September 1066. hardrade in Rriegsthaten und Abenteuern vielfach versucht, ließ fein großes Banner, Landenda (Landsdung) genannt, aufrichten und fam melte sein Gefolge um dasselbe. Daneben stand in langer Linie bas Morwegische Fugvolt, Schild an Schild, die langen Speere weit vors streckend, das Ende derselben gegen die Erde gestemmt, zur Abwehr gegen die Englischen Reiter. Die Bogenschuten sollten dabin eilen wo die Gefahr des Angriffs dringender werde. Sarold, mit den Seis nigen vorgehend, erblickte einen Norwegischen Rrieger in hellblauem Mantel und blinkendem Helm auf schwarzem Rosse die feindlichen Reihen hinabeilend. Da fturgte der Gaul und schleuderte den Reiter jur Erde. Wer ift jener Riese bort, der mit dem Pferde ju Boden fiel? fragte der Konig von England. Und als er horte, es sen Hars drade von Morwegen selbst, rief er frohlockend seinen Schaaren ju: Wahrlich ein stattlicher Rampe, aber bas Gluck ift schon von ihm ges wichen. Den Bannern Toftig's nahte zuerft ein fleines Sauffein von zwanzig Englischen Thanen, so wie ihre Rosse gang in Gifenruftung gehullt, und fragte nach dem Fuhrer. Geht ihn hier, entgegnete Tostig, felbst. Harold der Konig, sprach einer jener Ritter, bietet dir Gruß und Botschaft; ganz Northumbrien will er dem Bruder laffen, des Friedens wegen; ja fur seine Freundschaft dunkt ihm ein Drittel England's tein ju hoher Preis\*). Und wenn ich einwillige, entgege nete Toftig, was foll Hardrade's, Sigurd's Sohn, Entschädigung seyn? Sieben Schuh von England's Boden oder wieviel sonst seine Lange andre Manner überragt, war die Antwort. "Go faget meis nem Bruder, daß er jum Kampf sich rufte, benn nimmer foll ber Normann ergahlen, daß Godwin's Gohn den Konig in Feindesland verlassen habe." Die Englander wandten ihre Rosse. Jener Spres cher war Harold selbst gewesen. Die Angriffe der Englischen Reites rei brachen sich zuerst an den Norwegischen Lanzen. Aber der Gifer, die Beidenden zu verfolgen, trennte die enggeschlossene Reihe, und der Fall Hardrade's, den ein Pfeil in die Rehle traf, erschütterte fie. Much Toftig blieb und nun war die Schlacht für England entschieden. Aber noch lange hielt eines Norwegers Tapferkeit die vorwärts Drins

<sup>&#</sup>x27;) Lappenberg, Geschichte von England Th. I. G. 537.

genden auf. Er vertheidigte die Brücke, und seine Streitart soll vierzig Engländern Tod und Verderben gebracht haben, bis es gelang, ihn vom Flusse her zu erlegen. Großmüthig verstattete Harold dem Sohn Hardrade's, Olav, den Nest des Heeres auf zwanzig Schiffen nach Norwegen heimzusühren.

Aber der Sieger hatte nicht viel Zeit, der Freude nachzuhangen, denn schon lief die Nachricht von der Landung der großen Normannis schen Flotte zu Pevensey in Susser ein. Aus ihr stieg die Bluthe des Normannischen, Miederlandischen und Franzosischen Adels so frohlich, als ware der Sieg schon errungen. Der ungestume Wilhelm stolperte, und fiel beim Hussteigen aus dem Schiffe, aber schnell gefaßt, verhatete er jede schlimme Deutung dieses Zufalls durch den lauten Ruf: "so nehme ich Besitz von diesem Lande!" Bruder, Gurth, ein trefflicher Dann, gab den klugen Rath, eine Schlacht zu vermeiden, und den Feind durch Zaudern und Hungern ju ermuden, allein den Ronig drangte es jur Entscheidung. Das Eins gige, was er in Betracht seines verletten Gides thun ju durfen glaubte, war, daß er bem Herzog eine große Summe bot, wenn er ohne Blutvergießen umkehren wolle. Aber Wilhelm verwarf den Untrag mit Berachtung, und verlangte dagegen, daß harold entweder das Ronigreich ihm abtreten, oder die Entscheidung ihrer Sache dem Papfte überlaffen, oder mit ihm im Zweikampfe darum streiten folle. Sarold erwiederte: der Gott der Schlachten werde bald Schiederichter aller Streitigkeiten seyn.

So bereiteten sich denn beide Heere zu dem verhängnisvollen Kampfe. Es war nur achtzehn Tage nach Harold's Siege bei Stame ordbridge. Um Morgen begeisterte Wilhelm seine Krieger durch eine eurige Rede, in der er ihnen die Wichtigkeit des Tressens und glücksicher Entscheidung lebhaft vor Augen stellte. Das Lied vom tapfern koland singend gingen die Normannen in drei Linien geordnet auf die seinde los, und ein sürchterliches Gemehel begann. Einen ganzen zag lang vertheidigten sich die Engländer, welche in eine dichte keilsorige Schlachtordnung zusammengedrängt, die Hügel des Feldes besitt hielten, heldenmüthig gegen die im Ganzen weit besser berietenen nd bewassneten Normannen, die endlich am Abend König Harold von nem Pfeil getrossen neben des Neiches Banner niedersank, nachdem ach seine Brüder Leoswin und Gurth an derselben Stelle gefallen aren. Da ermattete allmählig der Kampf, und die Nacht machte

wollends dem blutigen Schauspiel ein Ende. Auf Seiten der Normannen allein waren funfzehntausend gefallen. Wilhelm waren drei Pferde unter dem Leibe getödtet worden. Das war die berühmte Schlacht bei Hastings (14. Oct. 1066), die den Herzog von der Normandie, seitdem Wilhelm der Eroberer genannt, auf den Englischen Thron erhob, den seine Nachkommen in weiblicher Abstammung noch heut besißen.

## 27. Wilhelm der Eroberer.

(1066 - 1087.)

Wilhelm von der Normandie war durch rühmliche Eigenschaften zum Herrscher eines großen Reiches berufen. In ihm bewunderte man unbeugsame Festigkeit in der Durchsetzung des kühnsten Willens, unermüdliche Thätigkeit, welche jedes Mittel ergriff, wenn es nur zum Ziele führte und eine die Verhältnisse schnell durchschauende Klugheit. Schon als Jüngling hatte er sein Herzogthum mit übersraschender Kraft aus großer Verwirrung gerissen, in die es während seiner Mindersährigkeit gerathen war, und den Französischen Hof geszwungen, die darauf gebauten Entwürfe fallen zu lassen; doch entwickelzten sich seine Eigenschaften erst völlig in der Unternehmung auf England.

Der Sieg bei haftings verbreitete Bestürzung über das gange Englische Bolt. Es fehlte nicht an Baterlandsliebe, nicht an Rraft, nur an einem Manne, ber Unsehen und Muth genug hatte, die Uns entschlossenen zu vereinigen. Zwei machtige Grafen flohen zwar nebst dem Erzbischof Stigand von Canterbury nach London, und riefen das selbst Edgar jum Konig aus. Allein diefer Edgar mar ein Jungling ohne festen Willen und Entschiedenheit, und während seine Rathgeber mit Angst und Ungewißheit tampften, that Wilhelm lauter fichere und rasche Schritte. Er machte sich jum herrn von Dover, dem festesten Ort der gangen Gegend, um den Rucken frei ju haben, und da die Stadt fich bald ergab, ließ er fogar den Burgern, welche durch ben juchtlosen Uebermuth seiner Krieger ihre Sauser verloren hatten, den Schaden ersegen. Darauf unterwarf sich die gange Grafichaft Kent; London zogerte. Wie in Dover Milde, so zeigte er hier Strenge und ließ Feuer in die Vorstadt Southwart werfen, worauf der junge Edgar felbst nebst einigen der vornehmsten Cdelleute, Bischofe und

Einwohner von London ihm nach Berkhamstead entgegengingen, sich unterwarfen, und ihm die Krone anboten. Er heuchelte eine Zeitlang Uneigennühigkeit, gab vor, es bedürfe dazu erft einer allgemeinen Eins willigung und einer lauten Erklarung des Englischen Bolks und viele Provinzen beharrten ja noch im Widerstande, allein Mimar von Aquis tanien, sein fluger und tapferer Kriegsgefährte, rieth, die Bescheidens heit nicht all zu weit zu treiben, und so geschah denn die Kronung am 26. December 1066 in der Westminsterabtei zu London, unter dem Schute der gangen bewaffneten Dacht der Normannen. Micht der erfte Pralat des Reichs, Stigand von Canterbury, dem Wilhelm nicht traute, sondern der Erzbischof Alfred von Dort mußte sie verrichten. Rach einer kurzen Rede fragte dieser die Englander und der Bischof von Coutance die Mormannen, ob es ihr Wille fen, den Bergog Wils helm als Konig anzunehmen. Ein lauter Zuruf bejahte es. leistete der Konig den gewöhnlichen Kronungseid, daß er die Rirche beschüßen, Gerechtigkeit handhaben und Gewaltthätigkeit unterdrücken wolle, und nun ward die Salbung und Kronung vollzogen.

Bunachst begab er sich nach Barking in Effer, wo sich die Englis schen Thane der nordlichen Provinzen bei ihm einfanden, und ihm Die nachsten Magregeln waren von der die Suldigung leifteten. Klugheit vorgeschrieben. Von Harold's ansehnlichem Schaße, deffen er sich bemächtigt hatte, bestritt er eine Menge nothiger Ausgaben, beschenkte seine Truppen, und machte sich die Geiftlichkeit geneigt. Dem Papft übersandte er harold's Fahne nebst ansehnlichen Geschenten. Auf dem Schlachtfelde bei Sastings ward ein Kloster erbaut. Die machtigen Grafen des Reiches, wie jest die ehemaligen Alders manner durchgangig heißen, wurden junachst in ihren Burden und Besitzungen bestätigt, Edgar erhielt ein ansehnliches Grundeigenthum. Die Burger von London wurden mit neuen Vorrechten bedacht. Doch jog der Konig Guter und Vermogen aller derer ein, welche auf Sas rold's Seite gestritten; und überhaupt hatten die Englander diesen mils deren und freundlichen Unfang nur dann als Pfand der ungestörten Fortdauer ihres burgerlichen Buftandes betrachten konnen, wenn des neuen Konigs Sinn ihnen wirklich geneigt gewesen, wenn nicht alles nur in Der Absicht geschehen mare, junachst den Besit des Meiches ju sichern, und wenn die Taufende fremder Ritter und Rrieger gefehlt hatten, Deren Unspruche Wilhelm weder juruckweisen konnte noch wollte. Diese Mormannen, die dem Konig das Reich erobert hatten, und das

für mit Würden und Besitungen verschwenderisch belohnt worden was ren, ließen die Eingebornen dies Uebergewicht schwer empfinden, und ihre Unmaßungen wurden besonders emporend, als Wilhelm schon im nachsten Fruhling eine Reise nach der Normandie machte. Micht lan ger im Stande, die freche Berhohnung und die ungahligen Dighande lungen dieser Fremden ju ertragen, standen erft hier und da einzelne Gemeinden, dann gange Landschaften auf. Der Ronig fehrte Schnell genug juruck, um die Emporungen mit Baffengewalt ju dampfen, allein die Folge war nicht eine heilsame Beschränkung der Mormannen, sondern eine hartere Bedruckung der unglücklichen Sachfen, die er als ein storrisches, feindseliges Bolt betrachtete, dem das Gelufte nach Freiheit ausgetrieben werden muffe. Bei jedem neuen Aufstande (und die Emporungen dauerten mabrend feiner gangen Regierung fort) schritt Wilhelm zu grausameren Magregeln, durch welche er seinen Namen geschändet hat. In Morthumberland, wo der Widerstand am startsten gewesen war, wurde eine Strecke von zwolf (Deutschen) Dei len angebauten Landes jur Bifte gemacht, die Saufer in Ufche gelegt, das Bieh weggetrieben, und die Ginwohner (man rechnet gegen hun: derttausend) dem Hungertode oder dem Erstarren in den Preis gegeben \*).

Die Sachsen wurden allmählig immer tiefer heruntergedrückt, immer mehr verdrängt. Alle wichtige und einträgliche Aemter kamen in die Hände der Normannen, und, durch fortdauernde Einziehung der Güter Derer, welche an den Aufständen Theil genommen hatten, oder durch willkürliche Beraubungen, auch beinah der ganze Grund und Boden des Königreichs. Die Familien, welche sich unter der Angelsächsischen Dynastie durch Reichthum und Ansehn ausgezeichnet hatten, verschwanden, viele kamen in den Empörungen um, andere erbettelten ihr Brot in der Verbannung, oder schmachteten im Gefängeniß; das leidlichste Loos siel Denen, welche als Untervasallen der Sieger einen Theil ihrer Besitzungen behalten dursten. Sie bewahrten wenigstens damit auch die persönliche Freiheit. Alle kleinere Angelssächssische Besitzer aber wurden, mit wenigen Ausnahmen, Gutshörige oder wenigstens sehr start belastete Hintersassen. Diese große

<sup>\*)</sup> Edgar fioh zum Könige Malcolm von Schottland, der aber nach vergeblicher Unsterstüßung der Englischen Rebellen, von Wilhelm genöthigt ward, sich ihm zu unterwerzen, und Schar mußte abermals Aussöhnung mit dem Manne suchen, der ihm die Krone geraubt hatte.

Umwälzung in dem Besitsstande war mit der Einführung der vollstäne digen und durchgreifenden Lehnsverfassung verbunden. Die Mormans nischen Grafen und Barone, benen die bedeutenden Guter jugefallen waren, befagen fie vom Ronige als Leben, auf welchen die Verpflichtung jum Rriegsdienst haftete, und vergaben wiederum einen Theil derfels ben als Ritterguter. Um aber die großen Vasallen badurch nicht zu einer so unabhängigen Macht gelangen zu lassen, wie auf dem festen Lande, befahl Wilhelm weislich, daß alle Ufterlehnstrager auch ihm huldigen und den Eid der Treue schworen mußten. Außer den bei gewissen Gelegenheiten zu entrichtenden Steuern mußten von den Baronen (unter welcher Benennung man alle unmittelbare Bafallen begreift) zuweilen beträchtliche Geschenke dargebracht werden. rend der Minderjährigkeit der Vasallen jog der Lehnsherr ihre Eins kunfte, und ohne die Einwilligung deffelben, welche nur durch eine ansehnliche Summe zu erkaufen stand, durften sich Weiber, welche ein Lehen erbten, nicht verheirathen. Dieses so vollständig ausgebildete Feudalsustem griff nothwendig, wenn auch Manches aus der alten Berfaffung daneben fteben blieb, tief in alle Berhaltniffe des Lebens ein, und übte auf den Geist des Voltes den machtigsten Ginfluß, jumal da auch sein eigenthumliches Besithum, seine Sprache, eine große Beranderung erlitt. Denn da die Frangofische Zunge die der Vors nehmen und Angesehenen überhaupt der herrschenden Raste mar, da fie in den niederen Gerichtshofen jum Theil, und in dem toniglichen gang herrschte, und in den Schulen auf ausdrucklichen Befehl Wils helm's gelehrt ward, so erfuhr die Landessprache durch sie allmählig eine ganzliche Umgestaltung und ward zu einem Gemisch aus dem Frangosischen und Englischen, zu einer zwischen den Reulateinischen und rein Germanischen Sprachen in der Mitte ftebenden Mundart, aus der das heutige Englisch erwuchs.

Die Bischöfe und Aebte wurden eben so der Heeresfolge unters worsen, wie die Laien, und die Englischen Pralaten mußten ihre hos hen Würden so gut an die Auslander abtreten, als die weltlichen Hers ren. Doch nahm Wilhelm hier auch auf die Bedürfnisse der Kirche Rücksicht, indem er Manner von Geist und Talent an ihre Spiße stellte. So wurde Lanfrancus aus Pavia, an Gelehrsamkeit und Scharssinn einer der ausgezeichnetsten Manner seiner Zeit, an des abs gesetzen Stigand Stelle, zum Erzbischof von Canterbury befördert. Alle kirchliche Beschlüsse, sowol des Papstes als der einheimischen

Synoden, mußten erst dem König zur Bestätigung vorgelegt werden, und kein Normannischer Basall durfte mit einer Kirchenstrase belegt werden ohne königliche Einwilligung. Dagegen befreite Wilhelm die Geistlichen von aller weltlichen Gerichtsbarkeit. Als Gregor VII. den Lehnseid und die Erneuerung des Peterspfennigs, einer dem Nömisschen Stuhle früher gezahlten Abgabe, verlangte, schried Wilhelm zurück, das Geld solle als herkömmlich entrichtet werden, Huldigung aber werde er nie leisten, weil er sie weder versprochen habe, noch sinde, daß sie jemals von seinen Vorgängern den Vorgängern des Papsstes geleistet worden sey. Er verbot sogar den Englischen Bischsen, einer von diesem Papste ausgeschriebenen Kirchenversammlung beizus wohnen.

Außer den Aufständen der Engländer hatte Wilhelm auch Emphi rungen seiner Mormannischen Barone, ja feines altesten Sohnes, Ros bert, zu bekampfen. Diesem hatte ber Ronig die Abtretung der Mor mandie verheißen, da der junge Fürst aber herangewachsen mar, wei gerte fich fein Bater, Die Zusage zu erfüllen. Darüber erhob Robert in der Normandie Aufruhr (1073). Der Konig nahm zu diesem Kriege nicht seine Mormannen, sondern weislich ein Heer von Engs landern über das Meer mit, und trieb ben Gohn aus dem lande. Fünf Jahre jog bieser umber, bis er fich in das Schloß Gerberon, in der Landschaft Beauvoisis, warf. Als ihn Wilhelm hier belagerte (1078) endete ein feltsames Ereigniß diese Fehde. Bei einem Musi falle gerieth Robert mit feinem eigenen Bater in einen Zweifampf. Beide waren durch die heruntergelaffenen Biffere untenntlich, und Beide fochten tapfer, bis endlich der Gohn den Bater am Urm verwundete und vom Pferde warf. Un des Gefallenen Hilferuf erkannte der Sieger bestürzt die Stimme seine Baters. Reuevoll sprang nun auch der Sohn vom Roß, bat um Bergeihung, und half dem heftig Ergum ten auf sein eigenes Pferd. Der Ronig hob die Belagerung auf, und ging nach der Mormandie, wo durch der Mutter Bermittelung eine Beridhnung ju Stande tam.

In den letten Jahren seiner Regierung beschäftigte sich Wilhelm besonders mit inneren Einrichtungen. Unter andern ließ er nach Alls fred's Beispiel das berühmte Domesdayboot, ein großes statistisches Register aller liegenden Gründe des Königreichs sammt ihren Bestern oder Inhabern, ihrem Werth, ihrer Bevölkerung, Weide, Forst, Biehzucht zc., aufnehmen, das noch vorhanden ist. Es fanden sich

700 Baronien und 60215 Mitterlehen (Knight-fees) im Lande. Da Wilhelm über die Lehenvertheilung gang nach Willkur schaftete, so war er vorsichtig genug, nicht Alles wegzugeben, sondern vierzebnhung dert Hofe in den verschiedenen Provinzen von England für fich zu behalten; und da er außer dem Ertrage derfelben anschnliche Steuern erheben ließ, so waren seine Einkunfte so beträchtlich, daß er unbedenklich der reichste Monarch seiner Zeit genannt werden konnte. Auch eignete er fich die ausgedehnteften Jagdfreiheiten ju. Er bejag acht und fechzig Forfte. Hußerdem legte er bei Winchester, seinem gewöhne lichen Aufenthalt, einen gang neuen Bald von feche Meilen Lange an, dem zu Gefallen alle innerhalb dieses Bezirks liegenden Sauser, selbst Rirchen und Rlofter, ohne Weiteres niedergeriffen wurden. Bugleich erschienen tyrannische Gesetze gegen den Wilddiebstahl. Huf die Erles gung eines Sasen in den koniglichen Forsten stand die Strafe ber Blendung, zu einer Zeit, wo der Mord eines Menschen mit einer Geldsumme gebüßt werden konnte.

In seinem letten Lebensjahre unternahm Wilhelm noch einen Kriegszug gegen Philipp I., Konig von Frankreich, von dem er fich: theils durch haufige Ginfalle Frangbfischer Bafallen in die Normandie, theils durch eine Spotterei beleidigt fiblte. Seine übermäßige Dicke und eine ihm zugestoßene Rrantheit hatten namlich Philipp zu dem Ginfall veranlaßt, daß sein Bruder von England lange im Wochenbert verweile. Worauf Wilhelm erbittert, mit Unspielung auf die Sitte der Wochnerinnen, sagte, er wolle seinen Kirchengang in Frankreich mit gehntausend Langen fratt der Rergen halten. Er eroberte die Stadt Mantes an der Seine und ließ sie in Flammen auflodern. über die Schutthaufen jagte, fturgte fein Pferd und warf ihn mit feis nem schweren Leibe so heftig auf den Sattelfnopf, daß er sogleich ume kehren mußte, und an den Folgen dieser Quetschung in einem Kloster' bei Rouen ftarb (9. September 1087). Er hatte ein Alter von drei und sechzig Jahren erreicht. Auf seinem Sterbebette ichmerzten ihn die harten Maßregeln, die er gegen das gute Englische Bolt genome men, und er versuchte, durch Bermachtnisse an die Kirchen sein Gewiffen zu erleichtern. Seine Staaten theilte er unter feine beiden ale teren Sohne, Robert und Wilhelm, fo; daß jener die Frangofischen, diefer die Englischen erhielt.

## 30. Standinavien.

Jene Mordischen Bolter, deren Ginfalle und Niederlassungen in den hauptreichen Europa's so viele neue Berhaltniffe und Bildungen hers vorriefen, lebten in ihrer Beimath (den heutigen Reichen Danemark, Norwegen und Schweden) ursprünglich ganz nach der Weise ihrer Stammverwandten, der in Deutschland hausenden Germanen. Ihre Verfassung war von derselben Urt: sie kannten wie diese den Ackerbau und die Runft Metalle zu bearbeiten. Auch die ihnen eigenthamliche Buchstabenschrift, Runenschrift genannt, zeugt für eine Stufe geis fliger Cultur, welche man bei roben Volkern nicht findet. Die Runen dienten ju Inschriften auf den Gedachtnißsteinen der Berftorbenen, jur Aufzeichnung von Liedern, und dem Aberglauben zu einem geheims nisvollen magischen Gebrauche. Das Land dieser Bolfer war noch weit rauher und weniger ergiebig, als das alte Germanien, aber wie der talte Himmelsstrich und das Leben unter Felsen, Rlippen und Schnee ihre Korper stählten, so gedich dort auch der allen Gefahren tropende Muth und kuhner Unternehmungsgeift. Wie in Deutschland Biele den heimathlichen Sit aufgaben und im Gefolge des Herzogs über Rhein und Alpen zogen, so bestiegen hier unter denselben Berhaltniffen die nach Krieg und Beute durftenden Manner leicht gezim: merte, kleine Schiffe, und vertrauten dem Glucke, ihrem Schwerte und ihrem tapfern Führer. Ihre Schwimmkunst, worin sie sich bes sonders auszeichneten, flogte ihnen bei diefen tuhnen Bugen fast gros Bere Zuversicht ein, als die Bretter, von denen sie getragen wurden.

Erst um die Zeit, wo diese Fahrten der Normannen die Kusten der Frankischen Reiche beunruhigen und die Karolinger zittern machen, verbreitet sich einiges Licht über die Lander, von welchen sie ausgingen. Die dahin ruht Dunkel auf ihnen, und so Vieles auch von früheren Zeiten aufgezeichnet ist, so hoch auch die Namen der Konige hinaufsteigen, so wenig ist dies doch für die beurkundete Geschichte brauchbar, da es nur auf Tradition und Sage beruht. Ihre Sagen knupfen sich an die merkwürdige und eigenthumliche Mythologie der Nordischen Vollter an, deren Kunde in alten Liedern zu uns herübergeklungen ist. Mannichsache Göttergestalten treten hier hervor, doch weiset sie in der Vorstellung von einem die Welt und die Götter überdauernden Allvater auf reinere religiöse Anschauungen hin; in ihren Heldenssagen ist eine historische Grundlage unverkennbar, aber wie in allen

Minthen außerst schwer von der Sulle zu sondern. Der Mittelpunkt aller dieser Sagen ift Odin, der von den Ufern des Don nach dem Morden wanderte, und Uckerbau, Gotterdienst, Tempelbau, Kriegekunft, Dichtkunst und die Rumenschrift mitgebracht haben soll. Din erscheint aber auch als oberfter Gott, als Stammvater der Gotter und Men, schen, gemäß der alten Borftellung, daß die Gotter selbst die erften Ronige und Priefter waren. Die zwolf Ufen find Odin's Gotterrath, aber mit ihm zugleich die erften Richter und Gefetgeber auf Erden. Ihre Wohnung ift Asgard in Godheim d. i. in der Gotterwelt, über der Mitte der Erde gelegen, wo fie in goldenen und filbernen Pala: sten wohnen. Und die Gotter bauten eine Brucke von Asgard nach Midgard, ber Mitte der Erde, von ihnen Bifroft, von den Mens feben Regenbogen genannt; der mittlere rothe Streif deffelben aber ift brennend Feuer, damit kein Feind den Berrichern nahen moge. Auf dieser Brücke stiegen sie hinab und schufen aus der Erle und Esche die ersten Maischen, Mann und Weib, und Midgard wurde Manheim, das Reich der Menschen. Da war wol eine schene und gluckliche Zeit, als die Gotter unten alles ordneten und oben in Usgard felbst ihre Rrafte spielend übten und froh waren ihrer Gewalt. Aber die Miesen, die ungeheuren Machte der Matur, welche Odin be: fiegt und nach Jotunheim ans Ende der Welt, von Midgard durch Die tiefe Gee getrennt, vertrieben hatte, ruhten nicht. Es tamen von ihrem Geschlechte drei Jungfrauen in die Gotterburg, der Friede wurde gebrochen, und der lange Rampf der Gotter mit den Riesen beginnt, der bis ans Ende dauert. Und als die Gotter von der Erde wichen, setzen die von ihnen stammenden Beldengeschlechter auch hier Diesen Rrieg fort. Doch im Lauf der Zeiten vergeffen diese ihrer 216, stammung und kampfen in Verwirrung auch unter einander selbst. Die aber ftreitend fallen auf Erden ruft Odin ju fich nach feinem Palast in Usgard, in die Walhalle, die Halle der Erschlagenen, deren Boden mit Speeren getafelt, deren Bande mit Schildern bedeckt find. Und Morgens ziehen fie, die Ginherier, hinaus und tampfen schrecklich aber unblutig mit einander. Dann fehren fie frohlich beim jum Bes lage, wo ihnen liebliche Madchen, Balkoren genannt, die Trinkhörner reichen. Die aber thatlos und feige frarben, figen in den Rluften von Selheim ftumm, unthatig und leiden Sunger. Um Ende, aber kampft Odin mit den Afen und Ginheriern und dem gangen Reich des Lichtes, Muspelheim genannt, gegen die entfesselten Krafte der

Riesen und das Reich der Nacht, Nischheim. Und die Götter fallen alle, die Sonne wird schwarz, die Sterne sinken herunter, und die Welt verbrennt. Aber aus den Wellen des Meeres erhebt sich eine neue grünende Erde, der Wohnsitz des neuen, ohne Sorge und Arbeit lebenden Geschlechts.

Das Zeitalter Odin's, als historischer Person, wird so verschieden angegeben, daß neuere Forscher zu der Unnahme von drei bis vier durch Jahrhunderte von einander getrennten Odinen gekommen sind, während Andere, aber wol mit Unrecht, das historische Daseyn eines Doin überhaupt in Zweifel gieben. Weiter ergablt die Sage, daß Cfiold, ein Sohn Odin's, ju Lethra auf Seeland als Oberkonig über viele kleine Ronige geherrscht habe, und nach ihm feine Abkommlinge, die Stioldunger. Rach einer langen Reihe dieser Herrscher soll das Gange zerfallen seyn, bis Jwar Bidfadmi (im siebenten Jahrhundert) es wieder vereinigte, ber auch Schweden unterwarf. Giner feiner Machfolger (im achten oder neunten Jahrhundert) war Ragnar Lod: brot, deffen mit vielen wunderbaren Umftanden durchwebte Geschichte noch halb ber Dichtung angehort. Bei einem Ginfalle in England ward er gefangen, und der Sage nach in einen schauerlichen Thurm geworfen, voller Schlangen und bofer Gewurme, unter deren Biffen er sein Leben endete. In seinem Namen hat spater ein begeisterter Stalde (so hießen die Standinavischen Dichter) ein Sterbelied gefungen, voll Mordischer Furchtlosigkeit und Todesverachtung. ihm ward das Reich wieder getheilt, bis Gorm der Alte, der von 855 bie 936 regiert haben foll, den Staatsverein von Danemark daus ernd befestigte.

Das Christenthum kam zuerst zu Ludwig's des Frommen Zeit nach Danemark. Der Mann, der von Begeisterung getrieben und vom Glauben gestärkt, es wagte, dieses schwierige Missionsgeschäft zu übernehmen, hieß Anschar. Ihm sehlte zwar die seurige, durchgreifende Kraft des Bonisacius, dasür wirkte er durch stillere, ausharzrendere und unermüdliche Liebe "). Der Kaiser errichtete damals zu Hamburg das später nach Bremen verlegte Erzbisthum für den Morden (oben S. 200.), und Anschar wurde der erste Erzbischof das selbst. Aber das Christenthum konnte gegen das tiefgewurzelte Heidensthum zur Zeit noch keinen sessen Fuß sassen; die Könige sahen in der

<sup>&#</sup>x27;) Meander Denkwürdigfeiten aus der Geschichte des Christenthums, Bo. 111. Sp. 2. C. 125.

Sinfishrung der neuen Religion immer zugleich Abhängigkeit vom Deutschen Reiche, und widerstrebten lange. Wie Karl der Große das Evangelium mit den Waffen zu den Sachsen trug, so zogen die Deutsschen Könige im zehnten Jahrhundert das Schwert, um es unter den Danen zu verbreiten (S. 221. und 224). Noch jener Swen, der Ethelred vom Englischen Throne stieß, war ein eifriger Feind des Christenthums, aber die Eroberung England's trug viel dazu bei, die Danen milder zu machen und mit der Südeuroväischen Vildung zu besteunden. Mit Kanut dem Großen (S. 325.) war der Sieg des Christenthums in Danemark entschieden. Kanut's Sohn, Hardikanut, war der letzte Stioldunger. Nach ihm war das Neich eine kurze Zeit mit Norwegen verbunden, die Swen Estrisson, ein Schwesterschn Kanut's des Großen, Danemark wieder als ein abgesondertes Neich erz hielt (1047), und Stifter einer neuen Dynastie ward.

Huch in Schweden schließen sich die Sagen an Ddin an, deffen Enkel Yngwe den heidnischen Haupttempel der Nation zu Upsaia er: baut, und Stifter eines Stammes dort figender Oberkonige, der Dug: linger, geworden senn soll. Diese Anglinger sepen von Jwar Bidfadmi vertrieben, bis Biden Jernfide, ein Sohn des Ragnar Lodbrot, Schwe: den wieder als ein eigenthamliches Reich erhalten habe. Schweden's Geschichte wird es erft mit den Berfuchen, das Chriftenthum dorthin zu verpflanzen, heller. Wir treffen hier den unermudlis chen Anschar wieder, boch machte die Lehre des Evangeliums auch in Schweden außerst langsame Schritte. Dlav Schooftonig (fo genannt, weil ihm schon als Kind gehuldigt war) nahm, um das Jahr 1000 etwa, die Taufe an, aber das Heidenthum behielt noch immer viele Unhanger. Dieser Olav war der erfte, welcher fich Konig von Schwes ben nannte, da die Oberkonige bis auf seine Zeit Konige von Upfala geheißen hatten. Mit seinem Sohne und zweiten Rachfolger Edmund dem Alten, welcher gegen das Jahr 1060 ftarb, erlosch der Stamm Ragnar Lodbrot's, und die Stenkils kamen in Befig des Throns.

Norwegen war in früheren Zeiten nicht weniger getheilt als die übrigen Nordischen Länder. Was Gorm der Alte für Danemark, das that sür Norwegen, ebenfalls im neunten Jahrhundert, Harald Haufagr (Haarschon). Die meisten Stammhäupter unterwarfen sich, und trazten zu Harald in ein Lehnsverhältniß; die ihre Unabhängigkeit höher schäften als ihre Nuhe, wanderten aus. Harald's Sohn, Hato I. der Gute, war in England erzogen worden, und hatte dort das Chris

stenthum angenommen. Aber vergebens suchte er es in Norwegen einzusühren; das Bolt widerstrebte, ja Hako ward selbst mehrmals gezuungen, an den heidnischen Opfern Theil zu nehmen. Erst Harald's Urenkel, Olav Trygväson (seit 966), drang durch, indem er sich aller Mittel bediente, und nach den Umständen Güte und Gewalt, Berheisssungen und Drohungen, Belohnungen und Strafen anwandte.

Der Wanderungstrieb der Normannen nahm nicht bloß im Gi: den seine Richtung. Auch in den noch rauhern Norden drangen sie vor, entdeckten und bevolkerten fogar (861) das entlegene, eifige Island. Besonders als Harald Harfage in Norwegen die Macht der Unterko: nige brach, wurde Island bas Biel folder Ungufriedenen, die vermos gend genug waren, die Roften eines fo weiten Auszuges zu bestreiten, boch begaben fich nicht Norweger allein, fondern auch Schweden, von Sucht nach Abenteuern Getriebene sowol als politisch Unzufriedene und Verbannte, nach diesen fernen Gestaden. Sie bauten das ide Eiland in turzer Zeit dergestalt an, daß schon nach sechzig Jahren alles bewohnbare Land besetzt war \*). Es entstanden kleine Gemeinwesen, die sich allmählig verbanden. Jährlich wurde eine allgemeine Rirchenversammlung gehalten, wobei der durch Stimmenmehrheit gewählte Lagmann (Gefegmann), der hochfte Beante der Islandischen Republik, den Vorsit führte. Alles wurde nach dem Borbilde des verlaffenen Vaterlandes geordnet. Der Vorfahren Gotterlehre, Sagen, Sitten und Sprache waren in die neue Seimath mit gewandert. Baufige offentliche Versammlungen gehorten zum Leben der Islander. Mach der Vorzeit Sitte hielt man Bluts, Gaftrechts: und Freundschafts: verbindungen sehr heilig; dies hatte in dem von der Ratur so wenig bes gunftigten Lande, und troß der Entfernungen der einzelnen Wohnungen, eine Geselligkeit und ein Zusammenleben zur Folge, wodurch ein bes ständiger Austausch der Kenntnisse und Nachrichten von eigenen und der Vorfahren Erinnerungen befördert wurde. Noch ein volles Jahr: hundert nach Island's erstem Unbau herrschte das Beidenthum, dann tam auch hieher das Evangelium, und errang im Laufe des elften Jahrhunderts vollig den Sieg, obschon man den Islandern bei der Einführung des Christenthums noch manches Seidnische nachsehen mußte. Der erste Islandische Bischof, Isleif, wurde 1057 vom Erze bischof Adalbert von Bremen eingesett.

<sup>\*)</sup> Won Island aus ward von einem geflüchteten Isländer auch Grönland ausgesunden (983), welche Entdeckung aber nachher wieder verloren ging.

## 31. Mußland, Polen, Ungern.

Wie sich das Volk der Slaven in verschiedenen Zweigen und unter verschiedenen Benennungen von den Zeiten der Wolkerwanderung an im bftlichen Europa immer mehr ausbreitete, ift im vorigen Zeitraum an mehreren Orten erwähnt (S. 77. 114. 148.) Auch am Dnieper und bis zum Ilmensee wohnten Glaven, im Norden von Finnischen Bols ferschaften begrengt. Bu den nordlichen diefer Stamme tamen, eben wie zu den Englandern und den Franken, jene tapfern, unbezwinglichen Seemanner, die Normannen, hier Warager oder Waringer genannt. Die Slaven vertrieben sie zwar, aber nach kurzer Zeit trugen fie felbst, durch innere Unruhen bewogen, einem Stamme der Warager, Russen genannt, die Herrschaft über sich an. "Groß ist unser Land und fruchtbar - fo fprach nach einer alten Erzählung eine Gefandte schaft zu den Ruffen - aber es herrscht keine Ordnung in ihm; so fommt denn, send ihr unsere Fursten, und herrscht über uns!" Da famen (862) drei Bruder, Rurit, Sineus und Truwor, berühmt durch ihr Geschlecht und eigene Großthaten, und wurden die Fürsten des Landes, das nun, so wie das Bolt, von ihrem Stamme den Namen erhielt, aber nicht Sprache und Sitte, welche die Berricher vielmehr, gleich ihren Brudern in der Mormandie, von den Beherrschten annahmen. Rurit, welcher seinen Gis ju Movgorod genommen, überlebte und beerbte seine Bruder, und wurde der Uhnherr eines Fürstenhauses, das bis 1598 geblüht hat. Wahrend seines Gohnes Igor Minderjährigkeit zog der Vetter und Reichsverweser Oleg 882 von Novgorod aus am Dnieper herab nach Suden, unterwarf sich Alles, und machte Riem jum Hauptsitz des neuen Waragerreichs. Von da magte er eine Unternehmung über das Schwarze Meer gegen Constantinopel (907), und trotte dem schwachen Griechischen Raiser Lev VI. (886—912) Tribut ab. Huch ein merkwürdiger Vertrag, welcher über den Bers fehr beider Wolfer, der Gricchen und Ruffen, und über die Entscheis dung vorkommender Streitfalle Bestimmungen enthielt, wurde bei Diefer Gelegenheit geschloffen.

Als Olga, Jgor's Gemahlin, nach dessen Tode die Vormundschaft für ihren minderjährigen Sohn Swäteslav führte, begab sie sich, von dem Wunsche, Christin zu werden, ergriffen, nach Constantinopel und ließ sich taufen (955). Das Beispiel blieb lange ohne Nachfolge. Doch Igor's Enkel, Wladimir I., von den Russischen Annalisten der

Grofe genannt (980-1015), Der bas Reich burch fortgefeste Erobes rungen ungemein erweiterte, nahm bas Christenthum an. Doslemen, Studen und Chriften bemubten fich wetteifernd, ben machtigen gurften gu ihrem Glauben hinfbergugichen. Doch von der Religion ber Ers ftern fdreefte ibn bas Berbot bes Beines ab. "Ohne die Luft bes Frintene, fagte er, tonnen wir Ruffen nicht fenn." Und ju ben Su ben fprach er, baf Die, welche Gott in feinem Borne über alle Weit serftreuet. Mibere nicht follten belehren wollen. Go Schielt beun Die von ben Griechen vertundigte Lehre ben Borgug; Blabimir empfing 988 ju Cherion bie Taufe, und vermablte fich an bemielben Dage mit ber Dringeffin Unna, Tochter bes Griechtichen Raifers Dios manus I. und Odwefter ber Deutschen Raiferin Theophania. Blas bimir batte um ihre Sand mit ber Drobung angehalten, bag er fonft fommen murde und Conftantinopel erobern. 2016 er nach Riem gurich tehrte, geigte fich die unbegrengte Dacht eines Ruffifden Berrichers Aber fein Bolt. Er ließ Die Wegenbilder gerftoren; Alles jammerte und weinte, aber niemand regte fich. Dann folgte bas Gebot, es follten alle Ruffen, Berren und Rnechte, Urme und Reiche, berbeis eilen und fich taufen laffen. Da tam eine gabllofe Menge an ben Onieper und flica, mabrend die Driefter Die Laufgebete lafen, bis an Bruft und Sale in ben fluß, Bater und Difter mit den Rindern auf ben Armen. Denn es muffe bod, bachte bas Bolt, Diefe neue Religion etwas Gutes fenn, weil ber gurft und feine Großen fie ans genommen. Die bem Chriftenthum tamen nun auch die Unfange ber Bildung nach Ruffland. Da man aber die neue Lehre aus Conftane tinopel und nicht aus Rom erhielt, fo fonnten auch die Dapfte Diefes Reich nicht mit in ben großen Rirdenverein gieben, ber bie ubrigen Bolfer Europa's ju einem allgemeinen geiftlichen Reiche verband, und bas ift neben feiner geringeren geiftigen Befabigung ein Sauptarund ger wefen, warum biefes Bolt in feiner Entwickelung fo lange und fo weit nicht nur hinter ben Germanischen, was nicht ju verwundern mare, fonbern auch hinter fammverwandten Clavifden Rationen guruckges blieben ift.

Swatopolf, einer ber Shne Mladimir's, folgte ihm als Groß, furft ju Kiew; anderen Sohnen hatte der Bater bereits noch bet feir nem Leben die Vermattung der wichtigften Stadte ibertragen. Schon bies gab Gelegenheit ju Bruderzwisten; noch schliemmer aber wurde es, als Swatopolt's Nachsloger, Jaroblam I., bei seinem Tobe (1054)

das Reich unter seine Sohne theilte. Die Monarchie wurde dadurch in einen Bundesstaat verwandelt, in welcher der Großsürst von Kiew vorherrschen sollte. Aber diese Oberherrschaft wurde selten anerkannt. Schwäche nach außen, und im Innern hestige Sährungen, Bruderstriege und stete Fehden unter den einzelnen Fürsten, waren die bösen Folgen der Theilung.

Der Rame Polen kommt erft im zehnten Jahrhundert vor. Die alteren Polnischen Geschichtschreiber wissen freilich von früheren Bes gebenheiten zu erzählen, allein diese find historisch durchaus nicht bes glaubigt. Ein Bauer Piaft, den fie um das J. 840 jum Bergog erhoben werden laffen, muß nur darum genannt werden, weil die fpås teren Polnischen Fürsten sich, als Abkommlinge deffelben, Piaften nannten. Die gewissere Geschichte beginnt auch hier erft mit dem von Deutschland aus verbreiteten Christenthume. Mjesto oder Dies cislav (964-992), ben Ditmar von Merseburg einen Bergog der Polenier nennt, war der erfte der Glavischen Fürsten in dem Lande zwis schen der Warthe und Weichsel, der sich taufen ließ, und zugleich die Oberhoheit der Deutschen Konige anerkannte. Aber die Abhängigkeit konnte von Deutschland aus, bei der großen Entfernung, nicht wol behauptet werden. Miecislav's Machfolger, Boleslav I., Chrobri (der Tapfere), von dem wir oben (S. 239.) ichon gehort haben, legte fich ju Unfang des elften Jahrhunderts den Konigstitel bei, der aber noch lange nachher nicht anerkannt wurde. Mit diesem Eroberer endete der Ruhm und Glanz Polen's auf lange Zeit. Das gemeine Bolt finden wir schon damals in eben der harten Leibeigenschaft und dumpfen Erstarrung, wie in weit spateren Zeiten. Eben jener Ditmar fagt von demfelben, es muffe Ochfenfutter und Efelsprus gel bekommen, und ohne harte Strafen tonne es gar nicht von ben Fürsten regiert werden. Dach diesen Grundsagen ward denn auch bei ihrer Bekehrung jum Christenthum verfahren. Wer in den Fasten Rleisch aß, dem wurden die Zahne in ben Hals geschlagen, "denn, fahrt Ditmar fort, das in diesen Landern erft neuerlich bekannt ges wordene gottliche Geset wird auf solche Art weit besser befestigt, als durch die von den Bischofen auferlegten Bußen." Indeß zeichneten sich die Polen doch vor den Russen durch eine größere Freiheits: liebe aus.

So sehen wir um das Ende des ersten Jahrtausends nach Chris stus das Evangelium sich über den Morden und Often Europa's vers breiten, und überall in seinem segensreichen Gefolge die Unfange der Bildung. Meiftens waren es die Deutschen, welche fich um diese Lander so hohe Berdienste erwarben, und wir haben hier noch eines anderen Nachbarvolkes zu ermahnen, dem zur Zeit der Gachfischen Raiser dieselbe Wohlthat zu Theil ward, des Ungrischen. Diese Un: gern, deren Raubzuge und Verheerungen in Deutschland an ihrem Orte erzählt find, hatten nach den Zeiten Karl's des Großen das Land erobert, welches wir nach ihnen nennen; sie felbst nannten sich, wie ihre Nachkommen noch bis auf den heutigen Tag, Magnaren; welcher Bolterfamilie sie angehorten, ist troß vieler darüber angestellten Unters suchungen zweifelhaft geblieben \*). Nach der großen Diederlage auf dem Lechfelde (oben S. 229.) und einigen vergeblichen Bersuchen, ins Berg des Griechischen Raiserthums ju dringen, gahmte sich der wilde Sinn der Ungern. Ihr Oberherzog Geisa (972-997), vom Arpadis schen Herrschergeschlechte, sah, baß solche Diederlagen zur ganzlichen Ausrottung der Mation führen mußten, und überredete daber die Seinen, ihre Raubzuge aufzugeben und die Bedurfniffe des Lebens aus den Erzeugnissen des Bodens zu gewinnen. Auch fühlte er die Nothwendigkeit, fich und sein Bolt mit dem machtigen Deutschen Reiche ju verfohnen, und durch seine Gemahlin, die schone und mannlich starte Sarolta, welche das Chriftenthum bekannte, war er schon für diesen Glauben gewonnen. Go fanden denn Deutsche Bekehrer, von Piligrin, Bischof von Passau, gesandt, Aufnahme und williges Gehor, und Beisa selbst nahm die Taufe an. Schon fruher hatten Griechen für die driftliche Lehre in Ungern gewirft, nun aber trug die Lateis nische Rirche den Sieg davon, ein Umstand, der auch fur die politis schen Berhaltniffe Ungern's von großer und folgenreicher Bedeutung geworden ift.

Weit größeres Verdienst um die Verbreitung des Christenthums, wie um das Land überhaupt, erwarb sich Seisa's Sohn und Nachfolsger Stephan, der Heilige genannt, einer der größten Fürsten, welchen

<sup>\*)</sup> Ehemals war man allgemein der Meinung, daß die Magnaren von den Hunnen abstammten. Nach einer spätern Ansicht sind sie Finnischen, nach einer dritten Türkischen Ursprungs. Neuerlich hat man sie auch von den Parthern abgeleitet. S. Maisath Geschichte der Magnaren Bd. I. Anhang S. 51.

die Ungrische Geschichte aufzuweisen hat. Er hatte anfangs Unzufries denheit und Aufruhr der Großen zu bekampfen, denen die neue Relis gion zuwider war, weil sie die Freilassung der Christenstlaven von ihnen verlangte. Aber Stephan schlug die Emporer, und entschied das durch den Sieg des Glaubens und der Cultur über Seidenthum und Barbarei. Seine fest gesicherte Herrschaft schmückte er durch den Glanz des Konigstitels, und wurde von Kaiser und Papft in dieser Burde anerkannt. Huch gab er dem Staate eine neue Verfaffung, welche mit dem Lehnswesen in anderen Landern viele Einrichtungen theilte. Mit dem Rathe der Großen und Pralaten des Reiches sollte der Konig nach den hergebrachten Gewohnheiten die Regierung führen. Das ganze Land war in Grafschaften getheilt, deren Borsteher in allen gerichtlichen und friegerischen Angelegenheiten, die Grafen, vom Herrs scher ernannt wurden. Un der Spite der ganzen Rechtspflege stand der Palatinus (Pfalzgraf) von Ungern. Den Adel des Landes bildeten die Lehensleute, welchen, wie in den Germanischen und Romanischen Landern, von den koniglichen Besitzungen Guter zur widerruflichen Bes nugung gegen Hof: und Rriegsdienste verliehen wurden, und die freis herrlichen Geschlechter, Nachkommen derer, welche als freie Kriegsleute einst in dem Heere gedient hatten, welches Ungern eroberte. Diese besaßen von allen Abgaben freie Stammguter, welche in der Familie vererbt wurden. Außerdem gab es gemeine Freie, an die Scholle gebundene Horige und Leibeigene, die verkauft werden durften.

Stephan's Gesetze lassen uns auch einen Blick in den Zustand der Bildung und der geselligen Verhältnisse der Nation thun. Auf Mord mit dem Schwerte stand die Todesstrase; wenn ein Mann seine Eherstrau erschlug büste er es, wenn er dem Grasenstande angehörte, mit funfzig, wenn er ein gemeiner Freier war, mit fünf Rühen, die er den Verwandten der Getödteten als Wehrgeld geben mußte. Die Entssührung einer Jungsrau ward, auch wenn sie zurückgeliesert, und die Aeltern sich mit dem Näuber ausgesöhnt hatten, mit fünf bis zehn Rühen gestrast. Diebereien wurden vorzüglich bei Frauen und Knechsten geahndet. Jene verloren, wenn sie zum dritten Male ergriffen wurden, ihre Freiheit, diese aber bei dem ersten Male die Nase oder fünf Rühe, bei dem zweiten Male die Ohren, und bei dem dritten Wale das Leben. Eine Verläumdung am Hose von der Art, daß sie zwei Grasen in Zwist bringen konnte oder gebracht hatte, wurde

mit Abschneidung der Zunge; wenn sie zum Nachtheil des Königs ger schehen war, mit dem Tode bestraft.

Das Ungrische Staatsrecht hatte keinen größern Mangel, als den einer bestimmten Erbfolgeordnung. Es war bloß festgesett, daß dem Arpadischen Geschlechte die Herrschaft gebühre, ohne feste Regel, nach welcher unter den Prinzen des Hauses zu entscheiden sen. Daraus entstand ein unseliges Schwanken zwischen einer Erb; und Wahlmos narchie, daraus gingen nach dem Tode Stephan's des Heiligen (1038) jene Zwistigkeiten hervor, in die Raiser Seinrich III. eingriff, und deren schon in der Deutschen Geschichte (oben S. 256.) Erwähnung gesches hen ift. Die Verwirrung endete erft im Jahre 1077, wo Ladislaus I. der Beilige (geft. 1095) durch einstimmige Wahl aller Großen den Thron bestieg. Er gab Gesetze jur Aufrechthaltung der Ordnung, und tonnte dann auch traftiger nach Außen wirken. Ladislaus' Schwester, Helena, die Wittwe des Konigs Zvonimir von Kroatien (o. S. 115.), tonnte ihr Unsehen gegen die elf Stammhaupter (Supane), unter welche jenes Bolt vertheilt war, nicht geltend machen, und suchte bes halb die Hulfe ihres Bruders. Er erschien, unterwarf das Land und ernannte seinen Neffen Ulmus zum Herzog von Kroatien und Slavonien.

## 32. Spanien.

Die Geschichte der Chalifen oder Könige von Cordova (oben S. 112.) ist so wenig als die der Dynastien in Assen und Africa von Regentenzwisstigkeiten, bürgerlichen Unruhen und Empörungen der Statthalter frei, aber mitten unter diesen inneren Kriegen und den äußeren gegen die christlichen Staaten der Halbinsel, bietet sich uns eine überraschend hohe Blüthe dieses Arabischen Reiches dar, aus der wir schließen dürssen, daß jenes Wassengetümmel nicht sehr zerstörend wirkte, und die Betriebsamkeit und Thätigkeit der Nation groß genug gewesen senn muß, um die Gunst der Natur und des Himmelstrichs in den Zeiten der Ruhe doppelt zu benußen. Unter der Regierung des Königs Alshakem Almostansir (st. 976), von dem gesagt wird, daß er die Lanzen und Schwerter in Spaten und Pflugscharen verwandelt habe, fand man nach Arabischen Berichten im Neiche: sechs große Städte und Siße der Militairbezirke, achtzig Städte von starker Bevölkerung, und dreihundert vom dritten Nange; die Zahl der Flecken, Dörser, Schlösser

und Meierhofe war unermeglich, der Diffrict, welchen der Guadalquis vir bewässert, enthielt allein zwölftaufend. In Cordova follen zweimal hunderttaufend Saufer, sechehundert Moscheen, funfzig Spitaler, achts jig offentliche Schulen und neunhundert offentliche Bader gezählt worden seyn. Die Staatseinkunfte betrugen jahrlich zwolf Millionen Goldstücke, ohne die Abgaben in Früchten und Naturalien. Schwers lich darf man es mit diesen Zahlen genau nehmen, so viel aber auch in den Angaben übertrieben seyn mag, der große Wohlstand und glans zende Reichthum des Staats in jeder außern Beziehung, lagt fich nicht verkennen. Die Bergwerke wurden eifrig betrieben, der Ackerbau mar im hochsten Flor, der Boden ward mit sehr großer Ginsicht bewirthe Schaftet, die Bornehmften beschäftigten fich eigenhandig mit dem Gar, Viele unter dem Volke ergriff die alte Meigung ihrer Bater, mit weidenden Heerden von einer Landschaft zur andern zu ziehen, und das Wanderleben zu führen, welches man bis auf den heutigen Tag bei den Spanischen Hirten antrifft oder boch noch bis vor wenigen Jahren fand \*). Dicht weniger bluhten Sandwerk und Gewerbe, techs nische Fertigkeit jeder Urt, Fabriken und Sandel. Runfte und Biffenschafe ten wurden geachtet und erfreuten fich eifriger Pflege, nicht ohne bedeus tende Einwirkung auf das driftliche Europa. Wie das zehnte Jahrhundert aber die hochfte Erscheinung dieser Bluthe ift, fo begann auch mit dem Ende deffelben der fichtliche Berfall. Rraftlose Regenten bes stiegen den Thron, oberfte Staatsbeamte erhielten alle Macht, die Emporungen und Gewaltthaten hauften fich, bis 1038 die Dynaftie der Omijaden erlosch und das Reich fast in so viele einzelne Herrschaften gerfiel, als es bedeutende Stadte gablte.

Dieser Herrschaft der Araber oder Mauren, wie sie hier hießen, stand eine zweite auf der Halbinsel gegenüber, die christliche. Aber die Anstage der sich neu bildenden christlichen Staaten sind dunkel. Der Ansührer jener Gothen, die sich, um den Moslemen zu entgehen, in die Gebirge des Nordens zurückgezogen hatten (oben S. 111.), wird Pelayo (Pelagius) genannt. Nach und nach breiteten sich die Christen aus, und nahmen den Arabern Gallicien und alles Land bis an den Duero. Dies Königreich hieß Asturien oder Oviedo, in welche Stadt König Alfons II. 792 die Residenz verlegte. In der Folge, als Ordogno II. Leon zum Herrschersiße machte (914), gab diese Stadt

-131

<sup>\*)</sup> Conde Geschichte der Herrschaft der Mauren in Spanien, Id. I. S. 484. der Deut: schen Uebersetzung.

dem Reiche den Namen. Daneben bestand eine Grafschaft Burgos oder Castilien, spaterhin jum Ronigreich erhoben; und aus den Eros berungen Karl's des Großen in Spanien, Die Spanische Mark genannt, waren zwei unabhangige Herrschaften hervorgegangen: bas Ronigreich Mavarra und die Grafschaft Barcelona (Catalonien). Bu diesem fam im elften Jahrhunderte (1084) noch durch die Theilung der Lander des Königs Sancho des Großen von Navarra ein neues Königreich, das von Aragon (Aragonien), wogegen aber furz vorher Leon mit Castilien vereinigt worden war. Alle diese Staaten waren in bestans bigen Rampfen mit den Mauren verwickelt, das Rriegsgluck schwantte in den ungahligen Treffen, die fie einander lieferten, aber die fruherhin erschlaffte Rraft der romanisirten Gothen war in diesem Streit neu geboren worden, und wurde von Tage zu Tage im Harnisch gestählter und fefter. Der ritterliche Ginn, ben die Zeit überall ausbildete und hob, erhielt burch ben nie ruhenden beiligen Rampf mit den Unglaus gen, durch die sudliche Sonne bes Landes, durch den eigenthumlichen Freiheitsftolz, der von den Bergen herabkam, hier eine gang besondere Farbung und Ausbildung, deren Spuren auch in den spateren Jahrs hunderten noch deutlich hervortreten. Damals erlangte unter allen Rampfern der Chriften den hochsten Ruhm Don Rodrigo Diag, von Vivar bei Burgos, von bewundernden Feinden Cid (eigentlich Gid el battal, Herr des Kampfes), von Castilien's Konig und Bolt Campeas dor (Kampfheld ohne Gleichen) genannt (ft. 1099). Mehr noch als durch Urkunde und geschichtliche Darstellung ist sein Undenken durch mannichfache von seinem Volte jum Preise des Helden gesungene Ros mangen, in welchen fich das schönste Mationalgefühl edel und großartig ausspricht, auf die Machwelt getommen.

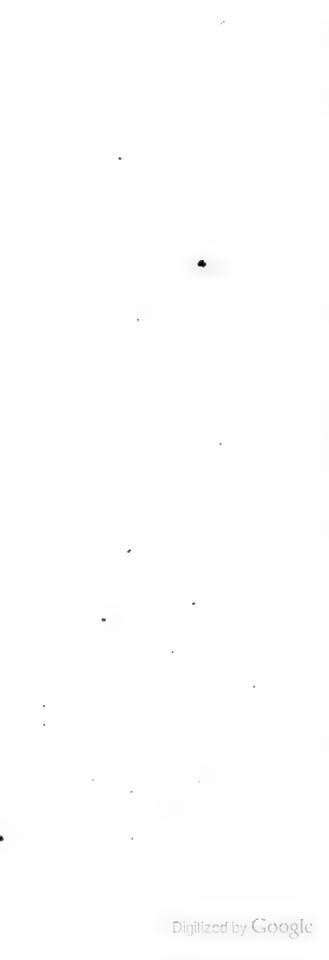



